

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

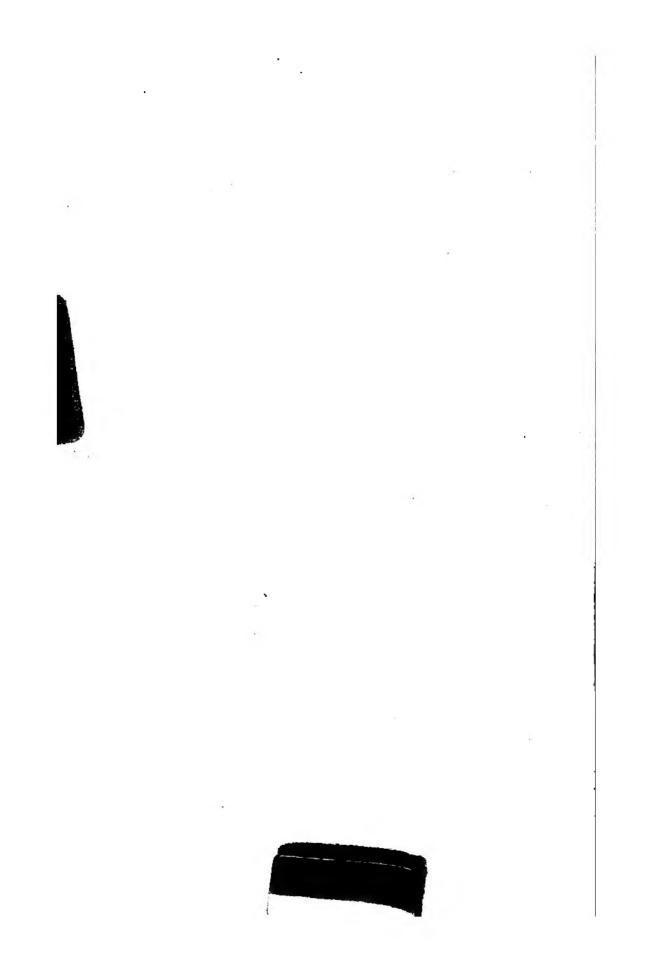

丑217。 . W83

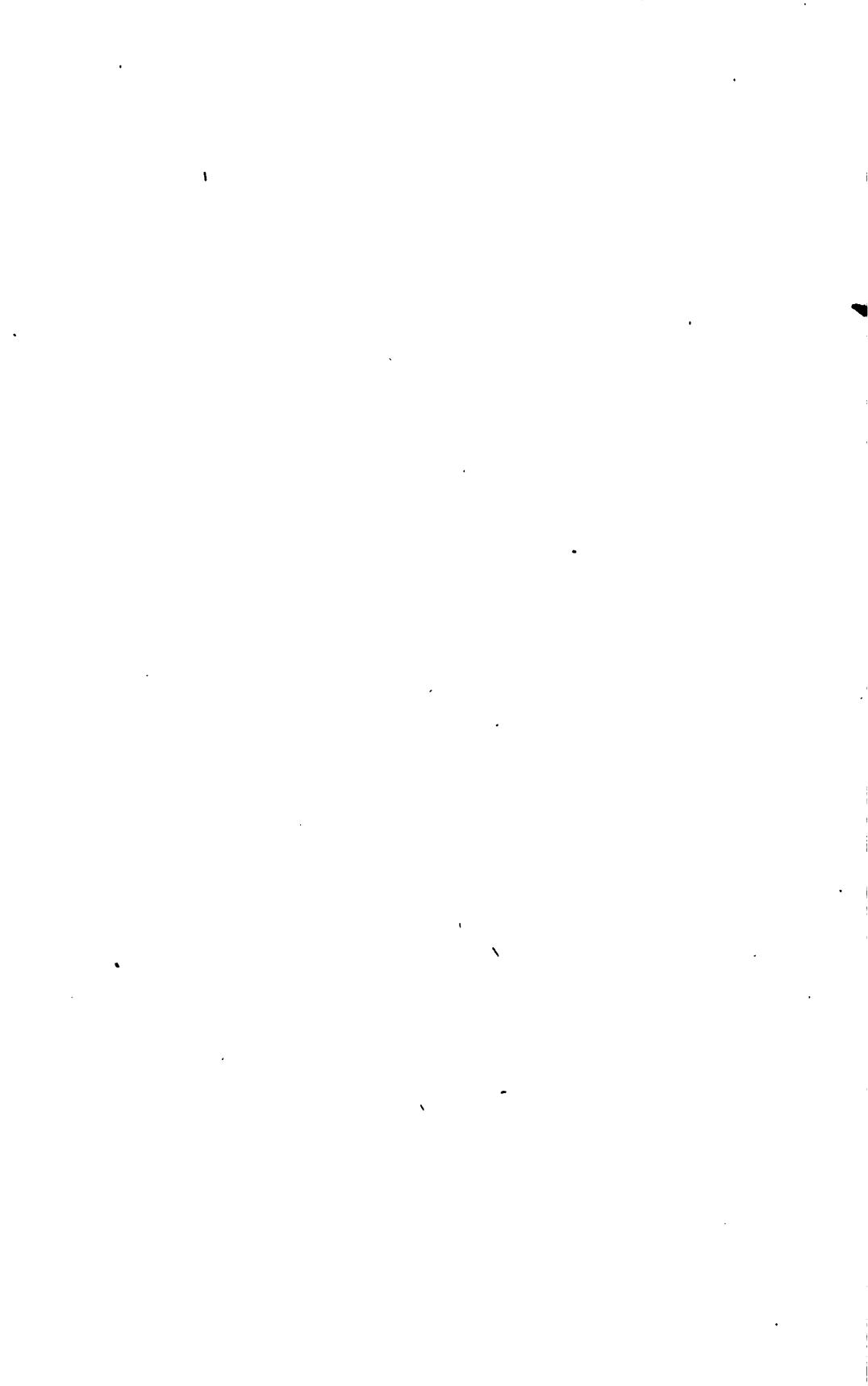

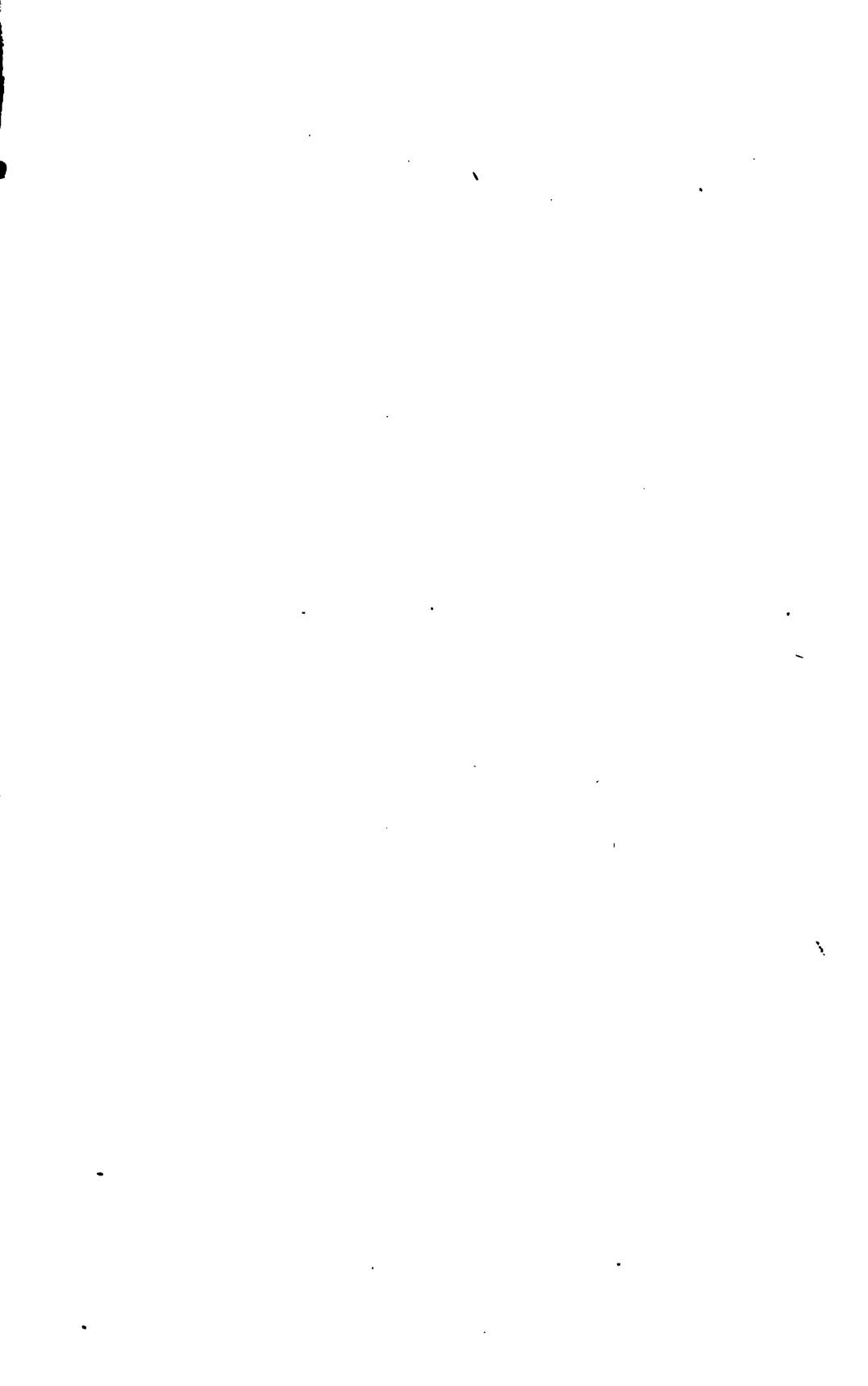

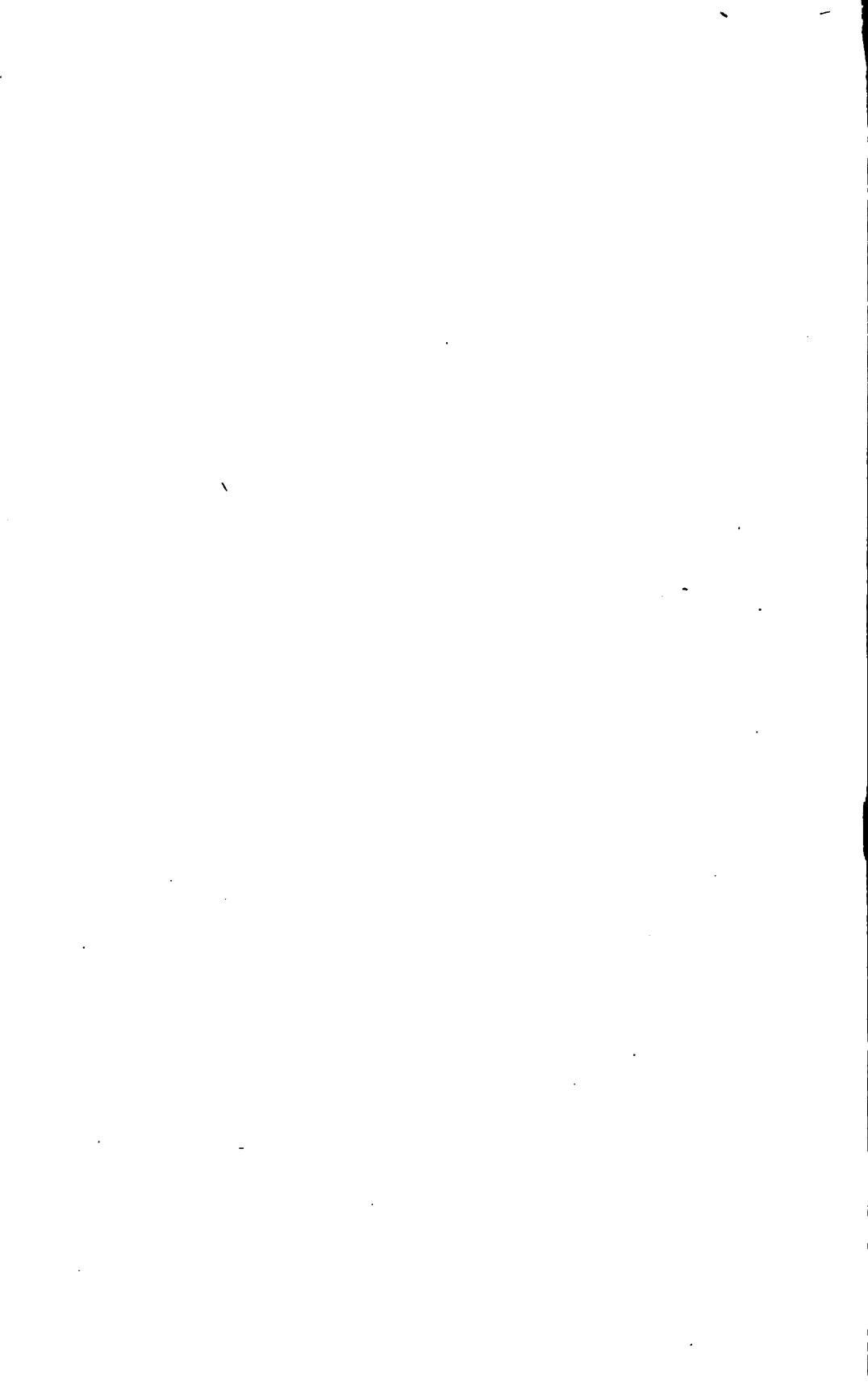

In der C. F. Winter'schen Verlagshandlung in Leipzig und Heibelberg sind erschienen:

## Das Leben

bes

# Generals Friedrich von Gagern.

Von

Heinrich von Gagern. Drei Bände.

Mit dem Bildnisse Friedrichs von Gagern.

gr. 8. geh. 9 Thir. 10 Mgr.

#### Inhalt des 1. Bandes:

Jugend und Familienverhältniffe. 1794 — 1812. — Der Desterreichische Dienst. 1812 und 1813. — Dranien und die Gestaltung des Königreichs der Riederlaude. Bon 1813 bis nach dem zweiten Bariser Frieden. — Ebeilnahme an den Deutschen Begebuissen in der Bolitik und in der Familie: Bon 1816 bis 1830. — Der Dienst im Riederländischen Generalstabe und das Leben in Belgien. Bon 1816 bis 1830.

#### Inhalt des 2. Bandes:

Die Belgische Revolution. Bon 1830 bis 1831. — Die Sommerlager und Winterquartiere in Rordbrabant bis nach dem Friedensschlusse zwischen Holland und Belgien, und der Verkehr mit Deutschland während dieser Zeit. Bon 1831 bis 1839. — Der Dienst bei der Riederländischen Cavallerie; die Versehung in Richt-Activität bis zur Sendung und Abreise nach Oftindlen und der Deutsche Briefverkehr mährend dieser Zeit. Bon 1839 bis Ende Juni 1844. — Die Seudung nach Oftindien. Bon 1844 bis 1847. — Das Jahr 1848 und der Tod.

#### Inhalt des 3. Bandes:

Eine Kritif des Werkes: "Nene politische und philosophische Bersuche von Friedrich Ancillon". — Ueber diffentliche Meinung in vier Briesen. — Ueber Preffreihelt. — Ueber Geschwornengerichte. — Bon dem Unterschied
der Stände und dem aristofratischen Element. — Tenophon. — Rosziuszso. — Napoleon. — Wellington. —
Bierzehn Tage in London. — Bom Kriegswesen in seinen politischen Beziehungen. — Ein Blid auf den
politischen Zustand Europa's im Jahre 1837. — Die rechte Mitte. — Die Philosophie und ihr Werth für
das Leben. — Bom Fatalismus und von dem Berhältniß der Geschichte zur Philosophie. — Brief eines
kleinstaatlichen Divlomaten an — seines Gleichen. — Journal meiner Reise nach Rußland im Jahre 1839. —
Der Zustand der Riederlande in den Jahren 1842/43. — Ueber die auswärtige Politik des Königreichs der
Riederlande und über seine Berhältnisse zum Deutschen Bunde. — Der Krieg Deutschlands gegen Rußland
und Frankreich zugleich. — Die Ausgabe des Staatsmanns bei den religiösen Bewegungen unserer Zeit. —
Der Bater. — Der Mann der That.

# Feldherrn - Stimmen

aus und über

## den Polnischen Krieg

vom Jahre 1831.

Herausgegeben

von

friedrich von Smitt.

### 8. geh. Preis 2 Thir.

#### Inhalt:

- 1. Chrganowski, über bie militärischen Operationen in Polen im Jahr 1831.
- 2. Prondginefi, Bemerfungen über bas Bert von Smitt.
- 3. General " und General Reidhardt, über die erfte Salfte des Feldzugs von 1831.
- 4. Felomarschall Dieblisch, vertrauliche Berichte über seinen Felozug in Polen.
- 5. General-Intendant Pogodin, über die Verpfles gung der Russischen Armee unter dem Grafen Vastewiisch.
- 6. Graf Toll, Tagebuch mährend ber zweiten Galfte bes Feldzugs in Polen.
- 7. Feldmarichall Pastewitich, Umrifie bes Felds jugs in Polen.
- 8. Bemertungen gu ben Umriffen von Pastewitidi.

Die wichtigsten

# Sch Cachten, Besagerungen

und

verschanzten Lager vom Jahre 1708 bis 1855.

Rritisch bearbeitet

zum

Studium für Officiere aller Waffen

pon

K. Preuß. Dajor der Artillerie z. D.

Erfter Band.

Leipzig und Heidelberg. E. F. Winter'sche Verlagshandlung. 1861.

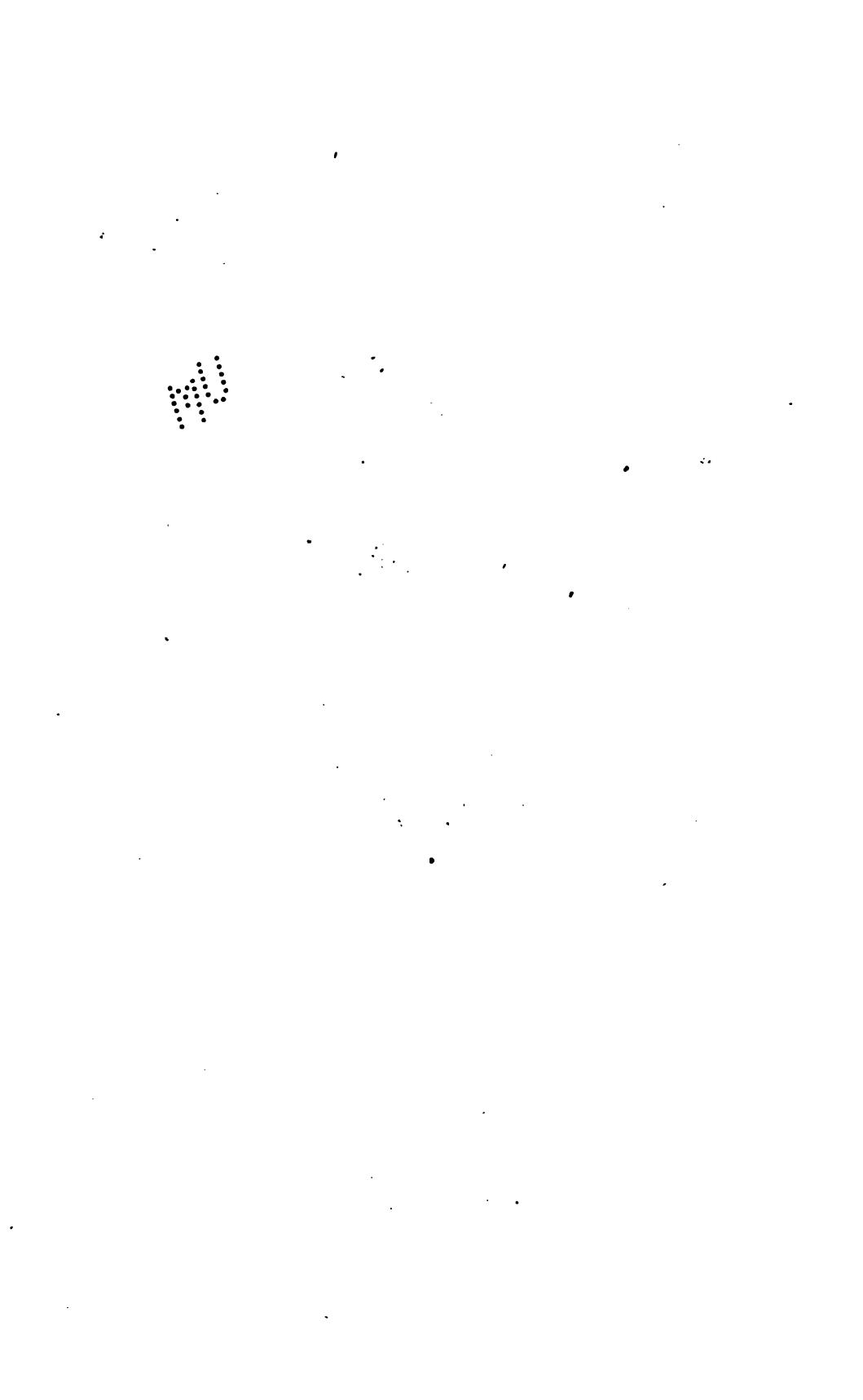

1

!

# Borwort.

Durch ihre vielseitig belehrenden Beispiele giebt die Kriegsgeschichte unendlich viel Stoff zum weiteren Nachdenken, und daher mag auch wehl den preußischen Artillerieofficieren indirect die Pflicht auferlegt worden sein, sich fortwährend mit derselben zu beschäftigen, denn bei der theoretischen Prüfung zum Hauptmann müssen sie über eine von den höhern Orts dazu bestimmten Schlachten und Belagerungen eine kurze Kritik liefern.

Da nun das Studium der Kriegsgeschichte an und für sich ein sehr interessantes und lehrreiches, das Geschichtsseld aber ein undegrenztes ist, in kleinen Garnisonen aber nicht immer die hierzu nöthigen Quellen zu erhalten sind, so habe ich in den nachfolgenden Arbeiten den Bersuch gemacht, meinen jüngeren Herren Kameraden aller Armeen insofern mich nütlich zu erweisen, daß ich über die im Inhaltsverzeichniß angegebenen Schlachten und Belagerungen eine kurze Kritik gegeben, um hiernach beim Selbststudium eine Anleitung zu sinden, sich ein eigenes Urtheil zu bilden und den etwa zu machenden Ansorderungen zu genügen.

Obgleich es nun allerdings leichter, geschehene Operationen, wenn das Ergebniß derselben bereits bekannt, zu kritisiren, als sie selbst zu leiten, so kann man doch vom Standpuncte der Kritik aus betrachtet und ohne verletzend zu werden, die geschehenen Mißzrisse freimüthig andeuten, um für die Zukunft ähnliche Fehler zu versmeiden.:

Mut von obigen Gesichtspuncten aus betrachtet, sind diese Arbeiten entstanden und empsehle ich dieselben daher einer nachsichtsvollen Beurtheilung.

Magdeburg im Februar 1861.

G. Wittje, Major der Artillerie z. D.

# Inhalt.

## A. Schlachten.

|             |               |     | •                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   | Seite |
|-------------|---------------|-----|-----------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-------|
| 1.          | Schlacht      | bei | Prag am 6. Mai 1757               | • |   |   |     |   | • | • | • | • |     | • | 3     |
| 2.          |               |     | haftenbed am 26. Juli 1757        |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   | 9     |
| 3.          | \$            | \$  | Breslau am 22. November 1757      |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   | 13    |
| 4.          | :             | :   | Bornborf am 25. August 1758 .     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   | 19    |
| 5.          | \$            | 3   | Minden am 1. August 1759          |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   | 27    |
| 6.          | 3             |     | Kunereborf am 12. August 1759 .   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   | 35    |
| 7.          | :             | ;   | A                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   | 48    |
| 8.          | 3             | :   | Burgburg am 3. September 1796     | • | • |   | •   |   |   | • | • | • | •   | • | 61    |
| 9.          | *             | \$  | Arcole am 15.—17. November 1796   | 3 | • | • | . 1 | • | • |   |   | • |     | • | 67    |
| 10.         | s             | :   | Rivoli am 14. Januar 1797         | • | • | • |     | • | • | • | • |   |     | • | 74    |
| 11.         | :             | :   | Burich am 4. Juni 1799            |   | • |   |     |   | • | • | • | • | •   |   | 81    |
| 12.         | s             | :   | Marengo am 14. Juni 1800          | • |   |   |     |   |   | • | • |   | •   | • | 88    |
| 13.         | :             | :   | Aufterlit am 2. December 1805 .   |   | • | • |     |   | • | • | • |   |     |   | 92    |
| 14.         | *             | :   | Preußisch=Cylau am 8. Februar 180 | 7 | • | • | •   | • |   | • | • | • | •   | • | 105   |
| 15.         | *             | \$  | Friedland am 14. Juni 1807        |   | • | • | •   | • | • | • | • | • | •   | • | 111   |
| 16.         | 7             | ;   | Aspern am 21. und 22. Mai 1809    | • | • |   | •   |   | • |   |   | • | •   | • | 115   |
| 17.         | =             | ;   | Wagram am 5. und 6. Juli 1809     |   | • | • | •   | • | • | • | • | • | •   | • | 126   |
| 18.         |               | :   | Borodino am 7. September 1812     | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | •   | • | 141   |
| 13.         | 2             | *   | Groß-Görschen am 2. Mai 1813 .    | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | •   | • | 147   |
| 20.         | 2             | :   | Bauten am 21. Mai 1813            |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   | 156   |
| 21.         | =             | =   | Groß:Beeren am 23. August 1813    | • | • | • | •   |   | • | • | • | • | •   | • | 167   |
| 22.         | 2             | an  | der Ragbach am 26. August 1813 .  | • | • | • | •   |   | • | • | • | • | •   | • | 173   |
|             | • •           |     | Hageleberg am 27. August 1813 .   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |       |
| 24.         | <b>Shlaht</b> | bei | Dennewiß am 6. September 1813     | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | •   | • | 188   |
|             | _             | _   | ei Wartenburg am 3. October 1813  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   | 195   |
| 26.         | Shlacht       | bei | Möckern am 16. October 1813 .     | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | • . | • | 199   |
| 27.         | 2             |     | Laon am 9. März 1814              |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |       |
| 28.         | :             | 8   | Ligny am 16. Juni 1815            | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | •   | • |       |
| 29.         |               |     | Belle=Alliance am 18. Juni 1815   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |       |
| <b>30</b> . | Treffen !     | bei | Wavre am 18. und 19. Juni 1815    | • | • | • | •   | • | • | • | • | • | •   | • | 254   |

## B. Belagerungen.

|             |     |              |      |          |           |                |         |       |       |       |     |      |       |      |    | Seite      |
|-------------|-----|--------------|------|----------|-----------|----------------|---------|-------|-------|-------|-----|------|-------|------|----|------------|
| 1.          | Die | Belagerung   | von  | Lille vo | m 22. ¥   | lugust         | bis 8   | . De  | cembe | r 170 | 8(  | •    |       | •    | •  | 261        |
| 2.          | 3   | \$           | *    | Bergen   | op Boot   | n 174          | 7 .     |       | •     |       | •   | •    |       | •    | •  | 270        |
| 3.          | 8   | erfte Belage |      | •        | ,         |                |         |       |       |       |     |      |       |      | ie |            |
|             |     | Defterreich  | _    |          | -         | _              |         |       |       |       |     |      |       | •    |    | 276        |
| 4.          | 8   | zweite Bela  |      |          |           |                |         |       |       | uken  | •   | _    |       | _    | _  | 279        |
| 5.          |     | Belagerung   | •    | •        | •         | •              |         | •     | •     | •     |     |      |       | _    |    | 282        |
| 6.          | 3   | ş            |      | Schweit  |           | •              | •       | •     |       |       |     | •    | •     | _    | •  | 285        |
| 7.          |     | *            |      | Valencie | •         |                | y 010 . | •     | •     | _     |     |      | • •   | •    | •  | 295        |
| 8.          |     | Bertheibigut |      |          |           |                | •       | •     | •     |       | •   | •    | • •   | •    | •  | 305        |
| _           |     | , ,          | •    |          |           |                |         |       |       |       |     |      |       | •    | •  |            |
| 9.          |     | Belagerung   |      | •        |           |                |         | • ••  | •     |       | - • | _    |       | •    |    | 327        |
| 10.         | *   | 3            | bes  | Brudent  | opfes vo  | n Hü           | ningen  | 179   | 7.    |       | •   | •    |       | •    | •  | <b>333</b> |
| 11.         | \$  | \$           | bon  | Leriba i | m April   | unb            | Mai 1   | 810   | •     |       | •   | •    |       | •    | •  | 336        |
| 12.         | :   | *            | 3    | Tortofa  | im Dec    | ember          | 1810    | unb ! | Zanu  | ar 18 | 11  | •    | . •.  | •    | •  | 357        |
| 13.         | 5   | erfte Belage | runç | von Be   | adajoz in | n <b>A</b> pri | l unb   | Mai   | 1811  | dur   | d b | ie ( | Engla | inbe | t. | 366        |
| 14.         | ,   | aweite =     | •    |          | - •       | =              | und S   |       |       |       | •   | ;    |       | 5    | •  | 370        |
| 15.         | 2   | Belagerung   | pon  | Tarrago  |           |                |         | _     |       |       | •   | •    |       | •    |    | 376        |
| 16.         |     | *            | 3    | •        | im Dete   |                | _       |       |       |       |     |      |       |      |    | 389        |
|             | :   | :            | ;    | <b>~</b> |           |                |         |       |       |       |     |      |       |      | •  | 393        |
| 18.         |     | 5            | ;    | Babojoz  | •         |                |         |       |       |       |     |      |       |      | _  | 395        |
| 18.         |     |              | =    |          |           | •              | -       |       |       |       |     |      |       |      | •  | 400        |
| •           |     |              |      | •        |           |                |         |       |       |       |     |      |       | •    | •  |            |
|             |     | erfall von B | •    |          |           |                |         | •     |       |       |     |      | • •   | •    | •  | 404        |
| 21.         | Die | Belagerung   |      |          |           | •              |         |       | •     | • •   | •   | •    | • •   | •    | •  | 407        |
| <b>22</b> . | \$  | *            | von  | Rom in   | n Mai u   | nd Ii          | ıni 184 | 19 .  |       |       | •   | •    |       | •    | •  | 440        |

## Angabe der vorzugsweise bennsten Materialien.

Archiv für die Officiere des Preußischen Artilleries und Ingenieurcorps. Belmas, Journaux des Sièges faites ou soutenus par les Français dans la Peninsule. Both, Die Schlacht bei Eplau und Friedland.

v. Chambray, Rapoleons Feldzug in Rufland 1812.

St. Cyr, Mémoires sur les campagnes des armées du Rhin et de Rhin et Moselle de 1792 jusqu'à la paix de Campo-Formio.

St. Cyr, Mémoires pour servir à l'histoire militaire sous le directoire, le consulat et l'empire.

v. Decker, Der Feldzug in Italien in ben Jahren 1796 und 1797.

v. Deder, Schlachten und Sauptgefechte bes fiebenjahrigen Rrieges.

Dumas (Mathieu), Précis des événements militaires sur les campagnes de 1799-1814.

Eggers, Belagerung von Bergen op Zoom im Jahre 1747.

Erzherzog Carl, Grundfate ber hohern Rriegefunft.

Der franz. Feldzug nach Italien im Jahre 1849 von einem Officier des Generalftabes.

Prédéric II. Histoire de mon temps.

Geschichte bes Feldzuges von 1799 in Deutschland und in der Schweiz.

Geschichte des fiebenjährigen Krieges. Borlesungen des preuß, großen Generalstabes.

Le Grand, Relation de la surprise de Berg-op-Zoom, le 8 et le 9 Mars 1814.

v. Grevenit, Organisation und Taktik ber Artillerie.

v. Hofmann, Die Schlacht von Borodino.

Jomini, Histoire critique et militaire des guerres de la révolution.

Jomini, Histoire critique et militaire des guerres de Fréderic II.

Jones, Tagebuch der Belagerungen in Spanien 1811 und 1812.

Koch, Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1814.

Die triegerischen Greignisse in Italien im Jahre 1849.

Langlois, Relation du combat de la bataille d'Eilau.

Maps et plans showing the principal movements, battles et sieges of the British Army during the war from 1808 to 1814 in the Spanish Peninsula and the South of France.

Dificieller Bericht von ber Schlacht bei Engereborf und Deutsch-Wagram

Plans et journaux des sièges de la dernière guerre de Flandres.

Pommeraye, Relation du siège et du bombardement de Valencienne en mai, juin et juillet 1793.

Duincy, Auszug berer gegen bas Ende bes verwichenen und im Anfange bes gegenwärtigen Säculo angegriffenen und vertheibigten Städte.

- v. Reihenstein, Die Expedition ber Franzosen und Englander gegen die Citabelle von Ants werpen.
- v. Repow, Charafteriftit ber wichtigsten Greigniffe bes fiebenfahrigen Rrieges.

Rigel, Der fiebenjährige Rampf auf ber pyrenaischen Salbinsel von 1807-1814.

Scharnhorft, Die Bertheibigung ber Stadt Menin im April 1794.

Die Schlacht von Aufterlig.

Siège de Rom en 1849 par l'armée française. Journal des opérations de l'artillerie et du génie par Vaillant.

Stutterheim, la bataille d'Austerlitz.

Suchet, Die Belagerungen von Lerida, Mequinenza, Tortosa, Tarragona, Sagunt.

Tempelhof, Beschichte bes fiebenjährigen Rrieges.

Tielfe, Beitrage jur Kriegefunft und Geschichte bes Krieges von 1756-1763.

v. Unterberger, Tagebuch der Belagerung von Balenciennes 1793.

v. Balentini, Bersuch einer Geschichte bes Feldzuges von 1809 an ber Donau.

Bagner, Plane ber Schlachten und Treffen ber preußischen Armee von 1813-1815.

A. Schlachten.

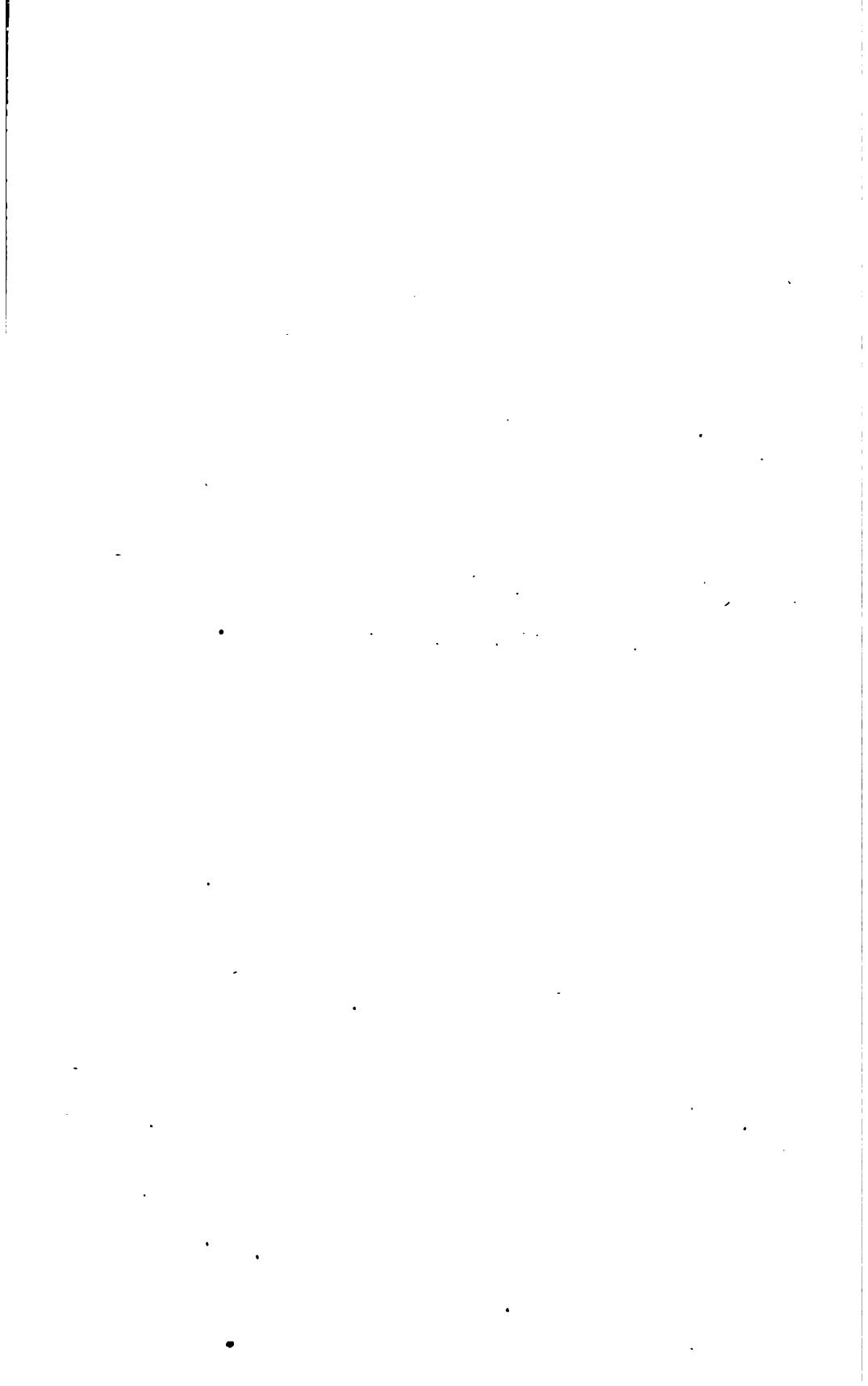

## Die Schlacht bei Prag am 6. Mai 1757.

Rach Tempelhoff, Decker und ben Borlesungen ber Offiziere des preußischen großen Generals stades mit vorherschender Bezugnahme auf den Gebrauch der Artillerie.

Die Preußen. In der Schlacht waren die Preußen 64,000 Mann farf und zwar:

66 Bataillone Infanterie = 46,000 Mann,

113 Escabrons Cavallerie = 18,000 Reiter.

Was die Artillerie betrifft, so kann man diese nach der üblichen Annahme von 3 Seschüße pro 1000 Mann, auf 192 Seschüße rechnen; von diesen befanden sich bei den 66 Bataillonen 132 Seschüße und 60 Seschüße bildeten somit die Reserve-Artillerie, von denen man nichts weiter weiß, als daß sie bei den Infanterie-Treffen in große Batterien vertheilt gewesen sind.

Eine kurze Andeutung über das Terrain des Schlachtfeldes bei Prag wird genügen, um den bedeutenden Einfluß deffelben auf den Gang des Gesechtes selbst zu ermessen.

Bon dem Dorfe Biechowit kommt ein großer Bach und fließt in westslicher Richtung an den nahe bei einander liegenden Dörfern: Unter-Potschernitz, Hostawitz und Renge vorbei nach Hrtlorzes; hier nimmt er plöplich eine andere und zwar entgegengesetzte Richtung an, geht bei Floupetin vorbei, wo er seinen westlichen Lauf von neuem anfängt, Wisoczan berührt und sich bei Lieben in die Moldau ergießt, welche hier einen bedeutenden Bogen nach Osten bildet.

Bei Unter-Potschernis, Hostawis, Renge und Houpetin bilbet dieser Bach große Teiche, und fließt überhaupt in einem sumpfigen, mit Gebüsch bewachsenen, zwischen Hostawis und Ploupetin aber von steilen Anhöhen einsgeengtem Grunde. Bor Ploupetin erweitert sich das Thal und erreicht bei Bisoczan eine bedeutende Breite. Bei Hostawis nimmt der große Bach links einen kleinern auf, welcher aus dem eine Stunde südlicher liegenden Teiche, zwischen Sterboholi und Unter-Micholup, absließt, noch einige Teiche bildet und sumpfige Wiesenränder hat.

Westlich von diesem Bache, fast parallel mit ihm und circa 1000 Schritt bavon, zieht sich von Sterboholi ein Grund mit 7 kleinen Strichteichen, tie durch Gräben verbunden, ihre Gewässer dem Bache zusließen lassen. Zur Zeit der Schlacht waren sie entwässert, mit Hafer besäet, doch der Boben berselben noch schlammig und sehr weich.

Zwischen Sterboholi und Renge erhebt sich bas Terrain sanft nach Malleschiß. Bon biesem Dorfe zieht sich eine, von einem Bächlein bespülte tiefe, steile Schlucht nach dem etwa 1000 Schritt nördlichern Hrtlorzes hinab. Zwischen letzterem Orte Kenge und Ploupetin auf der von dem großen Bache gebildeten Erdzunge erhebt sich eine Reihe von sehr steilen Hügeln, besonders ist die zwischen den Teichen von Kenge und Ploupetin (welche kaum 900 Schritt von einander entfernt sind) liegende Höhe, nach allen Seiten hin beherrschend.

Auf der westlichen Seite der Schlucht von Hrtlorzes in der Verlängerung der eben erwähnten Hügelreihe ziehen sich zwei parallele Rücken dis an die Thore von Prag, zwischen beiden führt die große Straße von Rollin. Der nördliche dieser Jüge, dessen westlicher Absturz der Ziskaberg heißt, ist besonders auf der nach Norden gegen den großen Bach abfallenden Seite sehr steil, mitunter auch felsig und gegen Prag hin mit Obst und Weingärten besetzt.

Die Kante der rechten Thallehne des großen Baches von Houpetin abwärts ist gleichfalls ziemlich steil, häusig felsig und wird bei Prosick und Lieben noch steiler. Die Wege welche hier quer durch das Thal führen, sind alle eng und hohl.

Die Maaßregeln bes großen Königs entsprachen ganz ben obwaltenben Umständen, er lieferte die Schlacht vor Bereinigung der österreichischen Armee, vereinigte sich unmittelbar vor dem Schlachtselbe mit dem Feldmarschall Schwerin, entschloß sich schnell (als er von einem Berge bei Prosick die seindliche Stellung in der Front und auf ihrem linken Flügel für unangreisbar sand, und der Feldmarschall Schwerin, welcher unterdeß den rechten Flügel in Augenschein genommen und den Bericht abstattete, daß dieser Flügel auf sanst geneigten Höhen stände und leicht umgangen werden könnte) den rechten Flügel der österreichischen Stellung anzugreisen und zwang diese dadurch im Augenblicke Angrisse eine Veränderung ihrer innegehabten sesten Stellung vorzunehmen.

Die Bestimmung des Corps vom Fürsten Morit von Dessau, aus 3 Grenadier Bataillonen und 30 Escadrons bestehend, oberhalb Prag im entscheidenden Momente über die Moldau zu gehen und so die einzige Rückzugsstraße der Desterreicher zu gewinnen, ist sehr lobenswerth.

Der Angriff des linken Flügels erscheint als zu übereilt, indem die Truppen noch nicht sämmtlich formirt und ohne alle Vorbereitungen zum Angriff seitens der Artillerie waren.

So lobenswerth auch der Grundsat ist, den Feind anzufallen, ehe er sich gänzlich formirt hat, so unsicher werden solche Angrisse, wenn der Feind bereits Batterien formirt hat, und man nun mit dem Bajonette angreist, ohne durch eigene Geschütze eine solche Attaque vorbereitet zu haben. Bei dem ersten Angrisse der Preußen auf die Desterreicher bestätigte sich dies. Der Generalstab sagt hierüber:

"ein Abwarten ber Formation ber eigenen Streitfräste, zum successiven "Nachbruck derselben, wäre vielleicht rathsamer gewesen, ba überdies das "Ungewisse des Erfolges von dem Nachtheile des Selbstgeschlagenwerdens, "zu nahe begleitet wurde."

Die Desterreicher standen auf einem sanft gegen die Preußen hin abfallenden Terrain, welches also der Kartätschwirfung der auf dem Homolyhügel besindlichen schweren Batterie, sowie der Regiments Ranonen sehr günstig war. Feldsmarschall Schwerin griff mit nur 8 Bataillonen, den ersten, welche zum Aufsmarsche kamen, die Desterreicher in dieser Stellung mit dem Bajonette an, ohne seinen Angriss durch Artillerie vordereitet zu haben und wurde hierbei durch das hestige Kartätsch und Gewehrseuer des Feindes mit großem Verluste zurückgeworfen. Es waren zur Unterstützung dieses Angriss preußischerseits 20 schwere Geschüße bestimmt, welche, wenn sie der Feldmarschall Schwerin abgewartet, seinem Angrisse ein anderes Ansehen, als das der Uebereilung gegeben haben würden.

Besser vorbereitet war der Angriff der 12 Bataillone des 2ten preußischen Tressens, welche durch Unter=Potschernitz gingen, durch eine Batterie von 16 schweren Geschützen unterstützt, welche vor dem Dorse auf einem Hügel placirt wurden. Die vorgerückten österreichischen Grenadier=Bataillone wurden mit leichter Mühe zurückgeworsen.

Es mußte auf die Höhe, hinter welcher sich die Cavallerie zum Angriff sormirte, schnell leichte Artillerie gebracht werden, welche nicht nur den Angriff berselben vorbereitete, sondern auch die Homoly-Höhe flankirte, während die schweren Batterien, hinter dem Desilee aufgestellt, den Feind beschossen. Der Rangel an reitender Artillerie zu jener Zeit und der Uebelstand, die leichten Kußgeschüße bei den Bataillonen paarweise vereinzelt zu haben, ließen den eben gerügten Fehler nicht vermeiden. Auch die Rolonne des Herzogs von Bevern mußte ihre Artillerie auf der Höhe von Hostawiß ausstellen, um die vordringende österreichische Rolonne in die Flanke zu nehmen. Unter solchen vorbereiteten Umständen würde es den preußischen Rolonnen gewiß leichter geworden sein, vorzubringen, und noch leichter, wenn die damalige Kriegsührung überhaupt und besonders die Beweglichkeit der Artillerie es erlaubt hätten, der Reserves Cavallerie leichtes Geschüß beizugeben, welches die seindliche Ausstellung auf das Bortheilhafteste flankirt haben würde.

Die Kolonne des Prinzen Heinrich drang unter sehr ungünstigen Umständen und zu früh durch das Desilee von Keyge; sie mußte erst ihre Artillerie der sehr zahlreichen und gut postirten seindlichen gegenüberstellen, welche den hier heftig angreisenden Preußen, einen hartnäckigen Widerstand leisteten und ihnen einen bedeutenden Berlust beibrachte, und abwarten, die Kolonne des rechten Flügels die Verschanzung von Houpetin genommen, dort ihre Batterien placirt und so den Angriss durch Flankirung der seindlichen Linie unterstützt

hatte. Als diese Aussührung später stattfand, war dies der lette wichtige Dienst, den die preußische Artillerie in der Schlacht von Prag leistete.

Die Kolonne des Prinzen Heinrich erhielt wegen ihrer mehrmaligen fruchtlosen Angriffe von der Artillerie der oben genannten Berschanzung ein sehr unwillsommenes Flankenseuer und sind daher ihre unausgesetzten nutlosen Angriffe zu tadeln; jedoch müssen ihre spätern Angriffe gegen die vom großen Könige schnell erkannte Lücke in der Stellung der Desterreicher zwischen Kenge und Hrtlorzes rühmend erwähnt werden.

Was rücklichtlich ber Artillerie von diesem Augenblicke an weiter geschah, läßt sich nicht mehr aus der Geschichtserzählung mit Bestimmtheit entnehmen, wahrscheinlich wird sie, wegen ihrer damaligen Undeweglichkeit, den schnell vorrückenden Truppen nicht haben solgen können. Auf dem Taborderge und bei Hrlorzes wären wohl noch günstige Ausstellungen sür Artillerie gewesen und hätten diese, besonders mit Haubigen besetz, dem zurückzeschlagenen Feinde vielen Schaden zusügen können. Die auf der Höhe bei Malleschitz placirte österreichische Batterie, welche als Reserves-Batterie hier ausgestellt, verursachte den Bataillonen der Division des Herzogs von Bevern einigen Berlust und Ausenthalt, und obgleich sie beim weitern Borrücken genommen, so war sie doch die Beranlassung, daß die Desterreicher Zeit gewonnen, sich nochmals zu sammeln, sa sogar die Batterie nochmals zurückeroberten, die sie später nochmals von den Truppen des Herzogs von Bevern genommen wurde.

Sehr zu bedauern ist es, daß der dem Fürsten Moris von Dessau, vom großen Könige früher gegebene Befehl oberhalb Prag im entscheidenden Momente über die Moldau zu gehen, wegen Mangel an Pontons nicht ausgeführt werden konnte; die österreichische Armee wäre hierdurch völlig aufgerieden worden, und der große König hätte, seine errungenen Bortheile schnell benutzend, vielleicht ebenso in das Herz von Desterreich marschiren können, wie es Rapoleon im Jahre 1805 nach der Bestegung des General Mack dei Ulm that. Mag man die für die Artillerie getroffenen Anordnungen betrachten wie man will, so können sie nicht anders als unvollständig genannt werden, weil sie dieser stets so bereitwilligen Wasse nicht einmal Gelegenheit gaben den Angriff der Infanterie vorzubereiten, geschweige denn Großthaten auszusühren. Aber die unverwüstliche Infanterie mit ihrer ausgezeichneten Tapserkeit machte alles wieder zut, wobei der große König selbst sagt:

" an diesem Tage sielen die Säulen der preußischen Infanterie."

Wenn selbst noch in den Relationen der Schlachten der neuern Kriege die Bemerkungen über den Antheil, welchen die Artillerie daran genommen, sparsam aussallen, so ist dies noch weit mehr der Fall bei den Schlachten des siebenjährigen Krieges. Es läßt sich hier oft nicht einmal ermitteln, wie viel Geschütze, noch weniger, welche Geschützarten die kämpfenden Parteien hatten. Die Schlacht von Prag theilt hierin gleiches Schicksal mit den übrigen des stebenjährigen Krieges.

Die Preußen verloren 340 Offiziere, 12,169 Mann, namentlich:

tobt . . . . 49 Offiziere 2910 Mann

verwundet . . . 285 = 7708 = gefangen . . . 6 = 1551 =

außerbem gingen verloren:

5 Kanonen, 5 Fahnen, 1 Standarte.

Die Desterreicher. Die Gesammtstärke in ber Schlacht betrug 61,100 Mann und zwar:

71 Bataillone Infanterie = 48,500 Mann,

120 Escabrons Cavallerie = 12,600 Reiter,

und man kann annehmen, daß sich 178 Geschütze bei der Armee befunden haben und namentlich 118 Dreipfünder bei den verschiedenen Bataillonen und 60 Reserve - Geschütze, sowohl 6 Pfünder, 12 Pfünder als 7pfündige Haubigen.

Die Haubigen selbst scheinen aber wenig gebraucht zu sein, da man überhaupt nur von wirksamen Kanonen- und mörderischen Kartätschfeuer Andeutungen findet.

Was die Wahl des Schlachtfeldes betrifft, so war dieselbe in Beziehung auf die Operationsverhältnisse zweckmäßig, sie sicherte das Schlachtseld, die Festung Prag und die Rückzugsstraße zur Donau über Tabor und zwang hiers durch den König von Preußen, zur Vereinigung mit dem Feldmarschall Schwerin die Moldau und die Elbe vor ihrer Front zu passiren, eine Bewegung, welche in ihrer Rähe gefährlich werden konnte, zumal da die Oesterreicher der Moldaus brücke dei Selz näher waren als die Preußen, und so dem Könige den Rückzug nach Sachsen abzuschneiden im Stande waren.

Das Schlachtfelb selbst hatte eine starke Deckung vor der Front, eine sichere Anlehnung für den linken Flügel an Prag und eine dergleichen für den rechten Flügel an von Bächen und Teichen coupirtem sumpsigen Terrain, welches zugleich eine Berwendung aller Wassen erlaubte. Die Truppen selbst waren nicht vortheilhaft aufgestellt, indem der größte Theil auf dem am .meisten geschützten Terrain stand, die Reserve nicht für alle Theile des Schlachtseldes disponibel und die Cavallerie auf einen ihrer Wasse ganz ungünstigen Boden gestellt war; sie gehörte auf den rechten Flügel.

Fehlerhaft erscheinen die Beobachtungen über die Annäherung der Preußen, indem die Vorposten diese erst bei Gbell und Prosid, im Gesichtstreise des Schlachtfeldes, entdeckten.

Ebenso ist es tabelnswerth außer der Schanze auf der Höhe bei Hloupetin, steine dergleichen auf dem Homoly und Taborberge angelegt und die nöthigen Kommunicationen über den, die beiden Flügel trennenden Malleschiper Grund, errichtet zu haben, welche Vernachläfstgung im Laufe der Schlacht selbst nicht unbedeutende Rachtheile herbeiführte.

Rachdem der König von Preußen seinen Marsch auf Unter=Potschernitz angetreten, konnte man auf eine Umgehung des rechten Flügels schließen, deshalb wurde berselbe in einer Hakenstellung verlängert umd durch noch mehr Cavallerie vom linken Flügel verstärkt. Hier erscheint es sehlerhaft, daß, außer auf dem Homolyberge, die Front sowohl, als besonders der rechte Flügel durch keine Artillerie vertheidigt wurde, wovon die Ursache in der Undeweglichkeit der letteren zu suchen ist. Nach einem Berichte ließ der Prinz Karl von Lothringen um 9 Uhr, als die Richtung des preußischen Angrisse sich deutlich ausgesprochen hatte, die Artillerie "im Galopp" herankommen, was, — wenn die Uederslieserung wahr ist, wenigstens für einen Grad der Beweglichkeit sprechen dürfte, den man der damaligen schweren Artillerie und am allerwenigsten der österreichissichen zutrauen möchte; — wenn es der Fall gewesen, so scheint dies nur auf die 6 Pfünder Anwendung gefunden zu haben.

Wenn eine solche Vertheidigung durch Geschütze stattgesunden hatte, so würde die preußische Cavallerie nicht so glücklich haben angreisen können. Es ist eine Vernachlässigung zu nennen, daß die preußischen Truppen des linken Flügels nicht während ihrer Formation nach Passirung des sumpsigen Vodens angegriffen wurden. Wäre vor dem Desilee von Hostawitz auf die 1000 Schritt vor demselben gelegene Höhe Geschütz aufgestellt worden, so hätte der Herzog von Bevern nicht so leicht und ungestört debouchiren können.

Die Batterie zur Vertheibigung des Defilees von Kenge stand sehr gut und brachte den Preußen großen Verlust bei, hatte sich aber im spätern Verlause der Schlacht nach dem Taborderge, welcher als schon mit Artillerie besetzt angenommen, zurückziehen mussen, um so das Vordringen der preußischen Kolonnen zu erschweren und diesen Terrainabschnitt so lange zu halten, die sich die Infanterie und Artillerie des linken Flügels in Ordnung zur Aufnahme ausgestellt hätten. Dieses letzte Manöver wurde jedoch nur möglich gewesen sein, wenn der rechte Flügel länger Wiederstand geleistet hätte. Durch die Placirung einer Reserve-Batterie dei Malleschitz haben die Oesterreicher die vollständige Niederlage, wenn auch nicht ganz verhindert, doch wenigstens verzögert.

Von hier aus bis zum Ende der Schlacht läßt sich der ungeregelten Stellungen wegen nichts weiter mehr sagen.

Der Berlust ber Desterreicher betrug 412 Offiziere, 12,912 Mann und 1291 Pferbe, und zwar:

tobt . . . 55 Offiziere, 2133 Mann, 845 Pferbe verwundet . . 317 = 6544 = 58 = gefangen . . 40 = 4235 = 388 =

ferner:

33 Geschüte,

71 Stanbarten,

40 Pontons, viele Bagage und die Zelte von 10—12 Regimentern.

## Die Schlacht bei Haftenbeck am 26 Juli 1757.

Die Alliten. Die Stärke der allitrten Armee betrug zusammen 36,000 Mann und bestand aus:

- 45 Bataillonen Infanterie nebst einigen Jäger Compagnien,
- 43 Escabronen Cavallerie unb
- 75 Geschüßen, von benen
  - 45 Dreipfünder, und zwar bei jebem Bataillone nur einer, und
  - 30 Geschüße bei ber Reserve, unter diesen wieder 24 schwere Kanonen, und 6 Haubigen.

Die hannsversche Infanterie stand auf dem rechten Flügel, die braunschweigsche auf dem linken und die hessische in der Mitte.

Die Wahl und Benutung bes Schlachtfelbes von Seiten ber Allierten war höchst seltsam. Das Dorf Hastenbeck lag vor der Mitte der Front, etwas mehr nach dem linken Flügel zu. Der kleine Bach, welcher bei Vorenberg und Hastenbeck vorbeisließt, ist im Sommer fast trocken, jedoch von Hastenbeck bis zur Weser sind seine User sehr sumpsig und bilden ein großes und impracticables Moor, die Laake, oder der Tünder Anger genannt. Das Terrain zwischen Vorenberg und Hastenbeck war nicht so günstig, indem es von einigen, diesen Dörfern gegenüber liegenden Höhen dominirt wird, welche dem seindlichen Geschütz besonders günstig lagen. Der linke Flügel stand im Walde auf einem Berge, wo eine Burg — die Ohnsburg — liegt.

Die Stellung der Allierten zwischen dem Dorfe Hastenbeck und der Ohnsburg war an und für sich gut, nur die Truppenvertheilung in derselben war nicht zweckentsprechend und wurde auch großentheils hierdurch der Berlust der Schlacht herbeigeführt.

Der rechte Flügel, an ben bei Hastenbeck besindlichen großen Sumpf gelehnt, war wie es sich später zeigte, unangreisbar und wäre baher für diesen Fall zweckmäßiger durch Cavallerie gebildet worden, welches den doppelten Rugen gewährt hatte, der Letzteren ein für ihre Bewegungen geeigneteres Terrain zu verschaffen und die dadurch hier entbehrlich gewordene Infanterie nach dem derselben bedürsenden linken Flügel ziehen zu können. Der Letztere wäre sehr gut durch die Ohnsburger Höhe gedeckt gewesen, wenn der Herzog von Cumberland dieselbe nicht für unersteigdar gehalten und daher unterlassen hätte, besser für ihre Bertheidigung zu sorgen, welches sehr leicht durch die Besetzung des vorliegenden Dorses Borenberg, das dem Feinde ohne Flintenschuß überslassen wurde, geschehen konnte.

Das Thal vor dem rechten Flügel von Hastenbeck abwärts ist nur an einzelnen Stellen practicabel, die Cavallerie war daher hinreichend, wenn eine seinbliche Kolonne debouchiren wollte, solche zurückzuwerfen. Die Infanterie des rechten Flügels, als Reserve zwischen Hastenbeck und Ohnsburg verdeckt

aufgestellt, hatte im schlimmsten Falle, wenn der Feind seinen Angriff gegen Hastenbeck richtete, immer Zeit, die Bewegungen desselben zu übersehen und sich gleichfalls zur Unterstützung der Cavallerie borthin in Marsch zu setzen.

Auch hatte es in diesem Falle wohl vortheilhaft sein können, mit dem durch die Reserve verstärkten linken Flügel, in die Offensive überzugehen, welche, wenn sie glückte, den Feind in eine sehr üble Lage gebracht haben wurde.

Eine Batterie von 6 schweren Kanonen stand vor dem rechten Flügel, hatte den Sumpf vor sich, nahm jedoch keinen-Antheil an der Schlacht; wenn man sie nicht mit der Batterie von 6 Geschüßen vereinigen wollte, die rechts von Hastenbeck gestanden, so wäre es besser gewesen, sie so lange in Reserve zu behalten dis eine vortheilhafte Verwendung vorgekommen.

Das Dorf Vorenberg war von den Allierten nicht besetzt; 4 französische Brigaden defilirten theils durch dasselbe, theils rechts bei demselben vorbei und rückten gegen die Ohnsburger Höhe vor.

Der Angriff war sehr heftig, aber bie auf berselben placirten Grenabiere und Jäger vertheibigten ihren Posten mit großer Tapferkeit.

Während bessen war auch das Dorf Hastenbeck von dem französischen Centrum, jedoch erfolglos angegriffen worden; der französische linke Flügel blieb, des vorliegenden Morastes wegen, unthätig stehen.

Durch wieberholte Angriffe setten sich die 4 französischen Brigaden in den Besit der Ohnsburg. Um indeß in den Besit derselben wieder zu geslangen, zog der Herzog von Cumberland einen Theil der rechts stehenden Infanterie heran; lettere war theilweise mit zur Deckung einer zwischen Hastenbed und der Ohnsburger Höhe placirten Batterie von 18 schweren Geschützen (12 Ranonen und 6 Haubigen) verwendet gewesen und durch ihren Abmarsch waren diese nicht nur ohne Deckung, sondern das Centrum wurde auch sast gänzlich von Truppen entblößt. Die französische Brigade Champagne dies bemerkend, rückte rasch vor; die Batterie seuerte zwar, aber unglücklichersweise geschah das Laben noch langsam mit losem Pulver und der Ladeschaufel. Durch eine feindliche Rugel wurde nun einem Kanonier die Lunte weggerissen und zur Erde geworsen, diese lag voller Pulver, dasselbe entzündete sich und hierdurch wurde im entscheidenden Romente auch das Ausstliegen eines Runistionskarrens herbeigeführt, und die hierdurch entstehende Berwirrung benutsend, wurde es den Franzosen leicht die Batterie zu nehmen.

. Ware hier, wie dies bei den Franzosen bereits seit Carl VIII. stattgefunden, bei den Geschützen eine verhältnismäßig starke permanente Bedeckung gewesen, und wie dies auch unter Louis XIV. im Reglement von 1671 eingeführt wurde, so würde es der Brigade Champagne nicht so leicht geworden sein, die Batterie, trop der eingetretenen Unglücksfälle zu nehmen.

Der Herzog von Cumberland, von diesem Berluste benachrichtigt und befürchtend, in seinem Centrum nun ganzlich durchbrochen zu werden, befahl ben Rückzug.

Bahrend dieser Zeit war, ohne Wissen des Herzogs die Schlacht zu Gumsten der Allierten wieder hergestellt worden, indem die Ohnsburg durch 3 Bataillone, welche unter Oberst Breitenbach von der Schickmühle kamen, wieder genommen war und die Franzosen, von 5 Escradrons unter Oberst Dachenhausen dis jenseits Borenderg zurückgedrängt wurden. Sleichzeitig griff der Erbprinz von Braunschweig an der Spise eines hannöverschen Bataillons die Brigade Champagne mit dem Bajonett an, warf dieselbe aus der Batterie wieder hinaus, wodurch dieselbe noch wohlseiler zurück erobert wie verloren wurde, und würde die Batterie auch späterhin gewiß gerettet worden sein, wenn nicht die Stücksnechte mit den Pferden davon gegangen wären; denn als der Besehl zum Rückzug gegeben, mußte die Batterie geradezu stehen bleiben und der Erdprinz düßte hierdurch die Früchte seiner kühnen Bassenthat wieder ein.

Da aber der Herzog von Cumberland von diesen Ereignissen zu spät Rachricht erhielt, so blieb der Besehl zum Rückzuge in Wirksamkeit und die errungenen Vortheile mußten wieder aufgegeben werden. Bon den auf der Ohnsburger Höhe eroberten 22 französischen Geschüßen konnten wegen Mangel an Pferden nur 11 mit fortgebracht werden.

Diese Schlacht, eigentlich von den Berbundeten bereits gewonnen, ging durch die, in der früheren Kriegsgeschichte bei den aus verschiedenen Contingenten zusammengesetzen Heeren vorkommenden Fehler verloren, nämlich durch nicht gehöriges Ineinandergreisen der verschiedenen Truppen und durch mangelhafte Anordnungen; denn wären die letzteren zweckmäßig, bestimmt und deutlich gewesen, so wäre es unerklärlich, wie dem Herzoge von Cumberland ganz falsche Rapporte und Meldungen über die Lage und den Stand des Gesechts zustommen konnten, wodurch der Abmarsch der Allierten in einem Augenblicke veranlaßt wurde, wo der Vortheil auf ihrer Seite war.

Der Verlust der Allierten betrug 1238 Mann und die eben stehen gebliebene Batterie von 18 schweren Geschüßen bei Hastenbeck.

Die Franzosen. Die Stärke ber französischen Armee betrug währenb ber Schlacht 74,000 Mann, welche in

88 Bataillone und 115 Escadrons

formirt waren.

Bur Zeit ber Schlacht selbst waren mehrere Corps betachirt.

An Geschüßen waren 164 vorhanden und zwar

88 Dreipfünder, nämlich bei jedem Bataillone einer, und bei der Reserve

68 Kanonen und 8 Haubigen von nicht befanntem Kaliber.

Der Angriff der Franzosen gegen die Aufstellung der Allierten wurde einen besseren Erfolg gehabt haben, wenn er mit zwei großen Kolonnen gegen hastenbeck und die Ohnsburg ausgeführt worden ware. Lettere mußte die stärkere sein, um überstügeln zu können und überhaupt mußte sie mehr für die Sicherheit der Flanke sorgen, als geschah. Gelang der Angriff der einen,

so konnte ste sich gegen die andere wenden, um dieser ebenfalls den Sieg zu verschaffen.

Die französischer Seits gegebenen Befehle wurden durch gehöriges Ineinandergreisen der einzelnen Brigaden gut ausgeführt und doch gingen die
durch die Einnahme der Ohnsburger Höhe errungenen Bortheile dadurch
wieder verloren, daß der General Chevert, welcher die hier agirenden 16 Bataillone commandirte, die unter Oberst Breitenbach anrudenden 3 Bataillone
zuerst für die bei der französischen Armee besindlichen Schweizer hielt und
sie ruhig fortmarschiren ließ. Als er aber seinen Irrthum gewahrte, griff
Oberst Breitenbach bereits mit großer Heftigkeit in der Flanke an.

Die französischen Bataillone, welche auf dem Rücken des Berges und in dem dichten Gehölze gedrängt standen, wurden hierdurch verhindert in der rechten Flanke Front zu machen, zogen sich in Unordnung zurück und wurden, wie bereits erwähnt, von 5 Schwadronen Reiterei (4 vom Oberst Dachenhausen und 1 vom Commando des Oberst Breitenbach) unter Oberst Dachenhausen die jenseits Vorenberg zurückgeworfen.

Der Marschall d'Estrées hatte, burch bie auf seinem rechten Flügel entstandene Verwirrung und durch die Besorgniß hier von einem bedeutenden Corps umgangen zu werden, sich veranlaßt gesehen, sast gleichzeitig mit dem Herzog von Cumberland den Besehl zum Rüczug gegeben. Durch diesen beiderseitigen gleichzeitigen Rüczug, welcher durch den großen Staub verdeckt ward, entstand eine Pause und man war von beiden Seiten verwundert, sich nicht versolgt zu sehen.

Der Marschall d'Estrées gewahrte zuerst den seindlichen Abmarsch, gab dann den Befehl wieder vorzurücken und blieb auf diese Weise Herr des Schlachtfeldes.

Bon dem Gebrauche der Artillerie, welche wie schon angegeben, außer den Bataillons-Ranonen, bei dem Heere der Allierten aus 24 schweren Kanonen und 6 Haubigen, und bei den Franzosen aus 68 schweren Kanonen und 8 Haubigen (nach anderen Angaben aus 100 schweren Geschüßen von nicht bekanntem Kaliber) bestanden haben soll, ist in keiner über diese Schlacht sprechenden Relation einer speciellen Erwähnung geschehen.

Der Verlust der Franzosen betrug 2000 Mann und 11 Kanonen und hätten die Allierten Bespannungen bei der Hand gehabt, so wären noch 11 Kanonen mehr verloren gegangen.

### Die Schlacht bei Breslan am 22. November 1757.

Die Preußen. Dem Herzog von Bevern war die schwierige Aufgabe geworben, fich auf einem weitläufigen Terrain mit einem kleinen Corps gegen eine mehr als doppelt überlegene Armee zu schlagen. Die Lohe, ein Flüßchen, das in sumpfigen Ufern fließt, eine Meile von Breslau, bei Pilonit in die Ober mundet und nur auf vorbereiteten Uebergangen zu passiren war, trennte Freund und Feind, und jeder Theil hatte, sonderbar genug, fich auf seinem innehabenden Ufer verschanzt. Das Terrain zwischen der Lohe und der damals befestigten Stadt Breslau ift fast als eine volltommene Ebene zu betrachten, das jenseitige ober linke Ufer liegt um ein geringes höher, weshalb mehrere Schanzen der Preußen vom Feinde eingesehen wurden, welches man burch Defilement wahrscheinlich nicht hatte verhindern können. Die Schanzen selbst lagen theils einzeln, theils in Gruppen hinter den Hauptübergangen, theils in gebundener Linie und zwar das lettere auf bem linken Flügel, ber gegen Breslau hin zurückgebogen war. Die Zahl der einzelnen Schanzen und Redouten belief sich auf 30; über die Beschaffenheit und die Bertheilung des Beschützes fehlen befriedigende Angaben.

Die Preußen hatten in der Schlacht selbst 39½ Bataillone, in der Stärke von 21,000 Mann und 90 Escadrons mit 9000 Reitern. Wären die Bataillone dagegen vollzählig gewesen zu 750—800 Mann, so hätten sie 31,200 Mann gezählt, ebenso würde dei vollzähligen Escadrons die Stärke der Cavallerie 10,800 Reiter betragen haben.

In Bezug auf die Anzahl der Geschütze läßt sich bei dem Mangel an bestimmten Mittheilungen nur so viel angeben, daß sie sich auf 138 von allen Kalibern belaufen haben, nämlich 78 Bataillons =, 48 Reserve = und 12 aus den Beständen von Breslau entnommenenen Geschützen, unter welchen ein 24Pfünder, zwei 25pfündige Mörser und 9 von unbekanntem Kaliber sich befanden.

Der Mangel an schwerem Geschütz bei ber Armee, die sich in der Defension zu schlagen beabsichtigte, mußte daher doppelt sühlbar werden. Außer den Kanonen, welche zu den für das freie Feld bestimmten Bataillonen gehörten, besand sich alles übrige Geschütz in den zahlreichen Schanzen und Redouten oder in den verschanzten Dörfern, mithin nicht eine einzige Kanone in der Reserve.

Für die eigentlich verschanzte Stellung waren verwendet:

- 27 Bataillone Infanterie,
  - 2 Compagnien Jäger,
- 30 Escabrons ober

17,600 Mann, worunter 3000 Reiter, ferner 54 Bataillons - Ranonen unb 44 schwere Geschütze.

Die Streitfrafte für ben offenen Theil ber Stellung ober bes linken Flügels beliefen sich mithin auf:

12 Bataillone, 60 Escabrons ober 12,400 Mann, worunter 6000 Reiter mit 18 leichten Feldgeschüßen und 16 schweren Seschüßen, wovon 8 in den beiben Redouten bei Gräbischen und 8 in der Hauptbatterie hinter Kleinburg standen.

Abgesehen von dem sowohl seiner Lage, als den besonderen Anordnungen nach sehlerhaften, verschanzten Lager bei Breslau, hatte die hier stattgesundene Schlacht, ohnerachtet der beinahe dreimal größeren Macht der Desterreicher, gewonnen werden können, wenn der Herzog von Bevern mit mehr Umsicht und Bestimmtheit gehandelt hatte. Die Wahl des Lagers war an sich nicht zwedmäßig, indem es sich zu sehr ausdehnte und wenn der Feind den linken Flügel angriff, die Berschanzungen ohne Rupen angelegt waren; auch dectte es Breslau nicht, vielmehr konnten die Preußen im unglücklichsten Falle ganz davon abgedrängt und zwischen Oder und Lohe ausgerieben werden.

Eine ausgebehnte verschanzte Stellung hat immer nur einen gewissen Grad von Widerstandsfähigkeit; ist dieser überwunden und die Stellung an einzelnen Puncten erst durchbrochen, so werden die übrigen entweder unnüt, oder fallen von selbst. Eine solche seste Stellung kann jedoch ohne Reserve und ohne Reduit nicht wieder zurückerobert werden, wenn die Bertheidigungslinie erst einmal durchbrochen ist, wie es hier der Fall gewesen.

Die von den Preußen an der Lohe zu vertheidigende verschanzte Linie hatte eine Ausbehnung von mehr als 16,000 Schritt; es kamen daher nur 1300 Mann Infanterie auf 1000 Schritt, dabei verlangte der rechte Flügel, wenn gleich in vortheilhaftem Terrain, doch viel Truppen, da er vom Feinde beinahe umfaßt war; auch hatte die ihn schübende Lohe den überhöhenden Thalrand meist auf der seindlichen Seite. Die Front des Lagers war durch Berschanzungen gedeckt, die zum Theil in einer Tiese vor einer rastrenden Höhe lagen; überdies lagen diese Verschanzungen zu entsernt vom Flusse, um den seindlichen Uebergängen ein wirksames Geschützeuer entgegensehen zu können. Namentlich konnte der Uebergang dei Groß-Mochber von der Batterie bei Gräbischen gar nicht oder doch nur höchst ungünstig beschossen werden; ferner ist es hierbei noch zu beklagen, daß sich der Herzog von Bevern keine Reserve gebildet, welche sehr zwecknäßig hinter Klein-Mochber und Gräbischen gestanden haben würde, wodurch der Uebergang bei Groß-Mochber wenn auch nicht unmöglich gemacht, doch sehr erschwert worden wäre.

Endlich hatte ber Herzog das einzige Mittel, bessen er sich zur Wiederscherstellung der Schlacht hätte bedienen können, die Cavallerie, aus der Hand gegeben, indem er dieselbe auf der ganzen Frontlänge in den Intervallen vertheilte. Iwedmäßiger wäre es gewesen, wenn die so vereinzelte Cavallerie auf dem linken Flügel zu einer Reserve-Cavallerie vereinigt worden wäre, um damit gegen Nadasdy zu operiren. Ein schon oft, aber sast immer mit Nachtheil

versuchtes Mittel, einen Theil des über einen Fluß gehenden Feindes debouchiren ju lassen, ehe er angegriffen werben soll, wurde auch hier vom Herzoge von Bevern, jedoch gleichfalls mit schlechten Erfolge, angewendet. 35 Grenabiercompagnien zu Fuß und 12 zu Pferde waren auf 5 Brücken bei Groß-Mochber über die Lohe gegangen und der ganze feindliche rechte Flügel seste sich zu ihrer Unterstützung in Bewegung. Rur 4 preußische Bataillone unter bem General Schulz konnten fich bieser Macht entgegenstellen, ohne von ber Artillerie unterftütt zu fein, welche, ware fle auch nicht bereits von bem fehr überlegenen öfterreichischen Feuer größtentheils außer Gefecht gesetzt gewesen, boch für diesen Zweck zu weit von ber Lohe entfernt war. Obgleich die Preußen bei Breslau Mangel an Artillerie und namentlich an schweren Geschützen litten, wie bereits oben angegeben, so würde es doch ausführbar gewesen sein, aus zusammengezogenen Bataillonsgeschützen einige leichte Batterien zu formiren, um burch bieselben dem Feinde das Brückenschlagen, resp. den Uebergang, zu erschweren und die dieffeitigen Infanterieangriffe zweckmäßig zu unterftüßen. Sehr beklagensweith bleibt es baher, daß die Geschüße nur zur Besetzung ber Berschanzungen verwendet und deshalb nicht augenblicklich disponibel waren, eine für diesen Fall gebildete, wenn auch nur kleine Reserve=Artillerie wurde von großem Rugen gewesen sein. Das sehr brave Häuflein Preußen wurde bald vom österreichischen Feuer zerschmettert und der Führer tödtlich verwundet, selbst die heldenmuthigen Anstrengungen bes Prinzen Ferdinand von Preußen, der in Person die Fahne seines Regiments ergriff, blieben fruchtlos; die nun vom Prinzen beabsichtigte Bajonett-Attaque konnte nicht zur Ausführung gebracht werden und zum Berdruß wurde auch eine nebenliegende Reboute bei Höfgen, aus Misverständniß allzueilfertig geräumt; angeblich, weil ihr die von Klein-Mochber in den Rucken seuerte, welches auf die Truppen selbst einen sehr üblen Eindruck machte.

Während sich dies bei dem letten Orte ereignete, ging der österreichische linke Flügel zwischen Schmiedeseld und der Pelzbrücke gleichfalls über die Lohe, von einer zehlreichen Artikerie unterstützt. Obgleich die Preußen hier tapferen Widerstand leisteten, mußten sie doch zuletzt der Uebermacht weichen, wodurch Hösgen und die nächstgelegenen Redouten verloren gingen.

Richt zu rechtsertigen bleibt es, daß der General von Ziethen seinen linken Flügel noch mehr ausdehnte, statt sich mit seinem Corps mehr rechts heran zu ziehen und den Zwischemaum zwischen Mochber und Gräbischen zu verstärken. Ebenso mußte der Herzog von Bevern sich links heranschieben, der Feind mochte alsbann Klein-Mochber ober Gräbischen angreisen. Den Bemühungen des Herzogs von Bevern gelang es, eine Linie von 14 Bataillonen und 10 Escadrons hinter Klein-Gandau zu bilden, welche den andringenden Feind mischlossen empfüng und ihn selbst theilweise über die Lohe zurüchvarf.

Auch der rechte Flügel ber Preußen bei Pilonit hatte die wiederholten seindlichen Angriffe zurückgewiesen und ftand noch ungebrochen, während der

Feind in Unordnung von weiterem Angriff auf Pilsnit abstand. Sollte Preußischer Seits auch etwas Entscheidendes unternommen werden, so mußte es jest geschehen. Die aber bereits oben erwähnte Zersplitterung der Cavallerie verzögerte jedoch eine intentionirte Attaque derselben so sehr, daß die Racht darüber einbrach und der rechte Augenblick unbenutt vorüberging.

Der vom Herzog von Bevern mit Beharrlichkeit verfolgte Plan, das Sefecht in der Nacht wieder anzuknüpfen und zwar durch einen Ueberfall des feindlichen rechten Flügels durch den General von Ziethen mit der gesammten preußischen Cavallerie, während der Herzog den seindlichen linken Flügel mit den bei Klein-Gandau stehenden Truppen angreisen wollte, wurde durch das unvermuthete Zurückziehen der eben erwähnten Truppen vereitelt.

Vortheilhafter ware es überhaupt gewesen, wenn der Herzog von Bevern seine Aufstellung näher an Breslau genommen, etwa den rechten Flügel vor Siebenhuben, den linken auf der Anhöhe zwischen Gräbischen und Kleinburg, und sich dabei gut verschanzt hätte.

Der Verluft ben die Preußen erlitten betrug:

nach dem österreichischen Bericht 15,600 Mann, worunter 9000 tobt ober verwundet, 600 Gefangene, 6000 Ueberläufer und 37 Geschütze;

nach den Angaben des General Scharnhorst 9800 Mann, worunter 6200 todt oder verwundet, 3600 Gefangene und 33 Geschüße;

nach ben Angaben von Gaubi 6174 Mann, worunter 6174 tobt und 36 Geschüße.

Die Desterreicher. Die Stärke ber österreichischen Armee betrug:

98 Bataillone, 150 Escabrons, 37 Grenabier-Comp. zu Fuß,
12 - zu Pferi

in Summa 80,000 Mann ohne die leichten Truppen. Was nun die Kaliber und Geschützahl der österreichischen Artillerie betrifft, so sehlen zwar hierüber die bestimmten Rachrichten, allein so viel geht aus allen Relationen hervor, daß sie sehr zahlreich und der preußischen Artillerie bei weitem überlegen gewesen ist und zwar nicht allein an der Zahl, sondern auch am Kaliber, und man kommt der Wahrheit gewiß ziemlich nahe, wenn man 320 Geschütze

annimmt und zwar:

bei 98 Bataillonen = 196 leichte Geschütze und bei ber Reserve-Artillerie = 124 schwere Geschütze.

In der Angriffsdisposition verkannten die Desterreicher vollständig ihren Bortheil; anstatt die Stellung des Herzogs auf allen Puncten zu nlarmiren, ihm durch Scheinangriffe Besorgnisse einzustößen und dann auf dem schwächsten Puncte mit entschiedener Uebermacht durchzudrängen, theilte sich die österreichische Armee in 4 große Angriffscolonnen von denen jede einzelne hingereicht haben würde den Gegner zu überwältigen und führte so 4 Hauptangriffe unter je einem besonderen Besehlshaber aus, ohne jedoch eine allgemeine Reserve zu haben. So zersiel die Schlacht von selbst in 4 abgesonderte Postengesechte, deren jedes gewissermaßen sein eigenes Schlachtseld hatte.

Obgleich ber Erfolg ber Schlacht bei Breslau für die Desterreicher sehr günstig war, so würden sie doch noch mit weit größerem Rußen haben kämpsen können, wenn sie einen richtigen Gebrauch von ihrer großen Ueberzahl gesmacht hätten.

Die österreichischen Angrissecolonnen führten eine große Menge Brückenmaterial mit sich, so daß sich jede Hauptkolonne in mehrere Rebenkolonnen
zerlegen ließ, was den Uebergang über die Lohe sehr erleichterte; auch
marschirten an der Spize der Kolonnen eine Anzahl Artilleristen, um die
genommenen preußischen Geschütze sogleich umdrehen und gegen die Preußen
gebrauchen zu können.

Die schwere Artillerie war ben Kolonnen vorangegangen und hatte sich bei den Buncten Groß - Mochber, Reufirch und Pilonis aufgestellt, um den Brüdenschlag zu begünstigen (bei Groß - Mochber standen 3 Batterien, sebe aus 12 Geschüsen bestehend). Auf dieser Linie waren nach Decker 84, nach dem Generalstade 54 schwere Geschüse 3 Stunden lang in Thätigseit, denen nur etwa 30 Geschüse antworten konnten. Der Herzog von Bevern hatte den größten Theil seiner schweren Artillerie am frühen Morgen nach dem linken Flügel schassen lassen, weil er dort den Hauptangriff vermuthete; dadurch war die österreichische Artillerie im Centrum um das breisache überlegen und mußte deswegen die preußische bald überwältigen.

Die österreichische Artillerie war zweckmäßig und gut placirt, mit Ausnahme ber Batterie von 10 Geschüßen bei der Windmühle von Pilonig. Jede Batterie zerlegte sich wieder in mehrere kleine, durch welche die preußischen Schanzen umfaßt wurden. Hier zeigte sich nun der Bortheil des schweren Kalibers und der Rachtheil solcher isolirter mit ein paar Kanonen dewassneten Redouten ganz augenfällig, denn die Kanonade hatte sast nur eine Stunde gedauert, so war der größte Theil des preußischen Geschüßes in den Schanzen demontirt oder sonst zum Schweigen gebracht, und die Angrisssolonnen hatten nun natürlich freieres Spiel, da der Hauptnerv der Vertheibigung zerschnitten war, so daß jest von der zahlreichen Artillerie unterstüßt, der Brückendau stattsinden konnte, der in einer Stunde beendigt war.

Der Uebergang der Desterreicher, bei Groß-Mochber auf 5 Brücken, sowie der nachher erfolgte Angriff auf Klein-Mochber ist sehr lobenswerth, da hier, wenn derselbe gelungen, sich die Preußen von selbst zurückziehen mußten, um nicht abgeschnitten zu werden.

Gleich bei der Eröffnung der Schlacht hätte die Wegnahme von Krietern, Kleindurg und Gabis durch den österreichischen rechten Flügel unter Nadasdy, und die von Groß=Mochber, sowie der Höhe und des Dorses Gräbischen durch eine andere Kolonne, die Desterreicher in eine ausgezeichnete Aufstellung gebracht.

Die Desterreicher verkannten jedoch von vorne herein diese Vortheile; und sie entgingen ihnen sogar noch da, als die ihnen bei Gräbischen unverhofft Bittje, Schlachten und Belagerungen.

überlassene Reboute einen Stützunct für die Bereinigung ber baselbst übergegangenen Rolonne und das Corps von Nadasdy darbot. Hätte Radasdy sich mit jener Kolonne in Berbindung gesetzt, um solche nothigensalls zu verstärken, wie auch den errungenen Vortheil besser und mit Nachdruck zu benutzen gesucht, um die preußische Armee zu schlagen, so würde, mährend der sehr auszgedehnte preußische rechte Flügel und das Centrum durch die Desterreicher blod sestzgehalten werden mußte, der Herzog von Bevern von Bredlau abgedrängt und sein Rückzug über die Brücke der Biehweide ihm sehr schwierig gemacht worden sein. Im Gegentheil trennten sich die Desterreicher absichtlich und während Nadasdy unthätiger Juschauer blieb, zog die andere Kolonne, sich links wendend, an der Lohe hinab. Wäre setzt die preußische Cavallerle disponibel gewesen, so hätte das Gesecht sür den Herzog noch günstig herzesselt werden können, wogegen sich derselbe nun mit einem ungehinderten Abzuge auf Breslau begnügen mußte.

Der Uebergang bes General Bed über bie Ober bei Sandberg, und die Aufstellung der Batterien, um den preußischen rechten Flügel in Flanke und Rücken zu beschießen, war lobenswerth, nur mußten solche auch noch nachher benutt werden, um die auf Glogau sich zurückiehenden Preußen flankirend zu beunruhigen. Die Anlage der Batterien gegen die Odrfer Höfgen, Klein-Mochber und Gräbischen vom jenseitigen Ufer der Lohe war wohl zu entfernt, und mußten die Geschütze ohne Wirkung sein, da die Entsernung die Redoute fast 2000 Schritt beträgt.

Die Desterreicher verloren nach ben Angaben des General Scharnhorst 6200 Mann, von denen 6200 tod und verwundet, und 4 Geschähe; nach österreichischen Berichten 5728 Mann, darumter 5266 todt und verwundet, und 457 vermist.

## Die Schlacht bei Zorndorf am 25. August 1758.

Das Schlachtfelb von Jornborf ist ein flaches, von Wald, Morasten umb einigen kieinen Teichen eingeschlossenes Niederungsland, ohne bedeutende Erhöhungen, und daher nach allen Nichtungen zu übersehen; der sandige Boden läst überall eine gute Geschützwirfung zu, und einzelne unbedeutende Hügelswihen weisen der Artisterie eine freie Aussicht, und dadurch eine natürliche Ausstellung an. Die stärkten Abdachungen sind dei Quartschen gegen die Mießel, doch sind auch diese wegen des sandigen Bodens nicht bedeutend. Der einzige keine Hügel auf dem Schlachtselbe liegt zwischen Jornborf und Quartschen; dei Wilkersdorf liegen sanste Anhöhen, von denen man das Schlachtseld übersieht. Die höchsten Punkte der Gegend besinden sich bei Große und Rielne Camin. Diesenigen Terraine Berhältnisse aber, welche als entscheidend wichtig in der Schlacht, als bald für den einen, bald für den andern Theil hemmend und hindernd hervortraten, sind 3 sumpsige Wiesengründe, welche von Jorndorf und Wilkersdorf her, nach den ebenfass morastigen Wiesen an der Miesel sich hinziehen.

Die Preufen. Um Cuftrin und hiermit zugleich bie Reumart von ben . Ruffen zu befreien, zu beren Bertreibung bas Corps bes General Grafen v. Dohna wicht fatt genug war, kam Friedrich II. mit 16 Bataillonen und 28 Escabrons (nach Tempelhof 14 Bataillone und 38 Escabrons, die Amahl der hierbei gewesenen Geschüße ist nicht bekannt) in Eilmärschen von Landshut herunter und legte in 11. Tagen 35 Meilen zurud, welches nicht wenig für die treffliche Mannszucht und ben guten Zustand sowohl ber Menschen, als der Pferde dieser Truppen spricht. Durch Custrin selbst zu gehen war nicht möglich, da ber einzige, durch die furze Borftadt nach bem rechten Ober- und Barthe - Ufer führende Daum, von den ruskichen Batterien enfiliet murbe. Imacht unterhalt Eufertn war es, ohne großen Menschenverluft, auch nicht möglich bie Ober zu passiren. Der König täuschte baher ben Feind, und ging, während er das Dorf Schaumburg zum Uebergangspunft zu wählen schien, in der Racht vom 22. zum 23. August bei Gustebiese, 3 Meilen unterhalb Cuftrin, ganz unbemerkt von ben Ruffen, auf bas rechte Oberufer über, unb bezog ein Lager, mit dem rechten Flügel an Zellin und mit dem linken an Klossow gelehnt. Hier fließ ber General Malachowsty, ber mit ben Hufaren noch weiter vorrückte, auf einen Trupp Rosaden, ben er zurück warf, und burch einzelne Leute bieser Abtheilung erfuhr ber General Fermor, erft am 23. August gegen Abend, daß ber König über bie Ober gegangen.

Am 24. August brach die Avantgarde um 1 Uhr (die Kolomnen um 2 Uhr) auf, marschirte dis an die Mießel, und bezog hier, indem sie diese in der Front hatte, wieder ein Lager, welches rechts an Darmießel, links an die Dammssche Mühle sich lehnte. Die Avantgarde hatte vorher die zerstörte Brücke

allignirt, und der linke Flügel, dem nun die Unterstützung sehlte, war dem Feinde preis gegeben. Dieser, solches bemerkend, drang gegen die dünne preußische Linie vor, welche zu weichen begann, und in demselben Augenblide von der rustschen Cavallerie angegriffen wurde, der es auch glückte, 7 Bataillone des linken Flügels zu wersen und 26 Kanonen zu nehmen, was nicht geschehen wäre, wenn, nach der Absicht des Königs, das 1. und 2. Tressen hinter der Avantgarde gewesen.

Man sieht ferner hieraus, daß, so vortresslich auch die Maßregel ist, große Batterien zum Angriss vorgehen zu lassen, es ihnen boch nicht an hinreichender Bedeckung sehlen darf; denn wird man auf die Desenstve zurückgeworsen und von den andern Truppen verlassen, so ist der Berlust um so
größer, je stärker die Batterien waren.

Ohne ben General Seiblit ware bie Schlacht für die Preußen jest verloren gewesen, da die Infanterie des ganzen linken Flügels in vollkommener Auslösung gegen Jornborf stoh; dieser aber, die Gesahr erkennend, griff mit der ihm untergebenen Cavallerie die zu hisig und daher unordentlich verfolgenden Russen an und es gelang ihm, sowohl die seindliche Cavallerie als auch Infanterie dergestalt zu werfen, daß dadurch der ganze rechte Flügel der Russen total gesschlagen, und mithin die Hauptabsicht des Königs erfüllt wurde.

Theils um bem eigenen linken Flügel Zeit zur Wiederherstellung der Ordnung zu verschaffen, theils aber auch um die Riederlage der Russen durch das Schlagen ihres linken Flügels vollkommen zu machen, befahl der König dem bisher unthätig gewesenen rechten Flügel vorzurüden. Zuvörderst wurde die Artillerie, welcher an diesem Tage sehr zweckmäßig die Vordereitung zum Angrisse der andern Wassen überlassen war, vorgezogen. Zu tadeln ist jedoch hierbei, daß die Batterie des rechten Flügels von 30 Geschüßen, aus 2 24Pfündern, 16 12Pfündern und 12 Haubigen bestehend, mit verhältnissmäßig zu schwacher Bedeckung, zu weit vorgeschoben wurde und daher der seindlichen Reiterei in die Hände siel. Dieser Umstand verursachte auch das momentane Weichen der nachrückenden preußischen Insanterie, indem diese durch die davon sahrenden Proßen in Unordnung gebracht wurde; dieselbe hielt sedoch balb wieder Stand und suhr fort zu avaneiren. Gleichzeitig ging die Cavallerie des rechten Flügels vor und befreite die von den Russen genommene Batterie.

Während dies auf dem rechten Flügel vorging, war wiederum eine Abtheilung russischer Cavallerie gegen die Infanterie des linken Flügels vorsgegangen, welche lettere, theilweise. schon in die früher auf diesem Flügel vorsgefallene Unordnung verwickelt, von plötlichem Schrecken ergriffen, in gänzlicher Auslösung gegen Wilkersborf sich.

Abermals war es der Tapferkeit des General Seidlitz und seiner Cavallerie vorbehalten, die Schlacht wieder herzustellen und den Sieg zu erringen. Er rückte vor, und es gelang seinem ersten Angrisse, die ruffliche Cavallerie zu

werfen wie auch in die noch stehenden tussischen Insanterietressen einzubringen, welche zwar tapfern Widerstand leisteten, aber doch zulett der Beharrlichkeit der heranrudenden preußischen Insantetie weichen mußten. Die Russen wichen endlich theils durch das Hosbruch gegen Darmießel, theils gegen das Vorwerk Virsendusch zurück. Während dieser Zeit hatten auf dem rechten Flügel die Grenadierbataillone des außersten Flügels den Ausschlag gegeben, indem sie den russischen linken Flügel durchbrachen und ihn der rechtsschwenkenden preußischen Cavallerie in die Hände trieben. Hiermit war eigentlich die Schlacht beendet; zwar geschah am Abend dieses Tages noch ein Angriss gegen die rallirten lleberbleibsel des russischen Heeres, derselbe blied aber erfolglos, da er, wegen Wangel an Munition, von der Artillerie nicht unterstützt werden konnte.

Die Puntlichkeit und Genauigkeit, mit welcher die Besehle des Königs zu den der Schlacht vorangegangenen Bewegungen ausgeführt wurden, ist sehr zu loben. Das entschlossene und tapsere Benehmen der preußischen Cavallerie ist sast beispiellos. Die Artillerie zeigte, wie dereits erwähnt, in dieser Schlacht, daß sie im Lause des Krieges sehr an Beweglichkeit gewonnen habe und den Bewegungen der übrigen Truppen kein Hinderniß mehr sei. Problematisch ist es, daß die letzten Angrisse der Preußen von der Seite her geschahen, nach welcher die Russen, wenn sie wichen, sich zurückziehen mußten, und läßt sich dies nur dadurch erklären, daß dem Könige, wie die Schlacht stand, keine Wahl blieb, da es ihm nur darauf ankommen mußte die Russen zu schlagen, es mochte kosten was es wollte.

Bemerkenswerth ist es, daß den Preußen die russische Wagenburg bei Alein-Camin entging und nicht durch Reiterpatrouillen entdeckt wurde, so wie daß im Allgemeinen das Patrouilliren bei beiden Armeen nicht mit der geshörigen Ausbehnung und Vorsicht betrieben wurde.

Der Berluft ber Preußischen Armee betrug:

```
Cavallerie:
                                              Infanterie:
                                                                Summa:
          . . . . . 16 Offic. 531 Gem., 45 Offic. 3087 Gem., 3679 Mann
                                       186
                             651
                                                              6234
verwundei . . . . . 60
                                                  5337
                                                  1370
vermißt ober gefangen
                              85
                                         15
                                                              1472
                                                                      3
                            1267
                                                             11385
       In Summa 78
                                       246
                                                  9794
und 26 Ranonen. Sie eroberten
```

103 Ranonen, 27 Fahnen und Stanbarten.

```
Die Russen. Die Stärke der Aussen betrug:
76 Bataillone, } etwa 50 bis 52,000 Mann,
51 Escadrons, }
390 Geschüße und zwar
152 3pfündige Bataillonskanonen,
18 2pfündige Einhörner,
220 Reserve & Geschüße.
```

Unbegreiflich und unverantwortlich war es vom General Fermor, daß er, bei seinem Ueberflusse an leichter Reiterei, keine Anordnungen getroffen hatte sich von den Bewegungen bes Königs Rachricht zu verschaffen; der Uebergang bes Letteren bei Gustebiese, wodurch das Romanzow'sche, bei Schwedt stehende, Cavallerie-Corps von der Hauptarmee getrennt wurde, war ihm daher in ber That sehr überraschend. Der General Fermor erhielt burch Die Rosaden, bie ber General Malachowsky am 23. August zuruck geworfen, zuerst am Abend dieses Tages die Rachricht, daß die Preußen über die Ober gegangen. Sehr fehlerhaft bleibt es baher, baß er nicht fortwährend die Ober entlang patrouilliren ließ, wodurch er zeitig genug hatte benachrichtigt werden können, banach seine Maßregeln zu nehmen, um entweder ben Uebergang zu verwehren ober boch wenigstens zu erschweren. Statt bessen war er nur barauf bedacht Cuftrin zu erobern, wozu boch keine Hoffnung vorhanden war, wenn er nicht zuvor die Preußen geschlagen hatte. Der General Fermor gab in Folge dieser Ereigniffe bem General Braun ben Befehl, schleunigst von Landsberg ber zu ihm zu stoßen, hob bie Belagerung auf, schickte ben Belagerungstrain nach Klein-Camin unter bem Schupe von 4000 Grenadieren und nahm am 24. August eine Stellung, mit bem rechten Flügel an ber Miegel zwischen Rutsborf und Quartschen, mit bem linken an ber Drewißer haibe, so daß die Armee ben Grund von Quartschen und Zorndorf im Ruden hatte, indem er glaubte, ber König wurde in der Front angreifen. Der General Braun traf am Nachmittage ein und lagerte sich am rechten Flügel, Front gegen Quartschen und bilbete mit bemselben einen Haken. Da ber General Fermor sah, baß ihn ber König umgehen wollte und schon über seine rechte Flanke hinaus war, ließ er rechts umkehrt machen und nahm seine Stellung links an Quartschen, rechts an Zornborf; während ber General Braun sich mehr nach Wilkersdorf hinzog.

In der Nacht änderte der General Fermor seine Stellung noch einmal und stellte sich in 2 Treffen in einem unregelmäßigen Viereck, mit ein und und ausgehenden Winkeln, auf; der rechte Flügel hatte Quartschen im Rücken und der linke Zicher in der Flanke; die Cavallerie und Bagage standen im Viereck; in dieser Stellung erwarteten die Russen am 25. August die Schlacht.

Diese Ausstellung ber Russen am Schlachttage in einem solchen unregels mäßigen Biered von etwa 4000 Schritt Länge und 800 Schritt Tiese, war sehlerhaft und schlecht gewählt, und konnte bei etwas wenigerm Glücke durchs aus verderblich für die russische Armee werden. Im Rücken den Hofbruch, in der rechten Flanke den Duartschener Grund, dahinter die Miegel ohne Uebersgänge, also eine Ausstellung ohne allen Rückzug, wie denn auch der Erfolg zeigte, daß ein großer Theil der Armee in die Morake gesprengt wurde. Es ist hierüber mancher Tadel ausgesprochen und dieses etwa nur dadurch zu entschuldigen, daß der General Fermor nicht wußte, von welcher Seite er würde angegriffen werden, und ebenso ist der Borwurf nicht ungerecht, sich mit

bem Rücken an ein durchaus unpassirbares Hinderniß gestellt zu haben, während es als Frontbeckung, in welcher Beziehung es ursprünglich gewählt war, keinesweges zu tadeln ist.

Die Stellung einer so bebeutenben Armee in ein Viereck ist unzweckmäßig, und kann die Ordnung und Festigseit darin nicht erhalten werden; denn ist einmal Unordnung in demselben eingebrochen, so ist ziemlich alles verloren; die Truppen in den Flanken stehen unnüß, und werden von den seinblichen Batterien enstlirt; die hintere Seite ist zu entsernt um der Front als 2. Tressen oder Reserve zu dienen, und kann nicht rasch genug als Unterstüßung verwendet werden. Die Winkel sind sehr schwache Punkte und bieten dem Feinde nicht genug Widerstand dar; noch unvortheilhafter ist es, den innern Raum mit Cavallerie und Bagage anzusüllen; die an sich schon gedrängte Stellung giebt dem Feinde schon eine gute Wirkung für seine Geschüße, um wie viel mehr nicht noch ein so voll gepfropstes Viereck. Der Erfolg zeigte auch, daß der General Fermor gleich zu Ansang der Schlacht die Cavallerie und Bagage herausnehmen mußte, weil sie zu viel litt.

Die ganze russische Artillerie war beim Ansang ber Schlacht in ber großen Mehrzahl auf dem rechten Flügel, wo wenigstens 150 Reserve Geschütze, auf der Höhe und vor der ganzen Angrisssfront gut und zwedmäßig aufgestellt; nur war die ganze Ausstellung selbst daran schuld, daß das Feuer, welches sie auf sich zog, zugleich verderblich für die dahinter stehenden Truppen wurde. Denn während ihr Feuer sich gegen die langen preußischen Linien zersplitterte, concentrirten sich die preußischen Geschosse; namentlich aber sollen die Rollsschusse gegen die tiesen russischen Rassen eine ungeheure Wirkung geäußert haben. Bei einer solchen sehlerhaften Ausstellung würden heut zu Tage alle schweren disponiblen Geschütze vereinigt werden, um die entgegengesetzte Ecke dieses massischen Truppenkörpers durch ein nahes und mörderisches Kugele, Shrapnells und Granatseuer niederzuschmettern.

Die richtige Auffassung bes schicklichen Moments zum Angrisse ist sehr zu loben, nur gingen die hierdurch bereits errungenen Vortheile durch das zu hisige Berfolgen wieder verloven. Die ansänglich gute Rückens und Seitenbedung durch den Quartschener Grund wurde jest sehr nachtheilig, indem derselbe am Rückzuge hinderlich war; die Russen kamen aus ihrem Zusammenhange, welche Unordnung die prensische Cavallerie benutzte und die völlige Austösung des rechten Flügels zur Folge hatte; wären sie stehen geblieben, so hätte sich das Gesecht günstiger für sie gestellt, denn auf ähnliche Art wurden die Schlachten bei Prag und bei Kesselsborf verloren.

Lobenswerth war es, daß die russische Cavallerie das Blosgeben der linken Flanke der preußischen Avantgarde so augenblicklich benutte und es hätte dies den Preußen vielen Schaden gebracht, wenn nicht Seidlit's Scharsblick das Gesecht durch seine Tapferkeit mit der Cavallerie wieder hergestellt und so den Russen den errungenen Vortheil entrissen hätte. Zweckmäßig ware es

auch gewesen, wenn ber General Fermor seine gesammte Cavallerie auf ben rechten Flügel genommen hätte, ba er sehen mußte, daß hier ber Hauptangriff des Königs stattsinden sollte.

Die Beweglichkeit und Bravour ber russischen Cavallerie in dieser Schlacht ist sehr zu loben und gelang es auch hierburch nur die Batterien des preußischen rechten Flügels zu nehmen.

. Die Artillerie wurde hier lediglich als Positions-Geschüt benutt, wenigstens sindet man nirgends etwas barüber angegeben, daß dieselbe ihre aufängliche Stellung verändert hätte.

Das Abbrechen der Brücke über die Miețel rettete die russische Armee von einer gänzlichen Aussössung und machte das Railliren einiger tausend Mann möglich, wodurch während der Racht einigermaßen die Ordnung des Heeres wiederhergestellt wurde.

Doch bleibt die Stellung zwischen Quartschen und Zicher tabelnswerth; ein Rückzug auf der Straße nach Landsbetg ware das zweckmäßigste gewesen, da auf dem in Rede stehenden Terrain immer nur eine Flanke angelehnt werden konnte, die andere aber der Umgehung des Feindes preis gegeben blieb.

Fehlerhaft ist es ferner gewesen, daß der General Fermor nicht besser für seinen Belagerungstrain und sein Brod gesorgt hatte; er wurde durch die Umgehung des Königs ganz davon abgeschnitten und bei etwas größerer Auswerksamkeit von Seiten der Preußen wäre beides verloren gegangen.

Ueber den Gebrauch der russischen Artillerie in dieser Schlacht läßt sich weiter nichts sagen, da dieselbe wie bereits erwähnt, nur als Positions-Geschütz verwendet zu sein scheint. Bon der ersten Placitung ist bereits gessprochen, doch ist hierbei nicht undemerkt zu lassen, daß der General Fermor gut gethan haben würde, die auf der Front gegen Darmiehel und Duartschen vertheilte Artillerie zu sammeln, einen Theil davon zur Berstärfung der anges griffenen Front zu schicken, den Rest aber als Reserve-Artillerie zu verwenden, um, im geeigneten Nomente, einen schwachen Punkt damit zu unterstüßen. Der weitere Gebrauch der Artillerie kann nur zwecklos gewesen sein-, denn sonst würden nicht über 100 Geschütze in die Hände der Preußen gefallen sein.

Die russische Armee hatte einen Verluft:

# Die Schlacht bei Minden am 1. August 1759.

Die Alliirten. Trop der allermühfeligsten und geschicktesten Demonstrationen war es dem Herzoge Ferdinand von Braunschweig nicht möglich gewesen, Minden und Münster zu retten, er hatte deshalb nur diesenigen Maßregeln ergriffen, um seinen Gegner entweder zur Annahme der Schlacht oder zum Rückzuge zu nöthigen. Der Marschall Contades entschied sich für die Schlacht; dieselbe wurde auf dem linken User der Weser und zwischen den Morasten der Bastau geliefert.

Die Bastau sließt zwischen sumpsigen Usern und mündet innerhalb der Gestungswerke von Minden in die Weser. Das Fließ ist schon an sich besdeutend genug um nur auf Brücken überschritten werden zu können, wird aber noch wichtiger durch das große Torsmoor, von dem est in einer Breite von einer halben Stunde auf dem linken User dis nahe an seinen Einsuß begleitet wird. Außer dem leicht zu vertheidigenden Damme, auf welchem die Wege von Eichenhorst nach Hille, und von Költe nach Hartum sühren, ist das Woor nirgends zu passtren. Kördlich der Bastau und ihres Woores dehnt sich eine weite fruchtbare Seene aus, die, mit unmerklicher Abbachung nach dem Lause der Weser abfallend, die an die großen Torsmoore von Uchte und Reundorf sich erstreckt. Als eigentlicher Thalrand des Stromes markirt sich ein steiler Abhang, der unterhalb Minden bei der Boggenmühle an das Flußebett dicht anschließend, demselben bei Beterschagen folgt, so daß er das rechte User überall dominirt und auf weite Entsernung übersteht.

Die ganze Fläche wird durch die Linie der Dörfer Todtenhausen, Rottenhausen, Stemmern, Holzhausen und Nordhemmern und ihre ununterbrochenen Bege, Heckenverbindungen, Buschwerke und kleinen Gehölze in zwei natürliche Abschnitte geschieden. Das Terrain zwischen diesen Dörfern, der Stadt und dem Moore der Bastau, der eigentliche Schauplatz der Schlacht, ist von einzelnen Wohnungen, Gärten und Abzugsgräben mannigsach durchschnitten; offener sedoch nach den am Moore liegenden Dörfern Hahlen und Hartum hin. Einige der Gehöfte die mit den Localnamen Malbergen, Finstersee und Reuland bezeichnet sind, wurden von den Franzosen mit dem Namen der rothen Häuser belegt.

Jahllose Wege durchfreuzen diese Ebene nach allen Richtungen hin, weshalb der Herzog Ferdinand seinen Generalen auf das Dringendste empsohlen hatte, sich genau mit ihnen bekannt zu machen. Ein Jeder hat auch den seinigen bei der Schlacht ohne Anstoß gefunden; nur nicht der Lord Sakville der die englische Cavallerie commandirte, aber dieser bekanntlich aus böser Absicht und nicht aus Untunde.

Rachbem Herzog Ferbinand ben Erbprinzen von Braunschweig mit einem kleinen Corps nach Lübben entsendet hatte, (der an dem Schlachttage von Minden auch die Franzosen bei Gohfeld schlug) verblieben ihm nur:

41 Bataillone unb

61 Escabrons,

im Ganzen hochstens 36 — 38,000 Mann, worunter 7000 — 7300 Reiter.

Die Armee war in zwei Corps getheilt; das eine, unter bem speciellen Befehle bes Herzogs selbst, enthielt

26 (nach den Angaben bes Generalftabes 25) Bataillone und

43 Escabrons;

bas andere unter dem General Wangenheim, verstärft burch bas Grenadiers Corps des Prinzen von Bevern,

14 Bataillone und 18 Escabrons.

Zwei Bataillone waren auf dem rechten Flügel gegen Eichhorst betachirt; ein Bataillon (Bückeburg) deckte die Artillerie beim Wangenheim'schen Corps, und ein Bataillon (Sachsen-Gotha) die des rechten Flügels, so daß nur 38 Bataillone zum Gesecht selbst kommen konnten.

Die Gesammtsumme aller Geschütze betrug etwa 150-152, unter benen 82 leichte Bataillonskanonen waren, mithin bestand die sogenannte Reserves Artillerie aus 70 Geschützen. Diese war in 7 Abtheilungen, Brigaden ober Batterien getheilt, nämlich in die

- 1. Abth. aus der ersten leichten Brigade Drum enth. 6 Kanonen 28 2. = = zweiten = Fays = 6 = englische
- 3. = = engl. schweren = 10 Kanonen 6 Hanbigen Geschüße
- 4. hannöversche Artillerie 8 Geschüße } 16 combinirte Geschüße
- 5. = combinirte = 8 = 5 to combinitie Sejagage
- 6. s buckeb. leichte s 8 spf. Kanonen \ 18 buckeburgischen Geschütze 7. s schwere s 10 12pf. s
- 8. hessische Artillerie 8 Geschütze.

Der Herzog hatte seine Artillerie, analog ber Schlachtordnung, in rechten Flügel, Centrum, und linken Flügel eingetheilt, und so stand sie auch theils zwischen, theils hinter ben Truppen und marschirte in dieser Ordnung bei den Kolonnen. Auch scheint es, daß sie in diesen Abtheilungen unter bessondern Kommandeuren gestanden, und aus der Disposition der Schlacht ist ersichtlich, daß man ihr einen bestimmten im Boraus bezeichneten Antheil an derselben nehmen ließ, also ihre Wirkung nicht, wie in so vielen Schlachten dieses Krieges, der Wilkühr oder dem Jufalle preisgab. Diesem Borzuge hat sie sich denn auch in der Schlacht würdig zu machen gewußt.

Der Herzog hatte die Nachricht von der wirklichen Bewegung der französischen Armce durch einige Deserteurs erhalten, deren Aussagen ihm aber erst 3 Uhr Morgens gemeldet wurden. Er überzeugte sich sogleich selbst von der Richtigkeit dieser Angabe, ließ darauf die Piquets unter dem Prinzen von

Anhalt, welche an diesem Tage aus 1000 Mann Infanterie, 200 Mann Cavallerie und 2 Haubigen bestanden, die Hahlen vorgehen, welcher Ort bereits seindlich besetzt gefunden wurde. Der Herzog, seinem großen Grundsatz getreu, nie einem Angriss passiv entgegenzusehen, sondern, wo nur immer möglich, selbst stets der Angreisende zu sein, ließ ohne Zeitverlust die bereits 2 Stunden unter Wassen stehende Armee augenblicklich den Marsch antreten. Aus dem Umstande, daß diese schon schlagsertig da gestanden, hat man den Schluß ziehen wollen, daß ihm die Absicht seines Gegners besannt gewesen sein müßte, was sich aber nirgends bestätiget sindet. Der Herzog passirte das verwickelte Terrain vor seiner Front in 8 Kolonnen, sormirte sich darauf mit großer tactischer Gewandheit und Schnelligseit und stand bereits um 6 Uhr in der Ausstellung zwischen Hartum und Stemmern.

Auf dem rechten Flügel standen unter Lord Sakville 24 Escadrons engslischer Cavallerie, .14 in erster und 10 in zweiter Linie; im Centrum die Infanterse in vier Abtheilungen, zu 8 und 6 Bataillonen; 14 Bataillone im ersten und 11 (nach anderen Angaben 12) Bataillone im zweiten Treffen; die combinirte Cavallerie von 19 Escadrons war auf dem linken Flügel bei Stemmern, von denen 11 Escadrons im ersten und 8 Escadrons im zweiten Treffen standen; also im Ganzen 19,600 Mann Infanterie und 5160 Pferde.

Unmittelbar baran stieß das Wangenheim'sche Corps; nämlich wssen 18 Escadrons Cavallerie in zwei Tressen zwischen Stemmern und Kuttenshausen, dann die 8 Infanteries Bataillone vor diesem Dorse, und endlich die 5 Grenadiers Bataillone ganz auf dem linken Flügel an der Weser, in einigen noch aus früherer Zeit herstammenden alten Schanzen.

Die Geschüße in Batterien waren folgenbermaßen eingetheilt und placirt: Die Batterie I und II, sowie die beiden leichten englischen Brigaden aus 12 Kannonen bestehend, waren ganz auf den rechten Flügel vorgeschoben und durch die Pisets der Armee gedeckt.

Rr. III. und Rr. IV., die englische und hannöversche schwere Artillerie, 18 Kanonen und 6 Haubisen, standen hinter der ersten Infanterie-Abtheilung, gedeckt durch das Bataillon Sachsen-Gotha. Diese beiden Batterien hatten wahrsscheinlich den Iweck, die seindlichen Batterien Rr. IV und V zu beschießen, sahen sich aber durch den brüssen Angriff der englischen Infanterie zuerst daran gehindert.

Die Batterie Rr. V und VI, die combinirten 8 schweren und 8 leichten buckeburgischen Geschüße, waren vor der Intervalle der dritten und vierten Inssanterie-Abtheilung placirt und unterstützt durch deren Regimentskanonen.

Diese 16 Geschütze standen den 26 französischen der Batterie I und III entgegen.

Die Batterie Rr. VII, die buckeburgische schwere Artillerie von 10 12Pfündern, stand dicht an der Weser in einer alten Verschanzung.

Nr. VIII, die hessische leichte, aus acht Geschüßen bestehend, stand vor bem rechten Flügel ber Wangenheimschen Grenabiere.

Diese 18 Geschütze, im Berein mit den 10 Bataillons Beschützen der Grenadiere, hatten es mit den Broglio'schen 22 Geschützen, den Batterien Rr. VIII und Rr. IX, zu thun.

Der französischen Batterie Rr. II in Malbergen ftand kein Geschütz gegenüber, weshalb auch hier die Cavallerie der Alliteten so bedeutende Berluste erkitt.

Die Artillerie-Bertheilung war nach der Ansicht der damaligen Zeit auf eine sogenannte Artillerie-Bataille berechnet, und sonach läßt sich gegen die Bertheilung der Geschütze nichts einwenden.

Obgleich bas Borruden bes Bangenheim'schen Corps zur Deckung ber Rechtsschiebung ber Armee im ersten Augenblick zu loben ift, so konnte es auf der anderen Seite, durch den fater entstehenden großen Zwischenraum, sehr feicht von berselben gang getrennt werben. Fehlerhaft ift es auch, daß sich die Artillerie vom rechten Flügel (Batterie III und IV) burch die feinbliche in S. tesp. Batterie VI, enfiliren ließ, und nicht früher eine bies verhindernde Stellung nahm, ba boch nachher eine Batterie, in W. aufgestellt, die feindliche zum Schweigen brachte. Die fast unerhörte Tapferkeit, mit welcher 6 Bataillone englischer Infanterie bes rechten Flügels in bunner Linie vorbrachen, und eine Reitermaffe von 63 Escabrons über ben haufen warfen, unter benen sogar 18 Geabrons sich befanden, die als auserlesene Truppen anerkannt waren mußte allerbings die fünstlichsten Dispositionen bes feindlichen Felbheren zerfloren, und dieser werkwürdige und völlig eigenthumliche Characterzug gehört beshalb bis jest ber Schlacht von Minden nur allein an. Ihnen folgten zur Linken die hannoverschen Batailione ber Garbe und Harbenberg. Das Verfahren dieser braven Infanterie gegen das französische Centrum mußte burch eine verhältnismäßige Anzahl Geschütze gehörig vorbereitet und so lange als möglich von benfelben unterstützt werben, theils um bas feinbliche freuzende Geschützeuer von den Angriffsmaffen abzulenken, theils um die Cavallerie in Respect zu halten. Go ift ein Jufall, daß ein unter so ungunftigen Umftanben ausgefährtes Unternehmen, ohne alle nachtheiligen Folgen, geglückt ift; benn fie hatten babei auf einer Strede von 1500 Schritt einen Raum an burchschreiten, der von ben beiben großen Geschüpaufftellungen, vor der Front ber frangofischen Armee, freugend bestrichen wurde; und letterer boten ste bei ber Art, wie sie im Avanciren den rechten Flügel vorgenommen, vollig bie Enfilade bar.

Ju bedauern ist, daß der frühere Besehl des Herzogs, die Cavallerie des rechten Flügels zum Berfolgen des bereits geschlagenen Feindes zu verwenden, nicht ausgeführt wurde; dieselbe hätte dann in dem Augenblicke, wo die Infanterie so glückliche Fortschritte gegen das seindliche Centrum gemacht, die völlige Aufreibung der französischen Cavallerie und die gänzliche Trennung der beiden seindlichen Flügel bewirken können.

Das Berfolgen bes Herzogs mit der englischen Artillerie, langs dem Moraste, ist ein Manöver, das auch die jetzige nicht geschickter aussühren würde, und bei der damaligen schweren Bewegung derselben sehr zu loben ist. Bon den beiden Batterien des rechten Flügels nämlich, longirten die beiden leichten englischen (Ar. I und Ar. II) beständig den Rand des Morastes bei Hahlen, lagen dem abziehenden Feinde stets in den Fersen, erschwerten mithin dadurch den Rückzug, und sasten endlich den Brücken gegenüber Bosto. Die schweren Batterien IV und V schlossen sich ihnen später an, und das Feuer dieser 28 Geschütze machte es den Franzosen unmäglich, sich wieder im alten Lager auszustellen, sondern zwang sie die über die Höhen von Dutzen zurückzugehen.

Die vor Tobtenhausen resp. Kuttenhausen placirt gewesene bückeburgische und hessische Batterie Rr. VII und VIII, haben mit vortrefflicher Wirkung geschossen, indem sie nicht nur die Batterie VIII und IX resp. XX (nach Tempelhof) zum Schweigen brachten, sondern namentlich der französischen Infanterie großen Berlust verursachten.

Das Benehmen der Artillerie ist durchaus in jeder Beziehung lobenswerth und sie belohnte dadurch die Sorgsalt, welche der Herzog auf diese Wasse verwendet hatte; doch scheint es auch in den einzelnen entschiedenen Momenten nicht an höheren Führern gesehlt zu haben.

Der Verlust ber Allierten betrug 151 Officiere, und 2460 Mann; von den sechs englischen Bataillonen Insanterie, die den samosen Angriss gemacht, waren allein 78 Officiere und 1297 Mann todt und verwundete, und trugen sie also über die Hälfte des Verlustes allein, mithin aber auch einen größeren Theil ihres unvers gänglichen Ruhmes. Die französische Batterie Rr. III und IV, welche letztere ihre Linie ensiliere, hatte ihnen die großen Berluste beigebracht. Diese 6 Bataillone sührten den Ramen Napier, Stewart, Welsh Fusilier, Kingsley, Brudenell und Home und tragen setzt solgende Regiments Rummern und Ramen: Rr. 12. (East Sussalk), Rr. 20. (East Devonshire), Rr. 23. (Welsh Fusiliers), Rr. 25. (The King's own Borderes), Rr. 37. (North Hampshire), Rr. 51. (P. York West Riding); sie führen seitdem stets den mit Recht wohlverdienten Ramen "Winden" in ihren Fahnen.

Die Franzosen. In. der Racht zum 1. August setzen sich beide Armeen fast zu gleicher Zeit in Bewegung; die französische Armee überschritt in 8 Kolonnen die Bastau auf 19 Brücken, breitete sich nach geschehener Passirung in der Ebene aus und nahm dann zwischen Hahlen und der Beser die nachher angegebene Ausstellung.

Die Armee war auch in zwei Hauptabtheikungen getheilt; die erste unter dem Marschan Contades selbst, zähste 56 Bataillone in 14 Infanterie-, und 63 Escabrons in 6 Cavallerie-Brigaden und eine Kürasster-Reserve. Iwei

Infanterie-Brigaben waren Sachsen unter bem Prinzen Xaver. Diese Armee gablte 32 — 33,000 Mann, inclustve 7000 Reiter und 180 Geschüße, nämlich:

112 bei ben 56 Bataillonen und

68 bei ber Reserve=Artillerie.

Dir zweite Hauptabtheilung unter bem Herzog von Broglio war 22 Bastaillone, inclusive 8 Bataillone Grenadiers de France et royaux, 22 Escabrons, also 10 — 12,400 Mann stark, worunter 2400 Reiter, und hatte 66 Geschüße, nämlich:

44 bei ben 22 Bataillonen und

22 bei ber Reserve - Artillerie.

Im Ganzen hatten also 36-38,000 Allierte den Kampf gegen 45,400 Franzosen und Sachsen, mit 150-152 Geschützen, gegen 246 Geschütze zu bestehen.

Die Aufstellung des Corps vom Marschall Contades war nun folgende: Auf dem linken Flügel, das besetzte Hahlen vor sich habend, standen im 1. Treffen 4 Infanterie-Brigaden und im 2. die beiden sächstschen Brigaden; im Centrum 6 Cavallerie-Brigaden in 2 Treffen und dahinter die Karabiniers und Gensbarmen im 3. Treffen; auf dem rechten Flügel wieder 4 Infanterie-Brigaden im 1., und 2 im 2. Treffen; die Brigade Picardie hatte Malbergen besetzt.

Von ben Batterien waren

bie Batterie Rr. I. auf dem außersten rechten Flügel . . . von 18 Geschützen . . . von 18 Geschützen . . . . von 18 Geschützen

hatte, in ben Garten vor Malbergen . 8

s III. bei der Brigade von Tourraine...

biese Batterie bildete mit der vorstehenden
Batterie Rr. IV. die Einfassung der
Cavallerie, mit der Bestimmung die Ebene
vor derselben unter Kreuzseuer zu nehmen.

mithin rechter Flügel 34 Geschüte.

. Die Batterie Rr. IV, bei ber Brigade Aquitania, hatte 6 Geschütze und die vorher schon angegebene Bestimmung;

die Batterie Rr. V, bei der Brigade Leroi hatte 8 Geschütze und war auf dem linken Flügel;

die Batterie Rr. VI auf dem äußersten linken Flügel von 16 Geschüßen war etwas weiter vorgeschoben und lehnte sich an die Gärten von Hahlen.

Auf diese Weise befanden sich auf dem linken Flügel 30 Geschüße.

Eine Batterie Rr. VII von 4 8 Pfündern war bei Eichhorst betachirt. Erst um 8 Uhr hatte die Armee einigermaßen die Stellung inne, welche ihr durch die allerweitläuftigste Disposition vorgeschrieben war. Das sogenannte Reserves Corps des Herzogs von Broglio war durch Minden gegangen und zwischen Malbergen und der Weser so ausmarschirt, daß die Infanterie im ersten, die Cavallerie im zweiten und die 8 Bataillone Grenadiers Reserve im dritten Treffen stand. Die beiden Batterien Rr. VIII von 12, und Rr. VII von 10 Geschüßen, befanden sich auf den Flügeln der Insanterie des 1. Treffens. Der Ritter Pelletier kommandirte die französische Artillerie und war mit der Ausstellung derselben besonders beauftragt.

Die Duintessenz der Angriffsbisposition war folgende:

Der Herzog von Broglio greift das Wangenheim'sche Corps lebhaft an, wirft es über den Haufen, und schwenkt dann links gegen den linken Flügel des Herzogs Ferdinand, das Uebrige wird der Marschall Contades mit dem Hauptcorps vollenden. Man hat den französischen Feldherrn bitter über seine Anordnungen zur Schlacht und namentlich darüber getadelt, daß er die Cavallerie gegen Sitte und Regel in die Mitte gestellt hat, die Disposition war aber darauf basit, daß der Herzog Ferdinand in seiner Stellung hinter Rordhemmern stehen bleiben würde, dies that er jedoch nicht, sondern ging dem Feinde entgegen, und da sich der Herzog von Broglio lau bezeigte, so wurde hierdurch die französische Armee plötlich in ein desensives Verhältniß geset, für welches diese Ausstellung dann nicht schlechter gewählt werden konnte.

Die Ausstellung der Cavallerie im Centrum des 1. Treffens ift, wie oben schon erwähnt, als ben Grundsätzen der Tactif zuwider und bemerkenswerth. Rapoleon that es zwar auch in der Schlacht von Borodino um badurch einen Raum zwischen zwei Corps auszufüllen. Durch diese Aufstellung kommt aber die Infanterie aus ihrer innigen Berbindung und fann im unglucklichen Falle sehr leicht gesprengt werden, ohne von der Cavallerie unterftütt werdeu zu können. Lettere gehört baher ihrer offensiven Natur nach, auf bie Flügel ober hinter die Mitte als Reserve. Das lange Zögern ber Franzosen bei ihrer Formation zur Schlachtstellung und die baburch entstandene Vernachlässigung, ben zwischen bem Wangenheim'schen und bem Hauptcorps entstandenen Raum nicht augenblicklich zum Durchbruch benutt zu haben, sind mit Recht zu tadeln. Ebenso war der Angriff des Broglio'schen Corps nicht lebhaft genug, und die Vorbereitung durch die Artillerie auf zu große Entfernung und zu sehr in die Länge gezogen. Während die Haubigen die Berschanzungen bewarfen, und die schweren Batterien die langen Linien enfilirten, mußten im zeitgerechten Momente leichte Geschütze auf Kartatschschußweite herangehen und so die Wegnahme Seitens ber Infanterie möglich machen.

Sehr vortheilhaft hatte hieser Angriff vielleicht vom rechten Weseruser, burch Beschießung der Flanke des Wangenheim'schen Corps, unterstützt werden können, wenn der überhöhende Thalrand nicht etwa Schwierigkeiten entgegensgeset hatte, hierzu konnte das bei Minden stehende kleine Reserves Corps zum Theil sehr vortheilhaft verwendet werden, welches dann gleichsam als ein Ausfall gelten konnte.

Obgleich die Ausstellung der Cavallerie, wie schon gesagt, sehlerhaft war, so ist doch die Deckung ihrer Front durch die Artillerie zu loben, besonders wenn sie in noch größerer Anzahl vorhanden gewesen wäre und einen zeitzgerechten Angriff auf die ohne Geschütze vorrückende alliirte Infanterie gemacht hätte. Wenn der Marschall Contades, nachdem seine Witte geschlagen, eine tüchtige Reserve-Artillerie bei der Hand gehabt, um diese der durch die versichiedenen Cavallerie-Angriffe in einiger Ausstösung vorrückenden Infanterie entgegensehen zu können, so wäre hierdurch der Cavallerie Zeit zum Sammeln verschafft worden und die seindlichen Angriffe vielleicht nutzloß gewesen. Die französische Artillerie zeigte in dieser ganzen Schlacht keine besondere innere artilleristische Ausbildung.

In der französischen Aufstellung, die, einen Quadranten um Minden besichreibend, an beiden Seiten durch die Weser und durch den Morast beschränkt war, hatte das Weichen der Cavallerie die Mitte völlig Preis gegeben. Wenn die allierte sich in diese Linie warf, rasch aufdrang, so wurde das Broglio'sche Corps und die Infanterie des rechten Flügels von Minden abgeschnitten und gegen den Fluß geworfen; kaum hatten die Brigaden des linken Flügels ihre Rückzugslinie über den Bach wahren können. — Der Untergang des größeren Theils der französischen Armee war hierdurch um so wahrscheinlicher, da die Allierten zu gleicher Zeit auch auf allen anderen Puncten der Schlacht in Bortheil gekommen waren.

Bu bemerken sind bei dieser Schlacht noch einige characteristische Sonderbarkeiten und tactische Anomalien. Beide Armeen gehen in gleicher Stunde zum Angriff vor, beide rücken in 8 Kolonnen gegen einander, in beiden wechseln die Hauptwassen ihre Rollen, d. h. die eine Cavallerie läßt sich von Infanterie angreisen und die andere refusirt hartnäckig den Antheil an der Offensive; in der einen Armee steht die Cavallerie in der Mitte und kann nicht angreisen, in der anderen soll die des rechten Flügels angreisen und will es nicht, und die Infanterie greift früher an als sie es soll. Endlich erobert die allierte Infanterie im Centrum die Standarten der seindlichen Cavallerie und ihre Cavallerie des linken Flügels die Fahnen der seindlichen Infanterie.

Die Franzosen verloren an Tobten, Berwundeten und Gefangenen 444 Officiere inclusive 6 Generale und 6642 Mann, 36—40 Geschütze, worunter 26 schwere, 10 Standarten und 7 Fahnen.

### Die Schlacht bei Kunersdorf am 12. August 1759.

Wohl keine der frühern Schlachten hat für den Artilleristen ein solches Interesse als die von Kunersdorf, da sie es vornehmlich war, in welcher vorzugsweise der Artillerie die blutige Entscheidung des Tages anheimsiel, leider aber zum Nachtheil des großen Königs, sie war die blutigste und zugleich verberblichste für die preußischen Wassen im ganzen stebenjährigen Kriege.

Um die Bereinigung der Ruffen mit den beiden österreichischen Corps unter Habbick und Laubon zu vereiteln, marschirte ber König, nachbem er bas Commando im Lager bei Schmottseffen an ben Prinzen Heinrich übertragen, eiligst in die Gegend von Sagan und Croffen, weil er obengenannte Bereinigung bei letterem Orte ausführbar glaubte. Es waren jedoch die Ruffen auf bem rechten Oberufer auf Frankfurt, und die Desterreicher auf bem linken gegen Guben in Marsch geblieben, um bei Frankfurt eine Bereinigung zu bewirfen und hierdurch ben König für seine Hauptstadt zittern zu machen. Der König marschirte auf Mühlrose, wartete ben von Erossen kommenden General von Webell ab, (ber nach bem ungludlichen Ausgange bes Treffens von Ray, bei Tschicherzig über die Ober gegangen, bann über Croffen, Guben nach Mühltose marschirt war, wo er am 6. August zum Könige stieß,) nahm bann eine die Deckung seiner Hauptstadt bezweckende Stellung zwischen Boosen und Lebus, westlich von Frankfurt ein. Um 9. August langte auch noch ber Generallieutenant v. Fink auf bem linken Flügel ber Stellung ein, berselbe war am 4. August von Torgau aufgebrochen, über Lucau, Lübben, Storctow und Rlein-Runersborf marschirt, wo er fich bes gedachten Tages mit ber Armee bes Königs vereinigte. Die Stärke der Armee betrug jest 63 Bataillone und 105 Escabrons, welche nach Gaubi und Tempelhof etwa 48,000 Mann enthielten, worunter über 11,000 Pferbe. An Artillerie war vorhanden: bei 63 Bataillonen à 2 Geschütze - 126,

an schweren Geschüßen — 114 von denen 94 12Pfünder und 20 Haubigen,

### im Ganzen 240 Geschütze.

In dieser Stellung bedte nun der König die Hauptstraße nach Berlin, und konnte hierdurch den muthmaßlichen Uebergang des rusksch-österreichischen Heeres bei Frankfurt wahrscheinlicherweise verhindern. Bon diesem erwartete man den Angriff, denn es war an Streitkräften überlegen, hatte bereits am linken Oberuser Fuß gefaßt und konnte überhaupt nicht mehr länger auf dem rechten Ufer verweisen, wenn der vor kurzem erst ersochtene Sieg nicht ohne Folge sein sollte.

Hätte Soltikoff fraftiger und energischer gehandelt, ware er auf Laubons mehrmalige Bitten in und bei Frankfurt über die Ober gegangen, und so dem

Könige unvermuthet auf ben Leib gekommen, so hätte bieser vielleicht eine Nieberlage von nicht zu berechnenden nachtheiligen Folgen für den Ausgang des Krieges erlitten. Obgleich das russisch softerreichische Heer bereits am 3. August vereinigt war, so konnte der König dennoch, wegen Soltikosse Unschlüssigfeit, sowohl die Truppen des General v. Wedell von Crossen, wie auch jene des General v. Fink von Torgau, dis zum 9. August im Rücken seiner Feinde, in eine sichere Stellung vereinigen. Laudon hatte ganz recht, wenn er Soltikoss erklärte, daß der König dei Mühlrose oder am Floßegraben sest, oder wenigstens ausgehalten werden müsse, um ihm an der Bezziehung einer vortheilhaften Stellung, zur Deckung Berlins, hinderlich zu sein.

Soltikoff hielt jedoch wahrscheinlicherweise das Verweilen des Königs vom 4. bis 6. bei Mühlrose, für eine Demonstration zum Uebergange über die Oder oberhalb Frankfurt. Auch hatte Soltikoff Dann versprochen, am 16. August mit den Russen bei Erossen einzutressen, um daselbst die Oder zu passiren und sich auf dem linken User mit den Desterreichern zu vereinigen.

Friedrichs rascher Entschluß ftorte die Ruhe Soltifoffs, in der er sich befand, obgleich berfelbe, bem sonstigen natürlichen Berstande ganz zuwider, seinem Feinde ben Rucken zufehrte. Die Vereinigung Laudons mit Soltikoff zu hindern, mar des Königs erster, aber auch vereitelter Plan; sein zweiter war der Entschluß, jene im ursprünglichen Operations-Entwurf ausbedungene unmittelbare Verbindung des Hauptheeres unter Daun, mit dem russischen unter Soltikoff, durch die Gewalt der Waffen zu bekämpfen und beshalb unternahm der König ben Marsch von Sagan bis in die Gegend von Frank-Nichts hatte bem Könige unwillkommener und für seine Plane ftorenber sein können, als wenn Soltikoff noch zur rechten Zeit sein Heer am rechten Oberufer von Frankfurt aufwärts geführt hatte, um sich irgendwo mit dem österreichischen Hauptheere zu verbinden. Durch biese Bewegung wäre für die Verbunbeten ein wesentlicher Vortheil hervorgegangen, indem die beiden Beere bann vereinigt im größten Einverständniffe agiren konnten, welches abgesonbert nie der Fall war, und daher sehr entscheibend werden konnte. Der König beschloß nun mit seinem Heere die Ober zu überschreiten, um die Ruffen anzugreifen. Dies konnte nun entweder über bie Frankfurter Oberbrude geschehen, ober vermittelst zu schlagender Brücken ober-, oder unterhalb von Frankfurt. Der König entschied sich nun für den Uebergang unterhalb zwischen Frankfurt und Cuftrin, etwa 21/2 Meile von ersterm Orte entfernt und zwar bei Reitwein, bem Dorfe Görit gegenüber, wozu er unter bem Schute ber Avantgarde, welche am 10. August früh aufbrach, zwei Bruden schlagen ließ. Die Armee felbst marschirte erft am Abend bes 10. aus dem Lager bei Boosen links ab, und ging in der folgenden Nacht um so rascher über den Fluß, da die Cavallerie denselben bei Detscher vermittelst einer Fuhrt passirte. Am 11. früh war bereits alles über bie Ober und setzte nun die Armee ihren Marsch in 3 Kolonnen fort, um jedoch leichter und rascher zu marschiren wurde bas

Mittel angewandt, welches die Franzosen auch in den Schlachten des Jahres 1859 in Italien mit Glück versuchten, daß nämlich die Infanterie ihre Tornister, die Cavallerie ihre Mantelsäcke, und alles Feldgeräth bei den Brücken zurückgelassen werden mußte. Zur Deckung derfelben blieben 7 Bataillone, nämlich 4 Liniens und 3 Freibataillone mit ihren Kanonen, und 5 Escadrons husaren, unter dem General Flemming zurück.

Der General Wunsch blieb mit seinem Freizegimente und dem Freisbataillon von Collignon und den Husaren von Malachowsky in Lebus detachirt, er hatte 6 Bataillonskanonen bei sich und den Besehl, während der zu erwartenden Schlacht sich der Stadt Frankfurt zu bemächtigen und somit den Russen den Rückzug über die Oder zu verwehren.

Gegen Abend erreichte die Armee die Gegend von Bischosssee, die Reserve unter dem Generallieutenant v. Fink lagerte sich auf den Höhen rechts von diesem Dorfe, und Trettin vor dem rechten Flügel behaltend in Schlachtsordnung, sie bestand aus 8 Bataillonen und 35 (nach andern Angaben 36) Escadrons. Die Artillerie war sehr stark vertreten und bestand außer ihren Regimentskanonen, noch aus wenigstens 40 schweren Geschüßen. Vor ihrem linken Flügel sesten sich die Husaren von Puttkamer und v. Kleist, und links derselben die 8 Bataillone der Avantgarde.

Wie in den meisten Schlachten des großen Königs ließ er auch hier der Armee eine Avantgarde vorgehen, der eine nicht unbedeutende Anzahl schwerer Geschüße beigegeben war, und welche man auf 30 anzunehmen berechtigt sein durfte. Die noch übrigen 44 Geschüße waren in 3 Batterien vereinigt, von denen sich eine auf seden Flügel des ersten Infanterie-Tressens, und die dritte beim Centrum befand; die des linken Flügels war die stärkste und enthielt 20, sede der beiden andern sedoch 12 schwere Geschüße.

Die Armee marschirte hinter Bischofssee und dem Finkschen Corps so auf, daß ihr rechter Flügel an Leissow stieß und der linke die Hühnerheide im Rücken behielt. Die Cavallerie stand im dritten Treffen; 2 Bataillone hatten Bischofssee besetz, wo der König auch die Nacht zubrachte. In dieser Stellung blieb während der folgenden Nacht die Armee unter dem Gewehre liegen.

Der König hatte von den Höhen bei Trettin auf denen das Finksche Corps stand, das seindliche Lager, welches etwa 1/2 Meile von dort entsernt war, zwar einigermaßen gesehen, aber wegen der vorliegenden Erhöhungen nichts genau unterscheiden können, er gab aber nach der Rückschr von dort seinen Generalen folgenden Entwurf zum Angriff, wie er nach den Berichten des Generalstades sautete:

"Wenn der Feind stehen bleibt, so marschirt die Armee morgen früh Tressenweise links ab. Die Generale Fink und Schorlemmer bleiben mit ihren unter sich habenden Truppen stehen, lassen mit Tages Anbruch Reveille schlagen und möglichst viel Lärm machen. Sobald der Tag anbricht, reiten die bei diesem Corps zurückleibenden Generale mit vielen Officieren, Bedienten und Handpferden, unter einer Bedeckung von Husaren vor, auf die Höhen, vertheilen sich, reiten wieder zusammen und suchen den Feind glauben zu machen, daß der König beschäftigt sei, bessen Stellung zu beobachten.

Rach etwa einer Stunde läßt der General Kink einige Bataillone und etwas Artillerie auf die Höhe rücken, damit der Feind auf den Gedanken komme, daß man ihn hier angreifen wolle. Dies sind aber nur Scheinanstalten; um 6 Uhr bricht der General Kink mit seinem Corps wirklich auf, um des Königs Angriff zu unterstüßen. Er besetzt alsbann die Höhen von Bischoss, see und die Höhen von Trettin mit Artillerie und Infanterie, sedoch muß er nicht eher zum Angriff schreiten, als die Armee, des Königs zu seuern anfängt. Sollte der Feind einige Bewegungen in seinem Lager machen, um seine Front zu verändern, so macht er davon nach den Umständen mit Klugheit Gebrauch.

Alsbann muß der General Schorlemmer mit seiner Cavallerie die Insfanterie stets unterstüßen und Alles zurück zu werfen suchen was sich vom Feinde diesseits des Grundes zeigt, der längs des Waldes nach der Niederung fort geht.

Unterbessen setzt die Armee ihren Marsch in zwei Tressen fort, das Grenadier = Bataillon Desterreich an der Spige des 1. Tressens, oder der 1. Kolonne Infanterie. Bor dem 1. Tressen oder der 1. Kolonne marschirt der General Sephlitz mit der Reiterei, die unter seinen Besehlen steht. Der Prinz von Würtemberg hingegen folgt mit seinem Kürassier = Regiment und den Kleist'schen oder grünen Husaren auf die Infanterie des 1. Tressens, nämlich auf das Regiment Markgraf Carl, das auf dem rechten Flügel steht. Wenn die Armee ausmarschirt, so setzt sich der Herzog von Würtemberg mit der Cavallerie hinter den rechten Flügel des 2. Tressens, die Husaren von Kleist müssen die Infanterie überstügeln. Eben dies beobachtet der General Seydlitz mit der Reiterei auf dem linken Flügel.

Bei bem Angriff muß ber rechte Flügel etwas vor, ber linke aber zuruck gehalten werben.

Der Entwurf des Königs zur Schlacht selbst war gut und konnte der Erfolg für die Russen sehr empfindlich werden wenn der König mit weniger Terrainhindernissen zu kämpfen gehabt hätte, und überhaupt wenn er der Gegend kundiger gewesen wäre.

Die Gegend um Kunersdorf sowohl in dem Raume, den die russische Stellung unmittelbar einnahm, als auch in weiterer Ausdehnung, hat unsstreitig einen großen Einsluß auf den Ausgang der Schlacht gehabt. Sie war wie schon angedeutet dem Könige unbekannt und nach den mündlichen Beschreibungen war es nicht möglich sich eine genaue Vorstellung davon zu verschaffen, wir wollen daher in kurzen Jügen sest nach den Generalstabs-Berichten dasselbe hier andeuten:

Die Oder bildet von Frankfurt nach Custrin hin auf der rechten Seite ein breites, sumpfiges mit Graben burchschnittenes Thal, welches von sehr

fleil abfallenden, burch mehrere Schluchten unterbrochenen Bergen begrenzt Bur Einschränfung der Ueberschwemmungen sind in dieser Riederung Ein solcher Damm geht von Frankfurt quer burch die Damme angelegt. Rieberung, und auf bemselben bie Straße nach Croffen, welche erft feit einigen dreißig Jahren chaussirt ift. Links am Enbe bieses Dammes beginnt bie erwähnte Reihe von Höhen, die den Rand des Oberthals bilden, und steil gegen basselbe absallend, in der Richtung von Süd=West nach Rord-Oft gegen Kunersdorf sich hinziehen. Diese Berge, bie Judenberge genannt, erheben sich am höchsten an ihrem subwestlichen Ende, wo sie gegen bie Erossener Straße abfallen und senken sich allmälig gegen Kunersborf bin. Auf etwa 1000 Schritte von bem, bicht an ber Croffener Straße, am Abhange bieser Berge liegenden Jubenkirchhofe find sie von einem breiten, tiefen Grunde durchschnitten, ber, den Lauf des Höhenzuges fast senfrecht burchschneibend, nach dem Oberthal hinläuft, und seit der Schlacht der Laudonsgrund genannt wird. Von diesem Grunde bis zum Dorfe Kunersdorf hin, bis zu welchem eine Entfernung von etwa 2500 Schritten ift, neigt sich das Terrain sanft und bildet fast eine Ebene mit Ausnahme einer einigermaßen beträchtlichen Erhöhung, der Kunersdorfer Spisberg genannt, welcher ohngefähr in der Mitte ber Entfernung vom Laudons = Grunde bis Kunersborf liegt. Ehe man von den Judenbergen das Dorf erreicht, fällt links noch eine Schlucht, der tiefe Weg genannt, nach dem Oberthal hinab. Kunersdorf selbst liegt in einer Bertiefung, welche nach bem Oberthale zu, eine tiefe steile Schluchtbildet, die der Kuhgrund genannt wird, südöftlich aber in eine Reihe kleiner Seen sich in den Reuendorfer Forst verläuft. Diese Seen, der Dorffee, der blanke See, der faule See genannt, fangen schon im Dorfe Kunersborf an und haben sumpfige Räume zwischen sich, von welchen ber Zwischenraum zwischen dem Dorf- und dem blanken See etwa 200 Schritt beträgt, und allein mit Truppen zu passiren ift. Eine ganz besondere Eigenthumlichkeit dieser erwähnten Vertiefungen des Laudonsgrundes, des Kuhgrundes und der Seereihe ift, daß man fie, die Gegend von fern, insbesondere von Often her übersehend, weder gewahr wird, noch vermuthet, da sie tief und steil eingeschnitten sind, so daß man sich ihnen wohl bis auf hundert Schritt nähern fann, che man sie sieht.

Bor Kunersdorf, in der Nichtung gegen Rord "Oft erhebt sich das Terrain wieder einigermaßen, und bildet sanste Erhöhungen, welche die Mühlberge genannt werden. Der nordöstliche ziemlich steile Absall dieser Berge bildet mit den gegenüber stehenden waldbewachsenen sogenannten Walkerbergen wiederum eine breite, nach dem Oderthake hinlaufende Schlucht, der Beckergrund genannt.

Eine ähnliche Reihe von Seen, wie die bei Kunersborf, sindet sich auch bei dem Dorfe Bischofssee und in dem zu diesem Dorfe gehörigen Walde, aus welchem ein sumpfiger Bach, das Hühner-Fließ genannt, der Ober-

Rieberung zuläuft und mehrere Mühlen treibt, nämlich bie Retsch = Mühle, bie Walkmühle, bie Becker = Mühle und die Große = Mühle. Bei diesen Mühlen sinden sich practicable Uebergänge über das Fließ, sowie oberhalb berselben noch an der Straße nach Drossen beim Förster, und an der sogenannten faulen Brücke.

Von den Walkerbergen bis zu den Judenbergen ist also das Terrain durch die erwähnten Schluchten gewissermaßen in 3 Abschnitte getheilt, nämlich:

- 1) Vom Beckergrunde bis zum Kuhgrunde und der Seereihe, die von Kunersdorf in den Wald läuft.
- 2) Von hier bis zum Laubonsgrunde. Dieser Abschnitt, welcher fast eine volle Ebene bildet, ist nur nach dem Abfall des Plateaus gegen das Oberthal hin noch von einer Schlucht, der tiese Weg genannt, durchschnitten; auch erheben sich darauf einzelne Sandhügel, von denen der sogenannte Spisberg der bedeutendste ist.
- 3) Vom Laubonsgrunde dis zum Gipfel der Judenberge hinauf, die sich vom Laudonsgrunde an wie ein Amphitheater erheben und gegen Westen nach dem Oberthale hinabsallen. Hier liegt auf dem Abhange der Judenstirchhof, zu Franksurt gehörig, und am Fuß der Berge geht die Straße nach Erossen.

Der Laubonsgrund ist eine von beiden Seiten steil und tief abfallende Schlucht, unten so breit, daß füglich eine Compagnie in Front darin entlang marschiren kann. Der Kuhgrund ist eine noch steilere, aber weniger tief eingeschnittene Schlucht, auch weit weniger breit als der Laubonsgrund. Er ist gleichsam ein tiefer und breiter Hohlweg mit so steilen Rändern, daß man zum Hinaufklimmen an mancher Stelle die Hände zu Hülfe nehmen muß. Roch ist zu bemerken, daß der Elsbusch in der Ober-Riederung, am Fuß der erwähnten Berge, links des Hühnersließes und rechts des, die kleine Mühle treibenden Baches sumpsig und unpassirbar war.

Im Allgemeinen giebt man die Stärke der Russisch-Desterreichischen Armee auf 70,000 Mann an; und hierin stimmen Tempelhoss, Repow, Gaudi und Montalembert auch mit überein. General Soltikoss giebt sie indeß in seinem officiellen Bericht mit Einschluß des 18,000 Mann starken österreichischen Corps unter Laudon nur auf 60,000 Mann an. Man giebt an, daß sie aus 32 Infanteries und 9 Cavalleries Regimentern bestanden habe, ohne die Kosaken.

Die Ruffen hatten nun ihre Stellung auf dem Raume von den Judensbergen an dis zum Beckergrunde genommen, und von des Königs Ankunft bei Boosen unterrichtet, in der Meinung, daß er über Franksurt gegen ste anrücken werde, dieser Stadt ihre Front zuwendend, den linken Flügel auf die Judenberge gestellt, den rechten an den Beckergrund gelehnt. Als der König aber die Oder bei Reitwein überschritt, änderten ste ihre Stellung, sehrten ihre Front der Franksurter und Neuendorfer Heide zu, sehnten ihren Rücken dicht an den steil absallenden Rand des Oderthales und stellten ihren

rechten Flügel auf die Judenberge, den linken an den Beckergrund lehnend. Kunersdorf lag ohngefähr vor der Mitte ihres linken Flügels, sie brannten aber das Dorf am Tage vor der Schlacht ab. Sowohl die Front als die Rückeite ihrer Stellung war mit zusammenhängenden Verschanzungen gedeckt, in welcher die nachher annähernd angegebene Anzahl Geschüße sich befand. Insbesondere war auf dem Spisberge eine große Batterie zusammengefahren, und auch auf dem linken Flügel auf den Mühlbergen allein 42 Geschüße sichweren Kalibers vereinigt.

Vor der linken Flanke hatten die Ruffen Baume aus dem nahem Walde zusammengeschleppt, und ste doppelt, nach Art eines Verhacks, angelegt. Dieser Verhack lag aber außer dem Bereiche des kleinen Gewehrseuers. Vor dem rechten Flügel hatten sie einen ähnlichen Verhack nach besseren Grundsäßen angelegt. Durch die Arbeit, welche die Ruffen seit dem 4. August auf die Vesestigung ihrer Stellung verwendet hatten, war diese allerdings ein starker Posten geworden. Sie hatte aber den Fehler, daß sie dei einer Länge von 6000 Schritt Front, nur eine unzureichende Tiese von höchstens 1000 Schritten und nach dem linken Flügel hin nur 6 die 800 Schritte hatte, weshald sie dem Angriff des Königs in der linken Flanke nur höchstens 4 Bataillone in Front entgegenstellen konnten.

Die russischen Truppen hatten die beschriebene Stellung allein besett, das österreichische Corps unter dem General Laudon stand dei dem rothen Borwerk im Oderthal, wo auch alle Reiterei, sowohl russische als österreichische, stand. Das Fuhrwerk der Russen mußte als die Schlacht begann am sogenannten Pfarwinkel an der Oder, oberhalb Frankfurt eine Wagendurg machen. Dort waren auch an der Gubener Vorstadt 2 Brücken über die Oder geschlagen.

Die Bertheilung des russischen Geschützes war folgende:

1) Auf dem ersten Abschnitte bes Schlachtfelbes, nämlich an den Mühlensbergen und bis zum Kuhgrunde standen 83 Geschütze in den Versschanzungen und zwar:

auf dem äußersten linken Flügel der Mühlenberge, um die Straße nach Trettin zu bestreichen, eine große Batterie von 18 Geschüßen, gegen den Beckergrund in 6 kleinen Schanzen 22 Geschüße; auf der scharfen Ede neben Kunersdorf 4 Geschüße; hinter Kunersdorf und bis. an den Kuhgrund in 5 kleinen und 1 großen Batterie 33 Geschüße;

in 3 Schanzen, Front gegen bie Rieberung, 6 Geschüte.

2) Auf bem zweiten Abschnitte, vom Kuhgrund bis an ben Laudonsgrund, befanden sich 93 Geschüße, nämlich:

neben Kunersborf bis zum Spisberge in 6 kleinen Schanzen 19; in der großen Redoute auf dem Spisberge 40; neben dem Spisberge und dis zum Laudonsgrund in 7 Batterien 27; im Rücken, Front gegen die Niederung, in 8 Schanzen 7;

bestimmt weiß man, daß alle Werke auf ben Mühlenbergen und überhaupt bis zum Spipberge, diesen mitgerechnet, mit 104 Geschützen armirt waren.

3) Auf den Judenbergen weisen die Schlachtplane nur 21 Geschüße nach, es haben aber unbezweiselt mehr darauf gestanden, rechnet man hier nur 24, so haben auf den beiden Abschnitten und den Judenbergen

200 Geschüße gestanden;

die Reserve-Artillerie zählte . . 186

mithin waren 14 Bataillonskanonen dabei;

und bei den Truppen waren . . . 100 Geschüße; mithin überhaupt vorhanden 300 Geschüße.

Wie viel Haubigen oder Schuwalows ist indeß nicht zu ermitteln.

Die russische verschanzte Stellung war nun insofern schlecht, daß sie wie fcon angegeben eine zu geringe Tiefe hatte und baher wegen zu beschränkten inneren Raumes angriffsweisen Bewegungen sehr hinderlich wurde, ferner bot fie, am linken Flügel angegriffen (wie es ber König senkrecht barauf thun wollte, während ber Generallieutenant von Fink einen Scheinangriff von bem Trettiner Spisberge aus machen sollte) bem Feinde nur eine schmale Front dar und versette somit ben größeren Theil bes heeres in Unthätigkeit; auch waren die Verschanzungen des linken Flügels fehlerhaft angelegt, indem man sich ihnen durch einen unbestrichenen Grund nähern fonnte. Der Verhack ober bas Berhau auf bem linken Flügel war ganz nuplos, indem es zu entfernt lag um wirksam vertheidigt werben zu können. Demungeachtet war diese Stellung von der Natur begünstigt, sehr fest und stark. Die ruskiche Reiterei stand auf zweckmäßigen Puncten theils vor, theils zur Seite, theils hinter dem rechten Flügel ber verschanzten Stellung und war daher bereit, den Angriffen der preußischen Cavallerie überall ungehindert zu begegnen, welche lettere auf bem linken Flügel ihres Heeres hinter Grunden und Seen, vom Walde eingeengt, stand und baher gezwungen war, vor ihren Angriffen im Bereich bes feinblichen Geschützfeuers zu befiliren.

Der nun am 12. früh 2 Uhr erfolgte Abmarsch ber Armee fand in 2 Treffen, links abmarschirt, statt, während bem die Reserve in ihrer gesnannten Stellung des vorigen Tages stehen blied, um dem Keinde diese Beswegung zu verbergen. Sie gingen bei der Faulens und Strohdrücke über das Hühnersließ in die Neuendorfer Heide hinein und marschirten auf, so gut es die Waldung erlaubte, da man aber mit der Localität nicht recht bekannt war, so stelen allerlei Irrungen vor, man war zu weit links marschirt und mußte nun wieder Kehrt machen, was für die schweren mit 12 Pferden bespannten Geschüße im Walde allerdings seine Schwierigkeiten hatte, dies ermüdete die Truppen sehr, welche bereits seit 2 Tagen nicht aus dem Zeuge gekommen waren. Indes kam doch um 1/211 Uhr der Ausmarsch zu Stande, nachdem also die Truppen beinahe 9 Stunden marschirt und doch kaum 11/2 Meile zurück gelegt hatten. Die 8 Bataillone der Avandgarde setzen sich

in 2 Treffen vor den rechten Flügel, dahinter 22 Bataillone im ersten und 15 im 2. Treffen und die ganze Cavallerie 65 Escadrons start, auf dem dußersten linken Flügel hinter dem Faulen- und Blanken-See. Um den Angriff vorzubereiten wurden 2 Batterien vorgezogen, von diesen wurde eine auf dem Kleistberge von 30 Geschüßen mitten im Walde, also den Bliden des Feindes entzogen, die andere von 12 Geschüßen linkerhand der ersteren an dem nach Kunersdorf sührenden Wege aufgestellt; eine 3. Batterie von 12 Geschüßen wurde etwas später auf dem kleinen Spisberg, auch der Seydlisberg genannt, placirt.

Gleichzeitig waren die beiden Batterien des Fink'schen Corps, jede von 20 Seschützen, vorgegangen und batten zwischen Trettin und dem Hühnerfließ, aber auf übermäßig große Entfernung, Stellung genommen.

Der König hatte die Eröffnung des Feuers verboten, die die Armee sich ganz rangirt haben wurde, indes 4 Geschüte der Batterie vom Rleistberg denen dieser Besehl vielleicht nicht speciell mitgetheilt war, thaten jedes einen Schuß auf einen ziemlich nahe vorbeireitenden Kosackentrupp. Der König war darüber sehr unzusrieden und sogleich wurde das Feuer wieder eingestellt; indessen waren die Russen doch darauf ausmerksam geworden und warsen 4 Granaten dahin, da indes keine Erwiederung statt fand, so stellten auch sie das Feuer wieder ein. Zest sielen die ersten Schüsse deim Finkschen Corps und der König befahl den Ansang der Kanonade, es war 1/212 Uhr Mittags, nach einer halben Stunde derselben, welche Zeit indes zu furz war, um eine gründliche Bordereitung zu sein, befahl der König den Angriss der Insanterie. Rach der zuverlässigken aller Quellen, nämlich Gaudis Tagebuche zersiel die Schlacht in 3 Momente oder Hauptabschnitte, nämlich:

- 1) vom ersten Angriffe auf die Mühlberge dis zur Ankunft der Preußen vor dem Kuhgrunde und neben Kunersdorf von  $11^{1/2}$ —2 Uhr oder  $2^{1/2}$  Stunde.
- 2) Ueberschreiten des Kuhgrundes und dis zum Vordringen gegen ben Laudonsgrund auf 800 Schritt Entsernung von demselben. Von 2 bis 5 Uhr, ober 3 Stunden.
- 3) Bon der Ankunft vor dem Laudonsgrund bis zum Ende der Schlacht. Bon 5 bis 7 Uhr ober 2 Stunden.

Folglich die Eroberung eines Raumes von etwas über 3000 Schritt und Wiederverlust besselben: in  $7^{1/2}$  Stunde.

Daß der Angriff erst um ½12 Uhr, statt um 6 Uhr, wie es der König besohlen, beginnen konnte, lag, wie schon oben angedeutet, in der Richtkenntniß der Gegend und des Verirrens im Walde. Die Sorglosigseit der Russen und der Scheinangriss des Generallieutenant von Fink waren die Ursache, daß der König so unbemerkt an Ort und Stelle kommen konnte.

Die Gründe und Seen oberhalb Kunersdorf führten eine Rechtsschiebung der Armee des Königs herbei, weil sonst der linke Flügel mit dem rechten nicht hätte in Berbindung bleiben können.

Die 60 auf bem Klosters, Walters und TrettinersSpisberge, (Seybliss, Rleists und Finkberge) in 3 Batterien aufgestellten schweren Geschüße standen allerdings zum Ensiliren der feindlichen Stellung auf dem Mühlenberge sehr gut; sie waren indes doch zu entfernt, um eine bedeutende Wirkung hervorsbringen zu können, indem die zunächstgelegene nach Tempelhoss auf 1950 Schritt gestanden haben soll, nach anderen Angaben sedoch eine weit geringere Entsfernung gehabt hätte. Der Mühlberg wurde, obgleich durch beinahe 100 Kasnonen und Haubigen vertheibigt, von der Avantgarde erstürmt und behauptet und die preußischen Grenadiere eroberten, da die Russen nicht Stand hielten, in 10 Minuten 70 Geschüße. Es bleibt hierbei unbegreislich, warum man diese nicht umdrehte und gegen den Feind verwandte, oder wenn dies wegen Mangel an Artilleristen oder dazu geeigneten Leuten nicht möglich, sie wenigsstens durch Vernageln unschädlich machte, was für die Folge von wesentlichem Rugen und Einstuß gewesen seine würde.

Es fehlte aber jest hier an Cavallerie, welche sammtlich auf bem linken Flügel stand, und an Unterstützung burch leichte Artillerie, um die Berwirrung auf dem russischen linken Flügel gehörig nützen zu können und die Niederlage besselben vollkommen zu machen. Es wurden zwar auf unmittelbarem Befehl bes Königs 4 12Pfünder auf bem Mühlberge aufgestellt, ihr Feuer war aber nicht von Erfolg und scheint ein Mangel an Munition stattgefunden zu haben, ba biese Geschüße, welche nur mit 100 Schuß complettirt waren, sich balb verschoffen hatten. Der König zog nun ben rechten Flügel seines Heeres zur Unterstützung naher heran, ber linke Flügel mußte wegen ber Defileen zurückleiben und konnte nur später debouchiren, seine Macht war unbeweglich in einen engen Raum gedrängt. Der General von Fink ging in diesem Augenblick auf das linke Ufer bes Hühnerfließes und stellte sich in der Rieberung unter bem Mühlenberge auf; ware biefe Bewegung gleichzeitig mit bem Angriffe ber Avantgarbe geschehen, so wurde sie von großem Erfolge gekrönt gewesen sein. Run aber hatten bie Ruffen Zeit gehabt, bie Gefahr zu erkennen, in welcher ihr linker Flügel schwebte und benselben aus ber Mitte und vom-rechten Flügel her zu verstärken, namentlich zogen sie viel Geschüße heran, welche fie auf ben Höhen vom kleinen Muhlberge bis gegen Kunersborf hin sehr zweckmäßig placirten.

Der Rampf wurde nun sehr blutig, boch Riemand wich, Riemand schritt vor und gewann Terrain. Der General Fink machte jest eine zeitsgerechte entscheidende Bewegung am Fuße des Mühlberges langs dem Elsbusche in der Riederung hinauf, um jenseit der Mündung des Kuhgrundes in den Rücken der Verbündeten zu gelangen. Diese wurden hierdurch genöthigt, alle ihre Streitkräfte dis jenseit des Grundes zurückzuziehen. Un der Behauptung dieses Grundes hing das Schickfal der Schlacht, und hätte der König in diesem Augenblicke seinen rechten Flügel durch Truppen des linken gehörig verstärft und diesen letzteren ruhig in seiner gedeckten nicht so leicht zu nehmenden

Stellung gelassen, so konnte er ben Angriff burch ben Eksbusch in die linke Flanke und ben Rucken des Auhgrundes erfolgreich unterstüßen, wahrscheinlich die Berbündeten von dem linken Rande des Auhgrundes unterhalb Runersdorf verdrängen und so den Sieg erkämpfen.

Das Borbrechen des linken Flügels zwischen den Teichen und besonders das Borgehen der Cavallerie und der Angriff derselben auf die russischen Bersichanzungen war wohl ganz zur Unzeit und sehr unzweckmäßig, weil die Bewegungen durch enge Räume und gleich jenseits im heftigsten Kanonensseuer vom großen Spisberg aus geführt werden mußten. Der Augenblick, in welchem der König aus dem Kuhgrunde gestiegen, ware das Signal für den Angriff seiner Cavallerie gewesen, dann hätte sie aber auch gewiß die größte Verwirrung in die sich gleichsam aufrollenden Verbündeten gebracht.

Die beiben Cavallerie Ungriffe bes Prinzen von Würtemberg und bes General von Puttkamer auf dem rechten Flügel hinter dem Ruhgrunde von der Seite des Elsbusches waren zu spät und daher erfolglos. Zur Zeit der Umgehung des General Fink, also in dem Augenblick, an welchem die Entscheidung ber Schlacht und bes Tages hing, brängte Laudon mit allen seinen Truppen zur Unterstützung gegen ben Kuhgrund heran; seine Geschütze sowohl, wie auch die der Russen, besonders deren Schuwalows aus der Gegend des großen Spigberges, wirften sehr gegen die Umgehungskolonne des General Fink und gegen den König, und machten so das Gefecht auf dem preußischen rechten Flügel stocken. Laudon hatte ben Moment der Entscheidung richtig wahrgenommen und sein zeitgerechtes Erscheinen ist um so lobenswerther, da er nach mehreren Berichten mit seinen Truppen durch einen Sumpf von der russischen Stellung getrennt war. Er stellte muhsam einen Knuppelbamm ber, ließ die Cavallerie einzeln befiliren, und gelangte durch den sogenannten Laudonsgrund auf das Schlachtfeld. Auch der Augenblick, wo die Ruffen über ben Ruhgrund zurückgingen, ware für die preußische Cavallerie gunftig zum Angriff gewesen, wenn sie sich ungehindert und frei hatte bewegen Hätte ber König zur rechten Zeit gewußt, daß bas Terrain hinter dem Ruhgrunde im Rucken der Ruffen für Cavallerie brauchbar war, so wurde er gewiß der Fintschen Kolonne ein, wenn auch nur kleines Cavalleries Corps haben folgen laffen, mas sehr wichtig hatte werben können.

Bei dem nunmehr erfolgenden Rückzuge der Preußen verloren dieselben in ihren innegehabten Positionen und wegen Entfraftung der Pferde und des großen Gedränges auf den Brücken 172 Geschüße und zwar:

- 72 Bataillons = Kanonen, 34 waren nur gerettet;
- 85 schwere 12 pfündige Kanonen;
- 15 Haubigen;

und büßten alle eroberten feinblichen wieber ein.

an Gefangenen und Vermißten 34 = 1316 =

Summa 534 Officiere 17,961 Mann.

Die Infanterie hatte beinahe ben zweiten, die Cavallerie beinahe den vierten Mann verloren.

Die geschlagene preußische Armee sette während der Racht ihren Rückzug durch die Wälder in der Richtung nach den Schiffbrücken sort. Die Ober, welche bei einer thätigen Verfolgung durch den Feind die gänzliche Vernichtung der Armee herbeigeführt haben würde, wurde ein Mittel zu ihrer Rettung, denn sie hielt die Flüchtlinge auf. Es fanden sich am 13. August dei Oetscher und Görig 18,000 Mann wieder beisammen. Der Oberst Wunsch verließ Frankfurt und zog sich nach Reitwein. Der König passirte am 13. die Ober, brach die Brücken ab und bezog ebenfalls ein Lager bei Reitwein.

Die Ruffen gaben an Tobten, Blesstrten und Vermißten an:

554 Officiere 13,293 Gemeine

bas Laubon'sche Corps hatte besgleichen 116 . 2213 = Summa 670 Officiere 15,506 Gemeine.

Gegen das Benehmen der russischen Artillerie läßt sich nichts einwenden, konnte sie auch den Sturm des ersten Angriss auf die Mühlenberge nicht abschlagen, so wies sie stater doch das Borgehen der preußischen Cavallerie in der Ebene zurück, wurde die Hauptursache zum Gewinne der Schlacht auf den Judenbergen und half durch ihre thätige Mitwirkung den Rückzug des Gegners in vollständige Flucht verwandeln. Daß es der preußischen Artillerie gewiß nicht an gutem Willen gesehlt hat, sich thätig zu beweisen, dieser gute Wille aber durch äußere Hemmnisse entkräftet wurde, läßt sich schon aus der großen Anzahl verloren gegangener schweren Geschütze entnehmen und die ganz unzweiselhaft größtentheils gerettet sein würden, wenn die kraftlosen Pserde nicht den Dienst versagt hätten. Eine außergewöhnliche Thätigkeit ist indeß in den Leistungen der Artillerie keinesweges bemerkdar gewesen, wie es hierüber auch an speciellen Nachrichten sehlt. Ueber die Answendung und den Gebrauch in der Schlacht selbst sagt Decker:

"Man vermied es und verschmähete sogar die Beihülfe der Artillerie bei den Angriffen, oder man konnte es nicht über sich gewinnen sie abzuwarten. Die Schwierigkeiten welche der Transport dieser schweren Geschüße in diesem bergigen Terrain und tief sandigen Boden erzeugte, mussen grenzenlos geswesen sein, und man kann der Artillerie darüber keinen Vorwurf machen, denn die überschweren Kanonen versanken im Sande und die todtmüden Pferde vermochten nicht allein sie herauszuziehen, etwas Außerordentliches hätte hier für die allerdings vernachlässigte Wasse geschehen müssen, aber

darauf war man damals nicht eingerichtet. Doch die Strafe folgte der Unterlassungssünde auf dem Fuße nach und dieselbe Wasse, die man in stolzer Verblendung für entbehelich zum Siege hielt, wurde in der Hand des Feindes zum strasenden Wertzeuge, zum rächenden Engel aller ihr früher und später zugefügten Wehthaten."

Allgemeine Bemerkungen. Der König hielt an Reiterei seinen keinden das Gleichgewicht, bagegen zählten blese boppelt soviel Infanterie als er. Der König hatte vielleicht beffer gethan, die Schlacht zu vermeiben und seine Gegner burch Verhinderung der Zufuhr der Lebensmittel aus ihrer Stellung zu bruden. Ruffen und Defterreicher hatten nur bis zum 6. August Brod. Ebenfo ist es zweifelhaft, ob die Bewegungen des Königs von Sagan aus die strategisch besten waren, ober ob es zweckmäßiger gewesen sein durfte, das preußische Heer oberhalb Frankfurt über bie Ober zu führen, um die Berbindung ber Ruffen mit Posen, von wo sie Geschütze und andere Borrathe erwarteten, zu unterbrechen, die Stellung bei Kunersborf auf ihren rechten Flügel anzugreifen, den General Fink vor Frankfurt und an den Floßgraben, zwischen Mühlrose und Lindau zu beordern und so. alle Berbindung Soltifoffs mit Posen sowohl, wie auch mit Daun zu durchschneiben, statt auf einem weiten Bogen von Sagan über Sommerfeld, Markersborf, Beestow und Lebus vor die Front seiner Feinde zu gelangen. Denn ber scheinbare Bortheil allenfalls burch diesen Marsch in ben Rückent der russischen Stellung zu kommen, mußte verschwinden, wenn es dem Könige nicht fremd blieb, daß die sumpfige Rieberung ber Ober ben Ruden bieser Stellung burchaus sicherte.

### Die Schlacht bei Torgan am 3. November 1760.

Die Preußen. Bereits nahete sich ber Feldzug des Jahres 1760 seinem Ende und noch immer hatte von Seiten des Königs nichts gegen die österreichische Hauptarmee geschehen können, weil der Feldmarschall Daun in Schlesien mit stets großer Geschicklichkeit die Entscheidung durch die Gewalt der Wassen auszuweichen verstand.

Während baher ber König den Feldmarschall Daun nun aufsuchte um ihm, vermittelst einer Schlacht Sachsen wieder zu entreißen, sand er denselben, nachdem er ein Lager bei Schilda, Probsthann und Wildschütz bezogen, in der Position auf den Höhen bei Süptitz, westlich von Torgau. Da er hier nun dem Könige seine Subsistenz verminderte, den freien Genuß der Provinz Sachsen entzog und sogar von den Marken abzuschneiben drohte und es demselben nicht gelingen wollte den Gegner aus seiner Stellung heraus zu manöveriren, so sah er sich genöthigt, durch eine Schlacht die Entscheidung herbeizusühren.

So gebieterisch die Aufforderung, so gewaltig war auch die Anlage zu dieser Schlacht, die einzige deren Gewinn dem großen Könige keine Freude gemacht hat. Wie dei Kunersdorf die Russen, sollten hier die Desterreicher vernichtet und in die Elbe gesprengt werden. Der König wählte dazu das verzweiseltste Mittel von allen, nämlich in 2 verschiedenen, oben ein durch Wälder getrennten Corps anzugreisen. Der König wollte mit seinem Armees Corps Daun schlagen und Ziethen sollte blos mit dem andern Corps den geschlagenen Feind dadurch vernichten helsen, daß er ihm den Weg nach Torgau und den Rückzug über die Elbe abschnitt.

Bevor die Disposition zur Schlacht erfolgen wird, sollen einige kurze Andeutungen über das Schlachtfeld selbst-gegeben werden, wie dies vom Generalstab recognoscirt zu sein scheint.

Die Süptiger Höhen sind die bedeutendsten der Gegend, bilden im Norden des Dorfes Süptig einen zusammenhängenden Rücken, dessen nordwestliches Ende am höchsten liegt. In seiner Längenrichtung zieht der Rücken gegen SD, sich ganz allmählig zum Dorfe Jinna senkend. In derselben Richtung heben sich noch sanste Höhen, bei diesem Dorfe, und endlich der Torgauer Raths-weinderg, der sich, etwas weniger sanst, als Thalrand der Elbe, gegen Torgau senkt und mit einem ziemlich steilen Absate gegen Mahla abfällt. (Die Rathsweinderge eristiren nur noch dem Namen nach, jest sind die starken Forts Jinna und Mahla in deren Rähe angelegt.) Die eigentlichen Süptiger Höhen neigen sich gegen Rorden, nach Reiden zu, in mehreren sansten Absähen, gegen Südwesten sallen sie aber bedeutend steil ab und waren zur Zeit der Schlacht mit Wein bedaut; erst zwischen Süptig und Zinna senken sie sich auch nach dieser Seite sanst und wellensörmig.

Am Fuße des steilsten nordwestlichen Endes dieser Höhen liegen die beiben Schaafteiche, welche aus morastigen Quellen in der Rähe ihr Wasser erhalten. Aus diesen Teichen sließt der Röhrgraben, längs dem Fuße der steilen Höhen, durch das Dorf Süptiß dis in den großen Torgauer Teich, (der ½ Meile im Umfang hat), von dessen Ende aus sich mehrere Teiche an die Südseite von Torgau heranziehen.

Diese Hindernisse sind bedeutend genug, um, bei nasser Jahreszeit, von dieser Seite keinen andern Zugang zu den Süptiger Höhen zu gestatten, als auf dem zwischen den Schaafteichen liegenden Damme und auf den gebahnten Wegen durch das Dorf.

Im Rorben ber Sohen liegt, ungefähr vor ber Mitte berselben, bem Dorfe Suptit gegenüber, mehr als 3000 Schritt von bemselben entfernt, ein Sumpf von etwa 80 Schritt Breite und 200 Schritt Kange, ber sogenannte Röhrteich. Aus biefem zieht sich, gegen Suben ber Ischeitschken-Graben, zuerst gegen 900 Schritt weit zwischen sumpfigen und buschigen Ufern, bis zu einer Fuhrt, von wo aus er, etwa 4 Schritt breit, zwischen hohen und mit Strauch bewachsenen Ufern, mit bedeutenden Krummungen jum Dorfe Binna hinfließt. Hier wird er so flachufrig und schmal, daß er überschritten werden kann und wendet sich westlich, in welcher Richtung er die Wittenberger Landstraße schneibet, in deren Rabe jedoch seine Ufer wieder beträchtlicher find. In Wölsau vereint er sich mit einem Bache, der durch sumpfige Wiesen gegen Norden und unweit Drögnit in die Weinste fließt. Lettere ift ein tobter Urm ber Elbe, und wird aus einer Reihe von stehenben Gewässern gebildet, die in einem alten Flußbette burch Sumpfftrecken mit einander verbunden sind. Westlich vom Röhrteiche find die Terrainwellen bes Nordabfalls der Suptiger Sohen mit lichtem Holze beset, woran sich unmittelbar die über 1/2 Meile breite Dommitscher Heide, ein dichter Wald anschließt. Ungefähr 2000 Schritt vor bem Röhrteiche kommt ber sumpfige Striebach aus bem Walde, und fließt gegen Often, quer burch die Reibensche Ebene, in die Weinste. Auf der Wittenberger Straße liegt über diesem Bach die Landbrude, und zwischen ihr und dem Walde hatten die Desterreicher einige leichte Communicationsbruden geworfen. In dem Holze war vom Röhrteiche an, dicht an den Duellen der Schaafteiche vorbei, bis zum Dorfe Groswig, ein Verhau, im Jahre 1759 von den Preußen angelegt worden, der sedoch am öftlichen Ende nicht mehr seine volle Starke hatte, indem die in der Rahe lagernden Desterreicher ihren Holzbedarf daraus entnahmen. Auf dem NW. Rande der Süptiger Höhen lagen einige Berschanzungen, ebenfalls im Jahre 1759 von ben Preußen aufgeworfen. In den Berichten bes Generalftabes heißt es nun:

Aus der nur allgemeinen Kenntniß des Terrains, welche dem Könige von einigen Officieren gegeben werden konnte, die hier in Torgau unter dem General v. Hülsen gestanden hatten, folgerte er, daß der Angriff auf die österreichische Stellung vom Süden her, zu schwierig sei. Er wollte deshalb Btitje, Schlachten und Belagerungen.

eine Umgehung durch die Dommitscher Heide machen, und von Reiden her ben Feind im Ruden angreifen. Er sagte ben Generalen am 2. Rovember, welche ihre Befehle einholen wollten, daß er keines einzigen Meinung verlange, sondern ihnen nur sagen wolle, daß Daun Morgen angegriffen werden solle; er stände zwar in einem guten Posten, allein, wenn man ihn schlüge, so würde seine Armee nach der gemachten Disposition entweder in die Elbe gesprengt ober gefangen genommen, und baburch ber Krieg ben wohl Jebermann überdrüssig mare, einmal geendigt werden. Hierauf gab ber König mundlich eine Disposition für die Generale, welche unter seinem Befehle die Truppen bes linken Flügels zu führen hatten. Aber weber in bieser noch in ber später erlassenen speciellen Anordnung der Umgehung wurde des rechten Flügels der Armee gebacht, sondern der König gab erft später unter vier-Augen, dem General der Cavallerie v. Zieten, welcher diesen Flügel kommandirte, seine Befehle. Es sollte dieser General nämlich die Eilenburger Straße einschlagen, und sich auf berselben Torgau nähern, ben Feind von dieser Seite im Schach halten, und bei einem gludlichen Erfolge bes Ronigs ben Defterreichern in den Rücken fallen und ihnen den Rückzug abschneiben. Bon- den Truppen, welche die Umgehung ausführten, sollten 10 Grenadier Bataillone im 1. Treffen sich, bem Rathsmeinberge von Torgau gegenüber, formiren, ben linken Flügel an die Weinste gelehnt, hinter diesen die übrige Infanterie bas 2. und 3., und die Cavallerie das 4. Treffen bilden. In Bezug auf den Angriff selbst, · verordnete ber König noch Folgendes in seiner Disposition:

"Unser linker Flügel wird morgen den Feind attaquiren, weswegen die Generale darauf sehen muffen, daß die Bataillone an einander hangen, um sich zu rechter Zeit unterstüßen zu können. Die Treffen bleiben alle 250 Schritt aus einander. Der Oberst v. Dieskau und Möller muffen Burfgeschüß und Kanonen auffahren lassen, die Attaque zu erleichtern. Sobald der Feind von den Höhen des Rathsweinberges geworfen worden, so muß die schwere Batterie sogleich allda aufgesahren werden, und die Bataillone muffen sich wieder formiren. Benn Cavallerie gesordert wird, muß nicht ein ganzer Flügel zugleich anprellen, sondern so viel, als das Terrain zuläst, damit sie agiren können. Se. Majestät verlassen sich übrigens auf die Brandeit ihrer Ofsiciere und zweiseln nicht, daß nicht ein jeder alles anwenden sollte, um einen kompletten Sieg über den Feind zu ersechten."

Dem General v. Zieten waren 21 Batailione, 54 Escabrons und 40 Reserve Geschütze überwiesen. Der König selbst hatte für die Umgehung 41 Pataillone und 48 Escabrons bestimmt, welche in 3 Kolonnen sormirt wurden, von denen

die erste 25 Bataillone, 10 Escadrons und 50 Reserve=Geschütze, die zweite 12 = - = 20 = =

enthielt.

Eine 4. Kolonne bildeten die Munitionswagen und Chaisen der Armee und hatten 1 Bataillon und 25 Escadrons zur Bedeckung. Die Infanterie, sowohl als die Cavallerie, waren in Brigaden getheilt, die ersteren durchgängig zu 5 Bataillone, die Cavallerie Brigaden in ungleicher Stärfe. Die Armee zählte 13 Brigaden, doch nahmen nur 11 an der Schlacht theil. Bei seber Infanterie Brigade befand sich eine Batterie von 10 Geschüßen, theils schwere, mittlere oder leichte 12 Pfünder, theils schwere 6 Pfünder und 7 pfündige haubigen, solche Batterien befanden sich 12 bei der Armee. Rechnet man hierzu noch die Bataillonstanonen d. pro Bataillon so kommen, außer den eben genannten 120, noch 124 Geschüße hinzu, mithin betrug die Geschüßanzahl im Ganzen 244.

Die nun vom Könige zu dieser Schlacht gegebene Disposition war der Stellung der Desterreicher und dem Terrain angemessen und es lag nicht in ihr, daß der Sieg anfangs zweiselhaft blied und zulett mit so bedeutendem Berluste erkämpst werden mußte. Obgleich die Anordnungen des Königs für die Schlacht selbst verschiedene, und oft harte Urtheile ersahren haben, so ist doch auch wieder andererseits die Meinung vorherrschend, daß sie abermals das große Genie des Königs bekunden und kann es überhaupt nicht in Abrede gestellt werden, daß die Anlage zur Schlacht keine gewöhnliche war, denn sie sollte eine Pertilgungsschlacht werden und den Kampf gleichsam mit einem Schlage endigen.

Der Anmarsch des Königs selbst, der am 3. November Morgens um 6½ Uhr aus seinem Lager ausbrach, war fühn und hätte gegen jeden andern Begner gesährlich, ja sogar verderblich werden können; denn brach der Feldmarschall Daun im Augenblicke des Defilirens hervor, so wäre die Lage des heeres gewiß sehr mistlich gewesen, indes der große König kannte Daun zu gut, um dies kühne Wagestück nicht auszusühren.

Der bedeutende Marsch, welchen die Kolonnen machen mußten, betrug bei der ersten nahe an 3 Meilen, bei der dritten, welche den Weg noch weiter außerhalb hin auszuführen hatte, war er noch viel größer, dagegen hatte der General v. Zieten mur etwa 1½ Meile von Schilda zu marschiren.

Auf dem Marsche ereigneten sich jedoch eine Reihe von Fatalitäten, aus denen das preußische Heer bis sast zum Ende der Schlacht nicht herausstommen sollte; denn in Weidenhayn angekommen, ward der König inne, daß es ohne dem seindlichen Feuer ausgesetzt zu werden, nicht möglich sei, in der ursprünglichen Direction mit der 1. Rolonne zu bleiben. Er schob diese daher mehr links und gerieth dadurch in die 2. Rolonne, die des Trains wegen nur theilweise ausdiegen und somit Plat machen konnte. Wie nachtheilig aber hierdurch die verspätete Ankunst dieser 2. Kolonne, so wie besonders die der Cavallerie, auf den Gang der Schlacht einwirkte, geht aus der Folge hervor. Nichts desto weniger geschah der Anmarsch der versichiedenen Kolonnen noch mit ziemlicher Ruhe und wurde von dem größeren

Theile und namentlich von der Infanterie in möglichst kuzer Zeit und allem Anschein nach, auch ohne besondere Ermübung und Anstrengung zurückgelegt, da dieselbe kaum nur aus dem Walde heraus und noch nicht einmal völlig entwickelt, sogleich den Feind mit Nachdruck angriff.

Dagegen bleibt es unerklärlich, daß die Cavallerie unter dem Herzog von Holftein, welche gleichzeitig mit den übrigen Waffen aufgebrochen war und sogar einen augenblicklichen Borsprung erhalten hatte, um 3 Stunden zu spät auf dem Schlachtfelbe ankam, welche Verspätung einen recht nachtheiligen Einfluß beim scheindar nothgedrungenen Angriff ausübte. Was die Artillerie anbelangt, so ist es für diese selbst gegenwärtig noch mit großen Schwierigkeiten verknüpft, auf ungebahnten Waldungen mit den übrigen Truppen gleichmäßig fort zu kommen; um somehr ist sie daher gewiß hier zu entschuldigen und in Schutz zu nehmen, wenn sie nicht gleich beim Boginn des Gesechts zur Stelle war, da sie zu jener Zeit noch sehr an Undeweglichkeit, übermäßiger Schwere, schlechter Bespannung und manchen andern Gebrechen litt.

Der König fand bei seiner Recognoscirung, daß die Gegend vor Zinna zu durchschnitten war; er änderte deshalb schnell seinen Angriffsplan und beschloß nun, den linken Flügel der Desterreicher anzugreisen. Die 1. und die unterdessen angelangte 2. Kolonne, erhielten den Besehl, in die Ebene von Reiden vorzurücken und dort auszumarschiren; von der Egvallerie war die jest indeß noch nichts zu sehen.

Dem General Zieten war, wie bereits angedeutet, der Auftrag geworden, die Eilenburger Straße einzuschlagen, sich Torgau auf derselben zu nähern und den Feind auf diese Weise in Schach zu halten, während der König selbst von Reiben aus angriff. Aber er gerieth auf diesem Marsche da, wo sich die Butterstraße mit der von Eilenburg nach Torgau führenden durchschneibet, auf den Feind; denn der General Brentano wollte durch Geschüße und Gewehrsseuer das weitere Vordringen streitig machen, so daß er sich genöthigt sah, schwere Kanonen auszusahren, um benselben zu vertreiben. Es entspann sich nun ein lebhastes Gesecht, welches, obwohl noch in der Ferne, der Kanonensdonner doch viel näher erscheinen ließ. Obgleich ein solcher Umstand bei der Lage der Dinge wohl hätte vorausgesehen werden können, so war es doch die Veranlassung, daß durch dies Kanonenseuer der König sich genöthigt glaubte, unter seder Bedingung die Schlacht und den Angriff zu beginnen; und hierdurch erhielt sie mithin eine ganz andere Physsognomie, als sie ursprünglich haben sollte, denn es begann hiermit eine Reihe von Fehlern beiberseits.

Der König, irre geleitet durch den Kanonendonner beim Zieten'schen Corps, wartete die Entwickelung seines ganzen Heeres nicht ab (beim Beginn der Kanonade waren erst 5 Grenadierbataillone über den Striebach passirt), sondern ließ um 2 Uhr schleunigst die 10 Grenadier-Bataillone aufmarschiren, welche sich im wirksamsten seindlichen Geschüpseuer entwickeln mußten, und griff die österreichische Stellung mit dieser sormirten Infanterie an, die beim

Borrücken sehr bebeutende Verluste erlitt. Sie mußte sich dabei rechts ziehen, um den österreichischen linken Flügel zu erreichen, welches ansangs unter dem heftigsten Artillerieseuer des Feindes geschah, jedoch, des Waldes und Verhaues wegen, bald nicht mehr möglich wurde, weshalb sie nun die Front des Feindes angriffen. Das Gesecht war äußerst hartnäckig und der Verlust auf beiden Seiten sehr groß.

Ebenso erging es ben Batterien, welche während der Zeit herangekommen waren und sich links vom Walde in der Ebene formiren wollten; das anhaltende Kartätschenfeuer der österreichischen großen Batterie, welche aus 80—100 Gesschüßen bestanden haben soll, erlaubte es nicht, daß sie zum chargiren kamen, denn sie wurden in einem Augenblicke förmlich vernichtet, und sowohl Officiere, wie Kanoniere, Knechte und Pferde, wurden mit einem male erschossen oder verwundet. Diese Kanonade war so fürchterlich, daß selbst der König zum General Sydurg sagte: "Haben Sie jemals eine stärkere Kanonade gehört? Ich wenigstens niemals."

Das furchtbare seinbliche Feuer brachte die ungemein brave preußische Insanterie bennoch zum Weichen, und der jest erfolgende ungestüme Angrissten österreichischen Cavallerie würde gewiß von dem größten Ersolge begleitet gewesen sein, wenn sich nicht, während der disherigen Pauer des Gesechts, die Brigade Ramin hinter den Grenadieren formirt gehabt, diese jest aufgenommen, den hitzig verfolgenden Keind mit Nachdruck selbst angegriffen und die jenseits der Süptiger Höhen zurückgeworsen hätte. Wäre die Cavallerie bei der Hand gewesen, so würde die Schlacht wahrscheinlich jest schon entschieden worden sein. Allein der Herzog von Holstein war noch immer zurück und der König hatte nur das Husaren-Regiment Zieten dei sich, welches linker Hand des Waldes auf der Ebene stand, um der Insanterie die linke Klanke zu decken und beshalb auch nicht disponibel war.

Der Feldmarschall Daun griff die auf den Süptiger Höhen stehenden Bataillome jest mit Uebermacht an, und nöthigte sie die Höhen aufzugeben. Da die österreichische Cavallerie, die hier durch Zusall zur Hand war, hervorsbrach, so hieb sie in die dunn gewordenen Linien der preußischen Insanterie ein und warf sie mit Verlust vieler Gesangenen nach dem Walde zurück. Hierdurch war das ganze erste Treffen des Königs über den Hausen geworfen und zum Rückzuge gezwungen; dei welcher Gelegenheit ein großer Theil der preußischen Artillerie in dem Verhau, der im Rücken der Stellung besindlich, im vergangenen Jahre von dem Prinzen Heinrich angelegt war, stecken blieb, da es verabsaunt worden, dei dem jest eingetretenen Fall eines Rückzuges, für gehörige Durchgänge in demselben zu sorgen. Die zurückgetriebene preußische Insanterie sammelte sich jest hinter der zu ihrer Ausnahme ausmarschirten Brigade Butste.

Ein barauf erfolgender, ausbauernder Angriff ber Brigade Buste mit dem Rest der Infanterie aus der 2. Kolonne, zusammen 11 Bataillone, war auch nicht wirksam; es entwickelte sich von beiden Seiten ein lebhastes Geschützund Gewehrfeuer, wobei die entstehenden Luden bestimöglichst, entweder burch neue Truppen bei ben Desterreichern, ober durch früher abgewiesene bei ben Preußen, wieder hergestellt wurden. Endlich 1/25 Uhr ließen die Desterreicher wieder Cavallerie durch ihre Infanterie vorgehen, welche auch in die preußische einhieb, sie zurüchvarf und viele Gefangene machte. Indeß gab die erst jest eingetroffene preußische Cavallerie, welche aus der Dommitscher Seide debouschirte und im vollen Trabe über ben Striebach vorging, ber Sache eine andere Wendung, und stellte bas Gleichgewicht bes Gefechtes wieder her. Auf Befehl bes Königs hieb bleselbe sogleich in die feinbliche Infanterie ein und zwar mit solchem Erfolge, baß, trot ber hinzugekommenen öfterreichischen Cavallerie, bas ganze feinbliche erste Treffen über ben Haufen geworfen wurde und ein großer Theil von ben Infanterie-Regimentern Raiser, Neuperg, Gaisrugg und Baireuth zu Gefangenen gemacht wurbe. Indeß nun rudten wieder 4 frische öfterreichische Rurasster-Regimenter und 6 Carabinier-Compagnien unter General d'Ajazaffas vor, und trieben die preußische Cavallerie in den Wald zurück.

Während dieser Angriffe der Cavallerie, hatte sich der Herzog von Holstein, mit den noch nicht in das Gesecht gekommenen Cavallerie-Regimentern gegen die Elbe gezogen, um den seindlichen rechten Flügel anzugreisen. Bei diesem Borhaben hatte derselbe aber nicht geglaubt, daß der Ischeitschsen Graben, welcher ihn vom Feinde trennte, seine Bewegungen gänzlich erfolglos machen könnte. Er beschränkte sich daher darauf, den Feind nur auf 30 Schritt Entssernung mit Caradiner und Pistolen zu beschießen, dis 2 österreichische Regimentsskanonen, die in der Rähe gestanden, herbeigeholt wurden und ihn durch ihre Kartatschwirfung zum Rüczug, und in eine rückwärtige Stellung zu gehen zwangen. Wenn hier die preußische Cavallerie reitende Artillerie bei sich gehabt hätte, so würde diese nicht nur jene Kanonen verjagt, sondern auch wahrsscheinlich die Röglichkeit eines Ueberschreitens des Grabens practisch gezeigt haben.

Außerdem geschah noch ein glücklicher Flankenangriff dreier östereichischer Cavallerie-Regimenter gegen das auf dem linken Flügel stehende preußische Cavallerie-Regiment, und dies war die Veranlassung, daß sich dies letztere nun gegen Reiden zurückzog und bort, wohin die österreichische Reiterei ihr folgte und sich gegenüber stellte, placirte.

Jest war die Nacht hereingebrochen, also nichts mehr zu unternehmen, und da überdies die preußische Infanterie durch den letten Angriff noch mehr in Unordnung gekommen, so gab der König dem Generallseutenant v. Hülsen den Besehl, sie zu sammeln und in Ordnung zu bringen. Die 4 Bataillone, welche der Cavallerie in der 3. Kolonne gesolgt waren, trasen beim Anfange der Dunkelheit dort ein und sollten den rechten Flügel der neuen Aufstellung bilden.

Es ift bereits angegeben, daß die, von dem Zieten'schen Corps auf der großen Leipziger Straße begonnene Kanonade den König zu dem zu frühen Angriff veranlaßt hatte.

Als nun Zieten das Kanonenseuer auf der Seite des Königs hörte, jog er sein 2. Treffen, welches vor dem Walde, hinter dem ersten stand, links neben demselben heraus, und ließ es mit diesem alligniren, um die Ausmerksamsteit des Feindes mehr auf sich und vom Könige abzulenken. Die disherige Avantgarbe, bestehend aus 16 Escadrons und einem Freibataillon, nahm rechts rūctwärts, neben dem Kastenholze, eine Stellung, um seinen Rücken zu decken.

Diese Bewegung hatte auch wirklich zur Folge, daß der Feldmarschall Daun sein 2. Treffen Front gegen den General Zieten machen ließ. Hierauf entspann sich eine lebhafte gegenseitige Kanonade, zwischen der österreichischen Artillerie bei Zinna und den preußischen bei den Brigaden Zeuner und Saldern befindlichen Batterien; und obgleich hier das Terrain zur Placirung der Geschüße günstig war, so ist die Wirfung, bei dieser großen Entsernung, doch unerheblich gewesen.

Bis gegen Abend hielt Ziethen seine Stellung in der Rahe des großen Teiches inne, immer noch hossend, einer der wiederholten Angrisse des Königs würde die Feinde zum Weichen bringen. Weil aber das Feuer auf der Seite des Königs immer mehr sich entsernte, schwächer wurde und zuletzt ganz aushörte, gab er, da er ohnehin danach zu streben suchen mußte, eine Verzeinigung mit dem Könige wieder zu bewirken, den Vorstellungen einiger Generale, selbst etwas zu unternehmen Gehör, obwohl er es disher immer noch nicht hatte thun wollen, da er wartete, der König würde ihm den geschlagenen Feind entgegen bringen.

Er ließ deßhalb nun, burch 4 Bataillone aus bem ersten Treffen seines linken Flügels, unter bem General Tettenborn, das von den Desterreichern besetzte Dorf Suptit angreifen, sein Corps jedoch, während dieses Angriffs, treffenweis links abmarschiren und sich gegen die Schaafteiche ziehen. Desterreicher wurden nach heftiger Gegenwehr aus Suptig vertrieben, stedten es jedoch vorher an und besetzten die dahinter liegende Höhe ftark mit Artillerie, so daß es unmöglich murbe, hier weiter vorzubringen. Das brennenbe Dorf beleuchtete die Höhen so, daß man aus der Tiefe die Bewegungen auf derselben gut beobachten konnte. 218 nun der General Saldern bemerkte, daß der Feind aus seiner Hauptstellung sich mehr nach der Mitte zusammengezogen und die früher besetzten, gegen die Schaafteiche gelegenen Schanzen verlassen hatte, benutte er mit Entschlossenheit und Geschicklichkeit diesen Umstand, ließ sogleich seine Brigade und die des General v. Grumbkow über den Schaafdamm, zwischen ben Teichen burchmarschiren, gewann hierdurch die Höhen, Bieten welche in der Flanke des Feindes lagen und griff diese sogleich an. ließ bie übrigen Truppen, theils auf bem Schaafdamme folgen, theils oberhalb der Schaafteiche übergehen und dieselben sozvohl links neben ber Brigade Saldern aufmarschiren, als auch ein 2. Treffen hinter derselben bilden; die Cavallerie des Zieten'schen Corps setzte sich auf die Höhen von Groswig.

Die Desterreicher hatten sogleich beim Angriffe bes General Salbern ihre Front verändert, und bilbeten eine neue Linie in der Richtung ihrer bisherigen Flanke. Das Gefecht wurde sehr hipig, und das Feuer außerst lebhaft. Dies Feuer wurde um 51/2 Uhr vom General Hulfen wahrgenommen, ber bie geschlagenen Truppen hinter bem Striebach wieder zu ordnen suchte, berselbe nahm von den 4 Bataillonen, welche der Cavallerie-Rolonne gefolgt und noch ganz frisch waren, die beiben von Morit und ruckte mit ihnen in aller Stille langs bem Ranbe bes Walbes, bem Orte bes Gefechtes zu. schlossen sich ihm noch einige hundert Mann Versprengte verschiedener Regimenter an und da der Feind diesen Marsch nicht gewahr wurde, so erschien er unvermuthet in der Flanke der neuen öfterreichischen Linie, griff ste lebhaft an und ba zugleich Zieten von vorne brangte so wurde ste zum Rückzuge gezwungen. General Hülsen hatte sich bem linken Flügel ber Zieten'schen Linie angeschlossen und ba bie hinter bem Striebach gestandene gesammte Infanterie vorging, so stellte sie sich auf ben Höhen zwischen Suptig und Zinna auf. Die Ankunft Hulsen's hatte nun schnell bie Sache zur Entscheidung gebracht und Abends nach 9 Uhr waren die Preußen Herren des Schlachtfelbes und so war die äußerst blutige Schlacht entschieden. Beibe Theile hatten sehr bedeutende Verlufte; fie koftete ben Preußen 13-14,000 Mann, von benen 3-4000 in Gefangenschaft geriethen; 27 Fahnen famen in feindliche Sanbe.

Die Desterreicher berechnen ihren Verlust zu 11,000 Mann; doch stimmen alle Angaben darin überein, daß sie einen viel bedeutendern gehabt haben müssen, welches auch um so wahrscheinlicher ist, da 7—8000 Gefangene in preußischen Händen waren.

Gaubi giebt den Verlust auf 16,000 Mann an, Tempelhoff auf über 20,000, außerbem erbeuteten die Preußen:

45 Ranonen,

29 Fahnen und 1 Stanbarte.

Beleuchten wir nach dem Urtheile des Generalstades die Schlacht so fagt derselbe hierüber:

"Durch die Anordnungen des Königs für die Schlacht, hatte berselbe, wenn er erst einmal dahin gelangt war, den Angriff felbst einleiten zu können, bei seiner zweckmäßigen Leitung besselben, alle Chancen für sich; zuvörderst gewann der König durch seinen Marsch seine gerade Berbindung mit Magdes durg. Der Gewinnst der Schlacht selbst, mußte die österreichische Armee vernichtend tressen, und es ist mehr wie wahrscheinlich, daß, wenn nicht bedeutende Fehler vorgefallen, der Berlust der Schlacht für die Desterreicher unvermeidlich war. Abgesehen von den kleinen Irrungen, welche während des Marsches selbst stattsanden, scheint der König von der Uebereilung im Angriff nicht ganz frei gesprachen werden zu können. Er hatte kaum die ersten Kanonenschässen siesen Signal zur Schlacht betrachtend auch sofort zum

.

Angriff überging. Ohne bie Ankunft einiger nicht mehr zu entfernten Kolonnen, vorzüglich aber der Kavallerie, abzuwarten, bebouchirte auch er aus dem Walde gegen die Stellung der Desterreicher.

Was bei ber natürlichen Stärke berselben und bem numerischen Mißverhältniß beiber Theile geschehen mußte, geschah.

Die Angriffe der Preußen wurden daburch, daß ber König nicht alle seine Rolonnen abwartete und ba Zieten so lange zauberte, den nun eingetretenen Umständen gemäß, hastig und vereinzelt und wie Rapoleon I. ste nennt: Attaques isoleés et precipitées; sie scheiterten durchgängig und der König mußte, nachdem er 2/3 feiner Leute verloren, vom Kampfe ablaffen. Ihm blieb beim Beginn ber Nacht, nur ber schwache Troft, daß ber Feind wohl nicht magen wurde, stehen zu bleiben und daß alfo bie Schlacht boch gewonnen sein burfte - ein Troft, ben er mit bem Berluft ber Bluthe seines heeres erkauft hatte. - hatte ber Konig, wie es bei bem Beginn ber Schlacht wohl seine Absicht war, die Ankunft sammtlicher Truppen seiner Kolonnen, besonders ber Cavallerie, abgewartet und bann, also einige Stunden spater, angegriffen, so wurde die Schlacht, tropbem, daß das Zieten'sche Corps vereinzelt operirte, ein ganz anderes Resultat gegeben haben. Den Sieg hatte ber König aber aller Bahrscheinlichkeit nach erfochten, wenn er Zieten von Hause aus auf die Anhöhen von Groswig birigirt hatte; die preußliche Armee bilbete bann ein zusammenhängenbes Ganze, bessen Kräfte auf die Flanke bes öfterreichischen Heeres fließen, welches wahrscheinlich in seiner ganzen Länge nach aufgerollt worben ware.

Roch bebeutender treten die Fehler hervor, die sonst dem so entschlossenen Zieten an diesem Tage zur Last gelegt werden.

Zieten war etwa 1/2 Stunde nach bes Königs Angriff in seine Stellung, im Ruden ber öfterreichischen Armee gerückt, in ber er seinen rechten Flügel nahe an ben großen Teich lehnte. Daun hatte ben rechten Flügel seines 2. Treffens gegen ihn Front machen laffen. Lasch selbst stand mit seinem Corps als eine Art Reserve bahinter. Eine lebhafte Ranonabe beschäftigte anfangs beibe Theile. Zieten schien sich alle Zeit zu nehmen, um ben gunstigen Moment, den des Königs Berheißung ober Instruction verursachen ließ, abzuwarten. Allein er wolle auch, sagt Gaudi, von bieser Borschrift nicht abgehen, als gedachter Angriff nicht erwünscht von Statten ging und etwas von seiner Seite unternehmen. Zwar machten bie Generale Wieb, Platen, Salvern und ber Oberftlieutenant Mollenborf, ber bie Garbe fommanbirte, ihm die ledhaftesten Vorstellungen, sich nicht an den buchstäblichen Inhalt der erhaltenen Ordre zu binden, jedoch vergebens. Er befürchtete noch immer die Gelegenheit zu verlieren, dem Feinde ben Rudzug abzuschneiben. Selbst als Feldmarschall Daun seine Reserven und Grenadier-Corps von den Bergen mischen Suptit und Groswig herunter gezogen, um fie den Angriffen bes Ronigs entgegen zu ftellen, blieb Zieten noch unentschloffen; ber- Bortheil,

von bort aus die linke Flanke zu kanoniren, und einen Angriff gegen sie einzuleiten, schienen ihm nicht erheblich genug, um von seiner Instruction abzuweichen. Bielleicht jedoch mochte er fürchten, daß Lasen beim Linksschieben feiner Kolonnen ihm folge und baß er so zwischen zwei Feuer geriethe. Diese Ansicht hatte allerdings etwas für sich, benn wer konnte ihm für Lasch's Unthätigkeit burgen? Zieten felbst scheint erst gegen Abend, als es bereits finster wurde, und das Feuer auf ber Seite bes Königs anfing nachzulaffen, den Trieb der Selbsterhaltung bewogen zu haben, den früheren Borstellungen seiner Generale Gehör zu geben. Roch mehr, nämlich vielleicht für sein eigenes Corps, als für das des Königs fürchtend, sette er fich um die genannte Zeit gegen die Höhen von Suptit in Bewegung. Der Erfolg dieser Bewegung konnte nicht lange zweiselhaft bleiben. Er verschaffte dem geschlagenen Corps bes Königs bie Gelegenheit, die Offensive nochmals zu ergreifen, die beiden getrennten Corps vereinigten fich wieber und die Schlacht selbst erhielt eine Wendung hierdurch, die es den Preußen möglich machte, die Vortheile eines zweifelhaften Sieges zu ernten."

Jomini's Urtheil sagt zuerst über die Idee zur Schlacht:

"Toutes les doubles attaques, qui s'éxécutent par des mouvemens étendus et sur une multitude de points me paroissent dangereuses, et si elles réussissent, c'est que l'ennemi leur oppose de mauvaises manoeuvres, ou que toutes les circonstances se réunissent pour opérer un miracle; comme ce cas est rare on fera bien de les éviter, car leurs suites sont presque toujours funestes." Dagegen ist su bemerten, bas der König nur 2 Hauptangriffe, beren Berbindung nicht leicht zerstört werden fonnte und die überdies auf die Eigenthümlichteit seines Feindes sehr richtig berechnet waren, angeordnet hatte, daß also von einer multitude de points hier nicht die Rede ist.

Gegen die tactische Einleitung der Schlacht spricht er sich gleichfalls sehr fark aus, indem er sagt:

- 1. On ne pouvait y arriver (zur feinblichen Flanke) que par des défilés et sous le seu de batteries formidables.
- 2. En forment une seule attaque, la tête de la colonne eut été écrasé avant que le reste des troupes eut été à même de prendre part à l'action.
- 3. En opérant sur deux ou plusieurs points, on risquait de ne pas agir simultanément, et l'on s'exposait à tous les inconveniens.
- Die Desterreicher. Man weiß, daß die österreichische Hauptarmee unter dem Feldmarschall Daun beiläusig auf 43,800 Mann geschätzt wurde, daß das Lascy'sche Corps etwa 22,000 Mann stark gewesen ist und sie, außer ihren Regimentskanonen, 240 schwere Geschütze gehabt haben.

In strategischer Hinsicht war österreichischer Seits das Schlachtseld nicht besonders gut gewählt. Ersochten die Preußen einen entscheidenden Sieg, so gesangten sie wahrscheinlich, wenn nicht stüher, doch so ziemlich zugleich mit der geschlagenen Armee an die Brücken. Im erstern Falle war die Vernichtung

ber österreichischen Armee unausbleiblich, im andern gewiß sehr wahrscheinlich. Selbst dei einer weniger günstigen Annahme würden die Desterreicher gezwungen gewesen sein, sich zu theilen; und der Theil, der dann seinen Rückzug auf dem linken Elbuser fortsetzen mußte, ware ohne Zweisel verloren gewesen. Selbst das österreichische Hauptheer hatte, bei einem raschen Elbübergange der Preußen, zu nachtheiligen Gesechten gezwungen und dann in sehr unangenehme Verhältznisse gebracht werden können. Die ganze Sicherheit der österreichischen Armee, sowie deren Zusuhr und Communication mit Dresden, beruhte auf der Erhaltung und Sicherstellung der Brücken. Daun scheint dies gefühlt zu haben, denn er ließ das Lascy'sche Corps zu deren Deckung gleichsam stehen.

Weniger tabelnswerth erscheint in tactischer Beziehung bie Wahl bes Schlachtfelbes. Der linke Flügel bes Heeres und bie Front waren bis gegen Suptig, wenn auch nicht ganz unangreifbar, so boch wenigstens sehr ftark. Der Höhenzug von Suptit bis Groswig gab bem rechten Flügel eine ganz vortreffliche Stellung, nur die rechte Flanke blieb, mit einiger Wahrscheinlichkeit bes Erfolges, angreifbar. Das Schlachtfelb war einer freien Berbindung ber beiben Flügel burchaus nicht hinderlich, hatte jedoch, bei ber Starke ber Armee, feine gehörige Tiefe, indem die Treffen zu nahe an einander standen; gleiche zeitig verbarg bie Dommitscher Heibe, welche ben rechten Flügel beckte, alle . Bewegungen des Königs bis zum wirklichen Angriff. Dagegen verdient es gerechten Tabel, daß Daun, ber vom 29. October bis zum 3. Rovember auf bem Schlachtfelde stand, gegen seine sonstige Gewohnheit, nichts that, es fünstlich zu verstärken; benn ein paar geschlossene Werke auf ben Süptiger Sohen, einige Erbaufwurfe an bem Striebach und ein tüchtiger Verhau am angrenzenden Balbe, hatten gewiß einen seht vortheilhaften Ginfluß auf ben Gang ber Schlacht ausgeübt.

Die Bertheilung ber österreichischen Truppen auf bem Schlachtfelbe selbst, erscheint anfangs ziemlich zweckentsprechend, benn als Daun, zeitig genug, ben Anmarsch bes Königs ersuhr, und die Gewißheit erlangte, daß die Teten ber Kolonnen bereits über Groswig hinaus wären, er mithin auf einen Angriff in seinen Rücken schloß — änderte er bem zusolge seine Stellung, ließ die Armee rechts abmarschiren, seinen linken Flügel in einen Haken auf die Höhen bet Süptig placiren, und ben rechten, größtentheils aus Reiterei bestehend, an das Dorf Jinna lehnen, da er seine Truppen nicht so in der Hand hatte, daß er allen Bewegungen des Königs hier mit Ueberlegenheit entgegen treten sonnte. Auf dem abgetragenen Teichhause hatte er sehr zweckmäßig eine Batterie von 4 Kanonen placirt, um den linken Flügel des General Lascy zu besten und zugleich den nach Torgau führenden Damm der Länge nach zu bestreichen.

Wie überall spielte der Zusall auch hier eine große Rolle. Rach der ursprünglichen Schlachtordnung ftand die ganze österreichische Reserve-Artillerie am Wege von Süptig nach Reiden; da nun der rasche Anmarsch der Preußen 188 nicht gestattete alle Geschüße sortzuschaffen, so ließ er diesenigen, welche

nicht sortgebracht werden konnten, auf die beherrschenden Anhöhen bringen, welche die Ausgänge des Waldes bestrichen. Diese Geschüße verursachten nachher beim Angriffe der preußischen Infanterie sowohl als der Artillerie einen sehr bedeutenden Verlust, und vernichteten wie wir bereits gesehen haben, einige preußische Batterien, ehe sie zum Schuß kamen.

Die Aufstellung der österreichischen leichten Truppen war ebenfalls geeignet, Daun bei Zeiten von dem Anmarsche seines großen Gegners zu benachrichtigen; doch wäre es gewiß zweckmäßiger gewesen, wenn man, statt das Detachement aus Neiden deim Anmarsch der Preußen zurückzuziehen, es noch verstärft und das coupirte Terrain dort noch besser zur Verhinderung dieses Anmarsches benutt hätte.

Im Verlaufe bes Gefechts nun, welches fich balb zum Bortheil ber Preußen, bald zu bem ber Desterreicher zu entscheiben schien, schwächte Daun, ber seine. ganze Aufmerkfamkeit auf die Seite nach Reiben gerichtet hatte, wo ber König seinen rechten Flügel hart bedrängte, zu Gunften bieses lettern, seinen linken Flügel, welchen bisher bas Reserve-Corps inne gehabt hatte; bei welcher Gelegenheit die Besetzung bes Dammes zwischen ben Schaafteichen und ber dieffeits berselben gelegenen Höhen verabsaumt wurde. Als später bie Defterreicher bes Königs Angriffe zuruchschlugen und sogar momentan die Offensive gegen ihn ergriffen, wurden biese Höhen fast ganz verlassen, indem sich Alles beeilte die Preußen zu verfolgen. Der rechte Flügel lehnte sich babei an die Wittenberger Straße; indeß die namhaften Verluste sowohl, welche die Defterreicher erlitten hatten, als auch die Unordnungen, welche nach jeder Schlacht entstehen, verursachten hier und bort bedeutende Lucken. Man ließ baher bie Brigaden rechts heranrucken und fogar die Reserve-Truppen, die Daun zur Unterftützung bes linken Flügels bestimmt hatte, rückten in bie Linie. Hierburch veränderte sich die ganze Stellung des linken Flügels.

-Dieser Fehler wurde, wie wir bereits gesehen haben, vom Zieten'schen Corps, namentlich zuerst von der Saldern'schen Brigade benutt, welches, durch die Wegnahms und Behauptung des Schlüssels der österreichischen Stellung, nämlich der Süptiger Höhen und des Dorses Süptig, die Schlacht zum Bortheil der Preußen entschied. — Obgleich die Artillerie in dieser Schlacht eine nicht unbedeutende Rolle spielte, so ist duch in den hierüber vorhandenen Berichten nichts specielles über ihre Placirung angegeben; so viel sich aus den vorhandenen Angaben solgern läßt, ist sie vollsommen ihrem Iwecke gemäß gebraucht worden und ist dabei, namentlich auf Preußischer Seite, zu loben, daß die Batterien, welche zur Unterstützung des ersten Angrisse links vom Walde aussuchtnen, sich nicht in ein entferntes Kugelseuer einließen, sondern sogleich, wenn auch zu ihrem Nachtheile, die auf die Kartälschschussweite herangingen.

Die Zweckmäßigkeit einer sogenannten Reserve-Artillerie bewährte sich gleichfalls in dieser Schlacht, ba es, ohne dieselbe, Daun schwerlich gelungen sein würde, in so kurzer Zeit, die vor der Front seiner neuen Stellung belegenen Anhöhen zweckentsprechend mit Geschüßen zu besetzen.

# Die Schlacht bei Würzhurg am 3. September 1796.

Es war bem Erzherzog Carl gelungen, nach bem statt gehabten gludslichen Gesechte der Desterreicher bei Amberg am 24. August, die französische Sambres und Maas Armee unter Jourdan die Schweinfurt zurückzudrängen, woselbst dieselbe genöthigt war am 1. September zu ruhen, um die Truppen wieder zu ordnen, und ihnen nach den mehrsach erduldeten Strapazen einige Erholung zu gewähren.

Die österreichische Armee stand am 31. August in Schlachtordnung auf der Straße von Bamberg nach Würzburg, zwischen Burg Ebrach und Reuseß, und sette am 1. September ihren Marsch in der angenommenen Richtung fort, da es des Erzherzogs Vorhaben war, Würzburg zu nehmen und die Franzosen von ihrer fürzesten Rückzugslinie nach dem Rheine abzudrängen.

Dem General Hope gelang es an demselben Tage mit 6 Bataillonen und 9 Escabrons, nach der Wegnahme der Stadt Risingen, auf das rechte Main-Ufer überzugehen und sich Würzburgs zu bemächtigen; die Citabelle, welche in den Händen der Franzosen blieb, wurde blokirt. Mit dem Reste seiner Truppen lagerte er sich auf dem Salgenberge, den linken Flügel an die Stadt lehnend. Der General Sztarren, welcher dem Ersteren mit 13 Bastaillonen und 17 Escadrons in derselben Richtung gefolgt war, nahm seine Stellung dei Repperndorf, und Fürst Lichtenstein deckte die Position durch die Besetzung von Bibergau, Euerseld, und Erseldorf mit 3 Bataillonen und 16 Escadrons.

Jourdan, welcher durch seine leichte Cavallerie die Ankunft der Desterzeicher vor Würzburg erfahren, beschloß durch eine Schlacht, wozu die Gegend um die genannte Stadt sich in jeder Hinsicht eignete, indem sie den vorztheilhaften Gebrauch aller 3 Waffen gestattete, wo möglich seine günstigste Kommunicationsstraße sich wieder zu öffnen.

Die österreichische Stellung blieb am 2. September unverändert; benn außer den bei Würzburg lagernden Truppen, stand der Erzherzog Carl mit einer aus 12 Bataillonen und 26 Escadrons bestehenden Kolonne bei Oberschwarzach; Kray mit einer zweiten bei Geraldshosen, und General Elsnis mit 5 Bataillonen und 17 Escadrons in Hassurt und Kloster Therer auf dem rechten Mainuser; außerdem wurde bei der Stadt Schwarzach eine Brücke über den Main geschlagen.

Jourdan hatte sich schon am Morgen dieses Tages auf der Straße von Schweinfurt nach Würzburg in Bewegung gesetzt; die Cavallerie-Division an der Spize, welcher die von Bernadotte, Championnet und endlich Grenier solgten; die von Lesevre blieb in Position auf den Höhen nächst der Stadt Schweinfurt.

Gegen Mittag langte die Avantgarde ber Franzosen auf dem Steinberge an. Das Gesecht entspann sich sofort beiberseits, durch eine hestige Kanonade

vom Galgen= und Steinberge unterstütt. Die Desterreicher wurden theilweise aus ihrer Stellung verdrängt, indem es der Division Bernadotte gelang, sich der Au=Mühle, des Thales von Langfeld und der jenseitigen Anhöhen zu bemächtigen, und in dieser Stellung zu behaupten.

Auch der Division Championett glückte es, Meister vom Dorfe und Thale Körnach zu werden, und die Desterreicher aus dem, vor dem rechten Flügel derselben belegenen Wäldchen zu vertreiben, welches lettere sofort starf mit Infanterie und Geschüt besetzt wurde.

Die Nacht endigte das Gefecht, ohne daß etwas Entscheidendes vorgefallen ware.

Die Desterreicher. Der Erzherzog Carl hatte am 2. September Abends kaum die Rachricht von Jourdans Abmarsch von Schweinsurt erschere, als er sosort sein Heer zum Ausbruch beorderte. Kray erhielt den Besehl, noch in der Racht mit 9 Bataillonen und 33 Escadrons über die Brücke bei Schwarzach zu gehen, wo der Erzherzog selbst, noch vor Anbruch des Tages, mit 8 Bataillonen und 24 Escadrons eintressen und übergehen wollte.

Zur Beobachtung der Division Lesevre bei Schweinsurt blieben nebst der Abtheilung des General Elsnitz, 5 Bataillone und 9 Escadrons auf dem linken Mainuser zurück.

Um 3. Morgens bedeckte ein bicker Rebel ben Horizont, der die Beswegungen der Desterreicher begünstigte, und erst gegen 7 Uhr siel. Als der Erzherzog an die Brücke bei Schwarzach sam, sand er die ganze Kolonne von Kray, mit Ausnahme einiger leichten Truppen, noch auf dem linken User. Er besahl daher die Beschleunigung des Uebergangs, und eilte zum Corps von Sztarray; dasselbe sand er in den Schluchten am Abhange der vor Langseld liegenden Anhöhen in Kolonne formirt, nur einen Büchsenschuß von der seindlichen Stellung entsernt, und auf das Fallen des Rebels wartend, um sosort zum Angriss der französischen Position, die eine geringe Tiese hatte, vorzugehen.

Dies bald barauf verwirklichte Unternehmen gelang, und erwuchs ben Desterreichern hieraus der doppelte Bortheil: daß durch die Wegnahme der Langfelder Höhen, die Corps von Hoge (welcher gleichzeitig gegen die Aumühle vorgegangen war) und Starran sich vereinigten, und die Franzosen das ganze Thal die Würzburg räumen mußten. Verschiedene Angriffe der Lettern, um die Höhen wieder zu gewinnen, waren erfolglos. Im Centrum der Schlachtordnung waren die Franzosen in die Offenstwe übergegangen, und hatten dort durch die Wegnahme des Estenselder Holzes und der davor liegenden Wäldchen einige Vortheile errungen, konnten dieselben jedoch, ungeachtet der Schwäche des Feindes nicht versolgen, da sie selbst in noch größerem Maaße am diesem Uebel litten, und auch ihren Bewegungen der nöthige Zusammenhang sehlte. Der Erzherzog hatte während dieser Zeit der Kolonne von Kray den Weg rechts gegen Prosselsheim angewiesen, um die seindliche Stellung zu

überflügeln und in die Flanke zu nehmen; dem General Wartensleben aber mit den ihm untergebenen & Grenadier Bataillonen und 24 Escadrons den Besehl gegeben, sich halb möglichst zur Verstärfung des Centrums, an den rechten Flügel von Sztarray anzuschließen. Der genannnte General, die Gesahr im Berzuge kennend, ließ nur die Infanterie über die Brücke gehen, stürzte sich selbst aber an der Spise der Reiterei in den Main, und beschleunigte auf diese Art, die Infanterie hinter sich lassend, seine Ankunst bedeutend. Er kam noch zeitig genug auf dem Schlachtselbe an, um durch seine Ausstellung zwischen Erfeldorf und Euerseld dem Vorrücken der seinhlichen. Cavallerie Schranken zu seben.

Es lag jedoch nicht in dem Plane des Erzherzogs durch einen isolirten precaren Cavallerie-Angriff das Schicksal des Tages zur Entscheidung zu bringen, sondern er wollte zuvor das Eintressen von 14 Schwadronen leichter Reiterei, welche in der Ebene zerstreut waren, und sofort en echelon hinter dem rechten Flügel der schweren aufgestellt wurden, sowie der noch rüchvärtigen 8 Grenadier-Bataillone, welche erst um 3 Uhr Nachmittags ankamen, abwarten.

Der nunmehr ausgeführte Cavallerie Angriff gelang vollfommen, und entschied sich namentlich dadurch zum Vortheil der Desterreicher, daß die letteren, nachdem bereits das Gesecht im völlen Gange war, noch 12 Schwadronen Kurasstere in Reserve hatten, welche jett im geschlossenen Trabe vorrückten und sich auf die in Unordnung besindliche französische Reitereisturzten, die nun in größter Verwirrung die hinter ihre Insanterie zurückging. Hiermit war das Schicksal des Tages entschieden; und da die, nur in einem Tressen ausgestellte französische Linie zu schwach war, dem gegen sie gerichteten Stoß zu widerstehen, so wurde sie sosot durchbrochen, der linke Flügel unter Grenier von derselben getrennt, und die Anstrengungen des rechten Flügels dadurch nuplos gemacht.

Bei dem nunmehr erfolgenden Auchzuge der Franzosen beschränkte sich das Gesecht größtentheils auf eine Kanonade, während die Insanterie und Cavallerie undegreislicherweise in Front ausmarschirt, mit refüsirtem linken und vorgeschobenen rechten Flügel nachrückten.

Der Feind leistete keinen hartnückligen Widerstand mehr, mit Ausnahme der Division Grenier; doch auch diese wurde von den, in 2 Kolonnen vortückenden, und bald darauf noch durch den Fürsten Lichtenstein mit der leichten Reiterei verstärkten Corps unter Kray genöthigt, das Feld zu ränunen, um, nach starken Berinsten, auf bedeutenden Umwegen die Straße nach Arnstein, welcher Ort vom General Jourdan zum Sammelplat bestimmt war, wieder zu gewinnen.

Die Desterreicher marschirten bis auf die Anhöhen bei Rimpar, und konnten nicht eher weiter vorrücken, bevor nicht der Gramschaper Wald in ihrer rechten Flauke vom Feinde gereinigt war. Dies geschah zwar sofort gleichzeitig durch Detachirungen von dem Corps des Erzherzogs und Krays,

boch machte die Dämmerung der Verfolgung ein Ende, nachdem die Desterreicher das Thal, welches Gundersleben mit Gramschap verbindet, beseth hatten. Die Früchte des Sieges waren: Die Behauptung der fürzern Communicationstinie nach dem Rhein und die Marschdirection in die Flanke des Feindes.

Die Franzosen. Obgleich am Morgen bes 3. September bie öfterreichischen Angriffs-Rolonnen zur Wegnahme ber Langselber Höhen, in ber Entfernung eines Buchsenschuffes von ber französischen Front aufgestellt waren, so blieben dieselben doch von den Franzosen unbemerkt, und trug die, durch die Ueberraschung hervorgebrachte Verwirrung der Lettern nicht wenig zum Gelingen dieses Unternehmens bei. Alle Anstrengungen, diese Höhen wieder zu gewinnen, waren ohne Erfolg, und raubten den Franzosen nur Zeit und Kräste. Der General Championet im Centrum war glücklicher; seine Bewegungen wurden sedoch, durch die eben erwähnte Wegnahme der Langselber Höhen gehemmt, da er sich, um seine rechte Flanke sicher zu stellen, sehr ausdehnen mußte, und mithin, ungeachtet der Schwäche seiner Gegner, nicht vermögend war, kräftig genug aus den genommenen Waldungen in die Ebene vorzugehen und den Ausschlag zu geben.

Jourdan beorderte die Division Grenier von Ober-Bleichfeld auf die Höhen vom Seeligenstädter Hose vorzurücken, um der Division Championet als 2. Treffen zu dienen. Diese sehr zweckmäßige Anordnung wurde aber vom Erzherzog Carl vereitelt, welcher das Corps unter Krap in die linke französische Flanke dirigirte, und hierdurch den General Grenier nöthigte, in der Ausstellung bei Ober-Bleichseld zu bleiben, um die Verbindung mit Schweinfurt, die Straße zum Rückzuge, und die linke Flanke der ganzen Position zu decken, welches wie die Folge lehrte, auch von Nupen war.

Rur 3 Bataillone und ein Dragoner-Regiment wurden nach dem Seeligenstädter Hofe betachirt. Der kommandirende General, von der drohenden Gefahr des linken Flügels unterrichtet, setzte die Division der schweren Cavallerie dorthin in Marsch, um mit jener des General Championet und dem Dragoner-Regiment von Grenier vereinigt, den linken Flügel zu bilden. Die Reiterei des General Bernadotte, welcher derselben dei Langseld nicht benöthigt war, ersetzte die Lücken, die in der Linie, durch die Jusammenziehung dieser Wasse entstanden. Bei dem bald darauf stattsindenden Cavalleriegesecht war es französischer Seits verabsäumt worden, einige Regimenter in Reserve zu behalten, welchen Fehler hier die Franzosen bitter fühlen mußten, ungeachtet der Anstrengungen der Generale Jourdan und Bonneau.

Die Infanterie, hinter welcher die aufgelöste Reiterei nun Schutz suchte, konnte ihr benselben nicht gewähren, sondern mußte selbst, ein zweites Treffen und eine Reserve entbehrend, das Feld räumen. Der rechte Flügel im Begriff die Langselder Höhen wieder zu gewinnen, mußte das Unternehmen einstellen, und dem gegen Arnstein angeordneten Rückzuge folgen. Auch der linke Flügel

unter Championnet, bessen Kräfte sehr zersplittert waren, konnte sich gegen die überlegene Macht Krays nicht länger halten, und zog gleichkalls ab.

Die Franzosen erlitten bei bem Ructzuge einen verhältnismäßig geringen Berluft, woran aber größtentheils die von den Desterreichern in der Berfolgung begangenen Fehler Schuld waren.

Hinter dem Desilee von Arnstein sammelte sich das französische Heer wieder, und die Abschneidung von der kürzern, sowie die Zurückversung auf eine unvortheilhaftere Rückzugslinie, waren die Folgen dieses für die Franzosen so ungünstigen Tages.

Allgemeine Bemerkung. Jourdan wurde bei Würzburg beshalb geschlagen, weil er zugleich nach mehr als einem Ziele strebte, und nicht seine ganze Krast zur Erreichung des Hauptzwecks verwendete. Er wollte den Besis der Straße von Bamberg zum Borrücken und den der von Hammelburg zum Rüczuge behaupten; aber dadurch entging ihm die Hälste seines Heeres am Lage der Schlacht. Die Division Lesevre hatte er dei Schweinsurt gelassen, die von Grenier wurde zur Erhaltung ihrer Berbindung mit den anderem Divisionen ausgelöst, und nur die Truppen von Bernadotte, Championnet und Bonneau blieben disponibel. Daher die Ausdehnung in einer einzigen linie ohne 2. Tressen und ohne Reserve, von Schweinsurt dis zum Steinberge, und die geringe Krast des Angriss; daher auch die leichte Durchbrechung dieses einen Tressens durch einen einzigen Cavallerie-Angriss, und der unwiederbringliche Berlust der Schlacht.

Hätte Jourdan den am 2. September stattgehabten Angriff gegen den General Hope mit mehr Kraft unternommen, und nicht so viel Zeit auf die Formirung seiner Angriffs-Kolonnen verwendet, so würde er an diesem Tage bereits seinen Zweck, die Wiedergewinnung der Communication mit Würzburg erreicht haben, da er am 2. den Desterreichern bedeutend überlegen war.

Ju den großen Mißgriffen während der Schlacht gehören ferner die Vernachelässung aller Vorsichtsmaßregeln zur Sicherung des linken Flügels, der in der Ebene in der Luft stand, und dessen Verlängerung auf den Punct siel, von dem die Desterreicher her kamen; ebenso die Ausstellung der Cavallerie im 1. Treffen neben der Infanterie, gegenüber der zahlreichen seindlichen Reiterei, und endelich der, besonders für die Division Bernadotte gefährliche Rückzug gegen Amstein, weil sie einen Flankenmarsch in einer Richtung machen mußte, welche die Desterreicher vor ihr erreichen konnten.

Wher auch die Desterreicher hatten unverzeihliche Fehler begangen; durch den unnothigen Rasttag bei Ober-Schwarzach am 2. September blieb der Erzherzog zu weit von Sztarray entsernt, und seste diesen dadurch der Gesahr aus, am 2. und selbst noch am 3. geschlagen zu werden, ohne daß er ihn zu unterstüßen vermochte. Eine Stellung bei Kloster Schwarzach würde es möglich gemacht haben, dem genannten General zur rechten Zeit Hülse zu Bittse, Schlachten und Belagerungen.

leisten; und ebenso wären zum Uebergang über ben Main, außer ber einen geschlagenen Brücke, noch niehrere wünschenswerth gewesen.

Am 3. September manöverirten bie österreichischen Generale zwar zwedzmäßig, jedoch ist nicht einzusehen, warum sie nach dem Uebergange des Desilees von Körnach nicht in Kolonne fortmarschirten, sondern eine Linie von 2 Tressen formirten, wodurch ihnen der bedeutende Nachtheil erwuchs, daß sie bei jedem Hinderniß abbrechen und nachher wieder aufmarschiren mußten. Denn hier hieß es doch wirklich: "Zeit verloren, Alles verloren," da dieser unnüße Zeitverlust von österreichischer Seite den französischen Divisionen Muße gab, ihre Rückzugslinie, welcher der österreichische linke Flügel näher war, größtentheils ungesährdet zu erreichen.

Die Artisterie wird sowohl vom Erzherzog Carl, wie auch vom General Jomini, nur mit wenigen Worten und ganz im Allgemeinen, ohne specielle Angabe des Kalibers und der Anzahl Geschütze, sowie der verschiedemen Possitionen erwähnt; weshalb auch kein Urtheil über den Gebrauch derselben in dieser Schlacht gefällt werden kann. Jedoch ist nicht in Abrede zu stellen, daß dieselbe einige vortheilhafte Ausstellungen hätte nehmen können. Auf den nördlich nach dem Kronach-Thale absallenden Höhen des Galgenberges würde gewiß eine Batterie eine sehr vortheilhaste Stellung gefunden haben, indem sie von hier aus der französischen rechten Flanke bedeutenden Schaden zusügen konnte; und diese in Berbindung mit einer anderen, unsern Langseld, auf den Höhen des linken Thalrandes der Körnach placirten, würde die Offensiv-Beswegungen des französischen Heeres sehr erschwert haben.

Im Berfolge ber Schlacht mußte die erstere der angegebenen Batterien mit dem Hope'schen Corps bei der Aumühle die Körnach passtren, und, gegen Wirschbach und Rimpar vorgehend, stets in der rechten Flanke der feindlichen Armee bleiben.

Hätten die Desterreicher ihren linken Flügel auf die ebengenannte Art durch Artillerie zweckmäßig verstärkt, und, statt denfelben zu refusiren, vorzeschoben, so wäre es keinem Zweisel unterworsen, daß sie die, durch den Gramschaper Wald sührende Straße nach Arnstein mit ihrem Gros früher erreicht haben würden, als die Franzosen; und die Letteren, dann von der vereinten österreichischen Macht eingeschlossen, hätten sich wahrscheinlich nur mit sehr bedeutendem Verluste aus dieser Verlegenheit heraus ziehen können.

## Die Schlacht bei Arcole am 15. 16. und 17. November 1796.

Die Franzosen. Bonaparte, ben Character und die Fähigkeiten seines Gegners, des General Alwinzi, kennend, gründete auf diese seinen Plan, die österreichische Armee, welche mit Heftigkeit vordrang und sich zur Erstürmung von Berona anschickte, durch Ueberschreitung der Etsch, zwischen diesem Orte und Legnago, in den Rücken und in die Flanke zu nehmen, die Rückzugslinie auf diese Beise zu bedrohen, und ihre Depots, Parcs, Magazine zc. zu zerkören. Das französische Heer besand sich in einer sehr kritischen Lage; nur die Fehler des Feindes, verbunden mit dem ausgezeichneten militärischen Talente des sommandirenden Generals, konnten es aus dieser schwierigen Situation herausreißen, und die Rachtheile in Vortheile verwandeln.

Die Diviston Baubois war im obern Etschthale bem österreichischen Corps unter Davidowich entgegengestellt und, durch beren lieberlegenheit, in die eiste Stellung von Corona und Rivoli zurückgedrängt. Die Hauptarmee aunter Bonaparte, aus den Divisionen Augereau und Massena bestehend, hatte, nach mehreren ungünstig ausgesallenen und wentschieden gebliebenen Gesechten, ebenfalls der Mehrzahl weichend, sich gegen Berona zurück ziehen müssen. Alvinzi war im Begriff, sich dieses wichtigen Punktes, der die Bereinigung bes Corps unter Davidowich mit dem Gros der österreichischen Armee und die Entsetzung Mantuas, (in welcher Festung ein österreichisches Heer von einer französischen Division eingeschlossen war), besonders begünstigte, durch Sturm zu bemächtigen.

Da entwarf Bonaparte jenen fühnen Plan; hoffend, ber öfterreichische Felbherr würde für seine Rüczugslinie fürchten, ben Hanptzweck, Bereinigung seiner Armeetheile und die Entsetzung Mantuas aus dem Gesicht verlierend, den Angriff auf Berona unterlassen, und sich gegen ihn wenden. Auf die sestlung von Corona und Rivoli bauend, zog Bonaparte 2000 Mann von der Division Vanbois heran, und übertrug diesen die Bertheidigung Beronas. Er selbst marschirte, mit den Divisionen Massena und Angereau, 13—15000 Mann stark, vermittelst eines Nachtmarsches von 3½ Meilen, vom 13. zum 14. Rovember, in 3 Kolonnen auf dem rechten Etschuser dis Konco, ließ daselsst eine Schissbrücke schlagen, und ging am 15. mit Tagest andruch auf das linke User über, um sich, über Arcole und Porcile, gegen St. Bonisacio und Villanova auf die Rückzugslinie des Feindes zu wersen.

Das Terrain zwischen der Etsch und dem, oberhalb Ronco zwischen Arcole und Albaredo, in dieselbe mündenden Alpon, einem, von der Höhe des Monte-Malara herabstürzenden und von Villanovo herkommenden Gebirgsbache, ist eigenthümlicher Art; sast ungangbar, meist sumpsig und längs dem User der genannten Gewässer, ist es nur mit erhöhten Dämmen oder Deichen zur Communication und Verhätung von Ueberschweinmungen unter sich verbunden.

Das Dorf Arcole, eines der bedeutenbsten der Umgegend, liegt mitten in einem Moraste, von unzähligen Bächen und Kanalen durchschnitten; doch führte eine Brücke in demselben über den Alpon, die von den Desterreichern mit Geschütz besetzt war.

In dieses, die Entwickelung von Truppen nicht gestattende Terrain, begab fich bas französische Heer, indem Bonaparte hier wohl keinen Wiberstand erwartete, sondern vielmehr hoffte, die offene, ebenere Gegend von St. Bonifacio und Villanova erreichen zu können, ehe er auf bebeutende feindliche Kräfte ftoßen wurde. Der Einwurf, daß Bonaparte, ber Schwäche seines Heeres wegen, gerade dieses Terrain gesucht habe, wo wenige sich mit Bortheil gegen viele vertheibigen konnten, ist wohl unhaltbar, da er ja sich nicht vertheibigen, sondern vielmehr angreifen wollte; eher ware anzunehmen, was wohl bas richtigere zu sein scheint, daß er das Terrain nicht so vollständig gekannt, wie et es wirklich vorfand. Der französische Feldherr verstand aber nur zu gut die Kriegführung und hatte oft genug Gelegenheit gehabt, den Character seines Feindes kennen zu lernen, um sich mit seiner Armee nicht in ein ihm unbekanntes Terrain zu verwickeln. Es ift baher wohl auch am glaubwürdigften, baß Bonaparte auf die Schnelligkeit seiner Bewegungen rechnend, keinen Wiberstand an dem Alpon zu finden glaubte und, um Zeit zu ersparen, nicht bis Legnago, ja nicht einmal bis Albaredo ging, um seinen Uebergang zu bewerk stelligen, da gerade auf diese Schnelligkeit seiner Bewegungen der gludliche Fortgang bes Ganzen begründet war. Er überließ dem Glücke einen großen Antheil bei biesem Unternehmen und, obwohl ber Erfolg nicht ganz seinen Erwartungen entsprach, so erreichte er bennoch seine Hauptabsicht, Erhaltung Beronas und eine rudgangige Bewegung bes öfterreichischen Hauptcorps. Hauptmomente ber nun erfolgenden Schlacht von Arcole find folgende:

Am 15. November. Bonaparte fand unerwartet hartnäckigen Wiberstand bei Arcole; er sette baher zweckmäßig einen Angriff von Albarebo her, wo er eine Abtheilung, vermittelft einer Fahre und Rahnen, unter General Gupeur über die Etsch gehen, ben Alpon badurch vermeiden und Arcole auf diese Weise von der Offeite, also von Vicenza her, angreifen ließ; diese nahm auch später ben Ort, drang auf bem linken Alponufer bis Arcole vor und. mit bem Frontangriff in Berbindung, gelang es beiben Angriffen, fich bes Dorfes und ber schmalen und hohen hölzernen Brucke über den Alpon zu bemächtigen. Um finkenben Abend ward bieser wichtige und theuer erkampfte Ort bem Feinde (nach Jomini) freiwillig' wieder überlaffen, (nach v. Deckers Angaben waren es bagegen bie, für Alvinzi angelangten Berstärkungen von 14 Bataillone und 16 Escabrons, welche ben General Gupeur so heftig zurud warfen, daß berselbe sich nicht wieder über die Etsch zurückziehen konnte, sondern auf Legnago abziehen mußte) indem die Armee sich hinter die Etsch zurückzog, weil die Stellung auf den Dammen zu gefährlich schien. Dies scheint dem Character Bonapartes nicht angemeffen; benn burch bie, in Folge ber Besetung

Arcoles mit einer starken Avantgarbe, vorgeschobenen Posten, aufwärts von Arcole auf dem Damme, und eine Reserve, auf dem Damme unterhald Arcole, war dieser Zugang zu der Brücke von Ronco hinlänglich gedeckt; wie auch der längs der Etsch, durch Besetzung von Porcise und eine bei Bionde aufpustellende Reserve.

Diese Punkte haltend, konnte der größte Theil der französischen Armee hinter der Etsch zurückgezogen und die Artikerie zur Aufname der vorgeschobenen Posten, zur Vertheidigung der Brücke und Bestreichung der Dämme, zweckmäßig auf dem rechten Etschuser placirt wurden, wie dies denn auch in der Nacht vom 16. zum 17. geschah.

In der sett folgenden Nacht vom 15. zum 16. mußten die Vorbereitungen zum Bau einer Bockbrücke über den Alpon getrossen werden, um diese mit Tagesandruch, selbst beim Besit von Arcole, erbauen zu können. Wahrsicheinlich ist es auch (und wie v. Decker auch angegeben), daß Bonaparte den Besit von Arcole nicht freiwillig aufgegeben hat, sondern hierzu durch den Feind gezwungen wurde, wodurch nun der von Porcise unnüß, und auch zu gesahrvoll blieb. Ist dem aber so, dann wäre es von Bonaparte wohl zweckmäßiger gewesen, seine Brücke während der Racht von Ronco auf Albaredo zu verlegen, woselbst übergegangen, er den Alpon nicht mehr passtren durste und den Angriss auf Arcole vermied.

Der 16. Rovember. Der französische Feldherr konnte an diesem Tage einen noch größern Widerstand erwarten, als an dem vergangenen, aber dennoch wählte er dieselben Mittel um zu seinem Zwecke zu gelangen.. Die Angriffe auf Arcole scheiterten und von einem Angriffe des Dorfes durch General Gupeur war auch keine Rebe mehr, benn die verstärkten Desterreicher hatten das Dorf Albaredo mit Infanterie besetzt, um einem ähnlichen Versuch wie am vorigen Tage im Boraus zu begegnen. Die von St. Bonifacio auf dem richten Alpon Ufer abwärts birigirten, gefahrbringenden öfterreichischen Rolonnen, wurden von Augerau auf dem schmalen Damme, dem einzigen Zugange, burch bas Feuer von 4 leichten, ihr entgegen gestellten Geschützen aufgehalten und vermochten nicht weiter vorzubringen, ein Beweis, wie gut biese Geschütze placirt gewesen sein muffen und was Artillerie, unter diesen Umständen, selbst in geringer Anzahl, zu leisten vermag. Die Desterreicher waren nicht im Stande diese Geschüße zu vertreiben und mußten endlich den Angriff von dieser Seite her aufgeben. Bonaparte, fast an der Wegname Arcoles vermeiselnd, beabsichtigte nun über den Alpon, nahe an deffen Einmundung eine Faschinenbrude zu bauen, wobei er selbst zugegen war; biese ward jedoch burch die reißende Strömung, welche sie hinwegspülte, vereitelt und ebenso miklang die Aufsuchung einer Fuhrt. Hieranf befahl er den Bau einer Bodbrude, jeboch bie öfterreichischen Schuben, ftredten bie Arbeiter nieber; denn am Tage, angesichts bes Feindes, eine Brude über einen, wenn auch nur schmalen, Fluß zu bauen, ist ein Unternehmen, welches, wenn es getingt,

nur den Bertheibiger dem Tadel aussett. Diese Brücke mußte daher mit Tagesandruch fertig sein; doch was hierzu nothig war, während der Racht einen Theil des Heeres auf dem linken Stschuser zu behalten, geschah nicht, sondern mit Eindruch der Racht ward die französische Armee auf das rechte Stschuser zurückgezogen. Von einem Brückenkopfe bei Ronco, in welchem nach Jomini eine Halbbrigade zur Besehung der Stschbrücke blieb, ist auf dem Plane selbst nichts zu sehen; seine Anlage selbst wäre jedoch höchst zweckmäßig gewesen.

Der 17. November. Die öfterreichischen, von Porcile und Arcole gegen bie Brude von Ronco, vorrückenden Kolonnen, wurden durch die sehr zwecke maßig hinter ber Etsch, rechts und links ber Brude, aufgestellten Batterien verhindert, weiter vorzuruden. Unter bem Schute biefes Feuers gelang es auch, die Brude, von welcher in dem Augenblide des Uebergehens der Armec und des beginnenden feindlichen Angriffs, ein Schiff unterging, wieder herzustellen und hiernachst den Feind zurückzuwerfen. Bonaparte, zwar auf seinen Borfas, bei Arcole ben Alpon zu überschreiten, verharrenb, hatte jedoch bie Borbereitung zum Bau einer Bockbrucke über ben Alpon während ber Racht befohlen. Rachdem nun ber Feind nach Arcole und Porcile zurückgebrängt war, wurde die, gegen erstern Ort dirigirte Avantgarde, zu schneu folgend, mit Verluft wieder zurückgeworfen, wobei bie verfolgenden Desterreicher abermals in einen, von Bonaparte gelegten Hinterhalt fielen und an 3000 Mann verloren; ein Beweis, wie vorsichtig man bei Berfolgungen zu Werke gehen muß, um nicht mehr auf bas Spiel zu setzen, als man im glücklichsten Falle gewinnen fann. Jest begann unter bem Schupe mehrerer, sehr gut placirter Batterien das Schlagen der Bockbrucke, während beffelben ward Porcile nur burch einen Theil der Division Massena besetzt und beobachtet, indem der größere Theil derselben Arcole angriff, und die Division Augereau ging über die fertig geworbene Brucke. Diefer Uebergang ward burch mehrere, von Legnago aus, ben Rucken bes Feinbes bebrohenbe Bataillone und durch eine Kriegslift, indem 1 Officier mit 25 Reitern und mehreren Trompetern abgeschickt wurde, um im Rucken ber öfterreichischen Infanterie zur Attaque zu blasen, erleichtert.

Durch das Schlagen der erwähnten Brücke über den Alpon und Anwendung von größeren Streitkräften auf den Hauptpuncten, gelang an diesem Tage, was, ohne dieses, an den beiden vorhergehenden vergeblich versucht worden war. Angesichts des ganzen österreichischen Heeres wurde Arcole genommen, und beide, nun gewonnene Uebergänge über den Alpon benußend, zwang Bonaparte seinen Gegner sich zurückzuziehen und das Schlachtseld zu räumen. Er selbst bivouaquirte mit seinen Truppen auf dem Schlachtselde, mit dem theuer erkämpsten Arcole im Rücken. Der gegenseitige Verlust in der dreitägigen Schlacht ist nicht genou anzugeden; nach der Hartnäckzeit des Kampses mußer aber auf beiden Theisen mehrere Tausend Mann betragen haben. Bonaparte

giebt ben österreichischen Verlust auf 18,000 Mann incl. 6000 Gefangenen, 18 Kanonen und 4 Fahnen an; General Reipperg sagt, die Schlacht hatte beiden Theilen über 12,000 Mann gekostet.

Die Desterreicher. Der österreichische Felbherr hätte sein vorgestecktes Ziel, die Bereinigung seiner Armeetheile und Entsetzung Mantuas, nicht aus ben Augen verlieren sollen; ohne sich an die Bewegungen des französtichen heeres zu kehren, hätte er Berona nehmen und unsern dieser Stadt die Etsch passiren sollen, wodurch Baubois genöthigt worden wäre, die seste Stellung von Corona und Nivoli zu verlassen; alsbann konnte er, vereint mit Davidowich, auf Mantua marschiren und Burmser entsetzen. Hätte Bonaparte, dem ungeachtet, seine Offenstvbewegung fortgesetzt, so lief er Gesahr, alles zu verlieren und seine getrennten Streitkräste waren nicht vermögend, irgend etwas gegen die vereinte österreichische Armee auszurichten.

Alvinzi that aber von allem diesen nichts; benn auf die Nachricht von der Offensivbewegung des französischen Heeres, stellte er die seinige ein, und that daher gerade das, was sein Gegner wünschte; er fehlte also gegen die Hauptregel der Tactif, gerade das Gegentheil von dem zu thun, was der Felnd will.

Der 15. November. Rühmlichst muß die Vertheidigung von Arcole am 15. durch wenige Truppen, anerkannt werden; zu loben ist ferner die Borsicht der Desterreicher, den Uebergang über den Alpon bei diesem Orte, schon vor dem Erscheinen der französischen Armee, zur Vertheidigung eingerichtet zu haben, welches einen großen Einsluß auf den fernern Fortgang des Gesechts hatte. Einige Geschüße auf beiden Seiten der Brücke von Arcole aufgestellt, wirkten wesentlich mit zur Vertheidigung; ihre Kartätschwirkung, verbunden mit dem Feuer der in den crenelirten Häusern stehenden Infanterie, flankirten die, auf dem schmalen Damme heranrückenden, Sturmkolonnen und machten jeten Angriff scheitern.

Die Desterreicher scheinen an diesem Tage nicht stark genug gewesen zu sein, dem Angriff des Detachements unter General Guyeur, welcher bei Albaredo über die Etsch setze, durch eine Offenstvbewegung, begegnen zu tönnen, um diesen wieder über den Fluß zurück zu wersen, oder ihn wenigstens sern von Arcole zu halten. Die braven Vertheidiger des Letzern, durch diesen neuen Angriff in Front und Rücken zugleich bedroht, sahen sich genöthigt, den Ort zu räumen; aber noch am Abend desselben Tages ward er vom Feinde, ob freiwillig oder gezwungen ist zweiselhaft, letzeres aber wahrscheinlicher, wieder verlassen. Rach andern Berichten sei dies daburch peransast, daß Alvinzi's Verstärfungen von 14 Bataillone und 16 Escabrons angelangt waren.

Die hierauf: vom österreichischen Heere zwischen St. Bonifacio und St. Stephano genommene Stellung, mit karker Beschung von Poncise und Arcole; war den Umständen ganz angemessen.

Der 16. Rovember. Die Borwärtsbewegung ber Desterreicher auf ben Dammen, von Porcile und Arcole aus, gegen bie Brude von Ronco, um ben Franzosen ben Uebergang über biese möglichst zu erschweren, ift lobenswerth; jedoch scheint dieses Vorrücken nicht mit dem nöthigen Rachdrucke ausgeführt worden zu sein, benn beibe Kolonnen wurden, mit Verluft von 7-800 Mann und 6 Geschützen, zurückgeworfen. In bas hier in Rede ftehende, burchschnittene Terrain durfte die Artillerie nicht zu früh hineingeführt werden; nur mit besonderer Vorsicht mußte man sich ihrer bedienen, welches hier nicht der Fall gewesen zu sein scheint. Bur Aufnahme ber von Ronco zurückgebrangten österreichischen Kolonne, konnten, auf bem linken Alpon Ufer, sehr vortheilhaft mehrere Batterien aufgestellt werben, welche außerbem bem Feinde die Unnaherung von Arcole sehr erschwert haben würden; doch diese vortheilhafte Anwendung ihrer Artillerie scheinen die Defterreicher nach ben hierüber vorhandenen Berichten unterlaffen zu haben. Die Entsendung einer Kolonne von St. Bonifacio aus, auf bem rechten Alponufer, um bie Bertheibigung von Arcole zu unterstützen und ben angreifenden Feind in die Flanke zu nehmen, war sehr zweckmäßig; jeboch war versaumt worden, diesen Truppen Artillerie beizugeben, beren Mangel auch bies Unternehmen scheitern machte. Auch hatte biese Bewegung, mit einer ähnlichen auf bem linken Ufer in Berbindung geset, mit mehr Rraften unternommen, und mit größerem Rachbrucke ausgeführt werben muffen; benn ware bies geschehen, so hatten nicht eine Compagnie und 4 leichte Geschütze biesem Unternehmen Grenzen setzen können. Diese waren vielmehr, auf bem rechten Ufer in ber Front angegriffen, vom linken Ufer aber in ber Flanke beschoffen, nicht vermögend gewesen, lange Wiberstand zu leisten. Die Bertheibigung von Arcole hatte hierburch gewiß eine andere Wendung genommen, und die Franzosen würden vielleicht die ferneren Angriffe auf. basselbe aufgegeben haben. Der öfterreichische Feldherr scheint aber überhaupt von seiner großen und disponiblen Macht hier nicht ben richtigen und zweckmäßigsten -Gebrauch gemacht zu haben.

Der 17. November. An biesem Tage wiederholte sich basselbe, was bereits beim vorhergehenden über die Offensiv-Bewegung der Desterreicher gegen die Brücke von Ronco, und über die Placirung von Artillerie auf dem linken Alpon Ufer gesagt worden ist. An verschiedenen schicklichen Orten hatten die Desterreicher während der Nacht Erdauswürse machen sollen, um die dahinter aufzustellenden Geschütze gegen das seindliche Tirailleurseuer zu decken; denn alsdann wäre es gewiß den Franzosen sehr schwer, wo nicht vielleicht gar unmöglich geworden, die an diesem Tage erdaute Brücke zu Stande zu bringen. Wit diesen Geschützen hätten mehrere, weiter rückwärts ausgestellte, Batterien in Berbindung gebracht werden müssen, die, sobald der Brückendau begann, sogleich die auf Kartätschschussweite heranrückten, um die bereits angesangene Arbeit zu zerstören, und die zur Deckung und zum Uebergehen bereit stehenden Truppen zu beschießen, während die hinter den Auswürsen stehenden Geschütze

ihr vorzügliches Augenmerk auf die Brücke selbst, oder auf die zur Deckung bes Baues etwa aufgestellten seindlichen Batterien gerichtet hätten. Der Einwurf, daß man nicht wissen konnte, ob die Franzosen noch bei ihrem Borhaben, ben Alpon zu passtren, beharren, und wo sie in diesem Falle übergehen würden, rechtsertigt die Bernachlässigung dieser Borsicht nicht, da das erstere nur zu wahrscheinlich war, und das Terrain gerade hier, gewiß nur wenige Stellen zum Schlagen einer Brücke begünstigte, und gewissermaßen bezeichnete.

An Mitteln und Kräften zum Bau solcher Erdauswürfe konnte es bem österreichischen Feldheren ebensowenig, wie an der zur (oben erwähnten) Berstheidigung durch Artillerie erforderlichen Anzahl von Geschüßen sehlen, da die ganze Armee in Bereitschaft stand, und noch dazu eine solche, die der seindlichen bedeutend überlegen war.

Eben beshalb ist es auch um so mehr zu bewundern, daß das französtsche Heer an diesem Tage seinen Iweck erreichend, Angestchts der Desterreicher, Arcole nahm, eine Bockbrücke baute, und den Alpon überschritt.

Zwei französische Basaillone, im Rüden ber Desterreicher herankommend, verbunden mit dem Blasen weniger Trompeter zur Attaque, sollen die rückgängige Bewegung erzeugt haben. Der eigentliche Grund zu der letteren, gerade in dem Augenblicke, als durch einen allgemeinen Angriff die im Uebergehen begriffene französische Armee aus Arcole, und über die erbaute Bockbrück zurückgeworfen werden mußte, scheint in dem Character ihrer Besehlshaber gesucht werden zu müssen, wie denn überhaupt anzunehmen ist, daß Bonaparte weniger durch seine hartnäckige, so viele Menschen ausopfernde Ausdauer, als vielmehr durch den Mangel der Letteren bei seinem Gegner, hier den Sieg davon trug.

## Die Schlacht bei Rivoli am 14. Januar 1797.

Die Desterreicher. Für Alvinzi, besten Hauptbestreben sortwährend bahin gerichtet sein mußte, Mantua zu entsetzen, und Wurmser zu besteien, gab es nur ein Mittel biesen Iwed zu erreichen; und bies bestand barin, daß er seine ganze Nacht vereinigte, und mit den 40,000 Mann, zwischen Bevona und Legnago über die Etsch, gerade auf Mantua los ging. Dies that er aber nicht; im Gegentheil er theilte seine Armee, ging selbst mit dem größten Theil derselben von Bassano nach Roveredo, um die Division Joubert zu vernichten, während er den General Provera, mit einem abgesonderten Corps aus 10 Bataillonen und 6 Escadrons, circa 9000 Mann bestehend, über Padua und Legnago nach Mantua betachirte.

Dieser Plan hatte gleich ansangs zwei Hamptsehler; benn erstens wählte Alvinzi zum Angriff bes Feindes ein gebirgiges, sehr loicht zu vertheidigendes Terrain, welches er, wenn er auf dem linken Etschuser blieb, vermieden haben würde; zweitens aber brachte er die Division Provetu unnöthigerweise in Gesahr, denn siegte er, so war Mantna ohne diese Division gevetset, wurde er aber geschlagen, so war dies Corps, wie es auch die Folge lehrte, unrettbar verloren.

Selbst von Roveredo aus, wo er sich mit Davidowich vereinigt hatte, war es ihm noch möglich diese Fehler zu verbessern, da ihm von hier noch zwei andere Wege nach Mantua zur Disposition kanden, die, wenn sie auch nicht ganz offen waren, doch gewiß nur wenigen Widerstand voraussehen ließen. Der erste hiervon war die große Straße von Trento auf dem linken Etschuser, wobei Chiusa und Verona zu nehmen waren; der zweite sührte zwar ebenfalls über Chiusa, ließ aber Verona vermeiden, wenn er zwischen Bolo und Pescantina Brüden über die Etsch schlagen ließ. Alvinzi beharrte jedoch bei seinem Vorsaße, den dritten und schwierigsten Weg einzuschlagen, indem er bei Roveredo über die Etsch ging und auf dem rechten Ufer derselben den Weg nach Incanale verfolgte, um auf die Hochebene von Rivoli zu bedouchtren. Doch über dieses Terrain bei Rivoli mögen hier erst einige Worte solgen.

Rivoli, welches ber Schlacht ben Namen gegeben, liegt nicht auf ber Hauptstraße von Trient nach Verona, sondern diese läuft über Roveredo am linken Etschuser, ist stellenweise durch die Felsen des Monte Pastello, eines Zweiges des Monte Malaro und Magnone gesprengt, und das Thal an einigen Stellen nicht viel breiter, als die Straße selbst. Dieser Straße gegenüber, nämlich am rechten Ufer der Etsch, führt nun auch ein sahrbarer Weg entlang, und zwar auf das Plateau von Rivoli hinauf; er ist aber sehr beschwerlich, läuft am östlichen, sehr steilen Abhang des Monte Magnone sort, steigt mittelst eines engen Hohlweges (Desilee von Ofteria) auf die Höhe, und

führt nach Rivoli hinein. Bon hier an wird die Gegend wegsamer; man kann sowohl nach Garba, Castelnovo, als auch nach Verona herunter gelangen, in diesem Falle bem rechten Etschufer folgend.

Zwischen der Etsch und dem Garda-See lagert sich ein rauhes und wenig wegsames Gebirge, das an seiner breitesten Stelle, zwischen Osteria und Garda, kaum  $1^{1/2}$  Meile breit ist. Man nennt es den Monte Baldo, und seinen östlichen Absall den Monte Magnone, der, zwischen Avio und Bochetta di Campion, von der Etsch durchbrochen, überhaupt steil an den Fluß herantritt. Außerdem ist die Bergmasse noch von einem Thal durchschnitten, in welchem der Tasso sließt, der bei Piavesano in die Etsch mündet.

Außer dem bereits erwähnten Wege über Ofteria nach Rivoli, kann der Monte Magnone auch noch auf einem zweiten, ebenfalls sehr beschwerlichen, Weg erstiegen werden, nämlich vom Etschthale aus, bei der Kapelle Madonna della Corona, wo die französische Avantgarde postirt war, und auf einem dritten, bei Porzin. Mehr Ausgänge hat er von dieser Seite nicht, doch läuft ein Weg kings dem Garda-See über Torre nach Garda und Peschiera, am westlichen Fuß des Monte Baldo.

Die Hauptmacht, mit der Alvinzi zur Schlacht ging, bestand aus 24 Bastaillonen mit 24 leichten Compagnien, 12 Escadrons, zusammen 26,210 Mann und 1772 Pferde; (Reipperg giebt die Stärke auf 24,445 Mann und 1772 Pferde an.) Diese war am 10. Januar folgendermaßen zusammengeseht:

#### A. Auf dem linken Stichnser

a. Zwischen Roveredo und Ala

General Otschfap 4 Grenadier-Bataillone = 3400 Mann

Duasbanowich 9 Bat. 12 Escab. = 8700 , und 1772 Pferde.

b. bei Avio

General Liptan 4 Bataissone 6 Comp. = 4800 =

16780 Mann und 1772 Pferbe.

## B. Auf bem rechten Etschufer

c. bei Bellono

General Köblös mit 4 Bataill. 6 Comp. == 4530 Mann

d. bei Brentonico

Oberst Lufignan 3 Bataillone. 12 Comp. = 4900 s

9430 Mann.

Gesammtstärke 26210 Mann und 1772 Pferbe.

Ein Blick nun auf ben Schlachtplan genügt, um sich von den Schwieserigkeiten zu überzeugen, mit welchen das österreichische Heer in diesem gebirgigen Terrain und in der schlechten Jahreszeit zu kampfen hatte. Des Sieges aber im Boraus zu gewiß, theilte Alvinzi sein Heer, der Disposition zur Schlacht gemäß, in 6 Kolomien:

Die erste Kolonne unter Oberst Lusignan sollte von Brentonico aus, iber ben Monte Balbo steigen, timge bem Garda Gee marschiren, in ber

Absicht, den feindlichen linken Flügel zu umgehen, und den Franzosen den Ruckzug abzuschneiden.

Die 2. 3. und 4. Kolonne unter ben Generalen Liptay, Köblös und Otschfay bilbeten bas Centrum, wozu auch noch die 5. und größte Kolonne unter dem General Quasbanowich gehörte, welche aus der sammtlichen Cavallerie und Artillerie bestand, die, mit Ausnahme einiger wenigen Bergsgeschüße, den übrigen Kolonnen auf den schwierigen Wegen nicht solgen konnte, und sich daher auf der gebahnten Straße im Etschthale halten mußte. Borzugsweise sollten Liptay und Köblös mit ihren 9110 Mann die seindliche Front beschäftigen; Otschkay und Quasdanowich sollten entweder diese Bezwegung unterstüßen, oder, längs der Etsch, und über den Fluß, gerade nach Rivoli vordringen. Bei Bellono und Dolce waren liebergänge über die Etsch vordereitet.

Die 6. Kolonne unter Wukassowich blieb auf bem linken Etschuser, auf bem Wege von Trento über Dolce nach Berona.

Einen tactischen Zusammenhang sucht man hier allerdings vergebens; und scheint die Disposition auf die kalsche Boraussehung bastrt zu sein, daß der Feind die Aussührung gar nicht abwarten, sondern beim Erblicken der Kolonnenteten gleich kehrt machen würde.

Die sehlerhaste, aber hier burch die Beschaffenheit des eigenthumlichen Terrains bedingte, gänzliche Trennung der verschiedenen Wassen von einander, brachte für die Oesterreicher bedeutende Rachthelle. Dies zeigte sich bereits bei den, am 12. stattsindenden, Angrissen der österreichischen Rolonnen auf die Oörser Corona und Ferara, welche von der Division Joudert besets waren; denn durch ihre gut placirte Artillerie, welcher die Oesterreicher nur einige Berggeschütze entgegensehen konnten, gelang es den Franzosen der seinblichen Uebermacht die Spitze zu bieten, und sich am andern Morgen unangesochten zurückziehen zu können.

Roch jest, am 13., war es für Alvinzi möglich, die in der Anlage des Plans seiner Disposition liegenden Fehler zu verdessern; wenn er nämlich an diesem Tage den zurückweichenden Feind lebhaft und entschlossen trängte, wäre es ihm hierdurch wahrscheinlicherweise gelungen, gleichzeitig mit dem selben auf der Hochebene von Rivoli anzulangen, und hier die 5 auf dem rechten Etschuser operirenden Kolonnen zu vereinigen. Aber des guten Ersfolges nur zu gewiß, begnügte er sich Joudert nur durch die 2. und 3. Roslonne langsam verfolgen zu lassen, und selbst die, am Abend dieses Tages statisindende, Besehung der, für den Ausgang der Schlacht so wichtigen Höhen von San Murco, aber der Höhe von der St. Marcus Kapelle, durch die österreichische Avantgarde blied undeachtet, und undenutzt, welches sehr wenig für die Umsicht des gegenwärtig gewesenen Generalstades spricht. Unglücklicherweise ersuhr Alvinzi die Kückehr Bonapartes zum Heere, sowie die Berstärfung der Diviston Joudert nicht früher, als die er, im Sinne

seiner frühern Anordnungen, bereits die Befehle zur ferneren Einschließung ber genannten Division am 14. Morgens gegeben hatte, und nun besahl er erst der Rolonne Otschkay, in der Racht, zum genannten Berge dis zur Rapelle San Marco vorzurücken. Die 1., 5. und 6. Kolonne sesten indeß ihre Bewegung ruhig fort, während dessen die mittleren Rolonnen bereits in voller Action sich besanden. Ohne Bonapartes Gegenwart wäre es den lettern gelungen, nachdem sie den französischen linken Flügel zum Weichen gebracht, zu debouchiren, und sich zu vereinigen, wodurch zugleich die Entswicklung der 5. Rolonne, und die Wiederherstellung des Gleichgewichts der Wassen, begünstigt worden wäre; während Joudert befürchten mußte, von Rivoli abgeschnitten, und gegen die Etsch gedrängt zu werden. Indem sich Bonaparte sogleich zum gesährbeten linken Flügel begab, und die, eben erst angesommene, Brigade augenblicklich in's Gesecht brachte, gelang es demsselben, die hier stattgesundenen Rachtheile somit wieder auszugleichen.

Auch für die 5. Rolonne traten wieder günstige Umstände ein, denn es gelang dem General Duasdanowich, durch eine zahlreiche und sehr gut placirte Artillerie unterstütt, den Feind aus den Verschanzungen von Osteria zu versteiben; doch die, auf dem linken Etschuser ausgestellten, Batterien von Wustassowich trugen ohne Zweisel zu diesem glücklichen Erfolge mit bei, da sie die Franzosen im Rücken und in der Flanke beschossen, ihre Position war aber insosen zu tadeln, als sie ihnen nur die ungünstigste Schusart, die aus der Tiese nach der Höhe, erlaubte.

Jest schien die Besegung bes Plateaus, von welcher ber Ausgang ber Schlacht abhing, ben Desterreichern nicht mehr streitig gemacht werben zu können, da sie auch bereits bis zum diesseitigen Abhange bes Monte Magnone vorgebrungen waren. Allein nun zeigte fich von neuem Bonapartes großer Ueberblick und bedeutenbes Feldherrntalent, benn, in dem Augenblicke, wo Quasdanowich sich entwickeln wollte, und bies auch bereits einem Bataillone und einer Schwadron gelungen war, während der übrige Theil der Rolonne noch im Defilee vorhanden, sah fich bie Tete plöslich durch einen brusten, und zeitgerechten Angriff, unter Berthier, von allen Seiten angegriffen, und in das Defilee zurückgeworfen, wo sie die nachrückende Artillerie und Cavallerie mit in ihre Auflösung, die noch durch das Auffliegen einiger Pulverwagen vermehrt und vergrößert wurde, verwickelte. Von jest an war ber Verluft ber Schlacht für die Desterreicher entschieden; benn vor Duasbanowich nun sicher, konnten die Franzosen ihre ganze Kraft gegen das feindliche Centrum richten, welches die errungenen Bortheile benupend, und nur aus Infanterie bestehend, sich beim Berfolgen ber Franzosen theilweise aufgelost hatte.

Das Erscheinen bes Escabronchefs Lasalle mit 200 Mann französischer Cavallerie, welche ben sich zurückziehenden Truppen Bials als Stüß- und Sammelpunet dienen sollten, brachte auf die, von dieser Wasse hier ganz entblößten, Desterreicher, welche, theils durch das Gesecht, und theils durch die

beschwerlichen Gebirgsmärsche, ganz ermübet waren, einen kaum zu beschreisbenden Eindruck hervor; ber nun bewirkte Angriff erzeugte das glänzende Resultat, daß, da hierdurch vollends die Unordnung vermehrt war, die Truppen saft auseinander liesen. Massena, der sett hinter ihrem rechten Flügel mit seinen Truppen erschien, beschleunigte ihre Flucht dis hinter den Tasso. Die, noch völlig geordnete, Kolonne Liptans unterließ, sehlerhasterweise, einen sett zeitgemäßen, frästigen und entschlossenen Angriff, um den übrigen Truppen Zeit zum Sammeln zu verschaffen, sondern ging statt dessen selbst dis nach Caprino zurück.

Die 1. Rolonne, unter Lufignan, hatte bis sett ihre Bewegungen vorgeschriebenermaßen fortgefett, und war ben Franzosen glucklich in ben Rücken gekommen, bis auf den Monte Pipolo und bei Cavason; allein jest hatte, wie es bei einen, für die Desterreicher unglücklichen, Ausgange vorherzusehen war, auch feine Stunde geschlagen, benn mit ihm, fast zu gleicher Zeit, fam ber General Ren von Peschiera auf dem Schlachtfelde an, und konnte sich fogleich mit der einzelnen, noch bazu schwachen, öfterreichischen Kolonne zum Gefecht engagiren. Jum Ueberfluß hatte Bonaparte, als er sah, baß bas Gefecht auf ber Sohe eine gunftige Wendung für ihn zu nehmen anfing, 2 Regimenter Infanterie, von der Diviston Massena, nebst einer 12pfündigen Batterie, nach seinem bebrohten Ruden betachirt. Run wurde auch diese Rolonne von allen Seiten angegriffen, und von ber französischen Artillerie, der sie keine entgegen setzen konnte, lebhaft und wirksam beschoffen, und es blieb baher bem Oberst Lusignan, ba er sich von allen Seiten bebrängt sah, weiter nichts übrig, als auf bem Wege, ben er gekommen, sich burchzuschlagen; er versuchte es, jeboch nicht mit Glud; benn ber fast größte Theil seiner Truppen — an 4000 Mann — warb gefangen, er selbst erreichte nur mit einigen Hundert Mann den Garda See, und entging so allein, mit Hulfe etlicher Fahrzeuge, ber Gefangenschaft. So endete biese Schlacht, beren Folge noch am nächsten Tage war, daß ein nicht unbedeutender Theil des öfterreichischen Heeres, welches nur auf Fußsteigen sich zurückliehen konnte, bas Gewehr ftreden mußte.

Die Desterreicher hatten in biesen letten Tagen einen Totalverlust von 6000 Mann, die außer Gesecht geset, 7—8000 Mann Gesangenen, 60 Gesschützen und 24 Fahnen, und fast dem ganzen Material. Die Franzosen gaben ihren Verlust auf 1900 Mann, außer Gesecht geset, an.

Aus ben, für die Desterreicher so unglücklichen, Ereignissen des 14. Januar find folgende Lehren zu abstrahiren:

1) Es bleibt immer gefährlich besonders bei schwierigem Terrain, seine Kräfte zu sehr zu zersplittern, und unter so verschiedene Besehle zu stellen; denn hatten die Kommandirenden der 2., 3. und 7. Kolonne im bessern Einverständnisse, und richtiger Würdigung und Erkenntniß der sich bar-

bietenden Berhältnisse gehandeit — wer weiß, ob das Resultat nicht für die Desterreicher gunftiger ausgefallen ware.

Dbgleich hier die Trennung der drei verschiedenen Wassen, Infanterie, Cavallerie und Artikerie, durch die Wahl des Schlachtseldes und des Terrains bedingt war, so leuchtet doch das sehlerhaste derselden hervor, und trug diese Trennung viel zu den, für die Franzosen so günstigen, Erfolgen mit dei, welche nicht an diesem Gebrechen litten, sondern die Verwendung aller Wassen jederzeit geschehen lassen konnten.

Die Franzosen. Wohl ist es keinem Zweisel unterworfen, baß ber, sür die Franzosen so glückliche Ausgang der Schlacht bei Rivoli, größtentheils dem Scharsblicke und Feldherrntalente Bonapartes zugeschrieben werden muß. Denn abgesehen davon, daß derselbe, im Verlause der Schlacht, selbst die zweitmäßigsten Anordnungen traf, so hatte er auch den seindlichen Angrisseplan gleich anfangs völlig durchschaut, und handelte, nach der gewonnenen Ansicht besselben, sehr angemessen, bestimmt und energisch.

Sehr zu loben ist es, daß er das fehlerhafte des österreichischen Angrisssplanes benutzend, seine Kräfte nicht gleichfalls zersplitterte, sondern sie zusammen hielt, um die feindlichen Kolonnen, je nachdem sie für ihn gefährlich zu wers den drohten, einzeln zu schlagen; und der glückliche Erfolg belohnte ihn dafür.

Der Rückzug Jouberts, am Morgen des 13., ist ebenfalls nur zu loben, da er von der nachrückenden Verstärfung keine Kenntniß hatte, sondern seinen linken Flügel von Lusignan umgangen wußte, und mithin befürchten mußte, von Rivoli abgeschnitten zu werden; auch ward derselbe mit so vieler Ordnung ausgeführt, daß seine Arriergarde nichts vom Feinde zu leiden hatte. Ebenso ist die hierauf vor Nivoli genommene Stellung zweckmäßig zu nennen.

Die bei Osteria angelegten Verschanzungen würden ihren Zweck, dem Feinde an dem Debouchiren aus dem Etschthale zu hindern, vollkommen erfüllt haben, wenn nicht die Besatung, durch das überlegene österreichische Artilleries seuer von beiden Usern, gezwungen worden wäre, sie zu räumen.

Bonaparte, wohl einsehend, daß Alles von dem Besitze des Plateaus von Rivoli abhing, unterließ nichts zur völligen Wiedererlangung des letzteren; und begann, sobald Massena mit den Verstärfungen von Rivoli heran war, die Aussührung seines Planes, eine österreichische Kolonne nach der andern zu schlagen.

Sehr lobenswerth war ferner die Berwendung der französischen Cavallerie, unter Berthier, zum Angriff der bebouchirenden Kolonnen unter Duasdanowich sowohl, wie auch zur Verstärfung der Division Vial; denn beide Bewegungen wirften auf das Schicksal des Tages entscheidend ein. Das oft mislungene Manövre, einen Theil des Feindes das Defilee passiren zu lassen, bevor man ihn angreift, wurde hier, obgleich es nicht im Plane Bonapartes lag, sondern nur durch die obwaltenden Umstände herbeigeführt wurde, vom Glücke begünstigt.

Daß Bonaparte sich die Division Lusignan, ohne ihr besondern Widerstand entgegenzusezen, in den Rücken kommen ließ, hatte für die Franzosen sehr nachtheilig werden können, wenn die Desterreicher stegten.

Doch seine Gegner bereits näher kennend, und des glücklichen Erfolges im Voraus gewiß, glaubte er hierbei nichts zu wagen; die Division siel ihm daher von selbst in die Hände, nachdem die Schlacht entschieden war.

Die Anwendung der Artillerie beim Angriff auf diese Division war sehr zweckmäßig; und ebenso sind die ferneren, zum Verfolgen des Feindes, und zur Vervollständigung des Sieges, angeordneten und ausgeführten Operationen nur zu loben.

## Die Schlacht bei Zürich am 4. Juni 1799.

In Zurich vereinigen sich alle Straßen der ganzen Gegend, und find hier die vorzüglichsten Uebergangspuncte über die Limmat. Zürich selbst ift, bei gegenseitigen gleichen Kräften, als ein strategischer Punct zu betrachten, denn man kann seinen Gegner durch keine Umgehung aus seinem Besitz ent= sernen; er muß angegriffen werden, weil sonst seber ber diesen Bunct vorbei gehen wollte, mit einer gefährlichen Dffenstve bebroht wurde. Der Angreis sende hat nur 2 Richtungen zum Rückzug, entweder nach Borarlberg, ober über ben Rhein, zwischen Stein und Eglisau. Dem Bertheidiger stehen hingegen alle Straßen zu Gebote, welche westlich von Zurich ausgehen. Wollte nun ber erstere eine Umgehung, auf bem linken Ufer ber Seen burch bie fleinen Cantone, oder an der untern Limmat, oder gar über die Aar versuchen, so könnte fich der lettere ungehindert auf seine Communicationen werfen, ohne die eigene Preis zu geben. Mit ben strategischen Vortheilen vereinigen sich bei Zürsch kaktische, welche den Werth dieses Punctes noch mehr erhöhen. Auf dem rechten Ufer ber Limmat befindet sich vor der Stadt eine feste Posttion; Zürich felbst umfaßt die beiben Ufer des Flusses, bei seinem Austritt aus dem See, und enthält mehrere Brücken über benfelben. Ein Wall nebst Graben und einige Außenwerke umgeben die Stadt, welche baher fturmfrei, jedoch, wegen ber ringsum sie beherrschenden Anhöhen, keines langern Widerstandes fähig ift. Eine schmale Reihe von Hügeln begleitet das linke Ufer des Sees bis an den bedeckten Weg, und scheidet den See von der Sil, welche Zürich westlich umgeht, und sich, unfern davon, durch eine Ebene das Silfeld genannt — in die Limmat ergießt. Auf dem rechten Ufer reichen die Füße der Anhöhen bis an die Stadt, und das Terrain steigt, schnell und jah, zu dem bedeutenden Rucken empor, ber sich zwischen dem Zürich = unb Breifen - See, dann, zwischen der Limmat und der Glatt, bis an den Rhein Die Glatt nähert sich in der Gegend von Schwamenbingen ber Limmat, und verengt bas Gebirge, gegenüber von Zürich, wo es die schmalste Bafis hat, und folglich am steilsten ift. Die ganze Oberstäche des Rudens ift außerst durchschnitten, und unwegsam. Auf beiben Seiten fturzen zahle teiche Wildbache durch tiefe Schluchten in die Hauptthaker hinab, und bichte Balder bedecken die höchsten felfigen Kuppen. Auf der westlichen Scite senkt sich bas Terrain in mehreren Abstufungen gegen die Limmat; aber alle sind steil, und die untersten mit Wein bepflangt. Am obern Theile ber Stadt, bei hottingen und hirstanden, bildet das Gebirge fanftere Abfalle, mit Lands häusern und Garten geschmuckt; boch besto rauher ift es auf ber öftlichen Seite. Dort fallt der Maden wild und fteil zu bem breiten fumpfigen Grund herab, ben die Glatt im trägen Lauf durchschlängelt, und der nur wenige Uebergange, bei Schwerzenbach, Dübendorf, Wallisellen, Glattbruck und Bittje, Colachten und Belagerungen.

Rümlang, zählt. Der Hauptzweig bes Gebirges folgt bem Laufe ber Limmat, wird zugänglicher nach Mass, je mehr sich das Terrain, durch die Entfernung der Glatt, erweitert. Die ganze Segend zwischen beiden Flüssen ist mit waldigen Höhen bebeckt, und von morastigen Thälern durchschnitten. Borzüglich verdient ein großer Sumpf die Ausmerksamkeit, welcher am Fuße des Hauptrückens, zwischen Regensborf und Otelsingen liegt. Die Glatt hat abswärts mehrere Uebergänge, weil keine Moraste ihren Zutritt hindern.

Die Franzosen hatten auf bem hier beschriebenen Gebirge eine Stollung verschanzt, um sich bes frategischen Bunctes Burich zu versichern. Der rechte Flügel bildete eine Flanke, und lehnte bei Riebsbach an ben See; die letten gunftigen Anhöhen von bem Ort - über welche bie Seeftrage von Rapperswol nach Zürich führt — und der Burgberg waren mit Batterien verseben. Von da lief die Position, hinter einer steilen Schlucht, bei Hirklanden vorbei, wo ebenfalls eine hochliegende Batterie die Pereinigung ber beiben Straffen von Grüningen und Fällanden, und ihren Uehergang über bie Schlucht bestrich. Die Batterie selbst war rechts, und in der Front, burch steile Absabe von Weingarten, links burch ben Wildbachgraben geschützt. Rabe an berfelben brach sich die Front; und ein breiter, 1500 Schritt langer, Berhau durchschnitt den dicken Wald bis zu dem Attpsperger Hof. Bon diesem, bis zum Bürichberger Haf, sperrten doppelte Berhaue alle Zugange burch bie Balber, und besanders die Schlucht von Stephach, durch welche ber ganghaffte Fusiweg führt. Links neben dem lettgenannten Hof erhebt fich der Zürichberg, deffen höchste Ruppe der Geisberg genannt wird. Sein Kamm behnt fich auf eine halbe Stunde bis Schwamendingen, auf der Strafe von Winterthur nach Zürich, aus. Gegen biese Straße, sowie gegen ben sumpfigen Grund ber Glatt, sind die Abfalle des Berges feil, felftg, und bicht mit Holz bewachsen. Auf der Krone lagen 2 Flügel Redouten, mit einer Bruftwehr verbunden, in der Mitte eine Flesche; und vor diesen Werken ein farker Berhau, ber an einigen Orten 800 Schritt in der Breite hatte. Die Straße bei Schmamenbingen war abgegraben, und mit einer andern Flesche gebeckt. Der Zurichbeng hangt über einem zurückgebogenen, fanften Sattel mit bem Wipchinger ober Hönggerberg zusammen. Beide bilden gleichsam 2 Bastione, zwischen welchen die Courtine, in der Länge von 2300 Schritten, von 10 größtentheils geschlossenen Redouten und Fleschen vertheibigt wurde, die das ganze vorliegende Terrain, und besonders die 3 Sauptstraßen, von Baffersdorf über Schwamendingen, von Klotten über Glattbruck, und von Regensperg, über Affholtern, Bunachft an der lettern liegt der Wiedinger Berg, beffen Kamm aus einer, taum zu ersteigenden, Felfenwand besteht. Er war gegen die Straße burch zwei, mit einer Brustwehr verbundene, Redouten, sowie der Zurichberg mit einem, ringeherum bis an das Schiefihaus angelogten, Berhau befestiget. Endlich beckten noch 3 Fleschen die letten Abhange, und die Reisen Weinberge bei Hängg. Alle biefe Werke, mit Ausnahme jener auf dem äußersten linken

Flügel, waren vollendet, und mit Ranonen aus dem Zeughause der Stadt besetzt. Massena hatte dagegen ben größten Theil seines Geschützes, mit allem Troß und Fuhrwert, über die Limmat in Sicherheit gebracht.

Diese, so allerdings weitläuftig beschriebene, Stellung gehörte gewiß in jeder Hinsicht mit zu den sestenen, und tropte, wegen ihrer beschwerlichen Zugänge, und der vielen Hindernisse in dem umliegenden Terrain, nicht allein jedem raschen Angriff, sondern bot alle Hülfsmittel dar, selbst die Fortsichtite einer stegenden Armee mehrere Tage hindurch auszuhalten. Die durchsichnittene waldige Gegend benahm dem Angreisenden die Uebersicht der jensseitigen Anordnungen, und hinderte seine Eutwickelung; er mußte destlirend über Moraste seten, die dann in seinem Rücken blieben. Sein Geschüß in der Tiese vermochte nichts gegen die besessigten Höhen, und so blieb nichts, als die Ersteigung derselben, unter dem wirksamsten Feuer des Feindes, übrig. Dagegen bedursten die Franzosen weniger Truppen zur Behauptung dieser, durch Ratur und Kunst geschüßten, Posten und sie konnten sich starte Weserven vorbehalten.

Wir wollen nun im Folgenden eine kurze Kritik über das Verhalten der Franzosen geben.

Die Franzosen. So fest bie Stellung bes französischen Heeres bei Zürich von Ratur war, und wie viel auch Massena gethan hatte, um dieselbe burch Kunst noch zu verstärken, so hatte sie boch zwei bedeutende Mängel, welche ben Franzosen sehr nachtheilig werben konnten, wenn ber Feind fie zu benuten gewußt hatte. Der eine bieser Mangel bestand barin, daß die verschanzie Stellung auf dem linken Flügel nicht geschlossen war, und den Desterreichern die, auf dem rechten Ufer ber Limmat, nach Baben führende Straße jum Angriff offen gelaffen war; wodurch, wenn ber lettere gelang, genannten Flügel ber Rüchug auf Zürich abgeschnitten, ober wenigstens sehr nichwert worden ware. Dieser Fehler ist jedoch dem französischen Besehlshaber nicht zur Last zu legen, ba bemfelben jebenfalls abgeholsen worden sein wurde, wenn der Feind ihm Zeit dazu gelaffen hatte. Der zweite und bebeutendere Mangel aber bestand barin, daß, außer ben brei in Zürich vorhandenen Bruden, weiter keine über bie Limmat geschlagen waren. Denn mit ber, 4 Monate hindurch, fortgesetzten Anstrengung hatte man auch die Ratur besiegen, und auf den steilen Abfällen an der Limmat, vorzüglich bei Wipchingen, Shanzen zur Beschützung einiger Bruden erbauen konnen, bie, wenn sie auch von den Höhen eingesehen worden waren, doch dem augenblicklichen Andrange widerstehen, und ben Marsch ber besilirenben Rolonnen hatten beden fonmen, mochte auch ihre Besatung selbst später dabei verloren gehen. wurde vielleicht, durch diese Arbeit, die ganzliche Bollendung der übrigen Berte zurückgesett sein, aber bie Sorge für die Sicherheit des Rückzuges durfte keinem Rebenzweck aufgeopfert werben, um so weniger, wenn es sich blos barum handelse einen, ohnehin schon beschwerlichen, Angriff, noch ungünstiger nu machen. Hätten bie Desterreicher ihre wiederholten Angriffe auf dem rechten französischen Flügel mit gehörigem Rachdruck unternommen, so wäre ihnen Zürich jedenfalls in die Hände gefallen; sie würden mithin Meister der erwähnten Brücken geworden sein; und den Franzosen wäre der Rückzug gänzlich abgeschnitten gewesen, wenn die Desterreicher die, ihnen offen gelassene, Straße nach Baden auf dem rechten Limmatuser mit hinlänglichen Streitmitteln, woran es ihnen nicht fehlte, besetzt gehalten hätten.

Die, von den Franzosen angelegten, Berschanzungen und Verhäuse entssprechen den von ihnen erwarteten Endzwecken, und waren hinlanglich mit Geschüßen versehen, deren Feuer, wenn auch etwas bohrend, nur desto mehr wirkte, da die Desterreicher Mangel an Artillevie litten.

Das Abbrechen der Bruden und die Bertheibigung der Uebergänge über die Glatt, wohin auch die sehr zweckmäßige Ausstellung der Batterie bei Schwamendingen gehört, sind zu loben. Ingleichen machten die Franzosen einen sehr guten Gebrauch von ihren Reserven, wodurch es ihnen allein gelang, verbunden mit einem starken Geschützseuer, die von den Desterreichern, unter dem Feldzeugmeister Wallis, nach Erstürmung des vorliegenden Verhaus, bereits genommene Batterie auf dem Zürichberge wieder zu erobern, und die Desterreicher mit bedeutendem Verluste zurück zu treiben.

Ob Massenas Rückzug in der Racht vom 5. zum 6. nicht zu zeitig war, und er nicht wahrscheinlich im Stande gewesen sein würde, seine seste Stellung länger zu behaupten, muß bahin gestellt bleiben, und würde hierüber nur mit Gewisheit abzusprechen sein, wenn man den Erfolg wüßte, welchen der, auf dieselbe Racht bestimmt gewesene, Angriss des Erzherzogs gehabt haben würde.

Es standen dem Erzherzog Carl zum Angriff der französischen Stellung 5 Wege offen, welche, theils weniger, theils mehr, Terrainhindernisse darboten; theils aber auch, bei dem Fall des Mißlingens, für die eigene Rüczugslinie fürchten ließen. Die verschiedenen Umstände erwägend, wählte der Erzherzog den, in der letzten Hinsicht, sichersten Weg, auf welchem aber gleichzeitig
die meisten Hindernisse zu bekämpsen waren, nämlich den von der Glatt Seite
in die Front des Zürichberges.

Die Desterreicher. Die Stärke berselben betrug 58½ Bataill. und 67 Escabr., bavon ber linke Flügel 20 Bataill. und 22 Gecabr.

Am 4. Juni ruckte die ganze österreichische Linie zum allgemeinen Angriff in 5 Kolonnen vor.

General Zellachich ging mit der ersten Kolonne des linken Flügels, 5 Bataill. und 8 Escadr. stark, auf der Seestraße rasch vor; warf den Feind aus den Verschanzungen nach Zürich hinein, besetze die Borstädte, und obwohl er durch verstärkte Reserve zurückgedrängt, diese wieder nahm, mußte er doch abermals weichen, und besetzte nun durch Posten die Höhen von Riedsbach.

Die 2. Kolonne, unter General Bey, 4 Bataill. und 3 Escabr., rückte gleichzeitig von Wittston auf Hirslanden, nahm den Ort, und die nahe gelesgenen Verschanzungen, versuchte die, gegen Hottingen und Flunteren abfallenden, Höhen Modachungen zu verfolgen, mußte aber dem Feinde weichen, und setzte sich darauf, in gleicher Höhe, mit der ersten Kolonne.

Ebensowenig Erfolg hatte die 3. Kolonne, unter dem Prinzen von Lothzingen, 4 Bataill. und 4 Escadr., welche von Dübendorf, über Fällanden und Pfaffhausen, in Verbindung mit der 2. Kolonne, heran kam; sie -war zum Angriff des Zürich-Bergs bestimmt, und hatte darum den genannten Weg eingeschlagen.

Sie drang, theils durch die Walber, theils über Göhrin's und Gokhausen, auf den Attysperger und Topelhof; allein der fernere Angriff scheiterte an dem Berhau, sowie an dem mörderischen Feuer der Infanterie und Artillerie, dem die Oesterreicher nur 2, mit Mühe herausgeschleppte Kanonen, entgegenstellen konnten. Um 2 Uhr zog sich daher der Prinz von Lothringen aus dem Bereich des seindlichen Feuers zurück.

Die 4. Kolonne, unter Feldmarschallsieut. Hohe, 7 Bataill. und 12 Escabr., sollte, auf der Brücke zwischen Wallisellen und Schwamendingen, über die Glatt gehen, aber der Feind hatte sie in Brand gesteckt, und die Herstellung hinderte er durch heftiges Feuer einer, dei Schwamendingen aufgestellten, Batterie. Die Kolonne mußte daher, nach Hinterlassung zweier Bataillone, an der Brücke links abmarschiren, und hinter der 3. dei Dübendorf übersehen. Hohe rücke auf Stepbach vor, nahm es, ließ den größten Theil seiner Cavallerie an der Straße von Dübendorf nach Schwamendingen zurück, und seite seinen Angriss gegen letzteres fort. Die Franzosen mußten zurück, und zogen sich hinters Verhau, als die beiden, dei der Brücke von Wallisellen ausgestellten, Bataillone sich ins Wasser stürzten, und mit angrissen. Der Angriss gegen den Zürichberg von hier aus mißlang.

Die 5. Kolonne, 10 Bataill. und 20 Escabr., bestand aus einem Theil bes Centrums, unter dem Fürsten Reuß. Diese nahm ihre Richtung über Glattbruck auf Seebach; gewann dieses, und selbst das Dorf Orlicken, setzte sich mit der 4. Kolonne in Berbindung, und nahm eine bogenförmige Stellung, mit dem rechten Flügel an Rümlang, ein.

Der übrige Theil des Centrums, 8 Bataill. und 16 Escadr., wurde als Reserve auf den, vom Fürsten Reuß verlassenen, Plat bei Opsiken vorgezogen. Der ganze rechte Flügel,  $15^{1/3}$  Bataill. und 9 Escadr., blieb zur Besetzung von Glattfelden, und der untern Glatt zurück. General Dudinot, der am Fuße des Wipchinger Berges stand, machte einen Angriff gegen die Höhe von Seedach, scheiterte aber an der standhaften Vertheidigung der Desterreicher.

Bis Rachmittags 2 Uhr machte ber Angriff keine Fortschritte; nun ließ ber Erzherzog 2 Laufbrücken über die Glatt bei Wallisellen schlagen, zog 5 Bataillone aus der Reserve herbei, und beorderte den Feldzeugmeister Wallis

jum Sturm bes Burich: Berges. Ein Bataillon blieb bei ben Bruden, mit ben übrigen wurde langs ber steilen Schlucht, die über die Ziegelhütte zu bem Zürichberger Hof führt, marschirt. Durch eine Tirailleur = Rette ließ er nun bie feindlichen Bertheibiger hinter ben Berhau zurücktreiben; anfange nur reihenweise, bis man, bei einer Biese, bie beiben ersten Compagnien formiren, unb so ins Verhau eindringen konnte; ste wurden vertrieben, nahmen es jedoch wieber, und mußten bann, mit anbrechenber Dammerung, bem Sagel von Rugeln und Kartatschen weichen. Ebenso blieben auch alle noch versuchten Angriffe ber einzelnen Kolonnen erfolgtos. Am 5. Hieben beibe Armeen unverändert in ihren, am vorigen Abend inne gehabten, Stellungen. Erzherzog beschäftigte fich, aus den errungenen Standpuncten eine Stellung zu ermitteln, und beschloß hierauf einen neuen Angriffsplan zu grunden; er bestimmte baher, weil ber Feind, unter allen Umständen, aus Burich vertrieben werben mußte, die Racht vom 5. auf den 6., um durch einen, mit Kraft verbundenen, Ueberfall jene Absicht zu erreichen. Doch, ba es hierzu nicht mehr kam, so mögen nur noch einige Bemerkungen folgen.

So wie in mehreren frühern Schlachten, und namentlich bei Rivoli, machten sich die Desterreicher bei Zürich gleichfalls bes Fehlers schuldig, burch Bersplitterung ihrer Kräfte auf keinem Bunkte mit gehörigem Rachbruck wirken zu können. Wären die Angriffe bes Generals Jellachich gegen ben rechten Flügel ber Franzosen gehörig unterftüst worben, so ware es keinem Iweisel unterworfen, daß sich die Desterreicher, nicht nur im Besit ber bereits genommenen Vorstädte Zürichs behauptet, sondern auch wahrscheinlich die Stadt selbst beset hatten, und hierburch ben Franzosen, wenn auch nicht ben Ruckzug unmöglich gemacht, boch benselben sehr erschwert haben würden. In Busammensetzung ber Rolonne findet man, mit Ruckedt auf das vorhandene Terrain, ein bebeutenbes Migverhaltniß ber verschiebenen Baffenarten zu einander. Denn, während ein bebeutenber Ueberfluß an Cavallerie, welche im Gebirge gar nicht anwendbar war, obwaltete, herrschte beinahe ganzlicher Mangel an Artillerie, und namentlich an ber, hier sehr nothwendigen, Gebirge= artillerie. Die sehr zwedmäßig, und größtentheils gebeckt, aufgestellte große Anzahl französischer Geschütze, machte ben Defterreichern biesen Mangel doppelt fühlbar und nachtheilig.

Der die 4. Rolonne kommandirende Feldmarschalllieutenant Hope, einssehend, daß ihm die beigegebene Reiterei auf den engen Gebirgswegen nur hinderlich sein konnte, ließ dieselbe sehr zweckmäßig auf der Straße von Dübensdorf nach Schwamendingen stehen, um, für den Fall daß sein Angriff mißslingen, oder er von den Franzosen verfolgt werden würde, die Infanterie aufnehmen zu können.

Die, zur Besetzung der untern Glatt und des Dorfes Glattseiben, zuruckgelassenen 15 Bataillone hätten, da bedeutend weniger Truppen zu diesem Zwecke hinreichend waren, viel besser zur Verstärkung der Angrissskolonnen verwendet werden können, und namentlich zur Verstärfung des österreichischen linken Flügels unter Zellachich. Den genannten Fehlern allein haben es daher die Desterreicher zuzuschreiben, daß ihre Anstrengungen am 4. Juni erfolglos waren, und so viel Blut unnat vergossen wurde.

Doch da der Erzherzog einsah, daß er seine Angriffe mit zu geringen Kräften unternommen, half er diesem Mangel in seiner, für den 6. Juni gegebenen, Disposition ab; wer weiß aber, ob dieselbe zum Ziel geführt haben wirde, wenn nicht Massena, an dem genannten Tage, seine verschanzte Stellung und Zürich freiwillig geräumt hätte.

## Die Schlacht bei Marengo am 14. Juni 1800.

Die Dest erreicher. Selten sind tactische Fehler so hart gedüßt, wie die am 14. von den Desterreichern in der Schlacht von Marengo bezangenen. Denn abgesehen von den Vortheilen, welche ihnen durch den bereits in Händen gehabten Sieg erwachsen wären, wurden sie, durch den Verlust des ganzen westlichen Italiens und 12 sester Plätze, für die Richtbenuzung der sich ihnen darbietenden Vortheile gestraft.

Mit 31,000 Mann, worunter 7600 Mann Cavallerie und 200 Geschüße, ging ber General Melas am 14. Juni mit Anbruch bes Tages in 3 Kolonnen über die Bormida, um die, kaum halb so starken Generale Victor und Lannes anzugreisen, und das Tags zuvor verlorene Dorf Marengo wieder zu erobern. Zwei Brücken waren zu diesem Zwecke über die Bormida geschlagen, unbegreislicher Weise sedoch nur ein Ausgang in dem, dieselben deckenden Brückenköpfe, wodurch gleich Anfangs ein bedeutender Theil der so überaus kostdaren Zeit verschwendet wurde.

Die Disposition bes General Melas war gut, und wurde jedenfalls von gludlichem Erfolge gewesen sein, hatten fich bie Defterreicher nicht im Berlaufe ber Schlacht bedeutende Fehler zu Schulden kommen lassen. Dem 20,000 Mann starken Centrum war der Angriff auf Marengo übertragen, mahrend die rechte Flügelkolonne unter Dreilly, 3000 Mann ftark, ben rechten Flügel beffelben beden, und die des linken Flügels unter General Dtt, 8000 Mann fark, das als Flügelanlehnung wichtige Dorf Cartel = ceriolo nehmen und gleichzeitig die rechte französische Flanke bedrohen sollte. Der öfterreichischen Artillerie findet man zuerst bei Pedra-Bona unter Habbid ermahnt, wo 20 Geschüße sehr zwedmäßig gebraucht wurden, um den General Garbanne nach Marengo Im Verlauf des Angriffs auf ben letten Ort entwickelten aurudaubrangen. die Desterreicher noch 5 Batterien, um, es koste mas es wolle, die Franzosen aus Marengo, von deffen Besit sie jest die Wichtigkeit einsahen, zu vertreiben. Erst jett, nach Berlauf von 3 Stunden, war bas Corps bes Centrums ganglich aus bem Brudenkopfe befilirt, und konnte nun seinerseits ber General Ott mit der Kolonne bes linken Flügels debouchiren und ben Weg nach Cartel = ceriolo einschlagen. Habbid, diesen unnügen Zeitverlust fühlend, und die mißliche Lage ber Franzosen bei Marengo erkennend, stürzte sich mit seiner Division, unter bem Schute ber Batterien, in ben Fortamna, um mit bem Bajonette bas jenseitige Ufer vom Feinde zu reinigen, und ben nachrückenden Truppen ben Uebergang frei zu machen. Dieser Versuch mißlang aber, und ber tapfere General bezahlte ihn mit bem Leben.

Die jest eingehende falsche Nachricht von dem Marsche der Division Suchet gegen Acqui, machte Melas für seinen Rücken besorgt, und vermochten ihn, 2200 Pferde, die er im Verlaufe der Schlacht viel besser hätte brauchen können,

unter bem General Rimptsch über die Bormida zurückzuschien, um sich hiersüber Gewißheit zu verschaffen. Ihrer Ueberlegenheit an Artillerie hatten es die Desterreicher allein zuzuschreiben, daß sie nach vielfachen, vergeblichen Ansstrengungen, und nachdem selbst die Kolonne von Ott bereits gegen den rechten Flügel des Feindes im Gesecht war, sich Marengo's bemächtigten; benn unter dem Schutze ihrer gut placirten Batterien gelang es den Pionieren eine kleine Bockrücke über den Fortamma zu schlagen, aus welcher die österreichischen Grenadiere übergingen, und Victor endlich aus dem Dorse vertrieben. Die Angrisse des Generals Ott auf den rechten Flügel des General Lannes waren zeitgemäß und wohlgeordnet, und, ohne die Dazwischenkunst der Division Monnier, wäre es ihm unstreitig gelungen, dieses ganze Corps, welches bereits auf dem Rückzuge war, aufzureiben.

Jest war für die Desterreicher der Moment eingetreten, wo sie von ihrer llebermacht an Cavallerie gunftigen Gebrauch machen konnten, aber, theils die Zersplitterung berselben auf ihrer ganzen Schlachtlinie, theils die beträchtliche Entsendung unter Rimptsch hinderten sie hieran, und die Frankosen konnten ungestört ihren Rudzug auf San Giuliano fortseten. Der General Melas, des Sieges zu früh gewiß, ging nach Alexandria zurück, und überließ bem General Zach bie Berfolgung bes Feindes. Reines ferneren Widerstandes gewärtig, sesten die Desterreicher ben Weg nach San Giuliano in Marschkolonne fort, waren aber nicht wenig überrascht, als sie, kurz vor bem genannten Drte, sich von den Kartatschschüffen einer plöglich bemaskirten Batterie von 12 Geschüßen begrüßt und gleichzeitig auf allen Seiten von den Franzosen, welche durch die Ankunft der Division Desaix frische Kräfte erlangt hatten, angegriffen sahen. Ihre Bestürzung und Unordnung war um so größer, ba sie in völliger Sicherheit marschirt waren, und sich dieses Angriffs gar nicht Eine Rolonne riß die andere mit fort, in ganzlicher Aufversehen hatten. lösung flohen ste über Marengo nach ben Brücken über die Bormida zurück, und wurde ihr schon sehr bedeutender Berluft noch größer gewesen sein, wenn nicht bie Brigade Beidenfeld, an welche fich bas Corps unter Dreilly anschloß, noch geordnet vor Marengo einige Zeit gehalten, und späterhin selbst, burch das zurückfehrende Ott'sche Corps, aus der Verlegenheit gezogen wäre. Bon der Auflösung des Hauptcorps unterrichtet, hatte ber General Dit nämlich seinerseits den Rückzug angetreten, und kam, nachdem er sich durch das in seinem Ruden von den Franzosen befette Cartel = ceriolo Bahn gemacht, noch zur rechten Zeit an, um die ebengenannten Corps zu unterstüßen. bie lesteren die Gewißheit hatten, daß das Gros über die Bormida in Sichers beit sei, zogen sie sich gleichfalls zurück, und brachen die Brücken hinter sich ab.

Daß den Desterreichern der bereits errungene Sieg wieder entrissen wurde, hatten sie selbst durch nachstehende Fehler verschuldet:

<sup>1)</sup> Sie machten zwar einen guten Gebrauch von der Ueberlegenheit ihrer Artillerie und bereiteten auch überall bas Gesecht burch dieselbe vor, unter-

ließen jedoch von ben, ihnen hierdurch geworbenen Bortheilen, Ruten

zu ziehen.

2) Sie waren zu saumselig im Berfolgen ber bereits errungenen Vortheile, benn die Franzosen legten, nachbem sich das Blatt gewendet, den Weg in einer Stunde zurück, zu welchem die Desterreicher 8 Stunden gesbraucht hatten.

- 3) Die Borgegend von Marengo gehört zu ben wenigen Feldern Italiens, welche den Gebrauch der Cavallerie begünstigen; aber demungeachtet, und troß ihrer Ueberlegenheit an derfelden, kounten die Oesterreicher keinen Rusen daraus ziehen, da sie sich, durch die Entsendung unter Rimptsch und anderweitige Detachtrungen, zu sehr geschwächt hatten. Eine Reserves Cavallerie, von einigen sahrenden Batterien unterstützt, würde den Aussgang bieses Tages anders gestaltet haben.
- 4) Der österreichische kommandirende General entfernte sich zu früh vom Schlachtselbe, und überließ die einzelnen Generale sich selbst, ohne ihnen Verhaltungsbesehle hinterlassen, und ohne einen Stellvertreter ernannt zu haben.
- 5) Des Sieges zu gewiß versäumten die auf San Giuliano marschirenden Kolonnen die nothigen Vorsichtsmaßregeln, und waren zu dicht auf einsander, so daß jede nachfolgende, sogleich in die Unordnung der vorsmarschirenden mit verslochten wurde.

Die Franzosen. Unstreitig ift es ber Stellung bes am Morgen bes 14. Juni nur 15,000 Mann Infanterie, 2000 Pferbe und 40 Geschüte ftarfen französischen Heeres in Echellons, mit so bebeutenben Zwischenraumen, zuzuschreiben, baß sich die erste Hälfte ber Schlacht bei Marengo so ungunstig für dasselbe gestaltete; benn ber beinahe zweifachen Ueberlegenheit ber Desterreicher, wurde, so lange die Franzosen im Besty von Marengo waren, durch die auf der Seite ber letteren befindlichen Terrainvortheile, (wozu namentlich die Deckung ber französischen Front burch bie sumpsigen Ufer ber Fortamna zu rechnen ift), ziemlich bas Gleichgewicht gehalten, wie bies bie vielen erfolglosen, und mit bebeutenbem Verlust verknüpften Angriffe ber Desterreicher bewiesen. Victor getroffenen Anordnungen jur Behauptung Marengo's, sowie die spatere Bertheibigung bieses Orts burch ihn selbst, waren sehr zweitmäßig, und burchaus tabelfrei. Bonaparte sah wohl ein, wie wichtig ber Bests Marengo's für die Entscheidung dieses Tages war; jedoch auf einmat in ben gewöhnlichen Fehler ber Desterreicher verfallen, hatte er seine Kräfte zu sehr zersptittert, unb es nur der Saumseligkeit seiner Gegner zu banken, daß die Divisionen Monnier und Desair noch zur rechten Zeit eintrafen, um am Gefecht Theil nehmen, und zur Entscheibung besselben beitragen zu können.

Das 2. Echellons unter Lannes allignirte sich noch zeitig genug mit dem Bictor'schen Corps, um das lettere vom gänzlichen Untergange zu retten, und die Ausmerksamkeit des Feindes größtentheils auf sich zu ziehen. Die Oesters

reicher unter Ott, welche jest endlich Cartel-ceriolo passirt hatten, brachten, in Berbindung mit dem Rüczuge Victors, den General Lannes in Gesahr, und nur Bonapartes Eintressen, von der Division Monnier in einiger Entsernung gefolgt, zogen ihn aus der Verlegenheit, da die gut geleiteten Angrisse der französsischen Cavallerie unter Champeaux gegen die österreichische Infanterie erfolglos waren, und die lettere im Avanciren blied. Die Preisaufgabe der 800 Grenadiere war ein Streich der Verzweislung von Seiten Bonapartes; sie erfüllten jedoch mit der größten Tapferseit und Ausopferung die ihnen gestellte Aufgabe, und wurden durch das Eintressen der Division Ronnier von der gänzlichen Ausreidung gerettet.

Die Wegnahme und Behauptung des Dorfes Cartel zeriolo, im Rücken bes Generals Ott, durch Cara St. Epr war ein gewagtes Unternehmen, und würde wahrscheinlich den gänzlichen Berlust der dazu verwendeten Truppen nach sich gezogen haben, da dieselben im Verlaufe der Schlacht völlig von ihrem Heere abgeschnitten waren, wenn sich nicht der Tag den französischen Wassen günstig gewendet hätte.

Der Rückzug ber Franzosen gegen San Giuliano geschah mit ber möglichsten Ordnung, und würde gewiß noch weiter fortgesett worden sein, wenn nicht jeht die Division Desaix eingetroffen, sogleich durch genannten Ort desilirt, und vor demselben ausmarschirt ware. Die Cavallerie unter Kellermann und Champeaux wurde sehr zwecknäßig verwendet, um vor San Giuliano den Resten des Bictor'schen Corps Muße zum Ordnen zu verschaffen. Die Nügslichseit und Rothwendigkeit einer möglichst starken, so lange als möglich außer Gesecht gelassenen Reserve bewährte sich dei Marengo abermals, und ihr allein hatte Bonaparte den endlichen Sieg zu danken. Denn während die österreichische Reserve schon längst im Gesecht war, waren die französischen unter Desaix angekommenen Truppen noch ganz frisch; unter ihrem Schutz konnten sich die übrigen Divisionen wieder ordnen, und mit jener vereint die Desterreicher von Reuem angreisen.

Die von Marmont aufgestellte, und plotlich bemaskirte Batterie von 12 Geschühen hat unstreitig sehr viel zur Erlangung des Sieges beigetragen, indem sie durch ihr wohlgerichtetes und wirksames Kartätschseuer zuerst die österreichischen Kolonnen zum Weichen brachte und bergestalt die Angrisse der anderen Wassen sehr zwecknäßig vorbereitete.

Der, wegen der für diesen Tag getroffenen Anordnungen, Bonaparte zur kast sallende Fehler ist, wie bereits erwähnt, die Aufstellung seines Heeres in zu weit von einander entsernten Echellons, womit die Zersplitterung seiner Kräste unmittelbar zusammenhing; dagegen ist er gewiß wieder auch in dieser Schlacht, wegen seines schnellen Uederblicks, und der sehr zwecknäßigen Verwendung seiner Reiterei, sehr zu loben.

#### Die Schlacht von Ansterlitz (genannt die drei Kaiser=Schlacht) am 2. December 1805.

Rach ber Kapitulation ber österreichischen Armee bei Ulm, am 17. October 1805, wo befanntlich ber General Mack mit 30,000 Mann und 200 Kanonen sich Kriegsgefangen ergeben mußte, eilten die französischen Kolonnen in forcirten Märschen unaushaltsam gegen Wien, um das Armee-Corps Kutusofs, — vor der Ankunst einer zweiten russischen Armee und jener des Erzherzogs Karl, der sich aus Italien in möglichster Eile zurückzog, — einzeln zu überfallen und zu schlagen.

Wien mnßte kapituliren, und wurde am 13. Rovember von den Franzosen besett. Napoleon bemächtigte sich sämmtlicher Brücken über die Donau und schickte Davoust nach Presburg, um bort dem Erzherzog Carl zuvorzukommen, und Ungarn in Schach zu halten, während Vernadotte nach Iglau in Böhmen marschirte, um ein Corps, welches Erzherzog Ferdinand zusammenzog, zu überwachen. Gleichzeitig sollte Marmont die Gebirgspässe aus Italien beobachten, Murat aber die Armee Rutusoss versolgen, dessen Arriergarde, 6000 Mann stark unter Bagration, in dem Gesechte dei Hollabrunn, 50,000 Franzosen gegenüber 8 Stunden lang einen bewundernswerthen Widerstand leistete, ohne vernichtet zu werden. Kutusos gelang es hierdurch Olmütz zu erreichen, obzleich lebhaft von Rapoleon versolgt, der die Rothwendigkeit einsah, einen Hamptschlag aussühren zu müssen, um die Wassenrüstungen Preusens zu hemmen, dessen König sich am Kriege zu betheiligen brohte, nachdem sein Territorium von den französischen Kolonnen, unter Misachtung der Reutralität, auf eine rückstlose Weise verletzt worden.

Die Stadt und Festung Brunn war von den Verbündeten zu schnell geräumt worden; doch Napoleon, daselbst angesommen, erkannte den Vortheil dieses wichtigen Postens, und beschloß ihn als Pivot seiner weitern Operationen zu benutzen, wozu ihm die Localität von Austerlitz ein vortheilhastes Schlachtfeld bot.

Davoust hatte Besehl erhalten, Presburg sogleich zu verlassen und sich mit 2 Divisionen nach Ricolsburg zu begeben, um sich ber Armee anzuschließen; Bernadotte sollte die Bayern allein in Iglau lassen und mit seinen übrigen Truppen nach Brünn marschiren. Mittlerweile ward die Avantgarde Murats nach Wischau vorgeschoben, und Soult von Ricolsburg nach Austerlit dirigirt. Dem Erfolg der getrossenen Anordnungen entgegen sehend, blied so die französische Armee mehrere Tage in der vorläusig eingenommenen Position stehen.

Kaiser Alexander fühlte, nachdem Kutusofs und Lichtensteins Bereinigung stattgefunden hatte, die Nothwendigkeit, sest die Offensive zu ergreisen. Die Stellung der verbündeten Armee zwischen Olschan und Olmüß, in welcher dieselbe in 3 Treffen lagerte, war sehr stark und vortheilhaft, aber auch der

Witterung sehr preis gegeben, wozu noch ber Mangel an Magazinen und Subsistenzmitteln kam, während Napoleon damit reichlich versehen war. (Durch umunterbrochene Märsche war dies Heer sehr abgemattet gewesen, man gönnte ihm baher gern einige Tage Ruhe, um so mehr, da auch erst am 23. November die Artillerie in dieser Stellung anlangte. Jur Zeit der Vereinigung der beiden russischen Heere bei Wischau waren die, demfelden bei Brünn gegensüberstehenden, Franzosen 56,000 Mann stark, wogegen die Stärke der Allistren gewiß 72,000 Mann betrug.)

Die Verbündeten beschlossen daher am 24. November ihre Stellung aufzugeben und jene ihres Gegners anzugreisen, ehe er seine sammtlichen Streitztäste vereinigt hätte. Seine besensive Haltung lud sie ein, das Vorhaben zu beschleunigen; im Uebrigen waren sie über die Stärke und Vertheilung seiner Armee im Ungewissen.

Die österreichischen Streitkräfte waren nicht zahlreich und standen mit jenen der Russen in keinem Verhältniß. Den Oberbesehl über das verbändete heer, bei denen sich die Kaiser von Rußland und Desterreich befanden, führte der General der Insanterie Graf Kutusof; Generalquartiermeister war der österreichische General von Weprother. Die bei Olmüß versammelte Macht war bedeutend genug; sie bestand aus 104 Bataillonen Insanterie, worunter 20 österreichische, und 159 Escadrons, worunter 54 österreichische, und die nahe Hülse des Erzherzog Carl ließ mit Recht einen glücklichen Ersolg erwarten. Um jedoch noch Lebensmittel auf einige Tage mitzunehmen, mußte das Heer noch die zum 27. stehen bleiben. Um 25. November traf nun auch der Großsürst Constantin mit 10,000 Mann und 3000 Pferden ein.

Der Erzherzog Ferdinand und General Meerwald erhielten den Befehl, durch Bewegungen gegen des Feindes Flanken und Bedrohung seiner Versbindung mit Wien, den Angriff des Heeres zu unterstützen. Am 27. November stüh 8 Uhr verließ das allierte Heer die Stellung von Olschan in 5 Parallels kolonnen, und marschirte auf eben so viel parallel laufenden Straßen. Die Avantgarde, unter dem Fürsten Bagration, hielt sich dicht an dasselbe, um dem Feinde dessen Aufbruch nicht zu früh zu verrathen, und aus eben der Ursache blieb der linke Flügel versagt.

Die russischen Garden, unter dem Großfürst Constantin, waren zur Reserve bestimmt. Am 28. gelang es der russischen Avantgarde, unter dem Fürsten Bagration, durch 56 Escadrons die Franzosen aus Wischau und Umgegend, wo sie die Avantgarde Murats und 8 Escadrons in Wischau, und 20 Escadrons schwere Resteres bei Raußnitz hatten, zu vertreiben, und lettere machten, wieder verstärst, darauf bei Raußnitz Halt.

Rapoleon concentrirte sich in Brunn, Davoust und Bernabotte erwartenb, die erst am 29. eintressen konnten; er wollte die Entwickelung der seindlichen Operationen abwarten und die sehr genau recognoscirte Gegend von Austerlis zu seinen Unternehmungen benuzen, wo Soult auch schon sein Corps zusammen zog.

Die Allitrten ließen inbessen ein Schwanken in ihrem Angrisssplane erkennen und verloren so Zeit.

Am 29. rudten sie jedoch bis in die Höhe von Austerlit; Bagration kam bis nach Posorsit, Rienmeyer bei ersterem selbst an. Aber auch die Franzosen waren nicht müßige Zuschauer, sondern concentrirten ihre Macht zwischen Turras und Brünn, während der Kaiser Rapoleon Menit, Tellnit, Sotolnit, Robelnit und Schlapanit zur Deckung der Front besetzen ließ. Vorposten standen bei Ausest, auf den Höhen von Praten, Girgisowit und Krug vorpoussitt, seinen Bivouag ließ Rapoleon auf der Höhe über dem Dorse Dwaroschna einrichten, von wo er das Tervain zu übersehen im Stande war.

Der 30. November, und selbst ber 1. December, verstrich ohne alle entscheidende Schritte; diese Tage wurden nur, abgesehen davon, daß am letztern früh zwischen den Avantgarden kleine Gesechte stattsanden, von beiden Seiten zu Recognoscirungen, zu Hins und Hermärschen verwendet, um die zu der bevorstehenden Schlacht projectirte Stellung zu gewinnen; auch kam die Berseinigung Bernadotte's und Davoust's mit der Armee zu kande, und sprach Rapoleon, durch die Concentration seiner Truppen, die bestimmte Absicht aus, die Schlacht zwischen Brünn und Austerlis anzunehmen.

Rutusøf ließ bas verbundete Heer in den schon zusammengesetzt gewesenen 5 Kolonnen, bestimmte den Angriff gegen den feindlichen rechten Flügel, und concentrirte sich daher auf dem eigenen linken folgendermaßen:

Die Avantgarbe des rechten Flügel-Corps, unter dem Generallieutenant Fürst Bagration, rückte, 15 Bataillone und 46 Schwadronen stark, vor und stellte sich zwischen Hollubis und Kowalowis auf. Die Avantgarde des linken Flügels, unter dem Feldmarschall-Lieutenant Kienmeyer, aus 5 Bataillone Kroaten, 22 Escadronen Desterreicher und 10 Schwadronen Kosaken bestehend, nahm eine Stellung vor Aujest ein.

- Die 1. Kolonne, 24 Bataillone und 3 Compagnien stark, unter dem Generallieutenant Doctorow, ging über Herspitz und Wischau nach Hostieraded und marschirte auf den Höhen vor diesem Dorse in 2 Treffen auf; ein Jäger-Regiment besetzte Aujest.
- Die 2. Kolonne, 16 Bataillone, 2 Compagnien und  $2^{1/2}$  Escabrons stark, unter dem Generallieutenant Langeron, marschirte über Austerlitz und Krzenowitz nach den Höhen von Prazen, und sormirte, rechter Hand der 1. Kolonne, ebenfalls 2 Treffen.
- Die 3. Kolonne, 17 Bataillone, 1 Compagnie und  $2^{1/2}$  Escadrons stark, ging unter dem Generallieutenant Przediszewsky, über die Walkmühle nach den Höhen rechts von Prazen, wo sie in einem Treffen aufmarschirte.
- Die 4. Kolonne, unter dem österreichischen Feldmarschall = Lientenant Graf Kolowrat, aus 12 russischen Bataillonen und 2 Escadrons unter Milarodowitsch und 15 österreichischen Bataillonen unter Kolowrat bestehend, marschirte über

St. Urbans Kapelle hinter die 3. Kolonne; hierbei befand sich der Obergeneral, der sein Hauptquartier nach Arzenowis verlegte.

Die 5. Kolonne ober die Reiterei, 64 Escabrons (nach andern Angaben 82 Escabrons) stark, unter dem Fürsten Lichtenstein, folgte der 3. Kolonne, hinter welcher sie sich unterhalb der Anhöhen entwickelte.

Die Reserve, 10 Bataillone 1 Compagnie und 17 ober 18 Escabrons, unter dem Großfürst Constantin, nahm eine Stellung auf den Höhen über Austerliß, mit dem rechten Flügel an die Straße gelehnt.

Der Feind verhielt sich hierzu ruhig und zog sogar seine Vorposten hinter ben Bach, Die Teiche und sumpfigen Wiesen jurud, Die seine Front schützten und ben Zugang ju ben jenseitigen Dörfern erschwerten, welche seine Armee besetht hielt. Solchergestalt hatte es ben Anschein, als wollte Napoleon sich nur auf die Defensive beschränken; er erkannte aber aus den Bewegungen seiner Gegner, daß zu allernächst sein rechter Flügel angegriffen werden sollte, in einem solchen Falle aber die Rolonnen der allierten Armee, durch die Terrainschwierigkeiten bazu veranlaßt, von einander getrennt und die Stellung ihres Centrums, auf den Plateaus von Prapen und Blasowig, entblößt würden. Sein Entschluß war baher rasch gefaßt; im Besit aller, auf jene Plateaus führenden Defileen, wollte er zunächst das feindliche Centrum durchbrechen und dann sofort die getrennten Flügel der feindlichen Stellung überfallen. Dies war einer der kühnsten Plane Rapoleons; statt seine Front burch bas Desilee zu beden, wollte er über basselbe gehen, und statt angegriffen zu werben, selbst angreifen. Die französische Stellung war von Tellnis, wo der rechte Flügel stand, bis zur Höhe von Dwaroschna, an welche sich ber linke Flügel sehnte, und hatte sie Rapoleon vom 1. zum 2. December befestigen und sehr vortheilhaft mit 18 Kanonen besetzen lassen.

Das Centrum ftand hinter Girschikowiß (Girzikowiß); die Reserve, unter Duroc, bei Turras, und die Division Friant bei Kloster Raigern zur Beobachtung, sur den Fall daß die Allierten den andern Weg auf der Straße über Auspitzvorgehen sollten.

Dies war die Stellung beider Heere in der, der Schlacht vorangehenden Racht, und betrug hierbei die Stärke der Verbündeten, nach der Kolonnenstintheilung, 83,645 Mann; die der Franzosen, nach ihrer Angabe, 65,000 Mann.

Die Allitten. Warum die Allitten in der Racht vom 1. zum 2. December keine Vorposten ausgesetzt, ist unbegreislich; noch mehr zu verwundern bleibt es dagegen, weshalb die Franzosen dies nicht benutt und keinen Ueberfall versucht haben.

Ungeachtet der außergewöhnlichen Rahe des Feindes — die Entfernung beider Heere betrug nur einen Kanonenschuß — hatte man doch von dessen Stellung eine so unsichere Kenntniß, daß die, vom österreichischen General-Duartiermeister von Weprother entworfene, Disposition zur Schlacht auf unbestimmte Annahmen bastrt war. Die Angrissbisposition gründete sich

namlich auf die irrige Borausseyung, daß Rapoleons linker Flügel in den Waldhöhen links der Brunner Straße stehe, der rechte gegen Robelnit und Sokolnit bis an die bortigen Teiche sich ausbehne und daß, wenn das Defilee bei Sofolnig von den Angriffskolonnen passirt ware, zugleich der feindliche rechte Flügel umgangen sein wurde. Hierauf sollte ber Angriff senseits Schlapanis bis Bellowig fortgesett und bie Defileen umgangen werden, wovon man glaubte, baß sie bie Front ber franzosischen Stellung bedten. Ferner hatte man angenommen, daß der linke französische Flügel burch eine Berftarkung des Centrums geschwächt worden sei, deshalb erhielt Fürst Bagration die Beifung, vereint mit dem Fürsten Lichtenstein, zwischen Dwaroschna und Krug mit Nachbruck vorzudringen — und zwar sollte der lettere auf der Ebene zwischen Krug nnb Schlapanis, à cheval ber Landstraße vorrücken, ber erstere hingegen wiederum diese Cavallerie beden und die Anhohen zwischen dem Leschner Wirthshause und Dwaroschna mit Artillerie besetzen - und während bie Hauptfrafte der verbündeten Armee vom andern Ende mit Rapidität durch das Thal zwischen Tellnit und Sokolnit heranstürmten, hier ben Feind zu beschäftigen und, burch Wegnahme bes Defilees von Bellowis, sich mit ben Angriffsfolonnen bes linken Flügels in Verbindung zu fepen. Dieser Grundibee gemäß wurde den 5 Rolonnen am 2. December Morgens 2 Uhr die nachfolgende Instruction ertheilt, bei ber es schon im Boraus zu tadeln ift, daß die mehrsten commandirenden Generale ber Verbundeten bieselbe erft gegen Morgen des Tages, bie Divisions - und Brigade - Kommandeurs, mit wenigen Ausnahmen, aber gar nicht erhielten und die außerbem noch auf Annahmen bastrt, die nicht wirklich stattsanden.

Rechter Flügel. Die 5. Kolonne; unter dem Fürsten Sichtenstein, marschirt von dem Fuß der Unhöhe hinter der 3. Kolonne, zwischen Blasowis und Krug auf, um vorrückend den Marsch und die Formirung der Kolonne des rechten Flügels zu decken und nimmt nachher die oben erwähnte Stellung.

Die Avantgarde des Fürsten Bagration hält sich in ihrer Stellung und sucht die Anhöhen zwischen Dwaroschna (Santon) und dem Leschner Wirths-hause zu gewinnen, um dieselben mit schweren Batterien zu besetzen.

Das Corps der Reserve unter bem Großfürsten Conftantin, marschirt von den Höhen von Austerlit auf die Rückseite von Blasowit und Krug und stellt sich zu beider Unterstützung daselbst auf.

Linker Flügel. Die erste Kolonne geht von ben Anhöhen von Hostieradeck über Ausest und Tellnit, wendet sich, nach dem Passiren des lettern Dorfes, rechts gegen die Teiche hinwarts, und halt gleiche Höhe mit der 2. Kolonne, die von der Anhöhe bei Prapen links abmarschirt und dann das Thal von Sokolnit und Tellnit sorciet, um hier den Uebergang zu erzwingen.

Die 3. Rolonne marschirt von den Anhöhen von Prapen ebenfalls links, soll ganz nahe bei dem Schlosse von Sokolnip vorbeigehen, von wo die Teten sämmtlicher 3 Kolonnen bis zu den Teichen von Kobelnip vorrücken.

Die 4. Kolonne marschirt, von den Höhen der 3. Kolonne links, vorwärts, passirt dasselbe Thal, zieht sich zu den Teichen von Kobolnis und allignirt ihre Tete mit denen der 3 anderen Kolonnen. Die Avantgarde des linken Flügels, unter dem Feldmarschall Lieutenant Kienmeyer, deckt die Bewegung der ersten Kolonne, um, wenn dieselbe das Desilee passirt, die Gegend des Klosters Raigern zu beobachten.

Die Teten ber eben genannten 4 Kolonnen sollten eine breite Front vilden, 4 Bataillone ber 1. den Wald von Turras besetzen und während 3 Bataillone der 4. Kolonne das Dorf Schlapanit wegnehmen, sollte der Rest der letztern zwischen dem letzteren Dorfe und dem Walde von Turras vorrücken und den seindlichen rechten Flügel mit großen Infanterie-Massen angreisen. Um 7 Uhr Morgens setzte sich die allierte Armee in Bewegung; ein dichter Rebel lag über der ganzen Gegend, und begünstigte somit die Absicht Rapoleons insosern, als er den Verdündeten seine Stellung entzog, obgleich, wie schon vorher gesagt, beide Heere nur einen Kanonenschuß aus einander standen.

Die allitte Armee verließ die Anhöhen von Praten, um auf die durch die Disposition angegebenen und bestimmten Punkte vorzurücken. Die Franzosen konnten, von ihrer Stellung aus, sammtliche Bewegungen der russischen Rolonnen, sowie die, durch die Richtung des Marsches, unter denselben entstehenden Zwischenräume beobachten.

Auf dem linken Flügel der Alliirten entspann sich das Gesecht zuerst; hier gelang es denselben endlich, nach bedeutenden Anstrengungen, sich des Dorfes Tellniz zu bemächtigen, welches wieder verloren, dann aber, da unterdessen die erste Kolonne herangekommen war, wieder erobert wurde. Zwei Cavallerie-Brigaden passirten sofort das Desilee und marschirten jenseits auf, ohne sich jedoch auf die Verfolgung des Feindes einzulassen, welches ihnen späterhin sehr zum Bortheil gereichte, da sonst der nachherige Rüczug fast unmöglich, oder mindestens sehr erschwert worden wäre. Die 1. Kolonne bebouchirte noch nicht, da es ihr dis jest noch nicht gelungen war, ihre Verbindung mit der zweiten zu bewerkstelligen. Das Desilee sowie das Dorf Tellniz selbst, wurden sehr zweckmäßig mit einigen Bataillonen und mit Geschüß beset.

Die 2. und 3. Rolonne hatten sich während ber Zeit von den Anhöhen von Prazen in Bewegung gesetzt und Sokolnitz genähert, um dessen Besitz sich nun eine lebhafte Kanonade entspann, dei welcher die Franzosen ihre Batterien, in einer sehr vortheilhaften Stellung, auf einer Anhöhe zwischen Sokolnitz und Robelnitz, — in welchem Dorfe eine Reserve stand — placirt hatten. Nach einer langen und unnützen Kanonade gelang es endlich der russischen Uebermacht sich des Dorfes zu bemächtigen, doch dei dem Marsche durch dasselbe kreuzten sich die beiden Kolonnen und es entstand hierdurch eine

Bittje, Schlachten und Belagerungen.

unvermeibliche Verwirrung. Der linke Flügel ber Allierten entfernte sich auf diese Weise, durch den großen Umweg den er bei seinem Borrücken zu machen hatte, immer mehr vom Centrum, um die französische Armee in einer Stellung zu umgehen, in der sie sich nicht befand. Gegen ½9 Uhr brach der Rebel und sowie die 3 ersten Kolonnen bereits im Desilee verwickelt waren, gab Napoleon den Besehl zum Angriff und nun entbrannte die Schlacht auf der ganzen Linie.

Auf dem rechten Flügel war der Großfürst Constantin, der Disposition gemäß zur bestimmten Stunde mit ber Reserve von Austerlit aufgebrochen, um die Höhen von Blasowip und Krug zu besetzen, sah sich aber hier, zu seiner nicht geringen Berwunderung, in der erften Schlachtkinie und wurde deshalb sogleich ins Gefecht mit der feindlichen Infanterie und Cavallerie verwickelt. Die Urfache hiervon war, daß die Cavallerie-Kolonnen bes Fürsten Lichtenstein, welche bis jest hinter ber 3. Rolonne gestanden und ber Disposition gemäß, auf die linke Flanke bes Fürsten Bagration marschiren sollten, um die Ebene von Schlapanis zu besetzen, auf ihrem Marsche, von den Infanterie-Rolonnen aufgehalten waren, bie bei bem Berabruden von ben Pragener Anhöhen sich durchkreuzten und barum den angegebenen Ort ihrer Bestimmung gar nicht erreichten, sondern fich begnügen mußten, zur Unterflützung ber, von feindlicher Cavallerie bedrohten, linken Flanke des Fürsten Bagration 10 Escabron zu senden; mahrend der Fürst den Rest seiner Kolonne auf dem linken Flügel bes Reserve-Corps sogleich, zum Angriff bes Feindes, in Schlachtordnung formirte. Durch die zu große Sipe bes Ulanen-Regimente Großfürst Constantin, welches nicht abwartete, bis die übrigen Regimenter deplopirt waren, sondern fich sofort auf ben angreifenden Feind fturzte und daburch größtentheils ein Opfer seiner Uebereilung wurde, ward der projectirte Angriff vereitelt.

Während sich dies auf ben beiben Flügeln ber Allierten zutrug, wurde bas Schickfal bes Tages im Centrum entschieden. hierher hatte Rapoleon, die Fehler seiner Gegner wohl einsehend, und dieselben zweckmäßig benutend, feinen Hauptangriff gerichtet, und die 4. Kolonne, ohngefähr 12,000 Mann stark, welche von den 3 anderen bereits verlassen, ploplich mit 4 französischen Divisionen, beren Gesammtstärfe auf mindestens 24,000 Mann anzunehmen ist, unter Soult angegriffen. Rutusof sah sehr wohl ein, daß die Anhöhen von Pragen, welche bas ganze umliegende Terrain bominirten, ber Schluffel zu seiner Stellung war, mithin von der Behauptung berselben die Entscheidung ber Schlacht abhing; benn gelang es bem Feinde sie zu besetzen, und zu behaupten, so war biese burchbrochen, und ber linke Flügel ganzlich abgeschnitten. Hier also sollte die Entscheidung bes großen Tages stattfinden, jene Hohen das eigentliche Schlachtfeld werden, mahrend die übrigen Kampfe hierdurch blos untergeordneter Art wurden. Für jest war Kutusof noch im Besitz derselben, und ließ daher auch sofort von der 5. Kolonne 4 Cavallerie-Regimenter herbei holen; aber leider hatte der Obergeneral, durch die Direction welche

eigentlich aus der Hand gegeben. Die Ueberkegenheit und die Ruhe bes keindes überwältigte jedoch allen entgegengesepten Widerstand, und bemeisterte sich der Anhöhe, auf der er sogleich eine Hakenstellung einnahm, um der Dueue der 3. Kolonne, welche von der letteren getrennt, Front gegen die Franzosen gemacht hatte, die Spise zu bieten.

Der Kaiser von Rußland befahl ben Bataillonen ber 4. Rolonne, an beren Spipe er sich befand, ein nachmaliges Vorrücken, um wo möglich bas verlorene Terrain wieder zu gewinnen; aber alle Anstrengungen waren vergebens, bie Franzosen blieben Herren ber Höhen, benn ste hatten nun, außer ben Bortheilen des Terrains, auch noch die der Uebermacht auf ihrer Seite. Diese Bortheile hatte noch ein ungludlicher Irrthum vermehrt, nämlich bie öfterreichische Artillerie, welche, der Aehnlichkeit der Kleidung wegen, die feindliche angreifende Infanterie für Ruffen ansah, ftellte in bem Augenblicke ihr Feuer ein, wo es am wirksamften hatte fein sollen. Die Franzosen placirten ihre Batterien sehr vortheilhaft, und gingen wieder in die Offenstve über, woburch die Allierten jum völligen Rudzuge gezwungen wurden, ben fie, ber Disposition gemäß, auf Wagan, und von hier aus in die Stellung von Hobiegis und herfpit birigirten, wobei ber größte Theil ber bei biesen Rolonnen befindlichen Beschütze in die feindlichen Sande fiel. Der Fürft Lichtenstein bemubte fich mit seiner Cavallerie ben Rudzug zu beden, was auch, und zwar nicht ohne Erfolg gelang; benn bis zum Einbruch ber Racht behauptete er fich zwischen ben Pragener Anhöhen und Arzenowis.

Das Reserve-Corps unter bem Großfürsten Constantin, versuchte alles mögliche, um die Fortschritte des Feindes, welcher Blasowiß genommen, zu hemmen, und attaquirte denselben; doch die sehlerhafte Aufstellung in einer Linie, ohne ein zweites Treffen, und ohne alle und jede Reserve, ließ alle Bersuche scheitern, wobei es diesem Corps, mit verhältnismäßig unbedeutendem Berluste, doch noch gelang, sich in die frühere Stellung bei Austerliß zurüchzuziehen.

Bu berselben Zeit, wo das Reserve-Corps die Anhöhen von Blasowitz verließ, zog sich auch der rechte Flügel unter dem Fürsten Bagration, auf Rausnitz, und später von hier auf Austerlitz zuruck. Diesem General war die Besetzung der Anhöhen von Owaroschna aufgetragen; doch da er sie, bereits vom Feinde occupirt, fortisicirt, und mit 18 schweren Geschüßen besetzt sand, also hiervon abstehen mußte, sah er auch seine linke Flanke von den Franzosen ledhaft bedrängt, und odwohl es dem guten Gedrauch seiner Cavallerie, im Berein mit den ihm vom Fürsten Lichtenstein früher zugesanden 10 Escadrons gelang, die raschen Fortschritte des Feindes zu hemmen, so mußte er doch die Stellung von Posorsts räumen. Durch die später veränderte Rückzugsschrection von Rausnitz auf Austerlitz, blieb die Straße auf Wisschau nun uns gedeckt, darum siel hier nachher der größte Theil der Bagage und des Fuhrswesens in seindliche Hände.

Die 1., 2. und 3. Kolonne hatten wir bei Tellnis und Sofolnis verlaffen, wo im letteren Dorfe, wie bereits ermahnt, die 2. und 3. fich gefreuzt, und hierbei in Unordnung gerathen waren; in dem Augenblick zogen sich die Franzosen, welche vor Tellnit gefochten, auf Sokolnit zurud, und nahmen hierburch 6000 Ruffen sowie die Artillerie der 2. und 3. Kolonne gefangen. Der Rest der beiden letteren zog in Unordnung auf Aujest, und was davon noch formirt war, wurde auf die erste Rolonne zurückgeworfen. ben Angriff ber Franzosen auf bas Centrum zu spät erfahren, und wollte nun eine Diverston zu Gunsten berselben machen, wozu ste jedoch eine falsche Richtung nahm. Denn ware fie in die linke Flanke ber französischen Infanterie marschirt, welche sich auf ben Höhen ber Kapelle von Ausest und Pragen ausgebreitet hatte, statt ihren Weg burch ein Defilee zu nehmen, beffen Rander vom Feinde besetzt waren, so mare eine Wieberherstellung ber Schlacht noch möglich gewesen. In Aujest selbst kam es zum lebhaften Gefechte, in beffen Berfolg die Franzosen Herren des Dorfes blieben; doch wurden bei dieser Beranlaffung 4000 Mann, nebst ber noch übrigen Artillerie bieser Rolonne, Die jenseits Tellnit aufgestellte Cavallerie der Allitrten war schon früher zurückgenommen, und ba so bas Centrum und bie Queue ber 1. Kolonne ben Rückzug durch Aujest abgeschnitten sahen, zogen fie sich auf die Ebene, zwischen Tellnitz und bem See, zurud, von wo fie auf einem schmalen Damme, ben nur 2 Mann neben einander passiren konnten, unter Deckung ber sehr zwedmäßig gebrauchten öfterreichischen Cavallerie, bie sich trop bes feindlichen wirksamen Kartatschfeuers nicht aus ihrer Fassung bringen ließ, über Boschowig bis hinter Austerlig marschirten. Ein Theil ber russischen Bataillone rettete sich, aber ihre Geschütze gingen verloren; Doctorow und Rienmeyer führten, unter unfäglichen Anstrengungen bei heftigem Regen, bie Trummer biefes Urmee-Corps, gegen 8000 Mann, über Neuhof zurud.

Viele der Ruffen wollten über den See von Satschap und Melnitz, der mit Eis belegt war, flüchten, doch brach dieses durch, und eine große Zahl derselben fand so ihren Tod.

Am Abende des blutigen Tages standen beide Heere durch das Thal, welches von Rausnis nach Klein-Hostieradeck sich hinabzieht, getrennt. Die Franzosen übernachteten in der Stellung, welche die Allierten am vorigen Tage inne gehabt; die letteren standen bei Hodiegis, und marschirten nach Witternacht auf Czeitsch und demnächst nach Ungarn.

Der Verlust der Desterreicher betrug 5822 Mann, der der Russen 21,000 Mann und 160 Kanonen; die Höhe dieser Summe verursachten der durchweichte Boden und die Teiche.

Dies war das Ende der benkwürdigen Schlacht, zu deren Verlust für die Allierten viele, und manche nicht unbedeutende Fehler beigetragen haben. Denn abgesehen davon, daß die gegebene Disposition sehr compliciet, und kur für Generale und Truppen geeignet war, welche auf einer höheren Stufe

ber Manoeuveirfähigkeit flanden, als die Russen der damaligen Zeit, wirkten noch folgende Umstände besonders nachtheilig ein. Vor allem die unbestimmten Angaben und Rachrichten, welche die Allisten, ungeachtet der großen Anzahl vorhandener leichter Reiterei, vom französischen Heere hatten; dann der schlechte Angrissplan den sie befolgten, indem sie voraus sesten, die seindliche Armee habe sich in einer Stellung verschanzt, die sie gar nicht einnahm, und dem zusolge, was im Lause der Schlacht sehr nachtheilig einwirkte, die Cavallerie sast gänzlich von der Infanterie getrennt ward; ferner die am Tage vor der Schlacht unternommene Bewegung im Angesicht des Feindes, um sich gegen dessen rechten Flügel zu ziehen; endlich die großen Distancen zwischen den einzelnen Kolonnen, als sie die Anhöhen von Praßen verließen, und der Rangel an Communication zwischen denselben.

Dennoch ware es, trop bieser bebeutenden Fehler, im Laufe der Schlacht noch möglich gewesen, das Sleichgewicht berselben wieder herzustellen, wenn die 2. und 8. Kolonne sich weniger an ihre Disposition gehalten, und ihre Bewegungen denen des Feindes, welcher durch seine Manoeuver den ganzen Angriffsplan vereitelte, accommodirt hätten, und wenn die erste, welche noch hinlänglich start war, statt sich auf Ausest zu ziehen, den beiden genannten Kolonnen zur Hülfe herbeigeeilt, und auf die Anhöhen marschirt ware, wo die Stellung der Franzosen eine sehr misliche war, so lange der linke Flügel der Allierten nicht in Unordnung gebracht worden.

Außerdem war noch ein Hauptgrund des Verlustes der Schlacht, der aber schon mit in der Disposition begründet lag, die unzwedmäßige Verwendung und Schwäche der Reserve, die, gleich beim Beginn des Kampses, in das 1. Tressen gerieth, wodurch die ganze übrige Schlachtlinie ohne Unterstützung blieb; ebenso ist es sehr seltsam, daß gerade der wichtigste Theil der Schlacht-linie, der Wittelpunct, ohne Reserve seinem Schicksal überlassen war.

Einen sehr guten Gebrauch machten die Alliirten dagegen von ihrer Cavallerie, sowohl auf dem rechten Flügel beim Corps des Fürsten Bagration und Lichtenstein, wie auch auf dem linken Flügel bei der Deckung des Rückzuges.

Was bagegen die Artillerie anbelangt, so scheint dieselbe größtentheils unbenutt in seindliche Hande gefallen zu sein, was um so mehr zu verwundern ist, als das Terrain ihren Gebrauch durch Darbietung vortheilhafter Positionen begünstigte. Wie viel dagegen gut placirte und wirkende Artillerie zu leisten im Stande ist, zeigte die leichte Batterie des Obersten Degenfeldt, die allein das, den Rückzug sehr erschwerende, Feuer der französischen leichten Garde-Artillerie dämpste.

Am anderen Morgen 4 Uhr überbrachte der Fürst Lichtenstein, Namens der beiden Kaiser, den Borschlag zu einem Wassenstillstand; da derselbe angenommen ward, so kehrte in Folge dessen der Kaiser Alerander am 7. December bereits nach Petersbutg zutück, während seine Armee in 3 Kolonnen nachfolgte. Am 27. December ward dagegen mit dem Wiener Cabinet der Presburger Friede

geschlossen, und die Auflösung des deutschen Reiches, die Errichtung der Königreiche Bapern und Würtemberg, die Abtretung Tyrols an Bapern, und der venetianischen Staaten an das Königreich Italien, waren die Folgen des denkwärdig überstandenen Feldzuges, und der Schlacht von Austerliß.

Die Franzosen. Wie in den früheren Schlachten gegen die Desterreicher, wußte auch Napoleon bei Austerliß die zahlreich begangenen Fehler seiner Feinde, stets zu seinem Bortheile zu benuten; denn, um auf alle Umstände gefaßt zu sein, hielt er seine Truppen in Massen vereinigt zusammen.

In der gleichen Nacht wie dies die Desterreicher thaten, hatte auch Rapoleon, der nun seinen Bivouaf bei Schlapanit genommen, seinen Truppen eine andere Stellung gegeben, so daß obige Angriffstolonnen, welche den Feind hinter den schon genannten Destleen zu treffen wähnten, dort einen nur schwachen Posten antrasen, mit welchem sie ein nuploses und verderbliches Gesecht anknüpsten, während der Kaiser seine ganze Krast auf das entblößte Centrum der Allierten, — auf die Anhöhen von Praten — richtete, und dort die Schlacht zu entscheiden Anstalten tras.

Die Stellung, bie er genommen, war folgende:

Der linke Flügel, unter bem Marschall Lannes, 18 Bataillone, und 8 Schwadronen stark, war links an Bellatig, rechts an die Straße gelehnt; die Anhöhe Santon (Dwaroschna) wurde von einem Infanterie-Regiment und 18 schweren Kanonen besetz, und in der Nacht verschanzt; General Claparède erhielt den Austrag, diesen Posten auf das äußerste zu vertheidigen. Bon dieser Höhe bis Girgisowiß (Girzisowiß) standen 3 leichte Reiter-Divisionen, um das vorliegende Thal zu beobachten.

Rückwärts von Lannes, zu beiben Seiten der Straße, stand als Reserve, Murat mit 44 Kurasser-Schwadronen.

Das eigentliche Centrum ber französischen Armee unter Bernabotte, nämlich bas Corps von Soult, nahm seine Stellung mit einer Division (Vandamme) vorwärts Schlapanis, mit der 2. (St. Hilaire) auf dem Plateau vor diesem Dorfe. Zur Berbindung mit dem linken Flügel, nahmen die Divisionen Rivaud nordöstlich von Schlapanis, und Dtouet südlich von jener, auch unter Bernadottes Rommando, Stellung. Das Dorf Girgisowis ward start beset; hinter Schlapanis standen die Grenadier-Division Dudinot, 10 Bataillone Garde und 9 Schwadronen unter Bessières nebst 40 Kanonen, in Reserve.

Soults 3. Division (Legrand) bilbete allein den äußersten rechten Flügel hinter Sokolnitz und Tellnitz; ihr zur Unterstützung, nur um die Schwarza-Riederung zu beobachten, nahm Davoust auf der Höhe des Klosters Raigern mit der Division Friant, und der Dragoner-Division Bourgier, Stellung; späterhin sedoch rückte er von Raigern hinter den See von Ottmarau.

Rapokeons Hauptmacht stand also zwischen Schlapanitz und dem Santonberge, und nur der kleinste Theil seiner Armee befand sich dort, wo er den Hauptangriff der Gegner erwartete, und wo er auch stattsand.

Wie wir bereits oben gesehen, entspann sich das Gesecht zuerst im Dorfe Tellnit, welches nach lebhaftem Wiberstande den Franzosen entrissen warb, bie, der Uebermacht weichend, die Ebenen zwischen Tellnis und Turras zugleich räumten, ohne von der Ravallerie ber Allierten verfolgt zu werben; gleiches Schickfal hatte bas Dorf Sokolnig, welches ebenfalls den Ruffen werben mußte. Rapoleon war es indeß während bieser Zeit nicht entgangen, daß es ben Bewegungen ber allierten Armee an übereinstimmenbem Busammenhange und an Bestigkeit fehlte, auch fah er hierbei, daß der linke Flügel berfelben beim Borruden fich immer weiter von dem Centrum entfernte. Er ließ baher gegen das Lettere seine Massen anruden, um auf diese Weise . ben genannten Flügel abzuschneiben, welcher fortfuhr, ohne Borficht vorzuruden. Bu dem Ende ging die Division des rechten Flügels durch Robelnit und Pontowis, gegen die Anhöhen und das Dorf Pragen vor; die Reserve folgte, und fellte fich zwar auf ben Unhöhen zwischen Schlapanig und Robelnig auf, fam jedoch während der ganzen Schlacht nicht zum Schuß. Die Divisionen bes Centrums wurden gegen die Anhöhen von Blasvwis dirigirt; die Cavallerie deplopirte zwischen Girgifowig und Krug; auf beren linken Flügel rudte Lannes à cheval der Landstraße vor, und nun begann das Gefecht auf allen Puncten bes Centrums und bes linken Flügels. Wie bereits vorher angeführt, gelang es ben 4 Divisionen des rechten Flügels und bes Centrums, sich bes Schlüssels ber feindlichen Stellung, der Prazener Anhöhen, zu bemächtigen, und hierburch den linken Flügel der Allierten von ihrem Centrum zu trennen, denn Rapoleon, obwohl im ganzen schwächer wie biese, war benselben burch sein fühnes Manoeuver plötlich doppelt überlegen, und daher hier jeder Widerstand vergeblich.

Die hier bewiesene Ruhe und Festigkeit der französischen Infanterie, welche ihr Feuer größtentheils dis auf 100 Schritt sparte, ist sehr zu loben; ebenso bewies dieselbe eine große Gewandtheit im Manoeuveriren, und in der vortheilhaften Benutung des Terrains. Diese vereinigten Umstände machten alle Bersuche der Alliirten, sich der Anhöhen wieder zu bemächtigen, erfolglos; sie wurden zum Kückzug gezwungen, und auf demselben von der vorgerückten französischen Artillerie sehr beunruhigt; darum war nun das Loos der Schlacht mit ihren Folgen für die Alliirten entschieden.

Auf dem linken französischen Flügel war es während dieser Zeit gelungen den allitten rechten zurückzudrängen, und sich des ganzen vorliegenden Terrains zu bemächtigen.

Wie schon oben angegeben, veränderte das französische Centrum nun seine Front, und nahm in solcher Weise die über Tellnit vorgedrungenen Kolonner der Artillerie in Flanke und Rücken, wodurch deren Auslösung herbeigeführt wurde:

Zu bewundern ist, daß bei dem Rückzuge der 1. seindlichen Kolonne auf dem schmalen Damme zwischen den Seen, von französischer Seite nicht die Umgehung des Satschaner Sees, über Ausest und Satschan, angeordnet, und hierdurch dieser einzige offene, und leicht streitig zu machende Rückweg verlegt wurde.

Das Ende dieser Schlacht war so seltsam, daß nun die französischen Truppen von dem rechten Flügel, mit dem Rücken gegen Austerlitz gelehnt, die Reste des linken Flügels der Allierten angrissen, und zu dem Ende, von denselben Anhöhen herabkamen, von welchen am Morgen die Artillerie gegen sie marschirt war. Mit Ausnahme der unterlassenen Umgehung des Satschaner Sees, ist den Franzosen sein Fehler in dieser Schlacht zur Last zu legen; denn Napoleons Manoeuwer war fühn und wohlberechnet, und die Artillerie wurde, namentlich bei der Berfolgung, gut gebraucht. Auf den Höhen von Tellnitz wirkte ste allein mit 80 reitenden Geschützen höchst vernichtend gegen die zurücksehenden Russen, und war dies somit die erste Massenanwendung der Artillerie, wo sie auch ihre Zwecke erreichte; außerdem werden wir auch noch bei Wagram und Groß=Görschen die Ruhanwendung derselben sinden, wie sie bei den Preußen zuerst bei Groß=Beeren stattgefunden hatte.

Die Aufstellung von 18 schweren Geschützen, auf der Anhöhe von Dwaroschna, war ausgezeichnet, und trug sehr viel dazu bei, daß der feindliche
rechte Flügel mit geringen Anstrengungen zurückgedrängt wurde.

## Die Schlacht bei Preußisch=Enlau am 8. Februar 1807.

Das freie und ebene Terrain von Preußisch-Eplau schien bem russischen General, bei einer zu liefernden Schlacht, ganz geeignet, um alle Truppen, nach ihrer Bestimmung, mit voller Kraft anwenden und benußen zu können.

Er brach baher am 6. Nachts mit ber Armee auf, und traf am 7. Worgens mit bem Vortrabe bei ber Stadt ein; das Terrain wurde recognosseirt, und alle nothigen Anordnungen getroffen, um den Sieg zu sichern.

Sammtliches schwere Geschütz, welches, bes schlechten Weges wegen von Wolfsborf aus über Wormbbitt, dirigirt worden war, erhielt nun den Befehl, so schleunig als möglich einzutreffen.

Die Aufstellung selbst war nun folgende:

Der rechte Flügel, unter General Tutschkow, lehnte an Schloditten, burch Cavallerie, und eine Batterie von 40 12 Pfünder gebeckt.

Die Mitte, unter General v. Sacken, stand auf der Anhöhe hinter Eylau, 800—900 Schritt entfernt, und war durch eine, hinter der Infanterie aufzgestellte, Batterie, von 40 12 Pfündern und 20 6 Pfündern, gesichert.

Der linke Flügel, unter Ostermann-Tolstoi, erstreckte sich, das Borwerk Auflappen im Rücken, (wo wieder eine Batterie von 40 12 Pfündern stand) bis gegen Klein-Sausgarten, welches durch leichte Truppen besetzt, und von Cavallerie gedeckt war.

Fünf Divisionen bilbeten bas 1. Treffen (welches mit mehr als 400 Gesschützen versehen war), und bie Kolonnen bes 2. Treffens; 2 Divisionen waren hinter bem linken Flügel und ber Mitte aufgestellt, und bilbeten die Reserve.

Sämmtliche Cavallerie, unter Fürst Gallizin, war auf beide Flügel und hinter der Linie vertheilt. Alle Kosaken deckten, in noch größerer Entfernung, die beiden Flügel.

Die Arrieregarde, unter General Markoff, erhielt, um alle Anordnungen der Armee ungestört-ausführen und die sich verspätende schwere Artillerie sichern zu können, Befehl, auf den Höhen bei Grünhöschen eine Stellung zu nehmen, wo sie durch einige Regimenter der 8. Division verstärkt wurde.

Der General Barklay be Tolly besetzte mit seiner Brigade, und ber Arstillerie des Obersten Jermoloss, die Stadt; mehrere Pulks Kosaken deckten die rechte Flanke dieser Ausstellung.

Die Arrieregarde wurde am 7., Rachmittags 3 Uhr, von 3 feindlichen Rolonnen angegriffen; sie hielt fraftig Stand, bis die feindliche Brigade Biviers, auf der Straße von Heitsberg, anmaschirte, und sie von der Stadt abzuschneiben brohte. Run zog sie, auf Benningsens Besehl, durch Eylau ab, und rückte in die Position der Armee. Der General Bagawout mußte Serpallen besehen. Die französische Avantgarde folgte auf dem Fuße, und entwickelte sich vor Evlau, fand aber harten Widerstand an Bartlays Corps, besonders an der Artillerie.

Die Kosaken nahmen auss neue Stellung, um den Anmarsch der schweren Artillerie über Althosf zu sichern; sie wurden zwar angegriffen, warfen aber, in geschlossener Fechtart, unter Platow die feindliche Cavallerie so zurück, daß dieselbe keinen weitern Versuch mehr machte.

Die Stadt wurde bis 9 Uhr vertheidigt; die Franzosen drangen vom Amte aus in dieselbe ein, wurden aber hier von der 4. Division, welche in 3 Kolonnen einen Angriss mit dem Basonett machte, wieder mit großem Berlust hinaus geworfen; dis 11 Uhr wurde die Stadt von den Russen gehalten, wo dann die 4. Division in die Position der Armee einrückte. Marschall Soult besetzte nun die Stadt, rechts von ihm die Division Hilaire, bei Rothenen; die Cavallerie Division von Milhaud hinter der Stadt, die übrige Cavallerie in Reserve. Dem Forstamte links kellte sich die Kürasserdivision Hautpoult; vor ihr die leichte Cavallerie Brigade, und links dieser, gegen Althoss, die Brigade Durosel; weiter hinter dieser Cavallerie das Corps des Marschall Augereau.

Der Kaiser mit den Garben bivouakirte bei Grunhöschen; das Corps von Davoust, welches von der Straße von Landsberg abgegangen war, stand auf den Höhen von Bartenstein.

In dieser Stellung, die nirgends über Kanonenschusweite von einander entfernt war, erwarteten beide Armeen den Tag.

Benningsen besahl, sammtliche Batterien, außer die der Mitte, in Thatigkeit zu setzen, so wie der Feind zu erkennen sei; dies geschah den 8. Morgens 1/2 6 Uhr.

Napoleon machte nun auch Anstalten zum Angriff; das Augereausche Corps rückte vor die Stadt, und stellte auf der vorliegenden Hohe 150 schwere Kanonen auf.

Die Division St. Hilaire marschitte rechts ab, und nahm neben bem Soultschen Corps Aufstellung, burch 2 Cavallerie-Divisionen gedeckt.

Die Garben bedten ben Kirchhof, woselbst sich ber Kaiser während ber Schlacht befand; ben linken Flügel bildeten 4 Cavallerie-Brigaden.

Die übrige Cavallerie, unter Murat und Bessières, bildete die Reserve ber Mitte.

Eine 2 stündige Kanonabe aus eiren 800 Geschüten entspann sich jest.

Die französische Cavallerie des linken Flügels versuchte einen Augriff, mußte aber, mit bedeutendem Verluste, ihren Plan aufgeben, obwohl sie durch einen Theil des Soultschen Corps unterstützt wurde, denn auch dieses wurde, mit einem Verluste von einem Abler und 8 Kanonen, von der Brigade Fock und Zapolsky mit dem Bajonett zurück geworfen.

Zu gleicher Zeit griff Davoust ben General Bagawout in Serpallen an, und warf ihn, nach mehreren mislungenen Angrissen, gegen Klein-Sausgarten hin.

An allen Orten wurde hartnäckiger Widerstand geleistet, und zwar am meisten burch die, in großen Batterien aufgestellte, Artillerie.

Napoleon beabsichtigte burch Davoust die linke Flanke der Russen vollsständig zu gewinnen; bevor dies aber geschehen, noch einen Angriss auf die Mitte zu machen, denn dieser schien ihm Erfolg zu versprechen, da er die massirte Batterie der Russen von 60 Geschützen nicht sehen konnte.

Ein hestiges Schneegestöber begünstigte Rapoleons Vorhaben in so sern, daß er das Augereausche Corps unbemerkt in 3 Angrissesolvnnen formiren, und vorräcken lassen konnte; eine 4. Kolonne, auf dem rechten Flügel der then bemerkten, bildete die Jäger-Cavallerie, die bestimmt war die Vernichtung der Witte, welche die Infanterie vorbereiten würde, zu vervollständigen.

Raum entdeckten die Russen den anrudenden Feind, so demaskirten die Regimenter Moskau (Grenadiere) und Schlüsselburg (Musquetiere) die 60 Gesschäfte, und diese schmettern mit Kartätschen, auf höchstens 100 Schritt, in die Kolonnen, welche wichen, und von beiden Regimentern mit dem Bajonett verfolgt wurden.

Unter dem Schuße seiner Artillerie versammelte sich das Augereau'sche Corps wieder, setzte zum 2. mal an, und ward, im vollsten Sinne des Worts, vernichtet, so daß es gar nicht mehr bestand; denn es verlor 6 Adler, und ließ 20 Kanonen im Stich.

Die Jäger der Garde-Cavallerie, durch das Schneegestöbet vorgeführt, brangen durch die beiden Infanterie-Treffen, wurden aber von der Korffschen Cavallerie in Empfang genommen, und ganz zusammen gehauen.

Von nun an blieb diese große Batterie auch in Thatigkeit.

Die einzige Hoffnung auf Erfolg beruhte nur noch auf ben Angriffen bes, burch die Division St. Hilaire verstärkten, Davoust'schen Corps, auf der linken Flanke der Ruffen, und diese erfüllte sich vollkommen. Rlein-Sausgarten wurde Fenommen; die russischen leichten Truppen geworfen, und die vortheils hafte Höhe vor dem Dorfe konnte, durch letztere Division, mit einer Batterie von 40 Kanonen besetzt werden.

Der russische linke Flügel hatte so bedeutend verloren, daß er zurück weichen mußte, und den Rückzug in Unordnung, über Schmoditten, auf die Straße nach Königeberg begann.

Die Reserve des linken Flügels suchte diesen Unfall zu verbessern, und nahm eine Stellung mit dem linken Flügel dei Auklappen; ihr links der General Tschaplit, und noch weiter links die, aus Klein-Sausgarten geworftnen, leichten Truppen, denen sich die Kosaken anschlossen.

Die Division St. Hilaire ruckte zum erneuerten Angriff vor; bemächtigte sich Anklappen, so wie die Tirailleurs des Marschall Davoust des Dorfes Ruschitten.

Der General Benningsen ließ in biesem kritischen Moment die reitende Artillerie vorruden, und ein so lebhaftes Feuer unternehmen, daß der Feind Auflappen, welches im Brand gerieth, schleunigst verließ.

Generat Tschaplit warf die seindlichen Tirailleurs aus Kuschitten, mußte aber den Bortheil wieder aufgeben, weil das Corps des Marschall Davoust auf dem Fuße folgte. Benningsen glaubte die Schlacht verloren, und wollte eine Rüchwärtsstellung, hinter Schmoditten, auf der Straße nach Königsberg wählen; allein in diesem Augenhlick erschien das Lestocq'sche Corps.

Dieses sollte zwar schon am Morgen bei Eplau eintressen, um sich auf ben rechten russischen Flügel zwischen Althoss und Schmoditten zu stellen, allein durch die Verfolgung des Marschall Rep ausgehalten, konnte es erst um 2 Uhr Althoss erreichen. Es hatte den Marschall Rep durch eine unversmuthete Marschveränderung getäuscht, und gewann dadurch Zeit; und Rep, indem er seine Auswerksamseit auf einen Theil des Corps, unter General Plöt, welches auf Kreuzdurg dog, richtete, wurde dadurch verhindert, früher als Abends in Eplau einzutressen.

Bei Althoff eingetroffen, eilte Lestocq in 3 Infanteries und 2 Cavalleries Kolonnen, quer über das Schlachtfeld, dem linken Flügel zur Hülfe; griff Kuschitten an, nahm es, formirte sich vor demselben, und warf mit dem Bajonett die Linien Davoust's; welches durch reitende Artillerie und das Infanteries Regiment Rüchel bewerkstelligt wurde.

Das Regiment Prinz Heinrich nahm den Busch von Klein-Sausgarten, und warf den Feind eine Strecke vor sich her; dadurch wurde der russische linke Flügel befreit, und rückte bis Auklappen vor; die Dunkelheit hinderte jedoch das Verfolgen, und der Bivouag wurde bezogen.

Abends 9 Uhr kam Nen in Althoff an, nahm es, griff Schloditten an, nahm auch dieses und bewarf Schmoditten, welches in Brand gerieth; der rechte Flügel der Russen stellte sich hierauf etwas rückwärts, griff aber gleich darauf wieder an, und drängte Nen die Althoff zurück, wozu die paußische Batterie vom General Fock, vortheilhaft auf einer Höhe placirt, viel beitrug.

Die Schlacht enbete hier; Benningsen wollte sie zwar am andem Tage erneuern, unterließ es aber, als er seinen Verlust, der 27000 Manu betrug, ersuhr.

Die Franzosen traten nach einem Verlust von 44000 Mann schleunigst ihren Rückzug an, und räumten Preußen bis zur Passarge, nachdem bei Mannsfeld 24 Eskadrons, unter Murat, bei einer Rekognoscirung größtentheils zusammen gehauen worden waren.

Die Betrachtungen, zu welchen uns nun die Schlacht führt, sind folgende: Die Aufstellung der Russen in einem ausspringenden Winkel ist nicht zweck-mäßig, indem vor demselben ein unbestrichener Raum entsteht, der sich nur von der Seite durch Schrägschüsse vertheidigen läßt.

Benningsen verbesserte biesen Fehler, indem er die setztende Bertheidigungsfraft durch 60 Geschüpe, die er massirte, ergänzte; der Erfolg war glänzend und entscheidend. Der rechte Flügel stand, mit Rücksicht auf das dort noch aufzustellende Corps, sehr gut; eben so der linke an Klein-Sausgarten; denn beide hatten natürliche Deckung, die freilich bei 20° Kälte, wo auch das sumpfigste Terrain practikabel wird, verloren ging.

Die Rückzugslinie über Schmoditten war dem Flügel zu nahe gelegen, und konnte Rep leicht, d. h. im glücklichsten Fall, auf kürzerm Wege auf der Straße nach Königsberg mit bestem Erfolg operiren.

Die Reserve auf dem linken Flügel war gut; auch die der Mitte war zweckmäßig, um den gefährlichen, ausspringenden, Winkel zu unterstüßen; aber ihre Formation war zu tief, was eine scheinbare Entschuldigung durch den ausspringenden Winkel in der vordern Schlachtlinie sindet; jedoch würde ein Angriff, oder eine Vertheidigung, in dieser Ausstellung nicht besonders aussgesallen sein, weil eine rasche Formation unmöglich war.

Wäre hinter bem rechten Flügel eine Reserve aufgestellt gewesen, so konnte Ren bemselben nicht den Echec beibringen.

Die Vertheilung der Cavallerie scheint, dem Terrain nach, zweckmäßig; wahrscheinlich hatte dieselbe reitende Artillerie bei sich.

Die Fußartillerie war in große Batterien vor die Flügel gestellt, und ersetzte so die practikabel gewordenen natürlichen Anlehnungspunkte. Die Reserve-Artillerie sehlte ganz; auch nicht 1 Geschütz war dazu verwendet.

Die Infanterie stand in 2 Treffen, das erste entwickelt, das zweite in Kolonnen; also rein befensiv, um den Feind stehenden Fußes mit Bataillonsseuer zu empfangen, und mit dem 2. Treffen das 1. zu unterstüßen.

Rapoleon entdeckte bald die schwächste Stelle der russischen Aufstellung, nämlich den Borsprung derselben, und begann darauf einen tüchtigen Angriff, ohne zu wissen, daß er den Stier bei den Hörnern faßte.

Benningsens Anordnung rechtfertigte sich hier durch den glänzendsten Erfolg; benn es gab in kurzer Zeit kein Augereau'sches Corps mehr. Auf Althosf unternahm Napoleon nichts, als einige Cavallerie-Angrisse, und über- ließ es Ren sich dort zu schlagen.

Davoust marschirte auf Serpallen, und brückte ben russischen linken Flügel. Der Angriff gelang; es sehlte aber die Kraft den Sieg fortzuseten; als die Preußen hier anlangten, reichten die Kräfte nicht aus; eine tüchtige Reserve wäre nöthig gewesen, etwa die Garden vom Kirchhof zu Eplau, denn derselbe war durch das Soult'sche Corps hinlänglich besett.

Davoust mußte aus Mangel an Unterstützung ben Sieg aufgeben.

Der Augenblick der Krists, als Benningsen durch die reitende Artillerie den geworfenen linken Flügel wieder herzustellen suchte, giebt einen Beweis für die richtige Berwendung der reitenden Artillerie, die den Fortschritten des Marschall Davoust Halt gebot, und zugleich Zeit verschaffte, daß das Lestocq'sche Corps herankommen konnte.

Das Lestocq'sche Corps griff mit großer Tapferkeit an, warf alles vor sich hin, und zeigte abermals eine vortressliche Verwendung der reitenden Artillerie. Ren, der den rechten Flügel der Russen warf, mußte abermals dem Ungestüm der Preußen, wie der Wirfung einer ihrer Batterien Raum geben, und sich zurückziehen; es kann daher auch Niemand in Zweisel ziehen, daß die Preußen sehr viel zur Herbeisührung des Sieges beigetragen haben.

Die Tapferkeit der Russen ist nicht genug anzuerkennen; ein Beweis davon ist der bedeutende Verlust, den sie sowohl erlitten, als noch mehr der Feind.

## Die Schlacht bei Friedland am 14. Juni 1807.

Der russische General Benningsen fant sich bei seinem Ruckzuge von heilsberg auf dem rechten Alle-Ufer über Schippenbeil nach. Königsberg, sowohl burch einige über bie bei Friedland stehende französische Cavallerie erlangten Bortheile, welche die entsendete Avantgarde gehabt hatte, wie durch bie Ausfage ber Gefangenen, daß nur das Dubinot'sche Corps bei Friedland stehe, während bas Gros ber Armee, 40,000 Mann bei Domnau, und 40,000 Mann unter Rapoleon, bei Pr. Eplau befindlich seien, - bewogen die Defensive aufzugeben, um das Dubinot'sche Corps zu schlagen, ehe es unterftut werden konnte, - ja selbst um die Erhaltung Ronigsbergs, welche vom ruskichen Raiser ihm zur Pflicht gemacht worden war, bas entscheibenbe Loos einer Schlacht zu wagen, wozu ihm die Ebenen Friedlands auf die Bravour seiner Truppen bauend, selbst gegen einen an Zahl überlegenen Feind, vortheilhaft zu fein schienen. Demzufolge wurden die Corps, so wie sie in die Gegend von Friedland anlangten, aufs linke Alle-Ufer gezogen. Die Armee nahm eine Stellung, mit beiben Flügeln an die Alle gelehnt, ben Ruden gegen die Stadt; bei dieser waren, unfern der bestehenden Bruden, 3 Pontonbruden zur Sicherstellung ber Communication geschlagen. Die genommene Stellung wurde überdies von einem, in einem Biefengrunde fließenden, Mühlbach burchschnitten, auch über biesen murben mehrere Laufbruden zur Berbindung ber Armeetheile geschlagen. Die Formation ber russischen Schlachtordnung dauerte, ba biefelbe nur in einer Marschfolonne fich bewegte, und die Stadt passiren mußte, sehr lange. Rachdem die Artillerie auf große Entfernung (2000 Schritt) zur Beantwortung bes, seit Tagesanbruch währenden feindlichen Feuers auch das ihrige eröffnet hatte, avancirten beibe Flügel gegen ben, hinter Postehnen und langs bem Walbe nach Heinrichsborf, aufgestellten Feind. Auf 8 — 900 Schritt von Postehnen entspann sich abermals eine ftunbenlange, nicht zur Entscheidung führende Ranonabe. beiden Flügeln vertheilte ruffische Cavallerie hatte bie ihr entgegengesandte feindliche Cavallerie geschlagen; bennoch wurde bie Attaque von Seiten ber Infanterie nicht fortgesett; ungenutt ließ man die kostbare Zeit verstreichen, und blieb auf halbem Wege zum Siege steben. Bahrend bem hatte ber Feind seine Rrafte concentrirt, bas Dubinot'sche Corps hatte burch seine sehr zwedmäßig gewählte Aufstellung, ben Gegner auf allen Punkten zu beschäftigen, und ihn burch eine weitläuftige Stellung ju tauschen gesucht. Um 11 Uhr stand bieses links von Postehuen concentrirt, und um eben diese Zeit erschien Nen bei Heinrichsborf. So blieb die Schlacht bis nach 7 Uhr Abends unentschieben. Napoleon war mahrend Dieser Zeit

mit seiner Armee hinter ben beiben fechtenben Corps fortgegangen, und ließ von Sophienhoff aus, durch 12 Bataillone, die nach Sortlack vordrangen, den Wald nehmen, mahrend sein Corps (70-80 Ranonen vor der Front), mit rechtsum, in zwei Treffen, langs ber Walblifiere vorging. Diesen Angriff auf ihre linke Flanke, bie ganze Front ben Enfilirschuffen bes Feindes ausgesett, maren die Russen nicht vermögend zu widerstehen, fie wichen von einer Stellung zur anderen, bildeten umsonft einen Hafen, boch nichts vermochte bie Beftigfeit bieses Ungriffs zu brechen. ben Höhen zwischen Sortlad und Friedland murbe sogleich zur Bewerfung ber Stadt, und berüber bie Alle führenden 4 Bruden, eine Haubigbatterie außerst vortheilhaft aufgestellt, und noch che ber ruffische linke Flügel seinen Rückzug durch die Stadt vollendet hatte, brannten schon verschiedene Theile derselben. Siegreich drangen die Franzosen bei der Berfolgung mit in die Stadt. Der russische rechte Flügel, minder heftig angegriffen, hielt langer Stand, und fand gegen Friedland zuruckgebrangt, biefen Ort zu seinem größten Erstaunen, in Feindes Sanden. Doch mit Löwenmuth wurde berselbe den Franzosen entriffen; ein Theil des rechten Klügels rettete sich nur burch die Stadt, ein anderer suchte sein Heil- im Durchwaten des Fluffes, zwischen der Stadt und Klotschenen; mehrere Cavallerie=Regimenter blieben auf bem linken Alle=Ufer, und überschritten den Fluß bei Allenburg und Wehlau. Die geschlagene Armee, von der an ber Klotschener Forft, als Reserve aufgestellten Division aufgenommen, sette, vom Feinde nur durch Cavallerie verfolgt, den Rudzug bis hinter ben Niemen unaufhaltsam fort. Königsberg war am Schlachttage selbst von einem von Rapoleon entsandten 15,000 Mann ftarfen Armee - Corps genominen worden.

Die Bemerkungen, zu welchen uns diese Schlacht veranlaßt, sind verschiedener Art; benn wenn auch der Entschluß selbst, dem französischen Heere eine Schlacht zu liesern, ehe dasselbe die Hauptstadt des Königreichs Preußen erreichte, im Allgemeinen lobenswerth und richtig war, so scheint doch weber die Zeit, noch der Ort wo dies geschah, passend dazu gewesen zu sein. Ohne und in strategische Entwickelungen einzulassen, scheint es, gegen einen Feldherrn wie Napoleon, nicht gut möglich, Königsberg bei Friedland zu vertheidigen, da der Feind an Zahl dem russischen Heere überstegen war. Alle Streitkräfte dei Königsberg schleunigst concentrirt, und hier das Schickal einer Schlacht gewagt, ware vielleicht das einzige Mittel geswesen, seinen Zweck zu erreichen; dahin sührte aber weber der Weg nach Schippenbeil, noch das Uebergehen vom linken Alle User auf das rechte, und von diesem wieder aufs linke.

Tactisch war das Schlachtfeld sehr gefahrbringend gewählt; mit dem Rücken an eine Stadt und einen Fluß, ohne gehörige Tiese zur Entwickelung, die Armee durch ein durchschnittenes Terrain, welches der Mühlengrund bilbet, getrennt und in ihren Bewegungen gehindert.

Die russische Armee unternahm eine Offensiv Bewegung, ohne diese durchzusühren; im entscheidenden Augenblicke ließ sie sich von einer französischen, 14,000 Mann starken, Division an einen Ort fesseln, wo alle Nachtheile für sie, und seder Bertheil für die Franzosen war. Das Oudinot'sche Corps hätte bei zweckmäßigen Anordnungen unablässig angegriffen, und gesprengt sein müssen, ehe das Rey'sche herangekommen sein konnte; waren solche Ansordnungen aber nicht zu treffen möglich, so wäre es besser gewesen, seinen Marsch ungesäumt nach Königsberg sortzuseßen, als bei Friedland zu schlagen.

Rächst ber Wahl bes Schlachtfelbes, war es ber Marsch ber russischen Armee in einer einzigen Kolonne, welches das zögernde Eintressen und die späte Formirung der Armeeabtheilungen auf dem Schlachtfelde herbeiführte; dann aber waren das säumige Vorgehen, die lange zu nichts entscheidenden Kanonaden auf große Entfernungen, und die Richtbenutzung der, durch die Cavallerie errungenen, Vortheile, an dem Verluste der Schlacht schuld.

Im Verfolg der Schlacht ergab sich beim Rückzug der russischen Armee: die sehlerhafte Anlage der Pontonbrücken, welche alle 3, so wie die seststehende Brücke, von einem Punkte aus enfilirt werden konnten, da sie alle, nicht weit auseinander, und in einer Viegung des Flusses, so gelegt waren, daß, um sie zu erreichen, man die Stadt passiren mußte. Unsern Klotschenen hätten zwei für den rechten Flügel der Armee errichtet werden müssen.

Man findet in der Relation keine Erwähnung von einer Reserve-Artillerie, außer zweier 12 pfündigen Batterien zur Bertheidigung der Pontonbruden; eine beim Pulverhause, die andere bei Klotschenen. Diese war für solchen Iwed schlecht, jene mangelhaft placirt, da erstere viel zu entsernt von den Brüden, lettere rüdwärts hinter berselben stand. Bei der in Reserve aufzgestellten Division war gewiß die dazu gehörige Artillerie; von dieser wäre der größte Theil auf den Höhen des nach dem Schlachtselbe ausspringenden Bogens der Alle, oberhalb der Stadt außerst vortheilhaft aufgestellt gewesen; im Allgemeinen zur Sicherstellung einer rückgängigen Bewegung, zur Deckung der Annäherung zur Stadt, und zu den Brücken.

Diese Artillerie hatte ben rechten Flügel ber Napoleon'schen Armee so stankirt, wie diese durch ihre Artillerie den russischen linken enfilirte; das Borrücken derselben wäre durch sie sehr erschwert, und die Ausstellung der französischen Artillerie mit großem Verluste verknüpft gewesen. Sehr möglich ist daher, daß durch eine solche Verwendung der russischen Artillerie, ein anderes Resultat herbeigeführt wäre; gewiß aber hatte der Feind seinen Iweckschwieriger, und nur mit großen Auswand an Menschen und Zeit, erzwingen können.

Französischer Seits ist die Aufstellung und Verwendung des Dudinot'schen Corps, die richtige Benutung des Terrains und der Streitfräfte musterhaft; vom Glücke und der Unthätigkeit der Russen begünstigt, langten, während des zögernden zerstreuten Gesechts, 80,000 Streiter auf dem Schlachtselde an.

Der Marsch ber unter persönlicher Anführung Rapoleons stehenden Armee durch das waldige Terrain dem feindlichen Auge entzogen, war, wie die Verwendung der 80 Stud Geschüße, der Gebrauch der Haubigen gegen die Stadt und Brüden, in der Anlage, wie in der Aussührung groß, tactisch richtig, und vom glänzendsten Resultat gekrönt. Weniger glücklich im Erfolge, und in der Wahl des Moments minder richtig, erscheinen die Attaquen der französischen Cavallerie dei dem ersten Austreten der noch nicht vollkommen concentrirten Armee.

## Die Schlacht bei Aspern am 21. und 22. Mai 1809.

In Folge der, zwischen bem 16. und 23. April, bei Landshut und Regensburg stattgehabten Gesechte und Schlachten, waren die Desterreicher gezwungen worden, an dem letztgenannten Tage bei Regensburg über die Donau zu gehen, und somit die Franzosen im Besitze des nächsten Weges nach Wien zu lassen.

Es war nicht Napoleons Sache, die überwiegenden Vortheile, welche sich ihm durch den fürzern und bessern Weg darboten, da die Franzosen nur 50 Meilen auf geebneter Straße zurudzulegen hatten, während bie Desterreicher 60 Meilen durch den, theilweise durchschnittenen, Bohmer Wald marschiren mußten — ungenutt aus ben Händen zu lassen. Der feinbliche Vortrab langte auch wirklich am 9. Mai vor ben Thoren Wiens an, welches, obgleich hinreichend mit Geschüßen versehen, doch verhältnismäßig nur schwach besetz Um 10. erschien Rapoleon mit seiner Hauptmacht vor Wien, und am 13. wurde ihm die Stadt durch Rapitulation übergeben. Die günstigen Umpande schnell benutend, versuchte er sogleich, fich einen Weg nach bem linken Donau-Ufer zu eröffnen, um Herr bes Marchfeldes zu werben, bevor ber Erzberzog Carl, welcher mit seinem Heere noch zwei Marsche entfernt war, ihm bessen Besit, - ber burch die, in bemselben zusammenlaufenben, Strafen von Böhmen, Mähren und Ungarn von erhöhter Wichtigfeit ift - ftreitig machte. Dieses Unternehmen war jedoch mit Schwierigkeiten verknüpft, da die einzige, nach dem linken Donau-Ufer führende, Taborbrücke von den Desterreichern zerftort war, und ihre Wiederherstellung sowohl, wie auch jeder anderweitige Uebergang, namentlich der von der schwarzen Lache aus versuchte, durch das Hillersche Corps verhindert wurde.

So war das Sachverhältniß, als der Erzherzog mit seinem Heere bei Wien eintraf; die vortheilhafte Lage eines Hauptstromes vor der Front bewog ihn, sich vorläufig auf die Desenstve zu beschränken, und zu warten, dis der Feind dieses wichtige Hinderniß überschreiten, und ihm also Gelegenheit geben würde, unter vortheilhaften Umständen zu schlagen. Das österreichische Heer rückte demnach am Fuße des Bisamberges ins Lager; die Cavallerie ward längs dem Rusbach verlegt, und, in dieser Stellung, genoß die Armee die zum 18. eine vollkommene Ruhe.

Die Franzosen waren aber während bieser Zeit nicht müßig gewesen, sondern Rapoleon hatte seine Streitkäste, nach Möglichkeit, in und um Wien gesammelt, so daß sich seine Stärke auf ungefähr 100,000 Mann belief. Oberhalb Wien, wie bereits erwähnt, am Ueberschreiten der Donau verhindert, benutte er die, ihm unterhalb der Stadt zu diesem Zwecke sehr vortheilhaft belegene, Insel Lobau, um sich einen sichem Uebergangspunct vorzubereiten, wobei er, unbegreislicherweise, von den Desterreichern nicht gestört wurde.

Am 21. Mai Morgens war von französischer Seite Alles zum Debouchiren bereit.

Einleitung. Napoleon, nicht über die Donau gegangen, um, mit dem Rücken dicht an diesem Strom, eine Desensivschlacht zu liesern, war über die Unternehmungen seines Gegners so lange im Unklaren, dis er nicht mehr zurück konnte, sondern sich schlagen mußte; daher waren denn wohl auch die Dörfer Aspern und Eslingen nach dem Uebergange nicht sosort zur Vertheidigung besetz, und eingerichtet. Da der Weg durch Aspern in der kürzesten Linie auf Napoleons Brücken führte, so lag im Besitz von Aspern die Entscheidung der Schlacht; um so mehr, als es auch das natürliche Pivot des ganzen Angriss war.

Die Absicht bes Kaisers war wohl, für die Schlacht den linken Flügel zu versagen, mit dem rechten dagegen angriffsweise vorzugehen. Wären die Desterreicher eine einzige Stunde früher bei Aspern eingetroffen, so wären die Franzosen wohl gar nicht zum Ausmarsch gekommen. Denn Aspern liegt etwa 1/4 Stunde von dem eingehenden Bogen der Donau, den die Franzosen überbrückt hatten, und das zweite Brückendebouchee lag ungefähr 5000 Schritt dahinter; der Anmarsch derselben war daher auf eine einzige Kolonne von 1/2 Meile Länge beschränkt, und, was noch gefährlicher, die Wohlfahrt der französischen Armee war bei diesem Anmarsch der Gebrechlichkeit einer einzigen Brücke anvertraut, welche noch dazu nur durch einen, zu klein angelegten, Brückenkopf vertheidigt war.

Eßlingen lag eine kleine halbe Meile vor dem vordern Brückendebouchee, und 2500 Schritt von Aspern; eine zu kleine Ausdehnung für die französische Armee, die ins Manoeuveriren ihre Hauptstärke setzte.

Die Desterreicher. Am 21. Mai. Die österreichische Armee stand am Morgen dieses Tages, auf der sansten Höhe bei Gerasdorf, in zwei Treffen in Schlachtordnung; bereit, den hervorschreitenden Feind anzugreisen. Aus den sämmtlichen Grenadierbataillonen des Heeres war eine Reserve gebildet, und diese weiter rückwärts bei Säuring ausgestellt. Der rechte Flügel dieser Stellung war durch die Besetzung des Bisamberges, der schwarzen Lache, und der Auen auswärts der Donau vollkommen gesichert. Die Stärke der Desterreicher an diesem Tage wird auf 75000 Mann angegeben, und zwar bestand, laut Besehl aus Gerasdorf vom 21. Mai 1809, die später angegebene

| 1.            | Rolonne | aus | 19         | Bataill. | und | 22        | Escadr. |
|---------------|---------|-----|------------|----------|-----|-----------|---------|
| 2.            | 3       | *   | <b>2</b> 0 | F        | •   | 16        | *       |
| 3.            | =       | =   | 22         | •        | *   | 8         | \$      |
| 4.            | *       | *   | 13         | £        | *   | 8         | *       |
| <b>5.</b>     | 3       | *   | 13         | *        | 5   | 16        | *       |
| ve Cavallerie |         | 8   | •          | :        | •   | <b>78</b> | *       |

die Reserve Cavallerie = . . . . . bie vereint. Grenadierbataill. = 16 =

Summa 103 Bataill. und 148 Escadr.,

mit 288 Geschützen verschiedener Kaliber in 42 Batterien, wovon 18 Brigades, 13 Positions = und 11 Cavallerie-Batterien waren.

Der Erzherzog Carl, welcher, vom Bisamsberge aus, alle Bewegungen des Feindes beobachten konnte, beurtheilte diese sehr richtig; er sah, daß dersielbe mehrere Stunden brauchen würde, um seine Streitkräfte zu entwickeln, und hielt den Moment, wo dies erst mit einem Theile derselben geschehen, für den günstigsten zum Angriff.

Die, für ben lettern, vom Erzherzoge entworfene Disposition theilte das heer in 6 Rolonnen, von benen 5 jum Angriff, bie 6. aber, aus Cavallerie bestehend, zur Reserve bestimmt war; dies geschah gleichfalls mit den oben= erwähnten Grenadierbataillonen. Die 5 Angriffskolonnen wurden, vom rechten Flügel ab, nummerirt, und erhielt die erfte, unter Feldmarschau-Lieutenant hiller, die Direction langs bem linken Donau-Ufer, abwarts gegen Stadelau und Aspern, mit ber Beisung, sich von den französischen Batterien, die der Keind vielleicht auf ben Inseln errichtet haben könnte, nicht aufhalten zu laffen, sondern biefelben, wo möglich, burch bie beigegebene Artillerie zum Schweigen zu bringen. Die zweite Kolonne, unter bem General der Cavallerie Graf Bellegarde, wurde über Leopoldau und Ragran auf Hirschstetten; die britte, unter dem Feldmarschall-Lieutenant Fürsten Hohenzollern, über Süßenbronn und Breitenlee auf Aspern; die vierte, unter dem Feldmarschall-Lieutenant Fürsten Rosenberg, über Aberklaa und Raschborff gegen Eßlingen, und endlich die fünfte, von dem, auf dem linken Ufer des Rußbaches, zwischen Deutsch= Bagram und Baumersborf stehenden, Theil bes Rosenbergischen Armeetheils formirt, gleichfalls gegen Eßlingen, aber von der Enzersdorfer Seite, birigirt, und zwar sollte sie zuerst bei Baumersdorf den Rußbach passiren, Raschdorf und Bischborf rechts laffen, Enzersborf — bieses ebenfalls rechts laffend zu umgehen suchen, und ihre linke Flanke durch das Husaren-Regiment Erzherzog Ferdinand sichern. Sammtliche 5 Rolonnen erhielten die sehr zweckmäßige Weisung, während des Marsches die Berbindung unter sich zu unter-Die Reserve = Cavallerie, unter bem General ber Cavallerie Fürsten Lichtenstein, soute über Aberklaa, zwischen Raschborf und Breitenlee, gerade auf bas neue Wirthshaus marschiren, und sich stets in einer solchen Entfernung zwischen den Spipen der 3. und 4. Kolonne halten, daß sie, erforderlichenfalls, bei der Hand mare, um das Gros ber feindlichen Cavallerie zuruckweisen zu können. Die Grenadier=Reserve wurde von Säuring bis in die Stellung bei Gerasborf vorgezogen.

Obgleich eine Vertheilung der Kräfte in zu viel Kolonnen nicht gut ist, so war sie doch hier ganz dem Zwecke angemessen und lobenswerth; da sich die verschiedenen Kolonnen, bei dem Vorrücken in der Ebene, gegenseitig wahrsnehmen, und, erforderlichenfalls, unterstüßen konnten; auch vor allen Hindersnissen und dem Mangel an Uebereinstimmung gesichert waren, denen sie unter andern Umständen ausgesetzt gewesen wären. Die Front des Marsches aus

ber ursprünglichen Stellung betrug anfangs, zwischen Stammersborf und Deutsch-Wagram, etwas über eine Reile; diese Ausbehnung verringerte sich jedoch beim Vorrücken fortwährend, und gestaltete sich endlich, der Disposition des Erzherzogs gemäß, vermöge der, den äußersten Flügeln durch Aspern und Enzersdorf gegebenen, Anlehnungspuncte, in einer zusammenhängenden, concaven Linie, welche, den Feind umfassend, ihn verhinderte, seine Streitfräste zu entwickeln.

Rach einem unbebeutenben Avantgarben-Gefecht bei Stabelau, wurde bie Schlacht burch ben Angriff ber 1. Rolonne auf Aspern eröffnet; von beiben Seiten wurde mit gleicher Hartnäckigkeit um ben Befit bes Dorfes gefochten, ba bie Wichtigkeit bieses Postens in die Augen fallend war. Die 2. Kolonne unterstütte bei ihrer Ankunft sofort biesen Angriff; jedoch ohne Erfolg, da bie Franzosen jede Lokalität zu ihrem Bortheil benutten, und fortwährend, burch bie aus ber Lobau nachrückenben Truppen, verstärft wurden; auch hatten sie die Front durch Erbrander und Adergraben gedeckt, und ben linken Flügel an einen beträchtlichen Ausgusgraben ber Donau, welcher mit ber wohl befesten Aue Berbindung hatte, gelehnt; ebenso vermehrte eine ftarke Batterie auf bem rechten Flügel die Festigkeit des Postens von Aspern. Den Raum zwischen Alpern und Eslingen füllten bichtgebrangte französische Maffen. Die 3. Ros lonne langte eben zur rechten Zeit an, um bie gemeinschaftlichen Angriffe ber beiben erften zu unterftugen. Der Fürft von Hohenzollern, welcher bie außerorbentliche Wirfung, welche die Artillerie auf diesem ganstigen Boben gegen ben, nicht zu fehlenden, Feind in ihrer umfaffenden Stellung leisten mußte, wohl einsah, zog sofort seine sammtlichen Batterien vor bas erfte feines bereits in zwei Treffen aufmarschirten Corps. Der Graf Bellegarde unterstützte bies Unternehmen durch die gehörig gebeckte Borsendung zweier Cavallerie-Batterien gegen bie rechte Flanke ber Stellung von Afpern.

Die 4. und 5. Kolonne, aus dem Rosenberg'schen Corps bestehend, welche den größten Weg zurückzulegen hatten, wurden auf ihrem Marsche durch ein, ungefähr 4—5000 Pferde starkes, seindliches Cavallerie-Corps bedroht, welches jedoch durch 4 österreichische, vom Fürsten Johann Lichtenstein zur rechten Zeit von der Reserve entsendete Cavallerie-Regimenter, in Schranken gehalten wurde.

Da die 5. Kolonne die Stadt Enzersdorf nur schwach vom Feinde besett fand, ging sie sofort hindurch, und zum Angrisf auf Eßlingen über, während die 4. zu gleichem Zwecke vorrückte.

So waren nun, ber Disposition bes Oberfeldheren Erzherzogs Carl gemäß, alle 5 Kolonnen zu einem gemeinschaftlichen Angriff auf dem Raume zwischen Aspern und Eklingen vereinigt.

Aber auch der Feind war nicht müßig gewesen, sondern hatte seine Bors bereitungen getroffen, die österreichischen Linien, zwischen den genannten beiden Dörfern Aspern und Eßlingen, zu durchbrechen. Die Corps von Bellegarde und Hohenzollern, gegen welche der Angriff einer, aus 12 Kürassterregimentern

Tapferkeit ihrer, sofort in Bataillonsmassen formirten, Infanterie zurück, nachem die Lettere dem Feinde, durch ihr dis auf die kürzeste Entfernung gespartes kleine Gewehrseuer, einen bedeutenden Vetlust zugefügt hatte. Durch diesen glücklichen Erfolg ermuthigt, erneuten die 1. und 2. Kolonne ihre Angrisse auf Aspern mit größerer Kraft, und sahen sich hierfür durch die endliche Wegnahme des Dorses, worin sich der General Bacquant mit 8 Bataillonen auch die Racht hindurch noch behauptete, belohnt.

Richt so gludlich waren die Fortschritte auf dem linken österreichischen Flügel; zwar wurde auch hier ein bedeutender feindlicher Cavallerie-Angriss zurückgewiesen, während die 3 Insanterieregimenter der 4. Kolonne den Stoß von 2000 feindlichen Kürassteren rühmlichst ausgehalten hatten, es gelang aber der 4. und 5. Kolonne doch nicht, tros der größten Anstrengung und Entschlossenheit, sich des bereits brennenden Dorfes Eslingen, in welches den Feind zurückzudrängen ihnen geglückt war, zu bemächtigen; denn die, von französischer Seite, sortwährend aus der Stellung zwischen Eslingen und Aspern herangezogenen frischen Truppen machten dies unmöglich.

Ein, noch Abends 7 Uhr, vom Feinde unternommener Versuch, die österreichischen Linien in der Gegend zu durchbrechen, wo der rechte Flügel der Cavallerie des Fürsten Lichtenstein an den linken Flügel des Fürsten Hohenzollern stieß, war gleichfalls erfolglos. Eine Masse von 3000 Pferden suchte hier einzudringen, aber die Regimenter Blankenstein und Riesch begegneten diesem Angriff, und der Feind sah sich außer Stande, sur diesen Tag, die Angrisse zu erneuen, da es den Desterreichern gelungen war, die Schissbrücke, über den Hauptarm der Donau bei der Lodau, zu durchbrechen, — welches durch brennende Fahrzeuge und Schissmühlen, die man den Strom hatte hinzabschwimmen lassen, geschehen war — und mithin die Verbindung des Feindes mit seinen, noch auf dem rechten Ufer besindlichen, Truppen zu stören. Das Desiliren der Truppen konnte daher nur langsam, mittelst des Uederschissens, bewerkstelligt werden; außerdem langten die Corps von Ransouty und von Dudinot erst Abends, und theilweise erst während der Nacht, auf dem Schlachtsselbe an, wo sie sich als letzte Tressen für den solgenden Tag formirten.

Die Schlacht war also für diesen Tag als beendet anzusehen, und blieben die Desterreicher während der kurzen Nacht im Besitz bes Schlachtfeldes und des Dorfes Aspern, die Franzosen hingegen in dem von Exlingen.

Am 22. Mai. Mit bem frühesten Morgen dieses Tages begann die Schlacht von Neuem; von österreichischer Seite durch den Angriff auf Esslingen, von französischer durch den auf Aspern. Das letztere Dorf, von beiden Seiten mehretemal genommen und verloren, blied zuletzt in den Händett der Desterreicher; nachdem bereits zuvor der Feldmarschall-Lieutenant Hiller dem Kirchhose, dem sestesten Puncte im Dorse, seine Wichtigkeit daburch

genommen, daß er durch seine Pioniere die Mauern deffelben, so wie die Rirche und bas Pfarrhaus, hatte zerstören laffen.

Während dieser wechselseitigen Angriffe, welche fast den ganzen Tag mahrten, hatte bas öfterreichische Centrum, eben wie am gestrigen Tage, bie heftigen Anfälle ber Franzosen auszuhalten, welche jedoch von der, abermals in Massen formirten, Infanterie, die an der hinter ihr aufgestellten Reserves Cavallerie einen Ruchalt hatte, zuruchgewiesen wurden. Bierhundert Geschüße waren hier im Feuer. Gine auf bem linken Flügel bes Fürsten Sohenzollern, Eßlingen gegenüber, burch bas Aneinanberdrängen ber Maffen entstandene Lude, wurde von dem genannten General noch zur rechten Zeit bemerkt, und burch ein, in brei Rolonnen formirtes, Jufanterie-Regiment ausgefüllt, woburch ein, sofort auf diese Stelle mit allen brei Waffen vereint gemachter, feindlicher Angriff scheiterte. Auf bem rechten Flügel und im Centrum im Bortheil, wartete ber Erzherzog nur auf bie, in der Reserve gelassenen, Grenabier= Bataillone, um durch einen, mit frischen Kräften, auf Eglingen unternommenen Sturm, auch auf bem linken Flügel das Uebergewicht zu erhalten. ebengenannte Dorf war aber vom Feinde so gut verbarricabirt und, burch seitwarts aufgestellte Batterien, so vorzüglich vertheibigt, baß es ben Desterreichern, felbst nachdem es ihnen, unter bem Felbmarschall-Lieutenant Aspres, 4 Bataillonen gelungen war, in das Dorf vorzurücken, und ben rechten Flügel fogar zum Weichen zu bringen, burch bas morberische Flankenfeuer, boch unmöglich ward, sich in bemselben zu behaupten; sie sich baher begnügen mußten, burch möglichst weite Vorziehung ber Batterien ihres linken Flügels, Die zusammengebrängten feinblichen Massen wirksam zu beschießen.

Während dieser Zeit war es dem Feldmarschall-Lieutenant Hiller gelungen, den Feind, welchen er vor sich hatte, zurückzudrängen, und mit seinem Corps eine Linksschwenkung zu machen, wodurch er den Vortheil gewann, daß seine Artillerie die ganze seinbliche Stellung ensilirte. Wirklich konnte der Feind in diesem Feuer nicht ausdauern, und war daher, von diesem Augenblick an, die Schlacht als gewonnen anzusehen.

Um sedoch den sichern Rückzug des Feindes zu stören, und den Sieg vollkommen zu machen, war der Besitz von Eßlingen für die Desterreicher unumgänglich nothwendig; doch konnten sie dieses — nachdem fünf verschiedene Angrisse der Grenadierbataillone vergeblich gewesen — erst besetzen, als es von den, bereits im Rückzuge begriffenen, Franzosen geräumt wurde.

Die Verfolgung beschränkte sich auf das concentrische Feuer der Batterien, welches, unter den hier obwaltenden Umständen, um so mehr zu loben ist, da erstlich nachrückende österreichische Truppen ihre eigene Artillerie am Schießen gehindert hätten, und zweitens die feindlichen Batterien bei Eslingen die Beswegungen der Desterreicher für diesen Fall noch genirten. Eben so war es unmöglich gleich nach der Schlacht die Lobau-Insel im Anlauf zu nehmen, da sowohl der, sie vom linken Ufer trennende, Donau-Arm, wie auch die, am

dieffeitigen Uferrande aufgestellten, schweren feindlichen Geschütze zu bedeutende hindernisse in den Weg legten.

Selten ist wohl eine Schlacht geschlagen, in der die Wirfung der Artislerie so mörderisch war, wie die der österreichischen bei Aspern; denn das österreichische schwere Geschüt hatte, wie man angiebt, 40,000 Schüsse gethan. Das Schlachtseld, auf welchem beide Heere eng zusammengedrängt, einander so nahe standen, besteht aus sestem und völlig ebenen Boden, der die Wirfung der Geschütze im höchsten Grade begünstigt. Außer diesem, auf beiden Seiten gleichen, Bortheil, hatten jedoch die Desterreicher die Ueberlegenheit der Stellung sür sich, durch welche sich das Feuer ihrer sämmtlichen Batterien in den seindslichen Massen concentrirte, das der französischen jedoch sich gegen die österreichische Linie ausbreiten mußte. Interessant würde es sein, den Berlust der Franzosen an Todten zu ersahren, da derselbe, im Berhältniß zu ihren 29,000 Verwunsdeten, sehr bedeutend gewesen sein muß. Die Desterreicher hatten einen Berlust von 20,000 Mann an Todten und Verwundeten; 3000 Kürasse wurden von den Desterreichern auf dem Schlachtselde eingesammelt, dagegen beiderseits wenige Gesangene gemacht.

Die Frangosen. Durch ben Feldmarschall-Lieutenant Hiller verhindert, oberhalb Wien die Donau zu passiren, und seine Streitkräfte im Marchfelbe auszubreiten, wählte Rapoleon, um zu biesem Zwecke zu gelangen, bie Lobau-Insel, deren Lokalität hiezu sehr günstig war, obgleich der Fluß an den Uebergangspuncten einen eingehenden Bogen bilbet. Diese Lobau-Insel liegt ungefähr 1 Meile unterhalb Wien; in einer Ausbehnung von 2 Stunden in der Lange, und 5/4 in der Breite, wird ste von 2 Armen der Donau umschlossen, von welchen ber auf ber südlichen Seite ben Hauptstrom bilbet. Sie bildet gewissermaßen einen natürlichen Waffenplat, ber, von bem rechten Ufer her, bas Schlagen einer Brücke begunstigt, und die übergegangenen Truppen in ben Stand sett, fich auf ber, mit bichtem Buschwerk bewachsenen, Insel festzusegen. Bon hier aus ist es alsbann um so leichter, ben Uebergang nach dem linken Ufer zu erzwingen, da der noch zu überschreitende Arm nur 200 Schritt breit ift, und mehrere kleine Inseln enthält, die — abgesehen bavon, daß ste für die zu schlagenden Bruden einen Stuppunkt bilden auch die Aufstellung von Geschüßen, um den Feind vom jenseitigen Ufer zu entsernen, erlauben. Auch fann, von der Lobau aus, das linke, ganz freie Ufer der Donau bestrichen werden, wobei der Besitzer der Insel noch den Bortheil genießt, seine Batterien gebeckt anlegen zu können; dieses that auch Rapoleon nach Möglichfeit.

Bereits in der Nacht vom 18. zum 19. Mai setzten sich die Franzoen auf der Lobau sest, und bereiteten sofort den Uebergang nach dem jenseitisgen Ufer durch die sehr zweckmäßige Ausstellung einer Menge schwerer Geschütze vor, unter deren Schutz es ihnen auch gelang, die noch erforderlichen Brücken zu Stande zu bringen, und schon am 20. einige Truppen hinüber zu senden.

Am 21. Mai. Während der Nacht zum 21. wurde der Uebergang vollendet, und setzen sich die Franzosen sogleich in den Oörfern Aspern und Exslingen sest, deren Besit für das Dedouchiren des Heeres aus der Lobau durchaus ersorderlich war, und im Verlauf der Schlacht so wichtig wurde. Fehlerhaft war es, daß das Städtchen Enzersdorf von den Franzosen nicht besetzt wurde; es brachte ihnen späterhin den bedeutenden Nachtheil, daß sie, von den Desterreichern am ferneren Dedouchiren verhindert, shre Linte nicht die dahin, sondern nur auf die Entsernung von Uspern die Exlingen ausdehnen konnten.

Die Vertheibigung ber beiben ebengenannten Dörfer, namentlich bie bes letteren, sind meisterhaft zu nennen, ba alle Lokalitäten nach Möglichkeit benutt wurden; insbesondere gilt dieses von dem massiven Speicher in Estingen, dessen sich auch die Desterreicher, aller Anstrengungen ungeachtet, nicht bemeistern konnten. Die Artillerie war zwar sehr vortheilhaft zur Unterstützung der andern Truppen aufgestellt, ihr Feuer war jedoch divergirend, mithin gegen das convergirende der österreichischen Batterien im Nachtheile.

Da Napoleon bas Unangenehme seiner Lage, welche ihm nicht erlaubte, von ben, ihm zu Gebote stehenden, Streitmitteln den gehörigen Gebrauch zu machen, wohl einsah, so versuchte er mehreremal die österreichische Linie zu durchbrechen, und wählte hierzu sehr richtig auch die schwächsten Stellen dersselben aus. Der Angriff der, aus 12 Kurasster-Regimentern formirten, Kolonne gegen das österreichische Centrum war großartig, und Napoleons Handlungsweise entsprechend, und das Gelingen desselben würde sedenfalls, da dann beide österreichische Flügel getrennt geschlagen worden wären, den Gewinn der Schlacht nach sich gezogen haben; das Mißlingen desselben zog sedoch für Napoleon die Folge herbei, daß er sich, für diesen Tag, begnügen mußte, das bereits auf dem linken Donauuser gewonnene Tersaln, mit Ausschluß des Dorfes Aspern, zu behaupten. Die Zerstörung der Schiffbrücke hatte hierauf auch bedeutenden Einsluß, da dieselbe das Heranziehen der, noch auf dem rechten User besindlichen, Truppen verzögerte.

Am 22. Mai. Die Nacht vom vergangenen zu biesem Tage wurde von den Franzosen benutt, frische Truppen, theils von der Lobau, theils mittelst Kähnen vom rechten Ufer herbei zu ziehen.

Der Angriff auf Aspern eröffnete bas Tagewerk ver Franzosen; das Dorf wurde mehreremale genommen und verloren, bis es den Desterreichern endlich gelang, sich im Bests vesselben zu erhalten. Das französische Centrum, in dichte Massen gedrängt, machte abermals, alle Kräfte ausbietend, Bersuche, das österreichische zu durchbrechen, wobei die Artillerie und Cavallerie die Haupt-rollen hatten; die erstere, den Angriff mit dem Feuer aus einer bedeutenden Geschützahl vorbereitend, und die letztere die seindlichen Insanterie-Kolonnen bestürmend. Alle Anstrengungen waren sedoch vergebens, und das österreichische Centrum war nicht zum Weichen zu bringen.

Exlingen wurde, wie am gestrigen Tage, von den Franzosen fortwährend gehalten, und war dessen Besit um so wichtiger, da von demselben die Sicherbeit des, jest schon vorauszusehenden, Rüczuges abhing. Die Linksschwentung des Corps unter Feldmarschall Lieutenant Hiller machte den letteren entscheisdend, da sich die gedrängten französischen Wassen nicht in dem enstlirenden Feuer der österreichischen Batterien halten konnten. Die französischen Batterien bei Exlingen, welche dis zum letten Moment in ihrer Stellung blieden, so wie die am Ufer der Lodau placirten schweren Geschüße, nöthigten den Feind, die Verfolgung nur auf das Feuer seiner Artillerie zu beschränken, und ist mithin hier der Rüczug lediglich durch die zwecknäßige Anwendung der letzteren gedeckt worden. Die französische Armee hatte den Verlust des Marschall Lannes und General Espagne und noch mehrerer ausgezeichneter Officiere zu beslagen.

Der ungünstige Erfolg ber Schlacht bei Aspern ist ohne Zweisel großenstheils Napoleon zur Last zu legen, welcher nicht glaubte, daß die Desterreicher die Offensive ergreisen, und ihm dadurch die Zeit nehmen würden, seine Kräste zu entwickeln. Denn nur dieser Glaube kann ihn bewogen haben, die Bessehung der Stadt Enzersdorf zu unterlassen, welche seiner Linie eine noch einmal so große Ausdehnung gegeben, und es den Desterreichern bedeutend erschwert haben würde, seine Kräste zu sesseln; auch würde die seindliche Linie durch die größere Ausdehnung schwächer geworden, und ein Durchbrechen dersselben eher möglich gewesen sein. Auf die Anwendung der eigenen, so wie auf die Wirtung der seindlichen Artillerie würde dies ebenfalls von großem Einstusse, und zwar für die erstere von günstigem, für die letztere hingegen, aus bezeits eben angesührten Gründen, von nachtheiligem gewesen sein.

Einige wenige Bemerkungen über bie Schlacht mögen hier noch Plat sinden.

Um 1 Uhr Mittags ruckte die österreichische Armee zum Angriff vor, und zwar in drei Kolonnen gegen Aspern, wurde aber, was zu tadeln, zu spät entdeckt, so daß sie die Franzosen in ihrer Rendezvousstellung fast übersiel.

Die Angriffstolonnen zogen ihre Artillerie vor, umstellten bas Dorf, und schossen auf gut Glück in den Häuser-Chaos; bennoch aber organisirte die brave französische Infanterie in diesem Augelregen die planmäßige Ber-theidigung des Dorfes, während zur Deckung der Flanken einige Bataillone postirt wurden.

Die Franzosen hatten in der Schlacht kein Defensions =, also nur leichtes, Geschütz, denn die Parks waren noch zurück, und es bleibt merkwürdig, daß Rapoleon in derselben die Nothwendigkeit einer Regimentsartillerie erkannt haben will, und deshalb den nationalsfranzösischen Regimentern österreichische 3 und 4 Pfünder gab.

Zur Vertheibigung von Aspern waren 3 Haupt Batterien aufgestellt, eine süblich ber Kirche, wohl nur wenig Kanonen stark, da der Raum beschränkt ist, die andere neben der Kirche, auf der Wienerstraße und dis an die Rordwestede des Dorfes; die britte auf dem Wege nach Eslingen, um die Frontangrisse der Desterreicher zu flankiren. Diese 3 Batterien, die Artillerie von 2 Divisionen, war etwa 16—20 Geschüße stark.

Die zweite Batterie, an der Westseite des Dorses, hatte offendar den schlimmsten Plat, weil ste von der österreichischen Artillerie umfaßt werden konnte. Gegen die 3. Batterie, rechts von Aspern, standen zwei österreichische Cavalleriebatterien, wurde jedoch von 24 französischen reitenden Geschüßen unterstützt.

Wenn gleich das französische Artilleriefeuer ercentrisch, das österreichische dagegen concentrisch wirkte, so fanden doch die Franzosen Schutz im Dorse, die Desterreicher hingegen auf dem ebenen und harten Angrisssterrain keinen solchen, da auf diesem seder Schutz, selbst für die weitern Entsernungen, noch wie ein Rollschutz gegen die Duees der Kolonnen wirkte. Außerdem mußten die österreichischen Batterien bei sedem Angriss schweigen.

Es ist endlich nicht zu begreifen, daß das französische Geschüt, beim jedesmaligen Eindringen ber Desterreicher in Aspern, nicht verloren ging.

Der Kampf um Aspern war hißig und blutig; doch muß getadelt werden, daß man das Dorf immer wieder in der Front angriff, ohne eine Umgehung über die Semeinde-Aue, durch welche man in den Rücken besselben kommen und die französische Brücke direct bedrohen konnte, mit Kraft zu unternehmen.

Eßlingen zerfällt, was Angriff und Bertheidigung betrifft, in drei Haupt abschnitte: in den oberen (westlichen) bis an den Dorsteich, den unteren (östlichen) und die Parkwiese (sublich); die Kirche ist von keiner, der Schütskasten hingegen von großer Bedeutung. Die nördliche Seite des Dorses ist, durch einen Erdrand und mehrere kleine Schluchten, vorzüglich geeignet, leichte Infanterie und Geschütze so gedeckt, auszustellen, daß sie die Angriffe klankiren können, weshalb es auch den Desterreichern, trotz der Ueberlegenheit an Gesschütz, nicht gelang, die der Franzosen zum Schweigen zu bringen. Eben so erlaubt die Lokalität des Dorses den Reserven, nach allen Seiten mit Bequems lichkeit zu wirken; die Häuser sind masse, und die Gehöste mit Mauern ums geben.

Da die österreichische Armee am Bisamberge concentrirt gestanden hatte, so mußten die Kolonnen gegen Eßlingen einen sehr großen Bogen beschreiben, wodurch die Franzosen Zeit gewannen, sich in Eßlingen sestzusezen. Diese Kolonnen wurden außerbem durch die Angriffe der französischen Cavallerie bedeutend aufgehalten, bei welcher Gelegenheit die österreichische Infanterie Massen formirte, und sich musterhaft hielt.

Der erste Sturm der österreichischen Infanterie auf Eslingen, durch eine furchtbare Kanonabe aus den, um das Dorf aufgestellten, Geschüßen vorbereitet,

wurde abgeschlagen; bei den spätern Angrissen drangen die Desterreicher zwar ins Dorf, die Franzosen blieben jedoch Herr desselben. Die Angrisse geschahen von der Nord- und von der Ostseite, jedoch, wie es scheint, nicht in Ueber- einstimmung; und, was noch tadelswerther, unterließen die Desterreicher auch hier (wie bei Aspern) eine Umgehung des Dorfes nach der Südseite, weil sie das Kanonenseuer der schweren Batterien auf der Lobau fürchteten, welche noch nicht vorhanden waren.

Am 22. ging Eßlingen beim ersten Angriff ber Desterreicher bis auf ben Schüttkasten und die, diesem gegenüberliegende, Meierei verloren, ward aber von den Franzosen gleich wieder genommen. Hierauf machte Napoleon die lette Anstrengung, um die Schlacht zu gewinnen, indem er versuchte mit großen Cavalleriemassen das österreichische Centrum zu sprengen; doch scheiterte dieses an der Bravour der österreichischen Infanterie.

Trop dem, daß die Schlacht in der Ebene und in Aspern schon für die Franzosen verloren war, hielt sich Eßlingen noch unerschütterlich gegen alle solgenden Angriffe der Desterreicher, welche sogar, natürlich vergebens, den Schüttkasten mit Feldgeschütz in Bresche zu legen versucht hatten.

Die französischen Batterien neben Eßlingen leisteten babei die vortresslichsten Dienste, da sie das Schlachtfeld vollständig flankirten, und somit den Abzug der Franzosen vom Kampsplat deckten.

## Die Schlacht von Wagram am 5. und 6. Insi 1809.

Somohl ber Raiser Rapoleon als der Erzherzog Carl zogen Ende Juni 1809 ihre detachirten Corps an sich, woraus man schließen konnte, es würde zu einer neuen Schlacht auf dem Marchfelde kommen. Die Befestigungen auf der Lobau und die Wasserdauten zur Sicherung der Gemeinschaft beider Stromuser, waren zu einer Bollkommenheit gediehen die jeder, dei einem Uebergange zu besorgenden, Gesahr Trot dieten konnte. Alle Mittel der Besestigungskunft waren mit weiser Ueberlegung in Bewegung gesetzt, um den wichtigen Wassenplatz zu verstärken, dessen Werke, durch ihr starkes Prosil, wirklichen Festungswerken ähnlich und mit Geschütz vom schwersten Kaliber, nämlich mit 18 und 24 pfündigen Kanonen und 30 und 60 pfündigen Mörsern, welche man auf den Wällen von Wien exbeutet hatte, bewassnet wurden.

Insel Init dem rechten Donauuser und eine Floßbrüde, verbanden die Lobau-Insel mit dem rechten Donauuser und eingerammte Pfähle schützen diese Brüden vor jedem möglichen Unfall. Die kleinen Inseln in dem noch zu überschreitenden Donauarm, welchen man die Ramen Alexander, Montebello und Espagne gegeben, wurden durch Brüden-mit der Lobau, die man nachher Napoleons-Insel nannte, verbunden. Auch hatten die Franzosen eine Flotille von kleinen bewassneten Fahrzeugen ausgerüftet, welche auf dem Donauarm und zwischen den Inseln kreuzte und das Hinüberseten nach dem linken User erleichterte. Große Borräthe von Munition und Lebensmitteln waren in dem starken Wassenplatz zusammengehäuft und fast das ganze große Heer, schon in den letzten Iuni Tagen dei Kaiser-Ebersdorf versammelt, stand in Bereitschaft in denselben einzurücken. Nur die italienische Armee unter dem Vicekönig und die Abtheilungen von Davoust's Corps standen zum Theil noch dem Austrittsplatz von Presburg gegenüber, zum Theil zwischen ihm und der Lobau, in den Gebirgen von Wolfsthal.

Die mannigsachen Hin- und Herzüge seiner Truppen, sollten nur bazu bienen, die Ausmerksamkeit der Desterreicher noch wenigstens einigermaßen in den andern Donaugegenden sest zu halten und sie vielleicht sogar zu-veranlassen, die großen Jurüftungen auf der Lobau nur für Vorspiegelungen zu halten, und zu sürchten, die große französische Armee werde einmal plötlich, mittelst eines heimlichen Marsches, an irgend einem andern Punkte den Strom überschreiten, und alle Vertheidigungsanstalten, die ihr den Austritt aus der Lobau verwehren sollten unnüt machen. Auf alle Fälle konnten diese Schein-bewegungen gegen Preßburg den österreichischen Oberfeldherrn verhindern, das Corps des Erzherzogs Johann früh genug an sich zu ziehen, um dem Angriff auf dem Marchselde mit vereinter Macht begegnen zu können.

Am 30. Juni Abends eröffneten nun die Franzosen ihre große Unternehmung des Uebergangs von den Werken der Lobau, indem sie mit Kartatschen und Kugeln gegen die Pikets und Posten schossen, wodurch der Erzherzog Carl veranlaßt wurde, den Truppen ihre Allarmpläße einnehmen zu lassen. Um Mitternacht brach alles auf; das Corps von Hiller in die Verschanzungen, die übrigen zur Unterstüßung dehinter. Erzherzog Carl verlegte sein Hauptspartier nach Raschdorf; Napoleon auf die Lobau.

Am.1. Juli wurden die 3 kleinen Inseln stark armirt und zwar: die Insel Montebello mit 10 Mörsern und 20 18 Pfündern, die daneben liegende Insel Espagne mit 4 (8) Mörsern und 6 12 Pfündern. Iwischen beiden wurde eine andere Batterie, eben so kark als auf der Insel Montebello, errichtet. Die Insel Alexander erhielt 4 Mörser, 10 12 Pfünder und 12 6 Pfünder. Eine Anzahl von 96 Geschüße war bestimmt, die Stadt Enzersdorf und die zunächt liegenden Werke zu zerstören und durch ein bestreichendes Feuer, den, zum Ausgangspunkt ersehenen, Naum frei zu machen.

So wenig daher der Erzherzog Carl an der ernstlichen Absicht seines Begners, auf dem Marchselde eine 2. Schlacht zu liesern zweiselte, eben so überzeugt war er aber auch, daß derselbe sich nicht wieder mit dem beschränkten Schlachtselde zwischen Eslingen und Aspern begnügen, sondern seine Streitstäste auf einem größern Raume entwickeln, auch wohl den Uebergang auf noch andern Punkten, als da, wo er ihn andeutete, bewerkstelligen werde.

Die Pisposition welche am 1. Abends gegeben ward und zu beren Ausstührung die ganze österreichische Hauptarmee sich sogleich in Bewegung setzte, war baber auch ganz geeignet, den sich später ontwickelnden Angrissplan der Franzosen zu vereiteln.

In dieser bestimmten Versassung erwartete das österreichische Heer am 2. Juli die Schlacht. Die Franzosen setzen am frühen Morgen nach der bei Aspern gelegenen, Mühleninsel mit 500 Voltigeurs über, verbanden sie durch Schiffbrücken mit beiden Ufern des Stromes und besetzen sie mit zahletichem Geschüße. Ein Prückenkopf ward in der Geschwindigseit, vor diesem Uebergangspunkte aufgeworsen und eine Abtheilung unter Legrand hinübergesandt, welche sich in dem davor liegenden Gehölze sestsetzt, was die Desterreicher nicht hindern konnten, weil alles durch Napoleons schwere Batterien unterstützt wurde.

Auch von ber, Eslingen gegenüber liegenden Insel, schlug der Feind Brücken nach dem linken, User, wobei ihn aber die österreichischen Batterien von Eslingen sehr störten und mehrere Brückenschiffe sogar in Grund bahrten. Er begünstigte indeß seinen Brückenbau durch ein lebhastes Feuer aus allen Batterien der Lobaix, und gruh sich gleich auf den Inseln, deren er sich bemächtigt hatte, ein; zu gleicher Zeit hemarf er auch die Stadt Enzersdorf mit Grangten.

Daß die Ansicht des Erzherzags Carl über die Absicht des Feindes die tichtige war, ist schon vonher angedeutet; jest wurde dessen Unternahmung, am hellen Tage und unter dem Geschützseuer der Desterreicher, Brücken zu

schlagen, um somehr für eine bloße Irreleitung gehalten, ba ber größte Theil seines Heeres noch auf bem rechten Ufer ber Donau ftand und sich burch eine leichte Bewegung entweder rechts gegen ben Ort, ober links gegen bie schwarze Lache wenden konnte. Auf bem einen ober bem andern biefer Punkte glaubte man werbe ber Feind seinen Hauptübergang vornehmen, zugleich aber auch die, von der Lobau aus geschlagenen, Brücken mit benuten, um in mehreren Rolonnen über ben Strom zu sepen, und so seine sammtlichen Streitfrafte auf bem linken Ufer zu entwickeln. Indem man diese Disposition feinblicherfeits voraussette, mußte man es bedenklich finden, noch länger bicht am Flusse aufgestellt zu bleiben. Die Seitenbewegung, zu welcher die Armee genothigt wurde, wenn der Feind auf einer ihrer Flanken den Strom überschritt, hatte ihre, in die Augen fallende Rachtheile; außerdem mußte ber Alrmee ihre beständige Bereitschaft, so nahe am Feinde, für die Dauer verberblich werben; benn es ift ja immer vortheilhafter, wenn ber Bertheibiger aus einer, weiter rudwarts genommenen Stellung, bem Angreifer entgegen gehen kann. So ward benn am 3. Juli ber Entschluß gefaßt, blos das 6. Armee-Corps als Avantgarde am Strom zu laffen, die Armee aber in bie Centralstellung hinter ben Rußbach zuruckzuführen.

Rapoleon zog in der Racht vom 3. zum 4. und während des 4. Juli, sein ganzes Heer, theils auf die Lobau hinauf, theils an den zu ihr führenden Brücken heran; alles in gedrängte Massen geschlossen. Da der Erzherzog Carl nun also mit Gewisheit annehmen konnte, am solgenden Tage von der Gesammtmacht des Feindes angegriffen zu werden, so beschlos er, auch seine Armee zu vereinigen und schickte daher dem Erzherzog Johann, am Abend des 4. den Besehl zu, mit seinem Corps über Marcheck zur Armee zu stoßen.

Die von den Desterreichern entdecken dichten Kolonnen auf der Lobau, welche zum Uebergang bereit standen, war für dieselben die beste Gelegenheit, sie mit schweren Kanonen zu beschießen und es erging daher der Besehl, am Abend des 4. um ½11 Uhr, eine Kanonade gegen die Franzosen zu eröffnen, die jedoch diesen Vorsatz vereitelten, indem sie schon um 10 Uhr ansingen aus allen Batterien lebhaft zu seuern, und Enzersdorf in Brand stecken. Die Absicht des Feindes, diesen haltbaren Punkt und die zunächst liegenden Verschanzungen der Desterreicher zu zerstören, konnte um so weniger versehlt werden, da er durch die mächtigen Batterien, auf und zwischen den kleinen Inseln, sich die Mittel dazu so zwecknäßig vorbereitet hatte.

Ein heftiger Sturmwind, von Regengüssen begleitet, wehte die ganze Nacht; dies benutte Napoleon und ließ während des Ungewitters 1500 Voltigeurs, unter Seneral Conrour, in 10 Kanonierschaluppen, unter Oberst Baste, auf dem Hauptstrom einschiffen und am untern Ende der Lobau, auf dem linken Ufer ans Land setzen, die sich dann des Dorfes Mühlaiten (Mühleuten) und des babei liegenden Sehölzes bemächtigten. Andere 2500 Mann, unter

Oberst Sainte Croix, wurden in Barken bei ber Insel Alexander hinübergeschifft, und von dieser mit einer Erstaunen erregenden Geschwindigkeit, 4 Bruden (Der französische Bericht hierüber sagte: "über den Urm der Insel Alexander war eine Brude, vom Director ber Bruden - Equipagen, Bataillonschef Destale, und ber Marine Ingenieur, 80 Toisen lang, aus einem Stude und 5 großen Fähren angefertigt." Diese wurde in 5 Minuten geschlagen. Die Infanterie ging im geschwinden Schritt hinüber. Eine Schiff= brude wurde in der Zeit von 11/2 Stunde vom Capitain Bagelle geschlagen; eine Flogbrude vom Capitain Paperimoffe innerhalb 2 Stunden. Auf solche Weise standen der Armee um 2 Uhr Rachts vier Brücken zu Gebote). Um 2 Uhr befilirten bereits die Corps von Massena, Davoust und Dubinot; bei Tagesanbruch fing die italienische Armee an. Nur auf dem rechten Flügel waren bie Desterreicher ber französischen Artillerie gewachsen und feuerten auf die Truppen von Legrand, welche ben Scheinübergang gemacht hatten und fich nun auf die Lobau zurudzogen, ben Brudenkopf mit 1 Regiment (Babenser) besetzt haltend.

General Nordmann, welcher mit dem Haupttheile seiner Avantgarde zwischen Enzersdorf und Mühleiten stand, wurde, in der Richtung von Rupendorf und Markt. Grafen. Neussedel, zurückgedrängt; die das Schloß Sachsengang vertheidigenden Truppen, 900 Mann stark, wurden bald umzingelt und gezwungen, sich später den Franzosen zu ergeben; das 6. Armee. Corps behauptete noch seine Verschanzungen bei Aspern und Enzersdorf.

Der zuerst übergegangene Theil ber französischen Armee hatte in bichten Kolonnen bei Wittau zugebracht; die nachrückenden Corps hatten sich hier angeschlossen, wie das italienische Heer, die Garden und das Corps von Bernabotte. Erst mit Tagesanbruch entbeckten die Desterreicher den hier versammelten Feind und sahen, daß hinter den aufgestellten Maffen eine Marschfolonne — die Corps von Dubinot und Davoust — sich auf Rugendorf in Berbegung geset hatte. Als diese Kolonne in vollem Marsche war, wandte sich Maffena links, umging die Berschanzungen von Eslingen und Enzersborf und bemächtigte fich dieser Stadt nach dem lebhaften Widerstande der Besatzung. Das italienische heer und Bernadotte ließen Enzersborf rechts und rudten zwischen Eslingen und Aspern vor, auf welcher Linie die Desterreicher, unter Graf Klenau, sich hartnäckig vertheibigten und langsam zurückgingen. Maffena und Bernabotte folgten ihm nach in der Richtung von Breitenlee. General Rordmann machte auf dem linken Flügel bem Feinde das Vorrücken ftreitig und überließ ihm, nur nach einem blutigen Gefechte, bas Dorf Rupenborf; boch von Dubinot in der Front angegriffen und von Davoust in der linken Flanke ungangen, zog er sich nach und nach auf die Höhe von Markt = Grafen = Reustebel zurud.

Die Kanonade ber Franzosen gegen ben linken Flügel ber Desterreicher war gegen Mittag lebhaft und erstreckte sich immer mehr gegen ben rechten. Sie brachten viel Geschüt und Cavallerie in langen Linien vor, welche die

sich zurückziehenden österreichischen Truppen stets überstügelten, so daß sich die Linien, zwischen Glinzendorf und Raschdorf hin ausdehnten, wo die Desterreicher Nachmittags 4 Uhr noch Widerstand leisteten. Die französtsche Linie schien nur dunn; die Cavallerie war auf den Flügeln; die Artillerie spielte die Hauptrolle, indem sie die ganze österreichische Front beschoß, jedoch nur mit geringer Wirfung.

Der Entschluß ber Desterreicher, die Franzosen gleich beim Uebergange anzugreisen, wurde burch bas schnelle nächtliche Uebergehen und burch bie rasche Ausbreitung berselben auf bem linken Flügel verzögert, so baß hierburch ber günstige Augenblick verloren ging. Der Erzherzog Carl hatte nur 3 Corps hinter dem Rußbach und die Cavallerie mit dem Grenadier Bataillon, hinter Gerasborf, zur Hand, um bamit auf ben Feind an ber Donau, als es noch möglich war, loszugehen. 2 Armee-Corps, unter Rollowrath und Fürst Reuß, standen 1 Deile zurud am Bisamberge; ehe biese herankamen, hatten ble Franzosen Zeit fich auszubreiten und bekamen, burch ihre Uebermacht in ber Ebene, einen entscheibenben Bortheil. Gunftig konnte es nur noch werben, wenn ber Erzherherzog Johann zur rechten Zeit eintraf, um auf bes Keinbes rechten Flügel zu wirfen und ben öfterreichischen linken Flügel zu verftarken. Man hatte einige hoffnung, daß bies zur rechten Zeit geschehen wurde, weil ber Widerstand Nordmanns und Klenaus den Feind beträchtlich aufgehalten hatte und er sich beshalb nicht so eilig in seiner Schlachtorbnung entwickeln konnte. Erzherzog Johann sollte sich, auf Untersiebenbrunn birigirend, an ben linken Flügel anschließen, und ba er nur 6 Meilen zu marschiren hatte, so glaubte man, daß er am 6. fruh eintreffen wurde. Sein Corpb war aber nicht beisammen; er mußte die Racht abwarten, um sich über die March zuruckzuziehen, weil er eine feindliche Abtheilung gegen sich hatte und konnte baher nicht zu ber Zeit eintreffen, wo man ihn erwartete.

Die Stellung der Desterreicher, hinter dem Rußbache, war auf Höhen, die vom Bache an sich sanft erheben, und auf dem rechten Flügel bei Deutschs-Wagram, sowie auf dem linken bei Markts Grasen Reusiedel, seitwarts einen Absall haben. Genannte Dörfer liegen am Bach; und letteres wird, auf der österreichischen Seite, von einer, durch einen alten Thurm markirten Höhe beherrscht, welche als der Schlüssel der Stellung zu betrachten ist und in Hinsicht auf den, sehr in der Lust stehenden, linken Flügel, im Nothsall einen seisen Stügpunkt abgeben konnte; Baumersdorf liegt ungefähr vor der Mitte berselben. Der linke Flügel war sonach die schwache Seite; man beeilte sich baher, auf der vorerwähnten Unhöhe eine Batterie auszustellen; dieselbe indeß rasch zu voerschanzen, misslang durch das seindliche Geschüßseuer.

Die dsterreichische Artillerie war gering und stand in Batterien vereinigt; die der Franzosen, in Uebermacht, war auf der ganzen Front vertheilt. Lettere machten einige fruchtlose Angrisse auf Baumersdorf und Markt = Grasen-Reusliedel; die Desterreicher behaupteten sich sedoch, und ersteres Dorf gerieth

in Brand. Gegen Abend versuchten die Franzosen nochmals das Centrum zu sprengen und gingen rechts und links von Baumersborf vorbei; es mare ihnen auch beinahe gelungen, da die österreichische Infanterie, worauf der Feind fließ, die Faffung verlor und zurudwich. Doch die nebenftehenden Regimenter formirten Kolonnen und das Cavallerie-Regiment St. Bincent, vom tapfern Fürst von Hohenzollern geführt, ber bas Centrum befehligte, hieb rechts und links in die Franzosen ein und da ber Fürst noch 2 Divisionen Husaren aus ber hintern Linie herbeiholen ließ, so warfen biese, mit dem ersten Regiment vereint, die zur Bulfe kommende französtiche Cavallerie nebft beren Infanterie, über den Rußbach zurud, und schlossen so die Lude, welche entstanden war, wieder. Der öfterreichische Verluft wurde auf 4000 Mann angegeben; einige Abler und Sahnen wurden bem Feinde genommen. Bahrend bem wurde auf bem rechten Flügel bas Dorf Wagram, zuerst mit Haubigen beschoffen und in Brand gestedt, von ben Sachsen angegriffen; biese jedoch nachher mit Verluft wieder hinausgeworfen. So behaupteten die Desterreicher das Schlachtfeld und nahmen mahrend ber Racht folgende Stellung ein.

Fürst Rosenberg und General Rordmann hatten den außersten linken Flügel und hielten Markt-Grasen Reusiedel und die zunächst liegenden Höhen besetz; daran schloß sich der Fürst von Hohenzollern mit seinem Corps, welches bis hinter Baumersdorf reichte und dieses Dorf besetz hielt. Den Raum von hier die nach Deutsch-Wagram und das Dorf selbst, nahm das Corps des Grasen Bellegarde ein. Alle 3 standen in 2 Tressen; den Rußbach vor der Front und mit Tirailleurs besetz; darüber hinaus eine leichte Kette von Feldswachen vorgeschoben.

Die Grenadiere und Cavallerie, unter dem Fürsten Lichtenstein, standen bis auf 4 Regimenter unter dem General Rostip, zwischen Deutscho Wagram und Gerasdorf, lettere zur Versicherung des linken Flügels, hinter der Höhe von Markt-Grasen-Reusiedel.

General Frölich stand mit einigen Husaren-Divisionen weiter links, bei Oberstebenbrunn, zur Beobachtung ber linken Flanke. Das Corps von Rollowrath lagerte rechts bei Hagenbronn; dieses und die Grenadiere waren nicht zum Gesecht gekommen, weil sich bei Rußborf mehr feindliche Truppen als gewöhnlich zeigten und da man hier einen Uebergang vermuthete, sie bazu bienen sollten bemselben, im Fall er versucht würde, zu begegnen. Erst als Abends am 5. alle Franzosen von Rußborf weggezogen wurden, konnte bies Corps zum Hauptangriff am 6. verwendet werden. Das 6. Corps, unter Feldmarschall-Lieutenant Grafen Rlenau, stand bei Stammersdorf; seine Borposten vorwärts Gerasdorf und Leopoldau. Das 5. unter dem Feldzeugsmeister Fürsten Reuß, nahm keinen Theil an der Schlacht, sondern hielt den Bisamberg, die sogenannte schwarze Lache und die obere Donau die Krems, mit Beobachtungsposten besetzt. Die Gesammtmacht der Desterreicher, mit Ausschluß des 5. Corps, betrug nicht volle 100,000 Mann, bei welchen

410 Feldgeschüße von verschiebenem Kaliber sich befanden. Die Stärke des Feindes wird auf 140—150,000 Mann geschätt, ja soll sogar aus 180,000 Mann bestanden haben, wobei 584 meist schwere Geschüße gewesen. Die Franzosen lagerten in der Nacht zum Theil der österreichischen Stellung nahe gegenüber; hatten die Dörfer Aberslaa, Süßenbrunn und Hirschstetten, und auf ihrem rechten Flügel Glinzendorf und Großhosen vorzüglich start besetzt, welche letztere mit einer Kette von Tirailleuren verbunden, hinter der auch einige Cavallerie aufgestellt war. Die aus Wagram vertriebenen Sachsen, wurden noch vor Tagesanbruch gegen Raschdorf, wo die Hauptstärfe des Feindes concentrirt war und den Nittelpunft der Linien bildete, zurückgezogen.

Die Disposition des Erzherzogs Carl war folgende: "das 6., 3. und das Grenadier-Corps, greisen den linken Flügel an; Feldmarschall-Lieutenant Rlenau stütt seinen rechten Flügel an die Donau und bleibt in steter Berbindung mit dem Feld-Zeugmeister Rollowrath, welcher seine Richtung über Leopoldau gegen Breitenlee nimmt; letterer verbindet sich mit dem Grenadier-Corps, welches seinen Marsch auf Süßenbrunn richtet und alle 3 Corps seten ihren Angriff in der angezeigten Richtung auf das lebhasteste sort. Das Reserves Corps, unter dem Fürsten Lichtenstein, rückt zwischen Abertsaa und Süßenbrunn vor und sucht die Verdindung rechts mit dem Grenadier- und links mit dem 1. Corps unter dem General Graf Bellegarde.

Das 1. Corps marschirt auf Aberklaa, bleibt rechts mit dem Cavalleries Corps in Verbindung, und ftust seinen linken Flügel an den Rußbach; Graf Bellegarde halt jedoch die Hohe hinter Wagram mit einem Theil- des Corps besett und, wenn das Vorruden auf bem rechten Ufer des Rußbaches gelingt, vasstrt er ebenfalls biesen Bach. Der Fürst von Hohenzollern behauptet mit dem 2. Corps die Position hinter dem Rußbach auf das außerste, beschießt ben Keind mit bem Positionsgeschüt und, wenn bas 1. Corps gegen ihn Terrain gewinnt, passirt berselbe ebenfalls ben Rußbach und ruckt in Front vor. Fürst Rosenberg bringt mit bem 4. Corps gegen ben rechten Flügel bes Feindes vor, gegen welchen sich bas Corps bes Erzherzogs Johann bereits im Marsch Fürft Reuß halt ben Spig, die schwarze Lache und die übrigen Posten an der Donau auf das äußerste. Feld=Beugmeister Rollowrath läßt vom 8. Corps eine Brigabe und eine Batterie auf ber Höhe von Stammersborf zurud. Das 3. und 6. Corps brechen um 1 Uhr nach Mitternacht auf, bie Grenabiere unter Felbmarschall - Lieutenant b'Aspres um 3 Uhr. Fürst Lichtenstein rudt mit der Cavallerie in dem Maaße vor, als die Tete der Grenadier = Rolonne herbeikommt. Das 1. Corps greift um 4 Uhr Morgens Aberklaa an und Graf Bellegarde poussirt seine Attaque in dem Maaße, als Fürst Lichtenstein die nothige Sohe erreicht, um bein Angriff mitwirfen zu fonnen.

Fürst Rosenberg sett sich um 4 Uhr Morgens in Bewegung, um den rechten feinblichen Flügel anzugreifen und sucht seine Verbindung mit dem Erzherzog Johann bei Siebenbrunn.

Die Infanterie ift, in Bataillonsmaffen ober Quarrees, mit einigen Plankern vorwarts; große Ruhe und Stille wird besonders empfohlen und bas unnöthige Schießen auf zu große Entfernungen verboten. Die erfte Geschüt Munitions-Reserve bleibt zu Groß-Enzersdorf; die 2. zu Wolkersdorf; Infanterie Munition befindet sich beim Helmhof." Der Angriff in Echellons war ganz bazu geeignet dem Feinde Besorgniß für seine Anlehnung an die Lobau einzuflößen, ihn auf die Defensive zurückzuführen und dadurch ben österreichischen linken Flügel frei zu machen und überhaupt bas einzige Mittel, um eine schwächere Urmee zum Siege zu führen. Die Franzosen standen beim Anbruch des großen Tages, bes 6. Juli, wie am vorigen, nur die Corps dichter zusammengeschlossen. Im Centrum bei Raschborf befanden sich bie französischen Garben und die italienische Armee in tiefen Kolonnen; links davon Massena und Bernadotte; ganz auf dem linken Flügel bis Hirschstetten stand die französisch = sächstische Cavallerie; rechts Marmont und Dubinot, von welchen Davoust bis über Glinzendorf sich ausbehnte, ben äußersten rechten Flügel bilbete, und durch zahlreiche Cavallerie verstärft war. Diese ganze furchtbare Macht stand noch um 4 Uhr früh unbeweglich.

Der Erzherzog Carl erwartete, vor ber Mitte ber öfterreichischen Stellung, bas Anruden ber entfernteren Rolonnen Rolowrath und bie Grenabiere; boch beide hatten, wegen zu spat eingetroffenen Befehls, nicht zur befohlenen Zeit aufbrechen konnen. Das 1. Corps besetzte Aberklaa, welches ber Feind verlaffen hatte und rucke, bis Wagram und Aberklaa, vor bas 1. Treffen in Maffen; bas 2. in voller Linie bahinter; mahrend zu gleicher Zeit Fürst Rosenberg zum Angriff auf Glinzenborf und Großhofen vorgeruckt war, bei bem er jedoch auf einen überlegenen Feind stieß. Bei bem lebhaften Gefechte gerieth Glinzendorf in Brand, und bie Desterreicher konnten um fo weniger weiter vordringen, weil während bes Gefechts, eine ftarke feindliche Rolonne hinter bemselben weg, auf Loibersborf, gegen ben Rußbach marschirt war, um ihre linke Flanke weiter zu umgehen. Rosenberg ging erft bis an ben Rußbach und als er auch hier gebrängt wurde, in seine alte Stellung bei Martt-Grafen - Reustedel zurud, hielt hier Stand und bas Gefecht beschränfte sich auf der ganzen Front auf eine lebhafte Kanonade. Unterdeß näherten sich die 3 Corps vom rechten Flügel, Klenau, Kollowrath und die Grenadiere, ihrer Bestimmung, engagirten sich und brangen nach ber Disposition vor.

Die Franzosen, welche bemerkten, daß die Desterreicher ihre Macht nach den Flügeln gezogen hatten, vereinigten sich nach dem Mittelpunkte. Massena rückte gegen Aberklaa vor; hinter ihm setzte sich Bernadotte als 2. Tressen, und ließ nur eine Unterabtheilung in Groß-Aspern zurück, welche den Besehl erhielt, sich erforderlichenfalls nach der Lodau zurückzuziehen. Davoust war schon gegen den österreichischen linken Flügel vorgerückt; die übrigen Truppen blieben im Centrum als Reserve. Den linken Flügel der vorrückenden Corps von Massena und Bernadotte verlängerte die vereinigte französisch-sächsliche

Cavallerie; hiernach stieß Kollowrath und Klenau auf bieselbe; währenb Bellegarbe, sowie die Grenadiere die genannten Corps gegen sich hatten.

Bellegarbe schickte 2 Batterien, von Cavallerie gebeckt, vor, bie burch ihre Wirkung die Bewegung des Feindes hemmten, welcher den Rußbach übersschreiten wollte, jest aber seinen linken Flügel zurück zu nehmen genöthigt ward, und blos durch eine Ranonade das Gesecht sortseste. Die österreichische Cavallerie hatte sich getheilt, um den Marsch in der Edene zu decken. Der österreichische Angriff auf dem rechten Flügel, unter Klenau, hatte den glänzendsten Erfolg, obgleich Rapoleon aus dem Centrum Berstärfung nach dem bedrohten linken Flügel schickte; die französische Cavallerie versuchte einen Angriff, doch kam ihr die österreichische mit einer Linie reitender (fahrender) Artillerie vor der Front entgegen, und trieb sie durch ein heftiges Kartätschseuer so zurück, daß sie erst weit hinter der Ausmarschstellung wieder zum Stehen kam.

Die ganze französische Front schien eine mit Zwischenräumen aufmarschirte Batterie zu sein, benn die Artillerie sollte Alles entscheiden, und schoß statt der Tirailleurs, welche gar nicht entwickelt wurden.

Der französische linke Flügel wurde hinter Aspern und Eslingen weggebrängt, so daß er hinter Engersborf und ber Mühlenau Schut suchen mußte; 10 Geschüße wurden hierbei erobert; und Aspern, Eslingen und Enzersborf besett. Mit seinem Corps blieb Klenau zwischen Aspern und Breitensee fteben, von 10 Uhr Bormittags an, die Fortschritte des Centrums erwartend. Auch das 3. Corps unter Rollowrath, fam nun ins Gefecht, besetzte Breitenlee mit 3 Bataillonen, und setzte sich mit Klenau in Berbindung; boch der Versuch nach Raschborf vorzubringen mißlang, und er mußte daher in seine Stellung zurud. Bellegarbe behauptete fich gegen bas überwiegende Artilleriefeuer zwischen Aspern und Wagram. Die Grenabiere und Cavallerie waren nun zwischen Sußenbrunn und Aberklaa angelangt, und Maffena machte jest auf Rapoleons Befehl, auf Aberklaa einen Sturmangriff, ber zwar, trop bes heftigen Rartatschfeuers ber Desterreicher, unter bem Schut einer starken Cavallerielinie gelang, bei bem aber, im weiteren Borbringen, die-Franzosen nur in zerstreuten Haufen ben Maffen ber Feinde entgegen kamen, was biefe benutten, und ste in geordneten Maffen mit großem Berluft zurud warfen, und so Aberflag wieber nahmen, wobei sie 500 Gefangene und 4 Jahnen von den Franzosen erbeuteten.

Erzherzog Carl eilte nun nach bem linken Flügel; Erzherzog Ludwig erhielt den Oberbefehl in Aberklaa, und behauptete es gegen die erneuerten Angriffe des Feindes. Nach dem stattgehabten Sturmangriff rückten die Grenadiere und Cavallerie zwischen Aberklaa und Breitenlee, in gleiche Linie mit den übrigen österreichischen Truppen; zwei Grenadier-Brigaden besetzten ersteres, die anderen zwei füllten die Schlachtordnung in Bataillonsmassen in einem Treffen aus; dahinter die Cavallerie.

Dadurch daß Rapoleon die Mitte festhielt, konnte, nach der Disposition, die Schlachtlinie, durch die Linksschwenkung des rechten Flügels, nicht verfürzt werden. Die österreichische Armee machte einen eingehenden Winkel von Aspern über Aberklaa nach Warkt-Grasen-Reustebel, in einer Ausbehnung von beinahe 2 Meilen. Um 10 Uhr hatte die seindliche Kolonne, über Loidersdorf, ihre Bestimmung gegen die linke Flanke der Desterreicher erreicht, und rückte nun gegen dieselbe, in 2 Tressen sormirt, über Siedenbrunn zum Angriss vor, nachdem sie den General Fröhlich von dort vertrieben hatte. Der Marsch dieser Kolonne war, die sie zum Angriss kam, langsam und vorssichtig, und wurde durch stets vorgeschodene Angrisse gegen die Front, von Marst-Grasen-Reusiedel gebeckt.

Eine neue Kolonne ging aus der Referve, von Raschdorf über Pysdorf, nach Glinzendorf vor, und formirte sich daselbst in 3 Treffen, mit der Absicht, ihren Angriff mit dem eben erwähnten zu vereinigen.

Fürst Rosenberg stellte bagegen zwei Regimenter im Haken auf, und seine noch brauchbaren Geschütze theils auf der Flanke, theils dei dem Thurm als dem wichtigsten Punct der Stellung. Die Cavallerie blied am Fuße der Höhe, und ein Theil, zur Deckung des linken Flügels, auf der Flanke stehen. Bährend dieser Angrissssormirung hielten die Franzosen die Front der Desterreicher durch eine lebhaste Kanonade sest, unter deren Schutz Insanterie-Linken gegen Baumersdorf vorräckten. Der Fürst von Hohenzollern, der im Mittelpuncte sommandirte, schickte nach allen bedrohten Puncten der Front Verstärfungen, so daß die Stellung hinterm Rußbach nur mit einem Tressen besetzt blied, welches in Massen formirt war.

Die auf dem Kamm placirte österreichische Batterie seuerte mit guter Wirtung gegen die Franzosen, und war durch einen vorliegenden Erdabsatz gegen das seindliche Feuer mehr gedeckt. Die Massen litten spätethin viel durch die seindlichen Rollschüsse, die in der Flanke von Warkt. Grasen Reussiedel auf sie gerichtet wurden, und mußten daher etwas zurück genommen werden.

Bei Raschborf stand Napoleon mit der Reserve, einer schwarzen Gewitter wolke ähnlich, die seden Augenblik bereit ist sich zu entladen. Er hatte den Unfall seines linken Flügels gesehen, ließ sich auf das schlechte Gegenmittel, Berstärkungen dort hinzusenden nicht ein, sondern suchte den Angriff auf des Feindes linken Flügel desto überwiegender fortzusetzen; Davoust und Dudinot hatten sich zu diesem entscheidenden Angriss schon in Bereitschaft gesetzt. Außerdem versuchte er ein noch schnoller wirkendes Mittel; er gab Massena den Besehl den Angriss auf Aberslaa zu erneuern, und sandte ihm hiezu Macdonald mit einem Corps, und einer Abtheilung von Kansouty, nebst den Garden zu Pferde, und 100 Kanonen (80 von der Garde und 40 von verschiedenen Corps) zur Unterstützung. Gelang dieses, so war die Stellung der Desterreicher in ihrem Scheitelpuncte getrennt, und die Riederlage unvermeidlich. Der Angriss war einer der fræstvollsten, den je die Kriegsgeschichte angegeben.

General Lauriston, an ber Spite ber erwähnten gewaltigen Batterie von 100 Kanonen, rudte im Trabe bis auf halbe Ranonenschußweite gegen die Defterreicher bei Aberklaa. vor, und brachte burch ein furchtbares Feuer bie öfterreichische Artillerie zum Schweigen. Durch biese heftige Ranonabe begunftigt, ructe Macbonald mit einer Rolonne, aus Infanterie und Cavallerie bestehenb, gegen ben rechten Flügel ber Grenadiere — bie, wie schon ermähnt, nur in einem Treffen standen — und gegen ben linken von Kolowrath vor. Fürft Lichtenstein, ber wohl einfah, daß bies einfache Grenadiertreffen zu schwach gegen biese Sturmkolonne sei, zog seinen rechten Flügel etwas zurud gegen Süßenbrunn, wich somit bem Stoße aus, und brachte bie feinbliche Sturmkolonne in ein Kreuzseuer zwischen seinem Geschüt, und bem bes 3. Armee-Dennoch brang biefelbe bis an bie öfterreichische Linie heran, wurde aber hier burch bas, bis auf 100 Schritt gesparte Infanteriefeuer zurückgewiesen; ebenso fruchtlos war der Versuch der Cavallerie die Front zu durchbrechen. Die öfterreichische Infanterie hatte ihre Stärke bei Aspern kennen gelernt; die Franzosen zogen sich gegen ihre Artillerie zurud, welche nun ihr lebhaftes Feuer fortsette.

So war die Lage der Schlacht um 12 Uhr. Bis jest hatten die Franzosen der ursprünglichen Stellung der Desterrreicher in voller Front entgegen gestanden, nun aber zogen sie sich mehr rechts, und drängten den linken Flügel derselben immer mehr und mehr, während sie fortsuhren sich rechts auszubreiten, und ihn zu überstügeln. Der Fürst von Hohenzollern, der seine Front für den Augenblick vom Feinde verlassen sah, schickte sofort 5 Bataillone und 4 Escadrons dem Fürsten Rosenberg zur Unterstützung, welche von diesem, je nach ihrer Ankunst auf dem äußersten Flügel, zur Berlängerung der Flanke verwendet wurden.

Erzherzog Carl, ber sich bei Markt=Grafen=Reustebel befand, hatte mehrere heftige Angriffe bes Feindes auf bieses Dorf abgeschlagen, und begab sich nun nach ber Mitte ber Stellung, um ben Rückzug des rechten Flügels anzuordnen, ber lebhaft zu brangen angefangen wurde. Bare man in biefem critischen Momente ber Schlacht mit bem Centrum vorgerückt und hatte ben, gegen Aberklaa stehenden Feind, in die rechte Seite gefaßt, um. so den 4 Corps bes rechten Flügels Spielraum zum Vorwärtsschreiten zu verschaffen, so konnte bieser Bortheil ben bes feindlichen rechten Flügels aufheben; ja noch glanzender ware berselbe gewesen, wenn man bas französische Centrum — bas aber augenscheinlich bem öfterreichischen überlegen war — bei Raschborf angreifen und schlagen können. Ware bies fühne Bagestück jeboch nicht gelungen, sondern der Angriff abgeschlagen, und im Berfolgen die Mitte der Desterreicher gesprengt, so würde eine ganzliche Rieberlage bie Folge gewesen Ueberdies war man eben um diese Zeit — 2 Uhr — auf die Ankunft bes Erzherzogs Johann gespannt, welcher, wenn er zu rechter Zeit eingetroffen, ohne Zweifel die Erfolge des feindlichen rechten Flügels sogleich gehemmt,

und also — da es dann vielleicht rathsam gewesen wäre, mit dem Corps des Fürsten von Hohenzollern eine Entscheidung herbei zu führen — das Schicksal des Tages zu einem günstigen für Desterreich gemacht haben würde.

Er kam jedoch erst am Abend im Rucken bes Feindes an, ohne auf Patrouillen zu ftoßen, ein Beweis, wie unerwartet seine Erscheinung gewesen ware; wahrend jest ber Feinb; ba die Hulfe im wichtigsten Zeitpuncte ausblieb, Gelegenheit hatte, von seiner Uebermacht Gebrauch zu machen. unternahm baher, während seiner Angriffe auf Markt-Grafen-Reustebel, noch einen neuen gegen Baumersborf, und sein Artilleriefeuer wurde lebhafter; alle Truppen ber Desterreicher waren nun im Gefecht, dagegen die französische Dieser Angriff, welcher mit dem gegen ben Reserve noch bei Raschborf. linken Flügel vereint, ben bort gebilbeten Haken im Rucken bebrohte, nothigte immer mehr und mehr denselben zum Weichen, Markt = Grafen = Neuftebel zu verlaffen, und ben Haken gegen bie Ueberflügelung fast rudwärts zu biegen. Der Feind fuhr fort die Umgestung durch Frontalgefechte, gegen die aufgestellte Flanke oberhalb Markt = Grafen = Neustebel, zu begünstigen, und während er mit 6 geschlossenen Massen schachbrettförmig brei mal angriff, breitete er sich mit seinen, in Linien geordneten Hintertreffen fortwährend rechts aus, wobei sie vor und zwischen sich zahlreiche Artillerie und Terailleure hatten; um so sehr zwedmäßig Feuer und Stoß beim Angriff zu vereinigen.

Die österreichische Cavallerie suchte vergebens in diese Massen einzubringen und sie über den Hausen zu wersen; sie rückte zwar schnellen Schrittes vor, doch wurden zwei ihrer Angrisse abgeschlagen, gegen den dritten aber konnte sie sich nicht behaupten, da sie zugleich in der linken Flanke umgangen war. Die französischen Truppen von Glinzendorf grissen geschickt bei diesem gelungenen Angriss mit ein, und als sie die Desterreicher aus der Hakenstellung weichen sahen, machten sie einen Sturm auf den Thurm von Markt-Grasen-Reustedel. Dieser hochliegende Punct machte die ausspringende Winkelspiße, die die Flanke mit der Frontstellung bildete, wodurch diese Theile Zusammenhang hatten, und daher in mehr als einer Hinsicht, der Schlüssel der Stellung war.

Alle Bersuche Rosenbergs diesen Punct wieder zu erobern mißlangen, er sonnte sich baher nun nicht mehr halten, sondern zog sich in Bataillonsmassen nach Wolfersdorf zurück, wodurch die Straße nach Mähren erhalten wurde, doch konnte dieses, des langen Gesechtes wegen, nicht mehr in großer Ordnung geschehen, und 11 Kanonen gingen deshalb hierbei verloren. Die Cavallerie hielt der französischen das Gleichgewicht, daß sie der Richtung auf Wolfersdort solgen konnte.

Das Corps des Fürsten von Hohenzollern ging in volksommener Ordnung zurück, während einige Bataillons die hohen Ränder des -Rußbaches besetzten, welcher so der feindlichen Cavallerie ein Hinderniß wurde; der rechte Flügel 10g sich, unter Deckung eines Cavallerie=Regiments, durch die Ebene. Die

französische Cavallerie hatte Aspern noch zu fart im Gedächtniß und wagte baher keinen Choq.

Die Verfolgung geschah nur durch Artilleriefeuer; der Rückzug ging nach dem Bisamberge, wo Fürst Reuß stand, im Ganzen zwischen Aspern und Aberklaa stusenartig vom linken Flügel, in der Nacht jedoch auf Korn-Neuburg. Klenau machte die Arriergarde, nachdem er dem, in zwei Kolonnen über Breitenlee und Leopoldau, verfolgenden Feind Ehrsurcht eingestößt hatte; Rosenberg nahm eine Stellung auf der hohen Leitha, und beckte durch Abtheilungen, die den Engpaß dei Schweinewarth und Hohenruppertsdorf besetzen, die linke Flanke.

Erzherzog Johann zog sich, da er nicht mehr hoffen konnte, im Rucken bes Feindes etwas Entscheibendes zu wirken, nach der March zurück, auf beren Vertheidigung er sich beschränkte.

Die Armee nahm (1. 3. 5. nebst Grenabieren, Cavalleric und Avantgarde) eine Stellung auf bein Kreuzberge und in dem, mit ihm zusammenhängenden, Rohrwalde.

Graf Klenau mit seinem Corps stellte sich vor Korn Reuburg, und hier erwartete die Armee wieder schlagsertig den Feind; man kann also — da sie in dieser starken herausfordernden Stellung, nur einen kleinen Marsch vom vorigen Schlachtfelde entfernt, sich befand — behaupten, daß die österreichische Armee nicht geschlagen, sondern nur durch Uebermacht zurückgedrängt worden.

Da ber Feind sich aber zwischen Rosenberg und bem Hauptherr lagern konnte, so mußte dies ben weitern Rückzug des Hauptheeres nach sich ziehen, ohne ben die Schlacht mehr blutig als entscheidend gewesen wäre.

Die Desterreicher hatten 7000 Gefangene gemacht, 11 Kanonen und 12 Abler und Fahnen erobert; dagegen blieben 8 bemontirte Geschütze und eine Fahne in den Händen des Feindes; ihr Verlust war an 30,000 Mann; der der Franzosen gewiß ebensoviel, wo nicht mehr. Nach französischen Berichten betrug der Verlust der Desterreicher 10 Fahnen, 40 Kanonen, und 20,000 Gefangene incl. 3—400 Offiziere; der ber Franzosen, 1500 Todte und 3—4000 Blessirte.

Knupfen wir nun hieran noch einige Betrachtungen:

a) Ueber bie Franzosen.

Napoleon, eingebenk des Berlustes und der Unglücksfälle, die ihn beim Donau-Uebergang zur Schlacht bei Aspern getroffen, sah sich diesmal sehr vor, und traf solche zweckmäßige Anordnungen, die ein sicheres Gelingen seiner Unternehmungen voraussesen ließen. Die Lobauinsel, sowie die kleinen, in dem davorgelegenen Arm besindlichen Inseln, waren mit Batterien versehen, die mit schwerem Geschüt beset, wodurch also sein Unternehmen gedeckt, und auf das frästigste unterstützt wurde. Borzüglich fühn und rasch war die Schlagung der 4 Brücken bei Mühleuten, in der so stürmischen Racht, worüber noch in derselben ein großer Theil der Armee ging; ebenso gut war der Scheinübergang der Division Legrand, um die Desterreicher von dem mahren Uebergangspunct abzuziehen.

Das Tete-Ueberstügeln bes österreichischen linken Flügels von Anfang der Schlacht an, war erfolgreich, und legte den Grund mit zur Gewinnung derselben. Der Gebrauch der französischen Artillerie war überall dem Zweck entsprechend, und großartig; sie entschied das Meiste mit in der Schlacht; ganz ausgezeichnet erscheint der Angriff der 100 Geschütze gegen das österreichische Emtrum; nur der Muth, die Tapferkeit und Ausdauer des letztern, sowie das umsichtige Benehmen des Fürsten Lichtenstein, der hier kommandirte, machte denselben nicht entscheidend.

Die Umgehung des österreichischen linken Flügels durch eine französische Kolonne über Loibersdorf war richtig eingeleitet, und wurde ebenso gut als vorsichtig ausgeführt, sowie durch die gleichzeitigen Frontangriffe auf Markts Grasen Meustebel, zweckmäßig unterstüßt. Die in der Mitte sestgehaltene Reserve der französischen Garde war lobenswerth, und konnte einen unerwarteten Unsall vollkommen ausgleichen, oder ihn doch wenigstens in seinen weitern Folgen unbedeutend machen; dagegen konnte sie angewandt, wieder von großem Ersolge sein.

#### b) Ueber bie Defterreicher.

Der Vorsat, die entdeckten dichten französischen Kolonnen auf der Lobauinsel, die zum Uebergang bereit waren, zu beschießen, war gut, und mußte
in Aussührung gebracht, deshalb aber sogleich alle disponiblen Kräfte näher
herangezogen werden. Der General Nordmann hätte seine Aufmersamkeit
besonders auf des Feindes Unternehmung verdoppeln müssen, wodurch es ihm
gewiß gelungen ware, das Schlagen der 4 Brücken zu entdecken, und Maßtegeln anzuwenden, um das Uebergehen der Franzosen, wenn auch nicht zu
vereiteln, doch jedenfalls zu erschweren.

Da die Desterreicher die Franzosen nicht gleich beim Uebergehen angriffen, so ging der günstige Augenblick, da sich die Franzosen nun schnell ausbreiteten, verloren. Die Stellung hinter dem Rußbach war gut, nur mußte der linke Flügel mehr Truppen, und vorzüglich Artillerie und Cavallerie, zugeschickt erhalten, um der wahrgenommenen Umgehung vorzubeugen.

Die baselbst aufgestellte österreichische Batterie war gut placirt; ebenso konnte eine hinter Markt - Grafen - Neustebel placirte Reserve dem Unfall des linken Flügels abhelfen.

Die Disposition zur Schlacht vom Erzherzog Carl war klar und gut, und der Angriff in echellons ganz geeignet, dem Feinde Besorgniß für seine linke Flügel-Anlehnung einzuslößen. Obgleich bedeutend schwächer an Artillerie, ist dieselbe doch österreichischerseits zweckmäßig, und den Umständen ansgemessen, gebraucht worden; die Batterie auf der Anhöhe hinter Markt-Grafen-Reusiedel stand besonders gut, und war gegen das seindliche Feuer gedeckt. Sehr wirksam schoß die mit der Cavallerie vorgehende, sahrende Artillerie, und trug zur Flucht der französischen Reiterei auf diesem Flügel nicht wenig bei. Das Zurückweichen des rechten Flügels, vom Corps des Fürsten

Lichtenstein, nach Süßenbrunn war sehr besonnen, und vereitelte bes Feinbes Absicht bas Centrum zu burchbrechen, ganzlich.

Das zeitgerechte Eintressen des Erzherzogs Johann auf des Feindes rechtem Flügel hatte die, jest schon wankende Schlacht wieder herstellen, und die errungenen Vortheile der französischen Armee ausheben können, da es aber nicht geschah, so konnte die viel schwächere österreichische Armee nicht mehr Stand halten, sondern mußte den Rückzug antreten.

Im Allgemeinen ist noch zu bemerken, daß die österreichische Stellung, für die Truppenzahl, zu ausgebehnt war, denn wären die am Bisamberge stehenden Truppen mehr zur Hand gewesen, so hätte die Schlacht mit weniger Berlust abgebrochen werden können.

# Die Schlacht bei Borobino, (von den Franzosen die Schlacht an der Mostwa genannt) am 7. September 1812.

Rach einer mehrtägigen Ruhe, welche Rapoleon seinen Truppen, um sich einigermaßen zu erholen, in der Umgegend von Gshat gestattet hatte, sette sich das französische Heer am 4. September wieder in Bewegung. Es war um so eher zu vermuthen, daß die von Napoleon sehnlichst herbeigewünschte Schlacht endlich stattsinden würde, als der bisherige Kommandirende der Russen, General Barclay, durch den Fürsten Kutusof im Oberbesehl abgelöst war, weil sowohl das russische Heer, wie auch das Bolk allgemein darüber murtte, daß ersterer, fast ohne Schwerdsstreich, das ganze Land von der preußischen Grenze dis zur Moskwa den Franzosen geräumt hatte. Um diesem Borwurfe zu begegnen, entschloß sich Kutusof, sein Kriegsglück gegen Rapoleon zu verzuchen, und die so lange vermiedene Schlacht anzunehmen.

Jur Erklärung der russischen Stellung muß Folgendes vorausgeschickt werden. Ungefähr 3 Stunden hinter Gridnewo stießt die Ralotscha, ein im Sommer sast ausgetrockneter Bach, mit ziemlich hohen und steilen Usern, von denen sich jedoch das linke, in der Nähe des Dorfes Borodino, verslacht, während das rechte höher und sehr steil wird, und so die zur Moskwa fortläuft, in welche sich die Ralotscha, eine Stunde unterhald Borodino, ergießt, nachdem sie dei Borodino die große Straße von Smolensk nach Moskau durchschnitten hat, welche 3/4 Stunden von genanntem Dorfe, nach Passstrung eines freien Terrains, durch einen großen Wald geht. Letzterer dehnt sich techts sehr weit aus, und durch denselben geht die alte Straße von Smolensk nach Moskau, die bei Borodino ungefähr eine Stunde von der jetzigen Straße abliegt.

Das russische Heer stand auf dem ganzen Raume zwischen der Mostwa und der alten Straße nach Smolensk; hatte das rechte User längs der Kalotscha, von ihrer Einmündung dis Borodino, und letztern Ort stark besett. Bon diesem Dorfe dis zum Walde ist das Terrain, ungefähr 3/4 Stunden weit, ganz frei und offen, und da Kutusof dasselbe für den schwächsten Theil seiner Stellung hielt, so hatte er denselben zu besestigen gesucht. Eine große Batterie lag zwischen der Straße nach Moskau und Semenosstoe, und zwischen diesem Dorfe, — das selbst durch ein Retranchement gedeckt war — und dem Walde, waren 3 Redans. Der geringen Zeit wegen waren diese Arbeiten nur roh ausgeworfen, und nicht vollendet. Um an dieser Seite anzugreisen, nußte man, zwischen der Kalotscha und dem Walde, auf einem schwalen Terrain vorgehen, an dessen schwalker Stelle sich eine, alles Uebrige beherrschende, Anhöhe befand, auf deren Kuppe Kutusof eine geschlossene Redoute auswerfen ließ.

Am 5. September näherte sich Rapoleon ber russischen Stellung, und gab Befehl, bieselbe augenblicklich wegzunehmen. Der Angriff ber Franzosen

war sehr gut eingeleitet, und wurde mit Umsicht und Kraft ausgeführt. Die Russen wurden aus der Stellung, zwischen Alerinki und der alten Straße, nach Moskau gedrängt, und die oben erwähnte geschlossene Redoute blieb, nachdem sie mehreremal genommen und wieder verloren worden, endlich in den Händen der Franzosen. Mehrere Cavalleriechock, Poniatowskis kräftiger Angriff im Walde, und die Wegnahme von Schewardino durch Morand, trugen wesentlich zum Erfolge mit bei.

Im Verfolge dieses Gesechts besetzte Napoleon einen-Theil des Waldes, den Poniatowski angegriffen hatte, und sein rechter Flügel dehnte sich bis jenseits der alten Straße von Smolensk aus.

Am 6. September Morgens recognoscirte Rapoleon die rustische Stellung, und fand, zu seiner großen Freude, daß Kutusof nicht zurückgegangen war, wie er bereits gefürchtet hatte. — Die am Abende dieses Tages angeordnete, und am folgenden Tage Morgens 3 Uhr ausgeführte, Ausstellung der Franzosen, (welche aus eilf, nemlich 6 Infanteries und 5 Cavalleries Corps bestanden, mit Indegriff der Garde), war dergestalt, daß sich 8 Armees Corps um die mehrerwähnte Redoute, auf dem kleinen Raume zwischen dem Walde und der Kalotscha, so concentrirten, daß es in der Gewalt Napoleons stand, sich, nach Umständen, auf irgend einen Punct der russischen Stellung zu wersen, und dieselbe zu durchbrechen.

Die speciellere Eintheilung war nun die folgende: Poniatowski hatte den dußersten rechten Flügel auf der alten Straße nach Smolensk; Davoust nur mit 3 Divisionen, stand seuseits der Redoute am Rande des Waldes; Rep und Junot waren zwischen der Redoute und der Kalotscha, und 3 Corps Cavallerie längs des Waldes, rückwärts der Redoute. Die Division Worand vom ersten Corps stand senseits Schewardino, am Rande, und auf dem rechten User der Kalotscha, vom Feinde durch das oben erwähnte Ravin getrennt. Auf dem linken User der Kalotscha blieben nur noch das Corps von Eugen, die Division Gerard vom ersten Corps, und das Corps der Cavallerie von Grouchy; letzteres und die Divisionen Worand und Gerard waren, für den Schlachttag, unter Eugen's Besehl gestellt.

Obgleich die Kalotscha fast überall burchwatet werden konnte, so hatten boch die Franzosen, um die Berbindung mit dem jenseitigen User zu erleichtern, mehrere Brücken über den Bach geschlagen, und auch während der Nacht an Erdauung von drei Schulterwehren am Walde gearbeitet, hinter jeder von denen 24 12 Pfünder von der Reserve-Artikerie ausgestellt werden sollten.

Es ergab sich sedoch späterhin, daß diese Schulterwehren nicht zu gestrauchen waren, da sie zu weit von den zu beschießenden Puncten ablagen; und so mußte diese vortheilhafte Stellung unbenutzt bleiben.

Die Ausstellung Kutusof's war am 7. Septbr. folgende: Borodino, welches er als einen vor seiner Linie detachirten Borposten ansah, wurde burch ein Regiment Garbe-Jäger zu Fuß besetzt; die Corps von Ostermann und Bagawont (bas 2. und 4. Corps war unter bem Oberbefehl von Miloradowitsch), standen rechts der Moskauer Straße, auf dem Plateau, welches die Kalotscha milang geht, ersteres an bie Straße anftoßend, bas andere am äußersten rechten Flügel. Links von Oftermann stand Doctorof (bas 6. Corps); er behnte sich von der Straße bis zur großen Batterie aus, die er vertheidigen sollte. Un diese lehnte Rajewoti seinen rechten Flügel, mit seinem linken besetzte er Semenofskoe. Barasbin und Woronzof, das 7. und 8. Corps, (sie standen unter Bagrations Oberbefehle) waren mit der Vertheidigung der Redans beauftragt; ihr rechter Flügel lehnte sich an Semenofstoe, ihr linker ging bis in den Bald hinein. Um außersten linken Flügel, bei dem Dorfe Utiza, hatte Tutschkof mit seinem Corps und der Moskauer Landwehr, die unter seinen Befehl gefommen war, eine Stellung genommen. Die Garbe endlich wax in Reserve, hinter ben Corps von Rajewski und Doctorof aufgestellt. Rach ben Berichten bilbete bas 3. und 5. Corps, unter bem General Tutschkof, eigentlich die Reserve; sie wurden aber, als der Feind sein Augenmerk auf den linken Flügel zu richten schien, borthin geschickt; Barclay führte, wie bisher, ben Oberbefehl über die Truppen der 1. Armee. Jedem ein Infanterie-Corps tommandirenden General war ein Cavallerie-Corps überwiefen worden, welches hinter der Infanterie stand; doch machte hiervon das von Tutschfof, bem nur eine Diviston Kurassiere beigegeben war, eine Ausnahme; eine 2. war links ber Garbe, als Reserve aufgestellt.

Seiner Grund = 3bee treu, wollte Rutusof vertheidigend zu Werke geben, welches auch seiner Truppenzahl und dem Terrain ganz angemessen war; aber bei grundlicherer Kenntniß seines Gegners, konnte er leicht folgern, baß er nicht auf seinem rechten, sondern, mit der den Franzosen-innewohnenden Kühnheit, auf seinem linken Flügel wurde angegriffen werden. Demzufolge ware bas Corps von Oftermann zwischen ber Kalatscha und ber großen Straße hinreichend gewesen; das von Tutschkof hätte, gleich von Hause aus, ben linken klügel an ber alten Straße im Walde verstärken, Bagawout und die Garbe aber, bem, zwischen Borobino und dem Walbe, ausgestellten Heerhaufen auf schidliche Entfernung als Referve zugetheilt werben muffen. Welcher unermeßliche Rachtheil wäre für Kutusof entsprungen, wenn Napoleon seine, burch Ren errungenen, Bortheile schnell benutzend, die Stellung, in Gemeinschaft mit Poniatowsti, burchbrochen hatte, ehe bie ruffische Berftarfung vom rechten, gang mußig pehenden, Flügel einen, für Zeit und Raum, gang unverhaltnißmäßig langen Weg zurücklegen konnte. — Mit Anbruch bes Tages konnte Rutusof die französische Stellung deutlich übersehen; er schloß auch richtig auf einen aus derselben beabsichtigten Angriff, doch war es bereits zu spät, als er Bagamouts Bewegung nach bem linken Flügel befahl, ba bie Spipe ber, von biesem General besehligten, Rolonne erst gegen 8 Uhr Semenofstoe erreichte.

Gegen 6 Uhr Morgens begann die Schlacht durch eine furchtbare Kanonabe. Das französische Heer zählte 120,000 Mann mit 587 Geschützen; das russische

102,000 Mann, einschließlich 10,000 Mann Mostauer Landwehr, und mehr als 600 Geschüße.

Die Franzosen machten, tapfer und gut geführt, unaufhaltbare Fortschritte; Rey, von Junot gefolgt, nahm die bei Semenofstoe belegenen 3 Redans, und blieb, ungeachtet Bagrations Unstrengungen sie wieder zu nehmen, Herr ber-Eugen nahm und behauptete Borobino, worauf er, mit dem größten Theile seiner Kräfte, auf das rechte Ufer der Kalotscha überging. Auf dem äußersten rechten Flügel fam Poniatowsti in den Besit von Utiza, und drang in den sumpfigen, dies Dorf theilweise umgebenden Bald ein, woraus ihn jedoch Tutschfof wieder zurud trieb. Bagawout's endliche Ankunft im Centrum sette ben Fortschritten der Franzosen ein Ziel, und nöthigte Ney bei Rapoleon um Unterftügung zu bitten, ber, von seiner alten und jungen Garbe und von der Diviston Friant umgeben, unentschlossen hin und her rathschlagte, bis der gunftigste Moment verstrichen war; endlich fandte er die Division Friant Rey zur Hulfe. Durch seine, hier zuerst gezeigte, Unentschlossenheit hatte er über eine halbe Stunde verloren, und daß ein folcher, wenn auch fleiner Beitraum manchmal sehr schwer in die Bagschaale der Entscheidung fallt, ift nur ju bekannt. Bare Ren die Sulfe früher jugekommen, so wurde mahrscheinlich Bagawout, welcher, nach Wieberherstellung des Gefechts im Centrum, weiter zog und den linken Flügel unterstüßte, hieran verhindert worden, und ce Ponias towsti gelungen sein, mit bem rechten französischen Flügel aus bem Balbe zu bebouchiren, und bie von den Ruffen auf bem Blachfelde innegehabte Position in Flanke und Ruden zu nehmen. Hierdurch mare bas rustische Geer mahrscheinlich auf bem engen Raum zwischen ber alten Straße, ber Ralotscha, und der Moskwa aufgerollt und zu einer verzweifelten Flucht gezwungen worden, weil burch solche Weise wie bei Austerlitz, Die Ruckugslinie auf Moshaist verloren ging. - Auf bem linken, jest von Bagawout befehligten, russichen Flügel leisteten vier, auf einer fleinen Unhöhe im Balde aufgestellten, Geschütze einen so bedeutenden Widerstand, daß sie bas ganze Corps von Poniatowski aufhielten. Nach bem Verlufte von Semenofskoe formirte fich die rustische Armee gleich wieder hinter dem Dorfe, und stellte ihre Artillerie auf einem Plateau, das Semenofstoe bominirte, sehr vortheilhaft auf. -Die Verstärfung des Theils des Schlachtfeldes zwischen der Straße nach Moskau und der großen Batterie durch das Oftermann'sche Corps und ein Corps Cavallerie, war von Seiten ber Ruffen gut, da Eugen mit seiner ganzen Macht, außer einiger leichten Cavallerie und einer schwachen Besatzung des Dorfes Borodino, die Ralotscha, wie bereits ermahnt, überschritten hatte, um sich mit Napoleons linkem Flügel zu verbinden, und so einen Angriff auf ben russtischen rechten und besonders auf die große Batterie zu unternehmen. Den Theil der Stellung zwischen Eugen und Rey hatten Montbrun und Latour Maubourg inne, folglich befand sich hier, bem gewöhnlichen Gebrauche zuwider, die Cavallerie im Centrum und im ersten Treffen — also ähnlich

wie es bei der Schlacht bei Minden bereits besprochen —, wodurch es Napoleon gelang, diese Waffe, die nicht überall anwendbar ist, auf dem ihr angemessensten Terrain zu benuten, und seine Infanterie auf anderen Punkten mehr zu verstärken.

Die auf bem linken Ufer ber Kalotscha, gegen bie von Eugen in und bei Borodino zurückgelassenen Truppen aufgestellte Division Duwaros's, war sür Kutusof, so gering auch der Erfolg war, vortheilhaft und hätte größer werden können, wenn Duwaros, statt zurückzugehen — weil er die Quarrees nicht sprengen konnte — sich gleich längs der Moskauer Straße auf den Rücken des französischen Heeres geworfen, wodurch er die größte Unordnung in den dort besindlichen Troß von Artilleries, Lebensmittels und GepäcksTransporten gebracht, während sein Rückzug weder so gefährlich, noch so schwierig gewesen wäre. Die Idee Kutusos's — nachdem er alle Verschanzungen versloren, und auf der ganzen Linie, links der großen Batterie dis zur alten Straße von Smolenss, zurückgedrängt war — einen frästigen Angriff gegen das, nur aus Cavallerie bestehende französische Centrum, zu richten, war sehr lobenswerth, und konnte gewiß vom besten Erfolge sein, wenn das Centrum durchbrochen wurde; doch mußte diese große Bewegung weit schneller aussessischen, und von der Artillerie vor der Front gehörig unterstüßt werden.

Die Franzosen, und namentlich ber Artillerie Gen.-Lieutenant Graf Sorbier, ber die Garbe Artillerie kommandirte, hatten jedoch dies Borhaben fruh genug bemerkt, um schnell 80 Geschütze und ihre, noch nicht im Gesecht gewesene, Infanterie ber Garde herbeizuholen, und erwarteten deshalb bie langfam anrudenden Ruffen nicht nur ruhig, sondern brachten auch schon auf weiter Entfernung, von dem heftigsten Artilleriefeuer getroffen, welches je Truppen auszustehen gehabt haben, die sehr bedeutenden feindlichen Infanteriemaffen zum Schwanken, obgleich die russische Cavallerie mehrmals auf die französischen Batterien einhieb, und sogar einige nahm, welche jedoch von der französischen Cavallerie gleich wieder weggenommen wurden. Die, hierdurch veranlaßten, ungeheuren Berlufte, waren ber triftige Grund, daß biese furchtbare Infanteries Masse langsamer vorrückte, bann anhielt, und als nun balb nachher Unordnung einriß, sich, burch ihre Artillerie und Cavallerie gebeckt, zuruck zog. der Erfolg eines recht gut berechneten Unternehmens, welchem ber Sieg hatte zu Theil werden muffen, und das nur an der Langsamkeit der Ausführung scheiterte.

Die Erschöpfung der Truppen machte der Schlacht ein Ende, obgleich die Kanonade noch dis zur Nacht fortbauerte. Die Truppen bivouaquirten einander gegenüber. Mehr als 70,000 Menschen wurden auf beiden Seiten theils getödtet, theils verwundet, unter benen ungefähr 40 Generale waren.

Die Russen verloren mehr Tobte als die Franzosen; ihre Infanterie litt verhältnismäßig mehr als ihre Cavallerie, während bei der französischen Armee das Gegentheil stattsand. Man nahm sich gegenseitig einige Feldgeschüße, die

Franzosen aber außerdem 21 Positionsgeschütze aus der großen Batterie, als diese erstürmt wurde. Unstreitig war dies eine der blutigsten aller Schlachten seit Ersindung des Schießpulvers und der Anwendung der Feldgeschütze.

Kutusof, ansangs entschlossen das Gefecht am nächsten Morgen wieder aufzunehmen, zog sich, von dem Zustande seines Heeres unterrichtet, während der Nacht zurück, und vereitelte hierdurch den Plan Napoleons, welcher die gänzliche Auflösung der russischen Armee beabsichtigte.

Es ist nicht zu leugnen, daß der Erfolg der Schlacht bei Borobino für die Franzosen viel bedeutender gewesen ware, wenn sich nicht Rapoleon mahrend derselben 3/4 Stunden vom Schlachtfelde entfernt befunden, wodurch alle zu treffenden Anordnungen, bei welchen er überdies eine, bei ihm nie zuvor bemerkte, Unentschloffenheit zeigte, bebeutend verzögert wurden. Ramentlich war bies der Fall bei ber Absendung der Division Friant zur Unterstützung Rey's. Schon am Mittage war die Schlacht für die Franzosen gewonnen, und ber Sieg ware noch glanzenber gewesen, wenn Rapoleon bie Garbe, welche gar nicht in's Gefecht gefommen, auf ben Punct wo Ren focht, ober auf das Centrum, zwischen Semenofstoe und ber großen Batterie, hatte vorgehen laffen, wodurch es ber französtschen Cavallerie möglich geworben ware, in der Ebene zu deplopiren und den Sieg zu verfolgen. Die Aufstellung der Cavallerie in einer Menge bicht aufgeschlossener Treffen hinter ben kampfenden Truppen war sehr fehlerhaft, was schon burch den ungeheueren Berluft hinlanglich bewiesen wurde, ben diese Waffe burch bas ruffische Geschützeuer erlitt. Uebrigens ware diese Schlacht boch wohl noch erfolgreicher für die Franzosen gewesen, wenn nicht mehrere ihrer Batterien, gerabe im entscheis benbsten Momente, ihr Feuer wegen Mangel an Munition hatten schwächen, ober gar einstellen muffen, welcher Fall wiederum barauf hinweift, von welcher Wichtigkeit es ift, sparsam mit ber Munition zu verfahren.

Der Entschluß welchen Kutusof saßte, die Franzosen in einer Defenstosstellung zu erwarten, war von Hause aus tadelnswerth, obgleich die zu diesem Iwede genommene Position gut war. Die Aenderungen, welche er in seinen ursprünglichen Anordnungen zu Anfang der Schlacht traf, waren durch die Rothwendigkeit vorgeschrieben, wurden aber, obgleich gut berechnet, zu langsam ausgesührt. Die Russen wären übrigens total geschlagen worden, wenn Bagration nicht die Redans mit so großer Hartnäckisseit vertheibigt hatte.

## Die Schlacht bei Groß=Görschen am 2. Mai 1813.

Es war nach dem Feldzuge in Rußland leicht vorauszusehen, daß Sachsen der Schauplat des neuen Kampses sein wurde. Die Russen, bis über die Elbe vorgeruckt, waren durch den Winterseldzug und weite Märsche, sowie durch zurückgelassene Belagerungscorps, geschwächt; dursten also nicht wagen, Ströme im Rücken zu lassen, welche ste nicht im Best hatten; außerdem war es angemessen, die Verstärfungen aus Rußland, und die welche Preußen außdot, abzuwarten. Die Franzosen hingegen eilten ein Land zu gewinnen, durch dessen Besetzung sie einen nicht unbedeutenden Allierten, und reiche Hülfsquellen zu erhalten hossten. Der Vicekönig von Italien hatte bei Magdeburg die Trümmer der, aus Rußland zurückgekehrten, Armee gesammelt, und Verstärfungen aus Frankreich an sich gezogen. General v. Bülow wurde ihm entgegengestellt, als die Hauptarmee nach der Gegend von Chemnit und Altendurg, und die Generale v. York und v. Winzingerode nach der Gegend um Leipzig abmarschirt waren.

Rey erschien am 18. April in der Gegend von Erfurt; die französische Hauptarmee ruckte über Eisenach an, und der Vicekönig kam, durch die Wegsnahme von Mersedurg, mit Rapoleon in Verbindung.

Die ganze russische Preußische Armee machte am 28.—29. eine Bewegung gegen Leipzig. General Landsoy, welcher mit einem Cavallerie-Detaschement bei Weißensels stand, wurde am 30. die über die Rippach zurückgedrängt; Winzingerode erhielt Besehl von Lüßen vorzugehen, und des Feindes Bewegung zu beobachten. Am 1. Mai erzwang der Bortrad der Franzosen, die Division Souham (sie war in 4 große Duarrees sormirt, jedes zu 4 Bataillone, mit Kanonen in den Intervallen), den Uebergang über die Rippach, — wobei der Rarschall im Gesecht blieb — und solgte dem General Winzingerode die in die Gegend von Starsiedel. Jest war es klar, daß die ganze französische Armee ihre Richtung auf Leipzig nahm. Wittgenstein saste daher den Entsichluß links abzumarschiren, um des Feindes rechten Flügel zu gewisnen, und ihn auf dem Marsche anzugreisen.

Die russischen und preußischen Truppen hatten, in dem Feldzuge des vorigen Jahres, Gelegenheit gehabt Kriegsersahrungen zu sammeln, und alle waren begierig sich zu rächen. Das unter dem General v. Blücher stehende Corps bestand aus geübten und wohldisciplinirten Soldaten, und war mit Ossicieren versehen, die schon frühere Kriege mitgemacht hatten. Die Franzosen hingegen bestanden beinahe ganz aus Conscribirten, und waren

bas III. Corps aus 5 Divisionen,

" IV. " " 1 " " VI. " XI. " 3 "

also im Ganzen aus 11 Divistonen zusammengesett.

Nach den Listen war der Effective Stand einer Division in dieser Periode 8600—8700 Mann, und unter den Wassen 7700 Mann, incl. der Officiere, folglich zusammen 84,700 Mann; ein Bataillon kam also an diesem Tage in der Stärke von 600—750 Mann zum Gesecht. In der Nähe des Schlachtsfeldes standen, ohne jedoch Theil an der Schlacht zu nehmen,

das XII. Corps mit 5 Divisionen,

" V. " " 3 "

in Summa 8 Divistonen mit zusammen 59,800 Mann.

Die Stärke ber russischen und preußischen Truppen in der Schlacht war folgende:

In ber Nähe bes Schlachtfelbes befand sich noch:

General Miloradowisch mit . . . 11,559 Mann, General Kleist mit . . . . . . 5,000 .

also beibe zusammen mit 16,559 Mann.

Außerdem hatten die Alliirten eine zahlreiche Cavallerie, die, mit Inbegriff der leichten Truppen, auf 25,000 Mann berechnet wurde. Sie entschlossen sich daher, wenn auch schwächer, — denn sie konnten nur 50,000 Mann Infanterie den seindlichen 90,000 Mann entgegenstellen —, auf die Erfahrung ihrer Truppen dauend, eine Schlacht zu liefern.

Das Terrain, worauf sich die beiden Armeen begegneten, ist sanst wellenförmig, und wird gegen Lüßen hin fast ganz eben. Die bedeutendste Höhe ist der Monarchenhugel, eine Viertelstunde südlich von Groß-Görschen, also benannt, weil die Monarchen zu Anfange der Schlacht blese Höhe zu ihrem Standpuncte gewählt hatten. Von hier aus kann man die ganze slache Gegend, die gegen Leipzig und Merseburg hin, übersehen, und hier steht auch das dem Andenken dieser Schlacht gewidmete Denkmal. Zwischen Rahna und Starstedel besindet sich ein slacher, etwas sumpsiger, Grund, wo in der nassen Jahreszeit sich das Wassersammelt, und nach beiden Seiten absließt, der jedoch bei trockenem Wetter, einen kurzen Hohlweg bei Starsiedel ausgenommen, mit jeder Wasse überall zu passiren ist. Nördlich, und parallel mit diesem Grunde, läuft ein flacher Landrucken, während das Terrain westlich nach dem Grundbach, und östlich

nach der Ester absällt. Der Floßgraben, welcher sich auf der Ostseite besindet, verdankt seine Entstehung der Holzstöße; er ist überall zu durchwaten, hat jedoch stellenweise sehr steile 6—10 und mehr Fuß hohe User, welche der freien Bewegung der Cavallerie und des Geschützes hinderlich, solche auf die gewöhnlichen Uebergangspuncte beschränken muß. Die User desselben sind mit Kirsch = und andern Bäumen bepflanzt, deren Laub die freie Umsicht hindert, ohne daß sie sonst einige Deckung gewähren.

Iwischen ben Dörfern Rahna, Görschen und Kaja sind meist nur Wiesen, bie mit Gräben durchschnitten, und zum Theil mit Büschen und jungem Holz besetzt sind. Die Straße von Groß Görschen nach Lüten hat bei Raja zu beiden Seiten Gräben, welche da, wo sie in Vertiefungen lausen, naß sind. Uedrigens ist die Gegend reich an Hohlwegen, welche die Bewegungen des Geschüßes und der Cavallerie erschweren. Die Häuser in den Dörfern sind aus Fachwert und Lehm erdaut; die Verzäunungen bestehen aus Hecken und Lehmwänden.

In der Racht vom 1. zum 2. Mai brach die Armee in 2 Kolonnen auf; Vork auf der großen Straße über Audigast nach Pegau, die russische Divisson Berg folgte in der Richtung von Döblen; Blücher ging über Rötha nach Storkwiß, unterhalb Pegau, um dort über die Elster zu gehen; er sollte die 1., und Pork die 2. Linie formiren, die Cavallerie sich auf dem linken Flügel auß-breiten, und der Straße nach Weißenfels sich demächtigen, Winzingerode, von dem 3 Bataillone, 1 leichte Batterie, und 1 Regiment Rosaken, den Uebergang zu decken, dei Iwenkau bleiben sollte, nebst der Hauptarmee, welche auf Groißsch marschirte, die Reserve bilden.

Bei Aubigast stießen bie beiden Haupt-Rolonnen auf einander, und es entstand hierdurch ein Kreuzen und eine unerwartete Verzögerung.

Bei Storchvitz ging nun die niederschlesische Brigade über die Elster, und nach ihr die Division Berg; die übrigen Truppen schlugen sammtlich den Weg auf Pegau ein.

Rurz vor Pegau defilirten biese Truppen vor beiden Monarchen vorbei, und marschirten jenseits des Floßgrabens zwischen Werben und Domsen durch einen Höhenzug gedeckt auf; die Artillerie vor der Front, die den Brisgaden zugetheilte Cavallerie ruchwärts.

Eine Escabron der Garde du Corps, unter Rittmeister v. Zollikofer, trabte zur Recognoscirung vor, und entdeckte auf der Straße nach Leipzig marschirende Kolonnen. Vor Görschen war ein Lager sichtbar, in welchem die Division Souham stand, ohne Posten ausgestellt zu haben.

Die französische Armee war zersplittert; 4 Divisionen des III. Corps zwischen Starstedel und Görschen; die 5. Division dieses Corps, Marchand, auf dem Marsche nach Leipzig; die Garden zum Theil schon bei Lüten, und auf dem Marsche dahin; das VI. Corps bei Poserna aufgestellt; das IV. auf dem Marsche dahin von Stößen; das XII. in der Gegend von Naumburg;

das V. von Merseburg gegen Leipzig vorrückend; das XI., unweit Markransstädt, marschirte bis Schönau. Bemerkenswerth war hierbei, daß die französische Armee meistens in großen, aus mehreren Bataillons bestehenden, hinten offenen Duarrees marschirte.

General Graf Wittgenstein hielt die sichtbaren seindlichen Truppen in den Dörfern für des Feindes Avantgarde, dessen Gros bei Lüßen sei, und gab demgemäß den Besehl, Groß=Görschen und Rahna zu nehmen, dann gegen des Feindes rechte Flanke vorzugehen, und die Straße nach Weißensels zu gewinnen; letteres wurde dem General von Winzingerode aufgetragen. Die preußische Cavallerie sollte auf dem linken Flügel gegen Rahna vorrücken, um dem sich etwa aus Groß-Görschen zurückziehenden Feind in die Flanke zu fallen.

Die preußische Infanterie ruckte in zwei Treffen zum Angriff vor; 3 Bataillone des Colberg'schen Regiments folgten als Unterstützung; die Cavallerie, unter dem Oberst von Dolff's, in einem Treffen vor dem linken Flügel, rückwärts, zur linken derselben, die russische; dahinter deren Infanterie in Kolonnen.

Die französische Division Souham, nebst einer Cavallerie-Brigabe, stand in und vor Groß-Görschen, die von Brennier bei Kaja, Girard bei Starsiedel, und Riccard hinter Kaja in Reserve.

Das Gesecht wurde Mittags gegen 12 Uhr burch eine russische 12 pfündige Fußbatterie, welche vor der Intervalle, und eine preußische 6pfündige, (Mandelssloh,) welche auf dem rechten Flügel der (Zietenschen) Brigaden aufgestellt war, eröffnet. Es währte lange ehe das Feuer durch 2, bei Groß-Görschen stehende, Batterien auf 1100 Schritt beantwortet wurde, die aber bald mit einem Berlust von 3 demontirten Geschüßen sich zurücksiehen mußten, weil eine preußische reitende Batterie (Nr. 3) ihnen in die rechte Flanke, obgleich auf 16—1800 Schritt Entsernung, aufgefahren war; außerdem war hier auch die reitende Garbebatterie Nr. 4 einige Augenblicke in Thätigkeit.

Rapoleon hörte die Ranonade, die ihm unerwartet kam, bei Lügen; er sprengte hierher und birigirte den Vicekönig, und die Division Marchand, nach dem Schlachtselde; das VI. Corps sollte von Poserna den rechten Flügel der Schlachtlinie einnehmen, das IV. dagegen grade in die linke Flanke der Allierten wirken.

Groß Sörschen wurde, durch die vorgerückte Brigade Rlüx, im raschen Anlauf genommen, und die Division Souham zurückgeworsen. Die Reserves Cavallerie machte gegen Starstedel auf 3 Bataillone, und einige Cavallerie, einen glücklichen Angriff, wo der Prinz Wilhelm von Preußen sich an die Spise des, auf dem äußersten linken Flügel besindlichen, brandenburgischen Kürasster-Regiments seste, in die erste seindliche Wasse einhieb, dieselbe in das Dorf hinein trieb, aber von 2 Batterien der Division Girard, von der Höhe hinter Starsiedel, beschossen wurde.

Die Dörfer Rahna und Klein-Görschen wurden ebenfalls genommen, ehe die Division Souham burch Girard und Brennier unterstützt wurde.

Es ward gemeldet, daß gegen den linken Flügel das VI. feindliche Armees Eorps in Anmarsch entdeckt ware, und dies verursachte, daß General v. Winzingerode mit der ganzen Cavallerie gegen Kölzen vorgeschoben wurde, um den linken Flügel zu verlängern. Der Feind nahm seine Richtung auf Starsiedel, wobei es vortheilhaft gewesen ware, noch vor dessen Ankunft, dieses Dorf zu nehmen und zu besehen. Die Diviston Berg marschirte auch dahin, erhielt aber Besehl, wieder auf den vorigen Plat zurückzusehren.

Bom Feinde ruckte die Diviston Compans, von dem VI. Corps, in die Linie bei Starstedel; vom IV. war die Diviston Morand angekommen, und nahm ihre Richtung auf Sessen, Stoschwiß und Poserna, in die linke Flanke des General von Winzingerode, welcher diesseits des Baches Batterien dagegen auffuhr.

Rahna und Klein = Görschen wurden durch die Divisionen Girard und Brennier wieder genommen; so erhielt sich also das Gesecht bei und zwischen diesen Dörsern. Der Major von Block nahm mit dem Garde=Füstlier=Bataillon Kaja, woran des Feindes linker Flügel lehnte, und beunruhigte die seindlichen Massen durch Tiraillieursener; um diesem zu entgehen, ward das Dorf anges griffen, das Bataillon zog sich rechts an den Floßgraben zurück, und seste das Gesecht fort.

Hier zwischen diesen Dörfern hatte sich das Gefecht concentrirt, und beide Theile brachten stets neue Kräfte ins Feuer.

Die Diviston Riccard verstärkte die französische Linie, und die Alliirten zogen die Diviston Berg herbei.

Das Terrain war so burchschnitten, daß die Truppen nur immer Batails lonsweise ins Gefecht geführt werden konnten, die sich dann gewöhnlich in Tirailleurs auflösten und nach einem ungeheuren Berluste zurückgenommen werden mußten, um anderen Platz zu machen, wodurch also ein stetes Hinsund Serwogen entstand.

Die Franzosen hatten eine Batterie zwischen Rahna und Starsiebel auf einer Anhöhe sehr gut placirt, weil bieselbe ben ganzen Raum zwischen ben. Dörfern Kaja, Rahna und Görsichen bestrich; eine russische Batterie stand bagegen weniger vortheilhaft an der Bindmühle bei Groß-Görschen, unter Deckung eines Cavallerie-Regiments, aufgestellt.

Der General von Blücher war verwundet, statt seiner hatte der General Port den Oberbesehl über die preußischen Truppen erhalten, doch verließ der erstere das Schlachtfeld keinesweges.

Auf dem linken Flügel rückte die Brigade Horn gegen Rahna vor; Oberstlieutenant Steinmet folgte als Reserve, und stellte sich in die Zwischenräume zwischen der Infanterie und Cavallerie des linken Flügels, seine Batterien vor der Front. Das Dorf wurde abermals genommen; die Cavallerie rückte zur Unterstützung gegen die seindlichen Infanterie-Massen vor, und machte verschiedene Angrisse, denen aber die früher genannte seindliche Cavalleriebrigade Schranken setzte.

Die seinblichen Infanteriemassen brangen, burch und neben Starstebel, gegen die preußische Cavallerie vor, welche durch das heftige seindliche Artilleries seuer genöthigt, sich nach einem rückwärts gelegenen Grunde zurück zu ziehen, boch, durch 2 russische Batterien verstärkt, ein Uebergewicht an Geschüßen erstanzte, welchem die Franzosen wieder weichen mußten.

Die preußische Cavallerie stand mehrere Stunden lang im heftigen Kanonenseuer, und erlitt bedeutenden Berlust.

Auf bem rechten Flügel wurde Raja und die nebenliegende Hohe von ben Preußen genommen; Napoleon erfannte die Gefahr, die mit dem Verlust dieses Punctes, der die ganze Schlachtlinie beherrschte, für ihn entstand; er rückte daher mit der Garde, und zwar 16 Bataillone der jungen Garde, in vier große Quarrees formirt, von 6 Bataillone alter Garde und der Gardes Cavallerie unterstüßt, gegen Raja und die daneben liegende Höhe vor, gab aber zugleich den Generalen Dulaulon und Drouet Besehl, eine Batterie von 60 Geschüßen der sämmtlichen Gardes Artillerie zu formiren, und die preußischen und russischen Massen zu beschießen. Die Division Bonnet vom VI. Corps mußte dei Starsiedel in die Schlachtlinie einrücken, und die Division Morand vom IV. sollte von Poserna herüber gezogen werden, um sich dem rechten Flügel anzuschließen.

Der General Winzingerobe suchte durch Cavallerieangriffe diesen Marsch zu verzögern, und seine Infanterie rückte, unter dem Prinzen von Württemberg, gegen Rahna und Klein-Görschen vor. — Dieser hatte schon früher den Bessehl erhalten bei Eisdorf über den Floßgraben zu gehen, und Kaja im Rücken des Feindes anzugreisen; auch einige Cavallerie war herübergegangen, und kam eben zurückgesprengt, nachdem sie mit Verlust einige Angriffe versucht hatte. Die Ankunst des Vicekönigs mit dem XI. Corps vereitelte diese Beswegung, da er sich gegen die linke Flanke der Allisten entwickelte, und die Russen mußten sich darauf beschränken, dem Feinde das Debouchiren durch heftiges Infanterieseuer zu wehren.

Die Division Fressent griff Eisborf an; 3 Batterien, (2 rechts und 1 links von Eisborf,) unterstützten ben Angriff. Die Division Marchand ward von Meuchen gegen Klein-Görschen in Bewegung gesett; 10 Geschütze dieser Division suhren am Fuße der Höhe gegen Klein-Görschen auf.

Während dieser Zeit hatten die Franzosen auf ihrem rechten Flügel und im Centrum ihre Streitfräfte concentrirt; die große Batterie zwischen Kaja. und Starsiedel unterhielt ein wirksames Feuer; Rapoleon wollte also hier eine Entscheidung erzwingen.

Bor Rahna war Horn nicht stark genug, um sich auf der Hohe zu behaupten, mußte sich also auf die Vertheibigung des Dorfes beschränken. Raja wurde wieder genommen; sämmtliche Truppen, außer die russischen Garben, standen im Gefecht und erhielten Befehl vorzurücken; die Kürassere gingen auf den linken Flügel, wo ihre Batterie das Feuer verstärkte, während 14 Bataillone rechts von Groß-Görschen aufgestellt wurden.

Der Feind nahm mit dem VI. Corps und Unterstützung des Geschützes, Rahna; die Division Marchand drängte über den Floßgraden, und hatte schon einen Theil von Klein-Görschen im Besit, als die Alliirten noch vorwärts mit den französischen Garben im Gesecht waren; endlich mußte auch dies Dorf ausgegeben werden. Die Nacht war jest hereingebrochen und noch behaupteten die Alliirten Groß-Görschen, hinter dem sich die Truppen sammelten, während die russischen Garben den Rüczug beckten. Die Franzosen standen, von Kisen über Eisdorf, Klein-Görschen, Rahna, Starsiedel, Kölzen, die Pobles; die Alliirten hinter Groß-Görschen concentrirt, die Cavallerie theils auf dem rechten, theils auf dem sinken Flügel.

Eine feindliche Abtheilung brang zwischen Rahna und Starsiebel auf die Brigade Steinmet, welche die Gewehre zusammengesetzt hatte, wurde aber bald zurückgewiesen.

9 Schwabronen machten einen Nachtangriff, welcher aber keinen glänzenden Erfolg hatte; benn, abgesehen bavon, daß ihn der Feind durch das Gerassel zu früh entdedte, war derselbe auch mit zu geringen Kräften unternommen, verlor zu bald in der Dunkelheit die Richtung, und gerieth gleich anfangs in einen breiten und tiefen Hohlweg.

Rachbem wir so ben Lauf ber Schlacht verfolgt, mögen noch einige Bemerkungen über die Stellung, welche die Preußen und Franzosen zu derselben eingenommen, hier ihren Plat sinden.

#### A. Die Preußen.

- 1) Die Schlacht wurde burch das Kreuzen der Kolonnen um 6 Stumben verzögert, der Feind also nicht im Bivouat überrascht, was geschehen wäre, wenn es des Morgens stattsand; denn dann konnten die Allisten um diese Zeit schon völlig vereint bei Pegau stehen, während auf jene Weise der Feind Zeit gewann, sich zu sammeln.
- 2) Die zahlreiche, weit überlegene Cavallerle und reitende Artillerie sollte zu großen Unternehmungen gebraucht werden; doch wurde dieser, in der Disposition ausgesprochenen, Idee gleich vom ersten Augenblicke an und der Entscheidung des Tages also schon im Anfange der Schlacht entgegengehandelt. Dazu ist es, bei der großen Stärke an Cavallerie unbegreislich, daß man sich nicht eine bessere Kenntniß vom Feinde und dessen Stellung verschafft hatte; erst an demselben Morgen wurde eine Recognoscirung vorgenommen, und zwar nur durch eine Escadron.

Da die Allierten Anfangs die Uebermacht hatten, mußten sie sich nicht auf einzelne, zu nichts führende, Dorfgesechte einlassen, sondern mit dem Ganzen darauf losgehen, zwischen den Dörfern durch.

Die Cavallerie hatte von der feindlichen nichts zu fürchten; sie mußte sich baher mit ihrer Artillerie auf die feindlichen Kolonnen werfen, diese ver-wirren und ihre Ankunft auf dem Schlachtfelde verzögern.

Die Cavallerie hielt unnütz hinter ihrer Artillerie und ließ sich ohne Iweck beschießen, statt burch die Dörfer zu gehen und dem Feind in die Flanke zu sallen; denn bei einem raschen kräftigen Angriff wären die Franzosen theils weise geschlagen worden, ehe sie sich concentriren konnten.

- 3) Der Gebrauch der Artillerie gegen Groß = Görschen war gut, besonders die Flankenstellung der reitenden Batterien südwestlich von Groß = Görschen; obgleich dieselbe zu entsernt war, zeigte der Erfolg doch ihre Wirkung.
- 4) Die preußische Artillerie hatte in dieser Schlacht, nach ihrer neuen Organisation, die ersten Proben ihres Zustandes abzulegen, bessen tactische Berhältnisse noch in der Entwickelung begriffen waren. Die Stelle der disher gebräuchlich gewesenen Regimentsartillerie hatte eine neue Form angenommen; im Ganzen war das Verhältniß der Artillerie in der Schlacht zu den übrigen Wassen zahlreich, da sast 6 Geschütze auf 1000 Mann gerechnet werden konnten.
- 5) Die Batterien wurden den Brigaden und der Reserve Cavallerie überswiesen, daher war keine Reserve Artillerie vorhanden und nur eine, beim Corps von York und Blücher, eingetheilte 12 Pfünder Batterie, das einzige im Kampfe befindliche schwere preußische Geschütz, zu obigem Zwecke verwendbar.
- 6) Die Batterien der Brigaden blieben bei diesen ungetrennt, und begleiteten sie selbst ins kleine Gewehrseuer, wo sie, wie die Regimentsartillerie der frühern Zeit, ihre Ausdauer unter empfindlichen Berlusten bewährten.
- 7) Die reitende Artillerie wurde in der Schlacht wie Fußartillerie gebraucht, b. h. in der Front vorgeschickt und ohne mit der Cavallerie zu manoeuveriren, als Positionsgeschütz aufgesahren; nur mit dem Unterschiede, daß sie ihre Bewegungen im Galopp ausführte. Die Fußartillerie wandte, zu deren beschleunigter Ausführung, das Aussigen ihrer Mannschaften auf der Prope und den Handpferden zum ersten male in der noch jest gebräuchlichen Borsschrift an.
- 8) Die Brigade Klür begann mit ihrer Batterie ben Angriff auf Groß-Görschen; die andern Brigaden folgten mit ihrer Artillerie dalb nach. Sie hatten ihre Munition zu früh verschossen und wurden zum Theil im Gefechte durch das russtsche Geschütz verstärft, oder durch andere Batterien abgelöst, bei denen der gleiche Fehler der Zersplitterung der Kräfte und des Munitions-mangels stattsand.
- 9) Die Artillerie führte keine einzige combinirte Bewegung aus. Eine preußische Fuß-Batterie hatte gegen Abend ein glänzendes Gefecht zwischen Rahna und Raja; nahm ungeachtet des heftigen feindlichen Feuers, dort eine

sanste Anhöhe ein, proßte ohne Verlust im kleinen Gewehrseuer ab und brachte mit zweilöthigen Kartätschen eine große Wirkung hervor. Sie zählte nur 5 Geschüße und hätte, wenn hier eine zahlreiche Artillerie vorhanden gewesen, vielleicht sehr große Vortheile erkämpsen können.

- 10) Im Besitze ber Dörser und einer neuen Position, war Kaja ber Entscheidungspunkt. Die zerstreut placirten Batterien vermochten ber seindlichen 60 Geschütze starken, Garbeartillerie nicht Widerstand zu leisten und hätten hier durch die russische, bei Eisdorf stehende, Reserve-Artillerie unterstützt werden mussen.
- 11) Die Umgehung des rechten Flügels ber Verbündeten bei Eisdorf burch ben Vicekönig entschied, wie einst Pappenheim auf bemselben Punkte, die Schlacht.
- 12) Bortheilhaft ware es gewesen gleich Anfangs Starsiedel durch Insanterie zu nehmen, und zu besetzen; der Feind konnte alsdann vielleicht seine große Batterie nicht auf der Höhe sormiren und der Anhalt seines rechten Flügels ging verloren, auch hätte der Besitz des Dorfes auch der Allierten Cavallerie das Durchgehen erleichtert.
- 13) Der nächtliche Cavallerie-Angriff wäre vielleicht mit dem glänzenosten Erfolg gekrönt gewesen, wenn dazu die ganze Cavallerie verwendet worden wäre; ebenso hätte die einzuschlagende Richtung genau untersucht werden müssen.
- 14) Hatte die Brigade Steinmet nur einige Posten ausgestellt, so konnte sie burch ben Feind nicht beunruhigt werden.

### B. Die Franzosen.

Es war eine große Sorglosigkeit von den Franzosen, daß sie keine Posten ausgesetzt, da sich doch eine Cavalleriebrigade bei der Division Souham befand, sie daher leicht Gefahr laufen konnten in die größte Unordnung gebracht zu werden.

Das Auffahren der Batterie bei Starsiedel auf der Höhe war gut und ihr Stand zweckmäßig. Wenn seindliche Tirailleurs die Hohlwege von Groß-Görschen besethtätten, konnte vielleicht die Flankenaufstellung der prenßischen reitenden Batterie in Südwesten von Groß-Görschen nicht stattsinden.

Roch vortheilhafter war die Aufstellung der Batterie zwischen Rahna und Starfiedel, welche das Terrain zwischen Rahna, Kaja und Klein-Görschen bestrich.

Die formitte große Batterie brachte den Alliirten außerordentlichen Berlust bei. Die 3 Batterien neben Eisdorf, um der Division Fressinet den Uebergang zu erleichtern, waren gut aufgestellt, und erfüllten ihren Zweck.

Die Aufstellung der 10 Geschütze am Fuße der Höhe gegen Klein-Görschen, scheint nicht zweckmäßig, weil ste zu weit zurück und die eigenen Truppen selbst davor waren.

## Die Schlacht bei Banten am 21. Mai 1813.

Die allierte Armee fand sich noch vom Tage der Schlacht von Groß- Görschen in rückgängiger Bewegung, als die Monarchen die Gegend von Baußen zu einem neuen Schlachtfelde ersahen, um sowohl dieser Annäherung, an die eigenen, noch rückwärts befindlichen, Streitkräfte nicht den Anschein einer Flucht zu geben, als auch das noch neutrale Desterreich in seinem Entschlusse, den allierten Mächten beizutreten, zu frästigen und es überdies dem Geiste der Truppen entsprechend war, von neuem das Schickfal einer Schlacht zu wagen.

Das Terrain, wo die Schlacht stattsinden sollte, hatte eine Ausbehnung von 3 Meilen. Die bedeutenden Höhen, auf benen der, aus Russen bestehende linke Flügel aufgestellt war, sind die letten Abfälle des Lausitzer Gebirges; sie sind mehrentheils auf ihren Gipseln mit Fichten und Tannen bewachsen und von mehreren Thälern durchschnitten. Bon dem Fuß dieser Höhen die zur Spree hat das Terrain nur eine unmerkliche Neigung, mit leichten wellensförmigen Auswürsen, deren bedeutendster sich dei Klein-Jenkwiß erhebt. Er enthält eine alte Verschanzung, und beherrscht die ganze Ebene die nach der Spree hin; die Hügelgruppe zwischen Kreckwiß und der Spree besteht beinahe nur aus felsigen Spizen.

Die Wege sind größtentheils steinigt und sandig; ausgenommen die beiden großen Straßen nach Görliß und Löbau, welche die Operationslinie der preußischen und russischen Armee geworden waren. Die Bäche sind tief einzgeschnitten und haben steile User. Der Blösauer Bach, der von dem Dorfc gleichen Ramens herabsließt, durchschneidet die Stellung, einmal zwischen Rischen und Baschüß und dann dei Krectwiß, worauf er bei Gleina abermals den außersten rechten Flügel berührt.

Bis nach Dehna läuft die Spree in einem tiefen und steilen Grunde; von da, die Rieber-Gurfau, erweitert sich das Thal und enthält Wiesen und Biehweiden; bei diesem Dorse aber hat sich der Fluß zwischen 2 Felsen hindurchs gearbeitet — an dem Gottlobs oder Istscherg tinks und dem Bolauer Berg rechts — die nur 50 Fuß von einander stehen und setzt dann seinen Lauf in morastigen Wiesen sort. An diesem Orte ist seine sonst sehr veränderliche Tiefe äußerst bedeutend; seine Breite variirt zwischen 40 bis 80 Fuß. In Bauben ist der Fluß mit steinernen Brücken bedeckt; zu Nieder-Gurfau und Malsty liegen hölzerne. Die kleine Spree, welche den Fluß bei Rieder-Gurfau verläßt, um sich unterhalb Klix wieder mit ihm zu vereinigen, ist nur ein Graben, der zur Bewässerung der Wiesen und um einige Mühlen zu treiben, gezogen ist.

Die Gegend ist reich an Teichen, welche zur Fischerei dienen und baher nach ben Bedürfnissen, balb abgelassen und besäet, bald mit Wasser angefüllt

sind; aber selbst biejenigen, welche abgelassen sind können nicht als ganz woden gelten, ba sie den Bewegungen der Truppen noch viele Schwierigseiten entgegensehen; besonders zu Pliesowih und Doberschütz, wo das Wasser, hier die Czertonne genannt, längs den Dämmen hinsließt. Die Stadt Bauten liegt auf dem rechten User der Spree auf einem Felsen, 60 Fuß über dem Wasserspiegel und hat eine Mauer mit runden Thürmen, wie alle nach alter Art gebauten Städte; doch, auf allen Seiten überhöht, kann sie daher nicht lange gegen einen ernsten Angriff vertheidigt werden, während ihr Schloß, Ortenburg genannt, auf einem stellen Felsen steht.

Die erfte Ansicht ber verbundeten Souveraine war, mit ihren Armeen eine Stellung hinter ber Spree zu nehmen und Bauten als Centralpunkt besetzu halten; allein nach einer genauern Recognoscirung fand sich, baß biese. Stellung zu viele schwache Punkte hatte und es wurde deshalb die gewählt, welche bei der Schlacht stattfand. Zum Verständniß ber Bewegungen und Besechte, welche am Tage vorher statt hatten, ist zu bemerken, baß ber linke Flügel, lauter ruffische Truppen, sich von Baschütz bis Mehltheuer im Gebirge ausbehnte; ein abgesondertes Corps unter bem General Emanuel beobachtete die Spree auf dem außersten linken Flügel, während der General Pork, in ber Mitte, mit dem rechten Flügel bei Purschwiß ftanb, mit dem linken an der Straße nach Weißenberg. Der General Blücher hielt die Krechwiger Höhen besetzt und ber General Barclay de Tolli war bei Gotta ausgestellt; seine Vortruppen unter dem General Caplit bei Klir. Die Abtheilungen unter bem General Lanskop, und ben Obersten Figner und Prendel, hatten bas Terrain vor bem rechten Blügel im Auge; bie Garben und Grenabiere stanben bei Rubschütz in Reserve.

Bur Bertheidigung der Spree-Uebergange waren mehrere kleine Corps sowohl vor dem linken, als auch vor dem rechten Flügel vorgeschoben; vor ber Mitte, auf ben Höhen vormarts Burk, wurde bazu General Kleist mit 6000 Mann Ruffen und Preußen verwendet; Bauben selbst war besetzt und die Thore verbarrikabirt, doch diese Aufstellung war für die Zahl der Truppen, 83,000 Mann auf 3 Meilen, viel zu ausgebehnt; und bieser Umstand wurde bei der Uebermacht des Feindes, und bei dem so durchschnittenen Terrain, welches ber Unterstützung ber gegenseitigen Corps große Schwierigkeiten in ten Weg legte, um fo gefahrvoller. Die zur Bertheidigung bes Fluffes porgeschobenen Truppen waren zur Erfüllung des vorgesetzten Zweckes zu schwach; sie mußten vereinzelt werden und konnten daher nirgends den nöthigen Widerstand Auch standen die Hauptcorps zu ihrer Unterstützung und Aufnahme zu weit entfernt, weshalb es benn auch geschah, daß die französische Armee, schon am Tage vor der Schlacht, Die Spree ohne großen Widerstand fand, auf verschiedenen Punkten, oberhalb und unterhalb Baupen, passirte und bieses selbst wie alle an der Sproc gelegene Orie und Uebergangspunkte besetzte. Bekannt mit dem Terrain und der Stellung des Feindes, wäre ein, mit Tagesanbruch, gegen eines ober mehre französische Armeecorps unternommener concentrirter Angriff, bei bem bie Ueberlegenheit an Cavallerie mit Bortheil benutt werben konnte, vielleicht von wichtigen Folgen gewesen. Man verblieb dagegen, nachbem bie am Tage zuvor zurückgebrängten Vortruppen eingezogen und zum Theil in Reserve gestellt waren, in der einmal gewählten weitläufigen Stellung und erwartete, stehenden Fußes, die Angriffe des Feindes.

Die Stellung, welche die Armeen der allierten Souveraine in der Racht vor der Schlacht und am frühen Morgen einnahmen, soll im Rachfolgenden angegeben werden; vorher aber moge die Stärke der einzelnen Corps folgen:

Rechter Flügel. General Barclay de Tolli, Russische Truppen.

Die Avantgarde unter Gen. Czaplit von 4 Pulks Kosaken, 4 Esc. Uhlanen 4 Bataillone Infanterie und die leichte Artillerie-Comp. Nr. 34.

Truppen unter bem General Langeron:

18. Div. Fürst Czerbalow 4 Esc., 8 Bat. Inf., 4 Bat. Jäger u. leichte Art.-C. Nr. 35. 19. Sen. Insow 4 4 4 6 6 7 9 Nr. 28. Reserve Gen.-Lieut. Saß 7 Bat. Inf. u. leichte Batterie Nr. 15, 18, 23 u. 29. Summa 4 Pults, 12 Esc., 33 Bataillone und mit den Batterien 10,000 Mann.

Centrum. Preußische Truppen.

Corps bes General von Blucher:

Brigade Zieten: 7 Esc., 84 Bat., 2 Fußbatt. Nr. 11 u. 13. = 5791 Combattanten Klür: 6 = 74 = 2 = Nr. 7 u. 8.

reitende Batterie Rr. 7. - 6598

Rober: 7 . 10 . Garbe-Fußbatt. Nr. 4. \\ \frac{1}{4} 12pfb. Batt. Nr. 3. \\ reit. Batt. Nr. 8 u. 9.

Reserve-Cavallerie Oberst v. Dolffs:

22 Escabr., reitende Batterie Rr. 4 u. 10. = 3585

Corps bes General von York:

Brigade Steinmet: 4 Bat. Infanterie, Fußbatterie Rr. 1

Horn: . 3 = 6pfb. Batt. = 2 3pfb. = 2

4 12pfb. Batt.

Reserve - Cavallerie Gen. v. Corswandt:

12 Escabr., reitende Batterie Rr. 2 u. 3. = 3790

Corps bes General von Kleist:

russische Jäger 8 Bataillone

oftpreuß. = 4

preuß. Infant. 4 scabrons

preuß. 5 5

reitende Batt. Ar. 1 und 23 (russisch), Fußbatt. Ar. 3, u. eine russ. 12pfd. Batt.

9 Escabrons, 124 Bataillone, 4 Batterien = 4800

Banze Starte b.preuß. Truppen 63 Esc., 45 Bat., 20Batt. - 31,552 Comb. u.Dff.

| Linker Flügel. General Miloradowicz                                                                                     |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Detachement des General Kaisaross:<br>Rosaken 1 Pulk                                                                    | <b>30</b> 0      | Mann      |
| Detachement des General Emanuel und Oberst Orloff:<br>Rosafen 5 Pulks                                                   | 1500             | *         |
| Cavallerie 10 Escabrons, 2 leichte Geschütze Detachement bes General Lukoff:                                            | .700             | =         |
| 1 Infanterie-Bataill., 1 Zäger-Bataill. u. 2 leichte Geschütze<br>Detachement des General Lissanewicz:                  | 600              | *         |
| 16 Escabrous                                                                                                            | 1000             | *         |
| Detachement bes Grafen Orloff-Denisoff:<br>13 Escadrons<br>8 Bataill. Infanterie, 1 reitende Batterie, die 3pfb. preuß. | 1100             | ,         |
| Fußbatterie Rr. 1                                                                                                       | 1700             | 3         |
| 8. Corps General-Lieut. Fürst Gorczakoff:<br>6 Bat. Infanterie, 2 Bat. Jäger, reitende Kosaken-Bat.                     | 1200             | ;         |
| Corps des Grafen St. Priest.  10 Jäg.=Bat., 16 Inf.=Bat., 1 seichte u. 1 Positions=Batt.                                | <b>5500</b>      | *         |
| 2. Corps Prinz Eugen von Württemberg:<br>6 Jäg.=Bat., 14 Inf.=Bat., 1 leichte u. 1 Postions=Batt.                       | 6500             | •         |
| Detachement bes General Milessino: 11 Escabrons Cavallerie                                                              | 600              | 3         |
| Detachement bes General Knorring: 26 Escabrons Cavallerie                                                               | 1700             | s         |
| 1. Corps General von Berg:<br>12 Bataill. Infanterie u. 1 Positions-Batterie                                            | <b>3</b> 000     | *         |
| Detachement des General Panczuliczeff: 7 Escabrons                                                                      | 400              | *         |
| Sa. 6 Pults, 83 Esc., 19 Jäger=, 57 Inf.=Bat., 76 Batterien 2                                                           | 5,600            | Mann      |
| Referve. Großfürft Constantin.                                                                                          |                  |           |
| 3. Grenadier-Corps General Rasewsky, 24 Bataillone 5. Corps der Garben General Lavroff, 13                              | <b>5000 5100</b> | Mann<br>* |
| Kürassier-Reserve, General Uwarow.  1. Diviston 20 Escabrons                                                            | 8800             |           |
| 2. = 20 = . }                                                                                                           | 1800             | *         |
|                                                                                                                         | 5,700            | Mann      |
| Ganze Stärke ber verbündeten Armee: 10 Pulks, 198 Escabr., 191 Bataia., 112 Batterien — 89                              | 2,852            | Mann.     |
| Den außersten rechten Flügel bildeten etwa 7-8000 Mann Besehl bes Generals Barclay de Tolli.                            | i, unt           | er bem    |
| Dieser hatte den Windmühlenberg von Gleina mit 2 12 pfündig                                                             | gen Be           | utterien  |
| besetzt und seine Bataillone in einer Amie, zwischen Gleina un                                                          | _                |           |

entwicklt, welches lettere Dorf von 3 Jäger-Regimentern vertheibigt wurde; 2 Cav.-Regimenter standen dahinter zur Unterstützung. Die Avantgarde, unter General Czaplit, stand erst Klir gegenüber, als aber die Franzosen mit bedeutenden Kräften vordrangen, zog sie sich hinter Gotta zurück, auf die dortigen Höhen. Außerdem wurden auch 2 Jäger-Regimenter in das Hölzchen vor dem rechten Flügel geworfen.

Bei alle dem springt in die Augen, daß der dem General Barclay zur Bertheidigung angewiesene Raum für die wenigen Truppen offenbar zu weit ausgedehnt war.

Die Krectwißer Höhen waren von den Truppen des General von Blücher eingenommen; die Brigade Zieten auf dem rechten Flügel, die von Klür auf dem linken; hinter diesem letteren die von Röder in Reserve und die Reserves Cavallerie, während das Dorf Plieskowis, unter Major Röder, mit 2 Bataillone besetzt wurde. Das combinirte schlesische Husaren Regiment und die neumärkischen Dragoner standen rechts von der Brigade Zieten, zur Verdindung mit dem General Barclay de Tolli, in Doberschütz Abtheilungen des 1. schlesischen Regiments und 2 Grenadiers Compagnien unter Major v. Streit.

Rrectwit war vom Major v. Othegraven mit 1 Bataillon besett, 1 Bataillon zur Unterstützung stand hinter dem Dorse; 1 Bataillon war Compagnienweise zur Deckung des Geschützes bestimmt, so daß dem Oberst v. Klür nur 4 Bataillone blieben, wovon 3 in erster und das Grenadier-Bataillon in 2. Linie standen. Die Brandenburger Dragoner deckten eine Batterie an der Spree, die schlesischen Ulanen eine andere auf dem linken Flügel; Purschwitz wurde, unter Major v. Webell, von 1 Bataillon der freiwilligen Jäger der Garde vertheibigt.

General v. York stand im Centrum ber Armee bei Litten; von den 3 verschanzten Batterien auf seiner Front waren die beiden äußersten mit russischem Geschütz besetz, die mittlere mit der halben 12pfündigen preußischen Batterie No. 3 und der halben Fußbatterie No. 1, der Rest der letztern stand in dem Zwischenraume, links die beiden Füstlier-Bataillone dicht hinter den Batterien. 1 Bataillon war in der Mitte rückwärts, 1 Füstlier-Bataillon am Eingange von Litten, die reitende Batterie, 1. und 2. Leidhusaren-Regiment vor dem Dorfe, das 2. schlesische Husaren-Regiment und eine reltende Batterie rückwärts am Dorfe in Reserve ausgestellt. Die Brigade Steinmeh (rechts) und Horn (links) standen, jede in Kolonnen, hinter den Füstlier-Bataillonen und die Cavallerie in Reserve; die preußische in erster Linie, und 3 russische Kürassier-Regimenter, die der General Uwarow zur Unterstützung des Generals v. York abgegeben hatte, in zweiter. Die reitende Artillerie aus der Reserve war angewiesen, sodald die Schlacht begönne, in die Zwischenräume zwischen der verschanzten Batterie einzurücken.

General Kleist, ber sowohl dem General v. Blücher als dem General v. Pork als Reserve dienen sollte, hatte sich hinter Purschwitz aufgestellt, dessen Kirchhof von den österreichischen Jägern besetzt war. Der linke Flügel ber Armee, blos aus Ruffen bestehend, welche unter dem General Miloradowicz standen, war folgender Art zusammengesett:

Das Detachement bes General Kaisaroff war auf dem äußersten linken Flügel, dabei die erste Schwadron des Neumärkischen Dragoner-Regiments; die Detachements des General Emanuel und des Obersten Orloss standen vor und das des General Lukoff zwischen diesem Dorse und Groß-Kuniß.

Die Cavallerie Detachements des General Liffanewicz und des Grafen Orloss Denisow besetzten den Raum zwischen Groß Runitz und Pielitz, und die Infanterie des Grafen Orloss stand in dem letztern Dorse und dem nächstzelegenen Holze dis zum Freibauer.

Das 8. Armee-Corps unter Fürst Gorczakoff war auf ber beholzten Sobe von Mehltheuer aufgestellt, wo sich eine verschanzte Batterie befand. Corps des Grafen St. Priest stand rechts baneben und weiterhin bas bes Prinzen Eugen von Bürttemberg zwischen Rischen und dem Blofauer Bache. Das Detachement des General Milessino war hinter Rischen in Reserve und das des General Knorring vor dem rechten Flügel des Prinzen von Burttemberg. Das 1. Corps, unter General v. Berg, hatte seine Stellung zwischen ber großen Straße und bem Bache; 4 Bataillone waren in ben Dorfern Jenfwiß und Zieschütz, benen General Panczuliczeff als Reserve biente. Die ganze Insanterie, unter Großfürst Constantin, war hinter Baschutz aufmarschirt; bie Grenadiere unter Rajewsky links und die Garben rechts; 2 Bataillone hielten tas Dorf felbst besetzt. Diese Truppen stießen rechts an die Preußen. Das Marine-Bataillon ber Garbe war im Hauptquartier bes Kaisers geblieben; 9 schwere Batterien vertheibigten bie Front dieser Stellung in der Ebene und eine Reserve von Kurassieren stand in der Rabe; mehrere Kosakenpulks waren hinter ber Armee vertheilt.

Bei Anbruch bes Tages erblickte man ben Hohen gegenüber, wo ber Bring von Burttemberg fand, den Kaiser Rapoleon in der Mitte eines großen Biereds. Die Garben waren alle in Regimentsvierede formirt, - eine Ordnung die Rapoleon gegen die Ueberlegenheit der allirten Cavallerie angenommen hatte — und gingen in ihre Stellung vor Baugen; die Cavallerie ber Garbe lehnte ihren linken Flügel an die Stadt und das 1. Cavalleriecorps stand am Bache por Strehla. Das VI. Corps war, in großen Quarrees, auf ben höhen von Burg aufgestellt; die Brigabe Sicard zog fich in ben Wellungen bes Riefernberges zusammen, und formirte fich spater in ein Biereck; bie Burttembergische Division hielt den Gottlobeberg mit 5, und Rieder-Gurfan mit 3 Bataillonen besetzt. Die Diviston Morand stand fortwährend hinter biesem Dorfe, die Italienische Division bei Briefing; die beiden württembergischen Cav.-Regimenter rechts vor Jeschütz, und das neapolitanische gegen Rimschütz. Am Morgen kundete der Marschall Soult dem General Franquemont an, daß die württembergische Division, sobald die Unternehmung des Marschall Ren auf ben rechten Flügel ber Allierten Erfolg haben würde, zum Angriff und Bittje, Schlachten und Belagerungen

allmähligen Wegnahme ber Hügel bestimmt sei, welche ber preußischen Stellung als Stütze bienten.

Es foll die General «Idee der Allierten gewesen sein, dem Feinde 2 getrennte Corps entgegen zu stellen und wenn er eines von beiden angreisen wollte, ihn mit dem anderen in die Flanke und den Rücken zu nehmen; wenn er aber beide angriff, vorzüglich den rechten Flügel durch die Reserve zu verstärken und des Feindes linken dadurch tourniren. Um 6 Uhr Morgens begann das Kanonenseuer nach und nach auf beiden Flügeln. Die Division Gerard vom XI. Corps rücke gegen Rischen, und die umliegenden Höhen vor; der General Laurencen vom XII. Corps in der Richtung von Mehltheuer und Pielit; die Division Pactod, in Massen sormirt, blieb bei Binnewitz und die Baiern links daneben. Die 35. Division Fressinet stand bei Falkenberg und die 36. Charpentier vorwärts Strehla.

Die russischen Batterien waren auf ben Höhen von Blosa, Mehltheuer und Rischen aufgestellt.

So sing das blutige Drama an, welches wir in seinen Specialitäten jedoch nicht weiter verfolgen, sondern baran nur noch im Allgemeinen einige fritische Betrachtungen knupsen wollen.

Man findet in der Aufstellung der Allierten, durch die große Ausdehnung derselben, wie durch die Bildung des Terrains, 4 getrennte Corps, die sich nur unvollkommen gegenseitig unterftugen konnten, ba es ihnen zum Theil an eigener Starte und Rraft gebrach, bas ihnen überwiesene Terrain gegen ben angreifenben Feind zu vertheibigen. In diesen Falle kam, gleich im Anfange der Schlacht, das, ben rechten Flügel bildende, Corps von Barclan de Tolli; er sah sich genothigt aurudauweichen, wodurch die rechte Flanke des zunächst stehenden Corps des General Blücher entblößt, und bieser in ein nachtheiliges Gefechtsverhaltniß verwickelt wurde, indem er, sowohl dem Frontals, als auch Flankens Angriff eines überall übers legenen Feindes entgegen wirfen sollte. Bur Begegnung des Flanken - Angriffs, und zur Wiedererlangung des Dorfes Preitit, welches fast im Ruden bes Blücher'schen Corps lag, wurden die in Reserve aufgesiellte Brigade Rober und das Kleist'sche Corps verwendet; es blieb also dem Blücher'schen Corps von Beginn ber Schlacht an, fein Rüchalt; spater wurde noch die Brigade Röber von Preitit wieder zur Unterftützung ber Front abgerufen, wodurch jenes Dorf also auch balb bem Feinbe überlaffen werben mußte. merkwürdig, daß zum Angriff auf Preitig nicht bas näher stehenbe Corps bes General Kleift, sondern die Brigade Röder beordert wurde und auch selbst diese nur theilweise verwandt wurde. Diese Truppen gingen über ben Blofauer Bach durch Alein - Baugen, obgleich ihnen boch der nähere Weg auf dem linken Ufer des Baches offen stand, welchen später das Kleist'sche Corps, bas noch dazu auf dem rechten Ufer ftand, nahm. Beide Corps hätten früher und beffer ihren Zweck erreicht, wenn jedes, auf dem Ufer wo es sich befand, gegen Preitit vorgegangen ware.

Die Seitwärtsbewegung des Yort'schen Corps selbst nur mit einem Theile ausgeführt, konnte, da das Centrum dadurch um so mehr geschwächt wurde, höchst gefährlich werden, und dem Blücher'schen Corps nicht die nothwendige Kraft verleihen. Auf dem rechten allierten Flügel wurde die Schlacht entschieden, während die Truppen des Centrums nur gegen das Ende derselben in eine heftige Ranonade verwickelt wurden und der allierte linke Flügel sogar Northeile über den schwächeren seindlichen rechten Flügel errungen hatte. Man konnte hier das XII. französische Corps von Dudinot als geschlagen betrachten, allein die Russen hielten sich auf der Desensive, da die Ereignisse auf dem rechten Flügel sie weiter vorzugehen hinderten. Der rechte Flügel der Allierten umgangen und zurückgedrängt, mit allen daselbst besindlichen Truppen im Gesecht und ohne Reserve hinter sich, mußte seinen Rückzug antreten, der auch mit der größten Ordnung stattsand. In der Relation heißt es:

Gegen 3 Uhr sahen die verbundeten Souveraine bas Borrucken bes französischen linken Flügels, den Berkuft von Preitit, die Annäherung Lauristons; dagegen wußten sie, wie schwach der Feind an Cavallerie war und daß die Ueberlegenheit ber ihrigen ihnen gestattete, die Schlacht in jedem Augenblicke, wo es rathsam gefunden wurde, zu beendigen; und da übrigens die Maffen, welche der Raiser Napoleon im Centrum zusammengehalten hatte in voller Bewegung waren, so war ber Augenblid, die Schlacht abzubrechen gefommen. Hierzu gab die überlegene Cavallerie die beste Gelegenheit, Die hinter bem Centrum gestandene russische (Reserve) Cavallerie ructe mit mehreren reitenden Batterien unter General Uwarow auch vor und hielt so das franzosische Centrum im Borruden auf; nichts defto weniger verlor ber rechte Flügel bedeutend und für diesen wäre ein früheres Abbrechen ber Schlacht gewiß wünschenswerth und vortheilhaft gewesen. So wie es überhaupt an einem fraftigen Zusammenwirken ber verschiedenen Armeetheile gebrach, ebenso wurden einige Corps unverhältnismäßig ausgebehnt; wie das des Barclay de Tolli, z. B. zwischen Gleina und Malschwiß in einem Treffen, ohne irgend eine Reserve hinter sich, aufgestellt wurde, ein Fehler ben die Allirten hart bußten. Durch diese Zersplitterung der Truppen ging auch die der Artillerie hervor, denn diese Waffe, durchgängig in der ersten Aufstellung sehr vortheilhaft gebraucht und placirt war auf einen Raum von 3 Meilen vertheilt und nur im Mittelpunkte befanden fich hinlangliche Reserven die Feuerlinie zu verstärken, während auf allen übrigen Punkten sie bald bem überlegenen feindlichen Feuer weichen mußte.

Sehr vortheilhaft war die Aufstellung der beiden tussischen 12 pfündigen Batterien auf dem Mühlenberge bei Gleina; jedoch scheinen sie bald das Schlachtfeld verlassen zu haben, da man im weiteren Verfolg nichts mehr von ihnen hört. Eben so vortheilhaft war die Aufstellung der Batterie vor der Front des Blücher'schen Corps, namentlich die auf dem weißen Stein, serner die zur Deckung der rechten Flanke auf den Höhen hinter den Teichen;

vorzüglich wurde auch bie halbe Batterie gegen Preitit gebraucht und ist nur zu bebauern, daß es nicht 40 statt 4 Stud Geschütze waren.

Auch auf bem Rudzuge wurden zur Dedung und Sicherung deffelben bei Purschwiß 2 Batterien aufgestellt, bie, zwar in beibe Flanken genommen, bennoch standhaft, ihr eigenes Heil opfernd, das ber anderen Truppen bewirkten. Die Artillerie des Centrums stand, in 12—13 durch Erdwälle gedeckte Batterien vertheilt; die Iwischenkaume sollten durch die rudwärts besindliche Reserve-Artillerie ausgestüllt werden, welches auch später geschah. Dieser Theil der Stellung war so start, daß Napoleon es vorzog, auf andern Punkten die Entscheidung herbeizusühren, indem er mit formidabeln Rassen und einer zahlreichen Artillerie diesen Theil der seindlichen Stellung nur beobachtete, um die daselbst ausgestellten Kräste zu sessell, und erst angriff, als schon die Schlacht verloren war. Zu beklagen ist es, daß die russischen Batterien bei Kreckwis, die innerhalb einer halben Stunde ihre Munition verschossen hatten, keinen Ersas bewirkten und daher abzogen; also das Feuer dadurch auf einem Punkte, wo es nothig war, vermindert wurde.

Die Batterien bes russischen linken Flügels, waren bei Pielit, Mehltheuer und Rischen gut placirt, und scheinen, wie aus der Relation hervorgeht, sowohl bei der Rücke als Vorwärtsbewegung, ungeachtet des coupirten und zum Theil mit Wald bedeckten Terrains, von großem Einfluß gewesen zu sein. Der Verlust der Russen und Preußen wird auf 12—13000 Mann berechnet; die Anzahl der nach Oresden gebrachten französischen Verwundeten betrug 18,000 Mann; ihr ganzer Verlust, in den 3 letten Tagen, wird auf 30,000 Mann angegeben.

Die Franzosen. Die Uebersicht ber französischen Armee giebt die Stärfe berselben nachfolgend an:

```
Alte Garbe. Division Friant, Grenadiers 4 Bat.
                    Curial, Chaffeurs 4 . 4
                                     8 Bat. — 6,000 M.
               = Dumoustier . . 8 Bat.
Junge Garbe.
                                  . 8 =
                    Barrois . .
                                    16 Bat. - 11,000 =
Cavallerie ber Garbe . . . . . . 24 Esc. — 4,000 =
                                              21,000 M.
 II. Armee-Corps. Marschall Victor. 24 Bat.
                                                            15,000 M.
 III. Armee-Corps. Marschall Ren.
                  8. Division, Souham
                                       16 Bat.
                              Delmas
                                       15
                  9.
                              Albert
                 10.
                                       14
                              Ricard
                 11.
                                       14
                 39.
                              Marchand 11
                 leichte Cavalleriebrigabe
                                                8 Esc.
                                       70 Bat. 8 Esc. .
                                                            40,000 =
```

Hier war eine Avantgarbe formirt, die aus der Cavallerie und 4 Bataillonen, eins von jeder franz. Division, bestand, unter dem Befehl des General Kellermann.

| IV. Armee-Corps. General Bertranb                                           |                   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 12. Division Morand 12 Bat.                                                 |                   |  |  |  |  |  |  |
| 15. = Peri 12 =                                                             | •                 |  |  |  |  |  |  |
| 18. = Franquemont 8 =                                                       |                   |  |  |  |  |  |  |
| 32 Bat., 12 Esc., 1 reit. Batt.                                             | 20,000 M.         |  |  |  |  |  |  |
| V. Armee-Corps. General Graf Lauriston                                      | •                 |  |  |  |  |  |  |
| 16. Division Maison 8 Bat.                                                  |                   |  |  |  |  |  |  |
| 17. s Puthob 10 s                                                           |                   |  |  |  |  |  |  |
| 18. s Lagrange . 12 s                                                       |                   |  |  |  |  |  |  |
| 19. = Rochambeau 12 =                                                       |                   |  |  |  |  |  |  |
| 42 Bat., 8 Esc. leichte Cavall.                                             | 27,000 =          |  |  |  |  |  |  |
| VI. Armee-Corps. Marschall Marmont                                          |                   |  |  |  |  |  |  |
| 20. Diviston Compans . 10 Bat.                                              |                   |  |  |  |  |  |  |
| 21. s Bonnet . 8 s                                                          |                   |  |  |  |  |  |  |
| 22. = Friedrichs. 8 =                                                       |                   |  |  |  |  |  |  |
| · 26 Bat                                                                    | 18,000 =          |  |  |  |  |  |  |
| VII. Armee-Corps. General Rennier                                           |                   |  |  |  |  |  |  |
| 32. Diviston Durutte . 10 Bat.                                              | •                 |  |  |  |  |  |  |
| Die Sachsen 8                                                               |                   |  |  |  |  |  |  |
| 1 leichte Cavalleriebrigade — = 6 Esc.                                      | 4.0.0.0           |  |  |  |  |  |  |
| 18 Bat., 6 Esc                                                              | 13,000 =          |  |  |  |  |  |  |
| XI. Armee-Corps Marschall. Macdonald                                        |                   |  |  |  |  |  |  |
| 31. Division Gerard 8 Bat.                                                  | •                 |  |  |  |  |  |  |
| 35 Fressinet 8 -                                                            |                   |  |  |  |  |  |  |
| 36. = Charpentier . 8 =                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |
| 1 leichte Cavalleriebrigabe — = 6 Esc.                                      | 10 100            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 18,100 -          |  |  |  |  |  |  |
| XII. Armee-Corps. Marschall Dubinot                                         |                   |  |  |  |  |  |  |
| 13. Diviston Pactob . 10 Bat.                                               |                   |  |  |  |  |  |  |
| 14. = Laurencep . 14 =                                                      |                   |  |  |  |  |  |  |
| Division Raglovich, Bayern. 10 = 3 Regimenter Cavallerie — = 14 Esc.        |                   |  |  |  |  |  |  |
| 34 Bat., 14 Esc                                                             | 94 000            |  |  |  |  |  |  |
| a <del>an</del>                                                             | 24,000 >          |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cavallerie-Corps. Latour-Maubourg 6 franz. Kürasser-Regimenter 24 Esc    | 1,800 =           |  |  |  |  |  |  |
| 6 franz. Karaster-Vegimenter 24 &c                                          | 4'-00             |  |  |  |  |  |  |
| Ganze Stärke der franz. Armee: 294 Bat. 110 Esc 1                           | 99,300 <b>M</b> . |  |  |  |  |  |  |
| Bei jeder Division befanden sich 34 Geschüße, welches, nebst den            | <u>.</u>          |  |  |  |  |  |  |
| der Garde, mehr als 900 Geschüße betrug. Rach dem Waffenstillstande erhielt |                   |  |  |  |  |  |  |
| jede Diviston 48 Geschütze.                                                 |                   |  |  |  |  |  |  |
| Die Ginleitung der Schlacht d. h. die Beminnung der Sureenherginge          |                   |  |  |  |  |  |  |

Die Einleitung der Schlacht, d. h. die Gewinnung der Spreeübergänge und der Stadt Baupen, wurde den Franzosen leicht. Die Aufstellung derselben am Abend vor der Schlacht, mit mehreren Armeecorps des linken Flügels und Centrums auf dem rechten, mit dem anderen, zum Theil noch im Marsch begriffen, auf dem linken Spreeuser, erscheint uns gewagt; nur die große Uebermacht der Zahl läßt-dieses Versahren entschuldigen.

Die Disposition zur Schlacht, ben seinblichen linken Flügel zu beschäftigen, bas Centrum zu beobachten, während der rechte, mit bedeutend überlegenen Kräften, umgangen und geschlagen und die ganze Armee gegen Böhmen gedrängt wurde, war tactisch wie politisch, zwecknäßig und richtig. Jum Glück für die Alliirten wurde, durch die von Nen begangenen Fehler, bei Preitis stehen zu bleiben, und sich westlich des Dorses auf die Höhen zu begeben, statt gegen Wurschen weiter vorzubringen und durch den hartnäckigen Widerstand der Preußen, der vorgesetzte Zweck nicht in seinem ganzen Umfang erreicht.

Es ift glaubbar, baß burch ein früheres Angreifen Rapoleons mit seinem Centrum gegen bas, burch Entsendungen bereits geschwächte, feindliche Heer ein größeres Resultat herbeigeführt worden ware; jedenfalle würde der alliirte linke Flügel, bei seinem Rückzuge auf Blosau und Steindörfel, größere Schwierigs keiten gefunden haben. Aber es fehlte napoleon an tüchtiger Cavallerie, baher schritt er lieber langsam und vorsichtig zum Ziele um nicht die errungenen Bortheile burch schnelles Borruden wieber zu verlieren; und beshalb begnügte er sich auch das Centrum mit einer Batterie von 40 Geschützen anzugreifen, und seine Garden hinter Basankwit in Reserve zu halten. Erst als er von ben Hohen von Baugen, aus der Wendung, welche bas Gefecht auf seinen linken Flügel nahm, erkannte, daß ber entscheibende Augenblick, sein Centrum und seine Reserven in Bewegung zu setzen, gekommen sei, befahl er bem IV. und VI. Corps so wie ber Garde, die Waffen in die Hand zu nehmen. Der Marschall Marmont rudte um 1000 Toisen vor und begann eine-furchtbare Ranonade auf die feindlichen Redouten und Verschanzungen. Die 16 Bataillone ber ganzen Garbe marschirten links ab und stellten sich hinter Basankwiß auf; ber General Latour Maubourg folgte später in berselben Richtung.

Der seinbliche Rückzug geschah mit musterhafter Ordnung; ber, burch einen Abjutanten Napoleons überbrachte Besehl, Gefangene zu machen, scheiterte an der Ordnung, mit welcher der Rückzug bewerkstelligt wurde und an der Mübigkeit der Truppen.

Ueber den Gebrauch der Artillerie läßt sich nur erwähnen, daß diese Waffe zur Deckung des Brückenschlagens und Uebergehens des 1. Corps sehr vortheilhaft auf den Höhen am linken Spreeufer, bei der Pulvermühle, verwendet wurde. Ein gleiches geschah am Tage der Schlacht durch die auf dem Gottlobsberge placirten schweren Batterien.

Außer der, gegen die Verschanzungen bei Baschütz entwickelten Batterie von 40 Geschützen sinden wir französischer Seits ebenfalls keine große Gesammts wirkung dieser Wasse, welches wohl seinen Grund in dem frühen Abbrechen der Schlacht haben mag.

### Die Schlacht bei Groß-Beeren am 23. Angust 1813.

Die Schlacht bei Groß-Beeren ist eigentlich ein Postengesecht im großen Styl zu nennen, einfach in ber Anlage, aber höchst entscheibend in ihren Folgen.

Um Berlin gegen die Franzosen zu beden, welche, unter bem Marschall Dubinot, gleich nach beendigtem Waffenstillstande daffelbe bedrohten, stand der Kromprinz von Schweden, Carl Johann, mit der Nordarmee, die aus 18,000 M. Schweben, 9000 Mann Ruffen, unter dem General v. Winzingerode, bem 3. preußischen Armee-Corps von 40,102 Mann, unter bem General-Lieutenant von Bulow, sowie bem 4. von 30,981 Mann, unter bem General-Lieutenant von Tauentien, zusammengesett, also im Ganzen etwas über 100,000 Mann stark war, hinter ber Ruthe und Notte, um, die genannten Bäche zur Deckung seiner Front benutend, die Feinde an einer Vorwärtsbewegung zu hindern. Doch ber Uebermacht weichenb, zogen sich die vorgeschobenen preußischen Bris gaben am 21. August über bie Ruthe zurud, und wurden bie, über die lettern führenden, 3 Uebergange, bei Thyrow, Wittstod und Jühnsborf, von einem Theile bes 3. Armee = Corps, unter Bulow, besett. An andern Stellen bie Ruthe zu passiren, war, ihrer sumpfigen Ufer wegen, selbst für einzelne Infanteristen kaum möglich; es blieb daher ben Franzosen, um ihrem Ziele näher zu ruden, nichts übrig, als die genannten Uebergange zu foreiren. Den bei Thyrow, welcher auch unstreitig der stärkte war, für unnehmbar haltend, begnügte sich das XII. Corps, deffen Kommanbeur Marschall Dudinot war, in der Stärke von 30. Bataillonen, ober 21,000 Mann, ruhig davor stehen zu bleiben, und benselben zu beobachten; dagegen wurde ber Uebergang bei Wittstock, am 22. Aug. Rachmittags, vom VII. Corps, aus 291/4 Bataill., (bavon 191/4 Bataill. Sachsen) und 13 Escabrons (ebenfalls Sachsen) bestehend, eirea 23,000 Mann stark, unter General Reynier, mit Uebermacht, namentlich von Artillerie angegriffen, mußte jedoch, nach tapferer Gegenwehr ber Preußen, dem Feinde überlassen werben, welchem Verlufte zufolge, auch an demselben Tage bas Defilee bei Thyrow den Franzosen Preis gegeben wurde. Das Defilee bei Jühnsdorf, das, wegen der Trockenheit des Bruches, am wenigsten haltbar war, wurde vom IV. französischen Corps, aus 28 Bataill. oder 21,000 Mann bestehend, unter General Bertrand, am Abend bes 22. August gleichfalls geräumt. Also nochmals mit furzen Worten: Von zwei großen Armeen steht die eine vor, die andere hinter einem weitläuftigen, waldigen und bruchigen Terrain, burch welches 3 Straßen führen bie, theils gar nicht, theils nur sehr unvoll= fommen, burch transversale Communifationen (eine bunenartige Sügelreihe, von 6 - 1200 Schritt Breite, also für Artillerie und Cavallerie schwer zu passiren) in Berbindung standen. Auf diesen Straßen durchzieht, in drei getrennten Kolonnen, die französische Armee das waldige Terrain. — Die große Nordarmee, unter bem Besehle bes Kronprinzen von Schweben, hatte, zwischen Ruhlsborf und Gütergot, am 23. August eine Stellung bezogen, wobei bas russische Corps ben rechten Flügel bilbete, und sich bis gegen Gütergot hin ausbehnte, ber General v. Bulow aber sich mit seinen Brigaden auf ben linken Flügel, zwischen Ruhlsborf und Heinersborf, sette. Die 5. Brigade erhielt Besehl ihre Stellung bei Josen und Wusterhausen zu verlassen, und zum Corps zu stoßen. Das Corps bes General v. Hirschselb hatte sich hinter die Ruthe geset, und hielt die Uebergänge zwischen Saarmund und Potsbam, während der General v. Wobeser bei Guben fland. Die leichten Truppen beobachteten die Hauptstraße nach Beelit und Treuenbrießen, und streiften bis nach Ludenwalde.

Jene Stellung ber Armee, zwischen Ruhlsborf und Gütergot hatte ben Bortheil, daß sie auf einer sansten Anhöhe lag, vor dem Centrum, unter ihrem Feuer, das leicht zu vertheidigende Dorf Ruhlsborf; und, obwohl sie von allen Seiten umgangen werden konnte, daher nicht zur Defensive geeignet, war die Armee doch auch wiederum im Stande in ihr sich bald zu concentriren, und dem, auf einer det 3 Straßen, vorrückenden Feinde entgegen zu stützen.

Denn, mit Rücksicht auf bas vorliegende Terrain, hatte sie ben unvergleichlichen Ruben, daß sie am Ausgange, von 3 durch sumpsigen Wald führenden Straßen, lag, welche keine transversale Communicationen hatten. Da nun diese Straßen nothwendigerweise vom Feinde benust werden mußten, und vorauszusehen war, daß er sich auf alle 3 vertheilen, wahrscheinlich auch nicht mit den, auf diese Weise gebildeten, 3 Kolonnen gleichzeitig debouchtren würde, so war es leicht möglich, gegen eine der Lettern alle Kräfte zu vereinigen, während die andern noch zurück waren, oder von wenigen Truppen ausgehalten wurden. Und so geschah es auch in der That.

Am Morgen des 23. August wurde das 4. ArmeesCorps, unter General Tauenpien, bei Blankenselde von dem IV. französischen Corps, unter Bertrand, angegriffen. Der Feind rückte in 3 Kolonnen aus dem Walde vor, und, in jeder Intervalle eine Batterie, eröffnete er sein Feuer gegen die, bei Blankensselde aufgestellten, preußischen Truppen, welches diese aus 6 Geschüßen erwiesderten, begnügte sich jedoch mit einer Kanonade, und zog sich, da er die Preußen zur Vertheidigung gerüstet fand, ohne weiter etwas unternommen, und namentlich ohne sich des Dorfes Blankenselde bemächtigt zu haben, leicht verfolgt von den Preußen, zurück.

Wären mehr als die angegebenen 6 Geschütze auf dem linken Flügel vereint gewesen, so würden die Franzosen gewiß einen beträchtlichen Verlust erlitten haben, da ihre Stellung einen, kaum zu fehlenden, Zielpunct barbot.

Als General Bülow, die Kanonade bei Blankenfelde hörte, setzte er sich mit dem 3. Corps in Marsch, um den dort fechtenden Preußen des 4. Corps zu Hülfe zu eilen, kehrte jedoch bei Lichtenrade wieder um, als jene Kanonade nachließ, lagerte sich in einer Stellung vor dem Dorfe Heinersdorf, auf der

hier belegenen Anhöhe und besetzte das, vor der Front liegende Dorf Groß= Beeren mit der Avantgarde.

Gegen 4 Uhr Rachmittags wurden diese Truppen von den, auf der Bittstocker Straße über Groß-Beeren nach Berlin vorgehenden, Franzosen des VII. Corps, unter dem General Repnier, angegriffen, und, da sie das in Brand gerathene Dorf nicht halten konnten, genothigt, sich auf das Hauptcorps gegen heinersdorf zurückzuziehen.

Das XII. Corps und die Cavallerie, unter dem Herzog von Padua, (111 Escadrons und 12,000 Pferden ftark) hatten ihre Richtung auf Ahrensdorf und Sputendorf genommen.

Die Franzosen debouchirten aus dem Walde, und bezogen, zwischen GroßBeeren und Neubeeren, eine Stellung, ohne sich weder um die zurückziehenden preußischen Bortruppen, noch um das preußische Lager bei Heinersborf zu befümmern.

Das Dorf Groß-Beeren liegt auf einer sanften Anhöhe, welche gegen heinersdorf hin kurz abfällt. Dann erhebt sich das Terrain wieder ganz unmerklich dis nach diesem Dorfe hin, so daß beide Dörfer ungefähr in einer horizontalebene liegen mögen. Borwärts Groß-Beeren entspringt ein sumpsiges, ganz ungangbares Fließ, welches Klein-Beeren von der Hauptstraße nach Berlin scheidet, und im Zusammenhange mit dem großen Bruche stehend, nur bei Groß-Beeren zu überschreiten ist.

General Bülow, welcher zwar ben Befehl vom Kronprinzen von Schweben hatte, nach Berlin, bis auf ben Weinberg, zurückzugehen, beschloß sedoch, trot ber Ermübung seiner Truppen, welche den ganzen Tag in Bewegung gewesen, ungeachtet sie wenig, ober gar keine, Nahrung zu sich genommen, die Unvorsschichtigkeit des Feindes, welcher keines Angriss gewärtig war, zu benutzen, und ihn anzugreisen.

Die Disposition war einfach und bem Zwecke angemessen; die zum Hanzbeln disponible Zeit war kurz (5 bis 8 Uhr), baher man sich nicht mit langem Tirailleurgesechte aufhalten konnte, sondern mit der Artillerie, und in Massen, die Entscheidung herbeisühren mußte.

General Borstell war mit seiner Brigade nach Klein-Beeren betachitt, um von dieser Seite den Angriff zu unterstüßen, und dies trüg wesentlich zum günstigen Erfolge bei. — Das Gesecht wurde von den Preußen auf 1800 Schritt aus 48 Geschüßen, welche 300 Schritt vor der Front der Infanterie gleichsam eine große Batterie bildeten, eröffnet. Die Entsernung war zwar sehr groß, aber man wollte sich hier nur entwickeln, um dann im Schnellmarsch vorzugehen.

Diese Entsernung, welche man sonst als die Grenze für die Wirksamkeit des 6 Pfünders annimmt, ist hier um so weniger zu tadeln, da ein großer Theil der Geschüße aus 12 Pfündern bestand, und das Terrain auch übrigens dem Rollschusse sehr günstig war. Ungeachtet des Feuers aus einer ziemlich gleichen Anzahl seindlicher Geschüße blieben die Preußen doch im Avanciren.

Während bes Vorgehens blieb bie Artifferic stets 300 Schritt vor der Front des 1. Treffens, und wurde, auf der Entfernung von 11-1300 Schritt, noch burch 16 Geschütze verstärft, so baß jest 64 Geschütze im Feuer fanben, welche, wie es scheint immer mit abwechselnben Batterien, in fogenannten Staffeln vorgingen. — Eine, aus ber Reserve entnommene, reitende Batterie wurde ganz im Geiste bieser Waffe auf ben rechten Flügel, gegen bie feinbliche linke Flanke, vorgeschoben, um bie französische Stellung zu enfiliren, verlor jeboch, burch das feindliche Feuer, welches überhaupt am farken gegen ben preußischen rechten Flügel gerichtet gewesen zu sein scheint, sehr balb 4 Beschütze; ein fünftes wurde burch Zufall unbrauchbar, bie übrigen 3 aber wurden noch burch eine schwedische Batterie in ihrer vortheilhaften Position unterstütt. Es ift nur Schade, daß die, auf bem linken Flügel zu bemselben 3wecke bestimmte, reitende Batterie nicht auch auf bem rechten Flügel (welches, wegen bes baselbst befindlichen sumpfigen Terrains, nicht ausführbar war,) verwendet wurde, und sich bei bieser Batkerie nicht fatt nur einer Escabron, die ganze Reserve-Cavallerie befand.

Während dieser Zeit war der General Borstell durch Alein-Beeren gegangen, hatte dann eine Rechtsschwenkung gemacht, und operirte gegen den rechten Klügel der Franzosen, wobei das Dorf Groß-Beeren und die, hinter demselben ausgestellten, seindlichen Linien durch 2 Batterien beschoffen, und eine, aus Groß-Beeren debouchirte, von einer Batterie unterstützte, französische Kolonne sosort zum Rüczuge genöthigt wurde, so daß die Preußen gegen dieselbe sett eine umfassende Stellung einnahmen. Die Bewegungen der genannten Brigade, welche das Dorf Groß-Beeren jest ernstlich anzugreisen begannen, machten den General Reynier für seine Rüczugslinie besorgt; und beshalb gab denn auch, als nun das seindliche Feuer ansing schwächer zu werden, der General v. Bülow, (nachdem 82 Geschüße die seinbliche Stellung beschoffen,) den Besehl zu einem allgemeinen Basonettangriff, welcher, vom General v. Borstell frästig unterstützt, die Gewinnung von Groß-Beeren zur Folge hatte, und also die Schlacht zur Entscheidung brachte.

Die Franzosen, welche dem ungestümen Angriff nicht widerstehen konnten, verließen ihre Position, und zogen auf der Straße nach Wittstock ab, wobei ihnen die verfolgenden Preußen noch vielen Abbruch thaten; die Dunkelheit der Nacht machte jedoch dem fernern Gesechte ein Ende.

Ware der Kronprinz von Schweben aus seiner Stellung bei Ruhlsdorf zur rechten Zeit vorgerückt, so hätte die Verfolgung sogleich beginnen, und dadurch dem Feinde noch viel Abbruch gethan werden können, statt dessen aber befahl er erst am 2. Tage nach der Schlacht die Verfolgung, was sehr sons derbar erscheinen muß, da es ihm an Nachrichten über die Vewegungen der Franzosen nicht gesehlt haben kann.

Eine Cavallerie-Division ber linken französischen Flügelkolonne, welche bie Kanonabe gehört hatte, wollte bem VII. Corps zu Hülfe eilen, und nahm,

als das Geschützseuer schon aufgehört hatte, eine Stellung in 2 Treffen, in der Ebene vor dem Walde, südwestlich von Neu-Beeren. Hier stieß das 1. Leibhusaren-Regiment, unter dem Major von Sandrart, auf diese Division, griff sie unvermuthet in der rechten Flanke an, und zersprengte sie, durch die Dunkelheit der Racht begünstigt beim ersten Anlauf, da sonst wohl diese 5 angreisenden Escadrons schlecht fortgekommen sein möchten.

Der Gebrauch ber Artislerie an biesem Tage war, bem Terrain und ben Umständen nach, ganz angemessen, und bereitete im wahren Sinne des Wortes die Entscheidung vor, da erst, nachdem sie die seindlichen Geschüße theilweise zum Schweigen gebracht, die Infanterie den Angriss gegen die vortheilhafte stanzösische Stellung beginnen konnte. Die gleich anfängliche Mitwirkung einer, wenn auch nur geringen, schwedischen oder russtschen Truppenmasse gegen den französischen linken Flügel, welcher ganz frei stand, die er durch die 6, dahinter ausgestellten, Bataillone eine Anlehnung erhielt, würde die Entscheidung viel früher herbeigesührt haben. — Wie schon oben erwähnt, mußten auf dem rechten Flügel, statt einer, 2 reitende Batterien und die gesammte Reserves Cavallerie in Thätigkeit gebracht werden, und jene sich nicht in ein stehendes Gesecht einlassen, sondern durch stete Flügelverlängerungen vorrücken; dann sonnten sie die Franzosen in Flanke und Rücken nehmen. So aber konnte, dei der Trennung der Cavallerie hinter beiden Flügeln, und bei der Deckung der vorgehenden reitenden Batterie durch eine Escadron, jene nichts außrichten.

Das Verhalten ber preußischen und russischen Artillerie war musterhaft; es ist nur schabe, daß man nichts vorsindet über die Ausstellung der Munitions- solonnen. Der, von den Preußen, erlittene Verlust betrug 159 Todte, 662 Verwundete, 228 Vermißte und 6 demontirte Kanonen; erbeutet wurden 14 Kanonen, 52 gefüllte Munitionswagen, 2 Feldschmieden und 6 andere Wagen; die beiden sächsischen Divisionen verloren im Ganzen 28 Officiere und 2069 Soldaten.

Die Franzosen. Die hartnäckige Vertheidigung der Nuthe und Notte hätte die Franzosen besehren mussen, daß sie sich in der nächsten Sphäre der Rordarmee bereits bewegten, und sie um so mehr zur größern Vorsicht aufsordern mussen, als sie in ein waldiges, von Sumpsen 2c. durchschnittenes, Terrain ohne transversale Verbindung gerathen waren. So aber sehlte die obere Leitung, und die Corps Senerale waren ohne alle Anweisung; daher die partiellen Gesechte des IV. bei Blankenselde und des VII. bei Groß-Beeren.

Da von dem ersteren Bertrand, durch die Formation seines Corps, den preußischen Geschüßen einen nicht zu sehlenden Zielpunct darbot, so wurde das Gesecht hier nicht mit Nachdruck geführt. Wäre das 4. preußische Corps bei Blankenselbe geschlagen, was, bei der großen Stärke der Franzosen, wohl zu vermuthen stand, so hätte dies leicht den Nückzug der Nordarmee nach Berlin zur Folge haben können; wenigstens mußte diese ihre unhaltbare Stellung ausgeben.

Der Ueberschäpung ihrer eigenen, und ber Geringschäpung ber seindlichen Kräfte haben die Franzosen größtentheils den, bei Groß-Beeren erlittenen, Berlust beizumessen; nur ein ganz schwacher ober unthätiger Feind, konnte die schöne Gelegenheit, welche sich durch die Trennung der 3 Kolonnen darbot, ungenust vorbeigehen lassen.

Da Reynier, ohne Verbindung mit der rechten Flügelkolonne, glaubte, Bertrand sei bei Blankenselbe vorgedrungen, so debouchirte er bei Groß-Beeren, und bezog ganz sorglos eine Stellung, zwischen diesem Orte und Reu-Beeren. Seine Aufstellung gegen die angreisenden Preußen hatte den Fehler, daß der linke Flügel berselben in der Luft stand; die Bildung eines hinlanglich mit Artillerie versehenen, hinten offenen Quarroes aus 6 Batterten half demselben, wenn auch nicht ganz, doch zur Genüge ab, und um so mehr, als jener Fehler vom Kronprinzen von Schweden nicht benutt wurde.

Die Stellung ber sächsischen Artillerie war gut, und gab ihr eine bebeutende Ueberlegenheit über die preußische, da sie nicht allein auf einer kleinen Anhöhe stand, und einen Wiesengrund vor sich hatte, sondern auch ihr Feuer ungestört sortsehen konnte, während die preußische avancirte. Dem Erfolge nach zu urtheilen, scheint sie schlecht geschossen zu haben; doch ist die oftmalige Veränderung des Standpunctes der preußischen Artillerie zu berücksichtigen. Beim Sturm der preußischen Insanterie schoß die sächsische Artillerie mit sehr geringer Wirkung; zwar waren viele Geschüße zum Schweigen gebracht, aber doch nicht alle 44; wie denn auch hier wohl wieder zu berücksichtigen bleibt, daß das Terrain nicht günstig sur Kartätschwirkung war, da die Geschüße auf einer kleinen Höhe standen, und 300—400 Schritt vor der Front eine Wiese hatten.

Gegen die vorpoussirte preußische reitende Batterie hatte wohl ein Cavalleries Angriff unternommen werben muffen, welcher, da jene Batterie nur durch eine Schwadron gedeckt war, mindestens den schleunigen Rückzug dieser Batterie zur Folge gehabt haben wurde.

Die, vom General Reynier angeordnete, Rudwärtsbetachirung der sächfischen Husaren, um das Defilee bei Wittstock zu besetzen, war eine lobenswerthe Sicherheitsmaßregel.

Die Auflösung der Cavallerie-Division Fourniers (32 Escadrons start), durch 5 preußische Escadrons, ist, selbst durch die Dunkelheit der Nacht, nicht gut zu erklären, da der Angriff nur gegen die erste Linie gerichtet war, mithin die zweite in Ordnung bleiben, und denselben abschlagen konnte.

### Die Schlacht an der Katbach am 26. August 1813.

Die während des Waffenstüstandes bestimmte Ordre de Bataille stellte den General v. Blücher an die Spise der schlesischen Armee, welche aus 130 Bataillonen und 220 Escadrons, also im Ganzen aus 99096 Mann bestand. Bon diesen enthielt:

der rechte Flügel, welchen der General-Lieutenant von Sacken kommandirte, 18 Bataillone, 72 Escadrons und 2 schwere Batterien Nr. 13 und 28, 2 leichte Batterien Nr. 24 und 35, eine reitende Batterie Nr. 18, in Summa 16899 Mann Russen;

bas Centrum, aus preußischen Truppen bestehend, unter bem General-Lieutenant von Pork,

45 Bataillone, 49 Escabrons, 4 6pfünd. Fußbatterien Rr. 1. 2. 3. und 15. 2 reitende Batterien Rr. 1 und 2; bei den Brigaden eingetheilt und als Reserve-Artillerie 2 12 pfündige Batterien Rr. 1 und 2, 2 6 pfündige Batterien Rr. 12 und 24, 1 3 pfündige Batterie Rr. 1, 2 6 pfündige reitende Batterien Rr. 3 und 12 zusammen 37645 Mann;

ter linke Flügel, (wieder Russen) welchen der General-Lieutenant von Langeron beschligte,

47 Bataillone, 63 Escabrons und 5 12 pfündige Batterien Rr. 11. 15. 18. 34. 39; 5 6 pfündige Batterien Rr. 3. 17. 28. 29. 34; 1 reitende Batterie Rr. 8; die donische Rosafenbatterie Rr. 2, in Summa 31341 Mann; das detachirte Corps des General-Lieutenants Graf St. Priest (ebenfalls Russen), zuerst unter dem General-Lieutenant Grafen von Pahlen,

20 Bataillone, 36 Escabrons und 1 12pfündige Batterie Rr. 32; 2,6pfündige Batterien Rr. 32 und 33; 1 reitende Batterie Rr. 7, zusammen 13211 Mann.

So zahlreich auch dieses Heer war, so wirkten doch mehrere Umstände lähmend und hemmend auf dasselbe ein und da es zur Abstellung derselben schleuniger Hüsse bedurfte, so beschloß der Kommandirende, in dem rückwärts von Jauer belegenen offenhügeligen Terrain eine Schlacht anzunehmen, wenn die Franzosen vordringen sollten, blieben ste aber stehen, ihnen entgegen zu gehen und sie anzugreisen.

Die schlesische Armee. Das Schlachtfeld, auf welchem die beiden Armeen hierzusammentrasen, liegt am rechten User ber Rasbach, und wird von der wüthenden Reiße, in ihrem fast senkrechtem Lauf, von Süden nach Norden durchschnitten. Die Kasbach entspringt am Abhange des Bleiberges, unweit Ketschdorf und fließt von S. nach R. bis Goldberg, wo sie sich gegen R.R.D. wendet.

Gegen Liegnit vom Einflusse ber wüthenden Reiße ab, wird ihr Lauf wieder nördlich, so daß sie zwischen Goldberg und Liegnit einen Bogen bildet, bessen sonvere Seite sich nach Süden kehrt und fällt dann eine Viertelstunde unterhalb Parchwit in die Oder.

Bei Schönau beträgt ihre Breite 9, und bei Parchwiß 24 Schritte, ihre Tiefe, bei gewöhnlichem Wasserstande, an ersterem Orte nur 1 Fuß und 4 Fuß an ihrem Ausstusse; bei Hochwasser jedoch, schwillt sie so bedeutend an, daß sie bei Schönau bis auf 8 Fuß steigt und am Ausstusse die Hohe von 18 Fuß erreicht.

Die wüthende Reiße ist bei niederem Wasserstande ein unbedeutender Bach, hat aber, nebst vielen Zuslüssen, ein starkes Gefälle und pslegt daher bei Hochswasser noch stärker anzuschwellen und reißender zu werden, als die Kasbach.

Beibe Flusse haben steile Thalrander, besonders das rechte Ufer der Reiße; hier besindet sich ein bedeutendes Plateau, mit nur unmerklichen Ershöhungen, welches gegen Liegnis hin absällt, wo auch die Thalrander der Rasbach sich mehr verstachen. Auf dem linken User der wüthenden Reiße, in der Entsernung von fast einer Stunde, zieht sich ein bewaldeter Gebirgsrücken, der Mönchswald, von Jauer gegen Goldberg hin, der ziemlich steile Absälle und ein durchschnittenes Terrain hat, wo die Wege so schlecht sind, daß nur leichte Truppen fortkommen können. Die Straße von Jauer nach Goldberg läust ansangs im Thale der wüthenden Reiße, an deren linkem Ufer fort, über Seichau und sührt bei Röchlis, 1 Stunde von Goldberg, über die Kasbach.

Von Seichau aus führt noch ein anderer Weg nach Goldberg, am Fuße bes waldigen Gebirges, über Prausniß, die kleine Straße genannt, er ist beinahe immer Hohlweg und läuft größtentheils zwischen Wohnungen fort. Auf dem rechten Ufer der wüthenden Neiße geht zuerst:

bie Bunzlauer Straße, über Bellwighof, bei Nieder-Crayn über bieselbe und unterhalb Kroitsch über die Kagbach; und bann:

bie große Communalstraße von Jauer nach Liegnis, die, durch die Uebergänge bei Nieder-Crayn, mit der Chausse nach Goldberg in Berbindung steht; überhaupt giebt es hier nach allen Seiten hin sahrbare Berbindungswege. Auf dem linken User der Reiße sinden sich 2 starke Stellungen, welche beide von der Straße nach Goldberg durchschnitten werden. Die erstere bei Hennerstdorf,  $1^{1}/2$  Stunde von Jauer, lehnt sich rechts an das Dorf Schlaupe an der Neiße und links an den Mönchswald. Die Front wird durch einen Bach, das Silberslüssel, gedeckt, der, aus dem Gebirge kommend, senkrecht in die wüthende Neiße fällt, tief eingeschnitten ist und unterhald Hennersdorf — welches in der Senkung des erwähnten Baches, dicht unter dem Feuer der Stellung liegt — breite nasse Wiesen hat. Die dominirenden Höhen, der Wein- und Hirchberg (auch Kirchberg genannt), liegen hinter der Mitte und sind, bevor nicht die Linien durchbrochen oder geschlagen, den Angriffen des Feindes nicht ausgesest.

Im Rucken dieser Stellung liegt das Dorf Hermannsdorf, und meiter rückwärts, nach Jauer hin, die Dörfer Peterwiß und Kolbniß, bei welchem letztern die beiden von Schönau kommenden Straßen, die Zoll- und die Hemmsstraße, sich vereinigen und so in die große Straße munden.

Die 2. Stellung ist noch etwas weiter gegen Seichau und Arnholdshof hin, hat aber weniger Stärke, da sich dort keine so vortheilhafte Aufstellung für die Geschüße sindet, und sie auch weniger Tiese besitzt; ihre Fronte wird jedoch durch die steil sich abdachenden rechten Thakränder der Plinse, die auch breite, sumpsige Wiesen am linken User hat, gedeckt.

Hier standen zu Anfang der Schlacht die Vortruppen des General Langeron.

Um rechten Ufer der wüthenden Reiße sinden sich jenseit des Thalrandes gar keine Aufstellungen und der lettere selbst kann nur als Anlehnung für einen Flügel dienen. Für die Alliirten waren Jauer, für die Franzosen Goldberg und Liegnit und weiter rückwärts, Löwenberg und Bunzlau wichtige Puncte.

Da sich am 24. und 25. August die Franzosen in ihrer Stellung bei Goldberg, und hinter der Rasbach, ruhig verhielten, und am lettern Tage die Meldung einging, daß das III. französische Corps sich über Haynau und Bunzlau zurücziehe, so beschloß der General v. Blücher, den Feind am 26. August anzugreisen. Seine Absicht ging dahin, dis an die Rasbach vorzurücen, an deren linken Thalrande man den Feind erwarten mußte, ihn in der Front zu beschäftigen und dann mit dem Corps von Langeron und einem Theile vom Yorkichen Corps, welche in der Gegend von Goldberg die Rasbach passiren sollten, in die rechte Flanke und in den Rücken zu fallen. Um jedoch den Marsch an die Rasbach zu erleichtern und den Feind über die Disposition des Angriss in Ungewisheit zu lassen, wurde der Marsch in 3 Kolonnen angewendet, nämlich:

Die 1. Kolonne von Langeron sollte, auf der Chaussee von Jauer nach Goldberg, über Hennersborf, Seichau, Läsnig, nach Röchlitz und eine Brigade zur Deckung des Marsches, auf den Waldhöhen nach Goldberg marschiren.

Die 2. Kolonne unter Yorf sollte, über Alt-Jauer, Brechtelshof und Rieder-Crayn, an die Rasbach gehen, die 3. unter Sacken, an die Rasbach auf Dohnau marschiren.

Obgleich der General v. Blücher die Absicht hatte, über die Kasbach zu gehen, um den Feind anzugreisen, so besahl er doch um 11 Uhr Vormittags, als er die Meldung von dem Vorrücken der französischen Armee erhielt, Halt zu machen. Es war sehr trübes, die freie Um = und Aussicht hinderndes Wetter, ein allgemeiner Landregen verdunkelte die Atmosphäre, schwellte die Gewässer, erweichte den lehmigten Boden, und erschwerte dadurch sehr die Bewegungen der beiderseitigen Truppen. Die durch den Chef des Generalstades General von Gneisenau, dei der Avantgarde unternommene Recognoscirung ergab, daß ungesähr 3000 Mann Cavallerie mit mehreren Batterien, von Rieder = Crayn kommend, sich entwickelten, mit dem linken Flügel gegen Jänowit, und Insanterie, von denen sedoch erst wenige Bataillone auf dem Plateau angesommen waren, auf demselben Wege solgte. Die Front und die Aussenersssamteit des Feindes, schien gegen Eichholz gerichtet.

Diese Bewegungen führten zu ben Schlüssen, daß, wenn das Yorksche Corps, an den Thalrand der wüthenden Reiße angelehnt, schnell vorrücke, es in einer Stunde auf dem Puncte eintresse, wo der Hohlweg von Rieder-Crayn auf das Plateau tritt und es ferner möglich sei, daß der Feind in 2 Kolonnen marschire und die 2. derselben über Dohnau auf dem Plateau ankomme; in beiden Källen also dann die Ueberlegenheit auf Seiten der Allierten war, wenn diese ohne Zeitverlust zur Offensive übergingen. Zwei Puncte waren aber besonders wichtig, nämlich die Höhe zwischen Eichholz und Christianshöhe, der Taubenderg genannt und das Dörschen Bellwishof, am Thalrande der wüthenden Reiße.

Die Wichtigkeit des ersten Punctes einsehend, besetzte General Sacken benselben, noch ehe ihm der Besehl dazu geworden, mit einer 12 pfündigen Batterie und eröffnete von hier aus das Tressen; ebenso stellte der Oberstelieutenant Schmidt, Kommandeur der preußischen Artillerie, zur Verstärfung der russischen Batterie, noch die 12 pfündige Batterie Rr. 1, die 6 pfündige Fußbatterie Rr. 15 und die 6 pfündige reitende Batterie Rr. 2, hier auf. Unter dem Schuze dieser Artillerie rückte die preußische Infanterie um 3 Uhr Nachmittags vor und da der Feind nach und nach 5 Batterien hier ins Gesecht brachte, so zog der General Sacken seine ganze Artillerie in die angeführte Position.

Weil das Terrain hier wellenförmig war und der Regen noch immer in Strömen herabsiel, so bemerkten die Franzosen das Vorrücken der preußischen Infanterie nicht eher, die dieselbe das Dörschen Bellwishof weit im Rücken hatte. Run warf sich zwar die feindliche Infanterie ihr entgegen, allein da nur wenige Gewehre losgingen, kam es zwischen einigen Bataillonen zum Handgemenge, wobei die Franzosen den Kürzern zogen.

Die preußische Infanterie rudte nun, nach ber gegebenen Disposition, unaufhaltsam vor und wurde hierbei von der Artillerie, welche, wie bereits angeführt, auf bem rechten Flügel in einer Batterie zusammengezogen war, frastig unterftutt. Die feinbliche Infanterie, auf ihrer Rudzugslinie bebroht, fing jest an das Feld zu verlassen; aber nun brach die feindliche Cavallerie vor und da die preußische Infanterie nicht feuern konnte, so blieb ihr nichts übrig, als Maffen zu formiren und der französischen Reiterei so lange Wiberstand zu leisten, bis bie bieffeitige Cavallerie herbei gekommen war. Als bies geschehen, lofte sich bie preußische Reiterei zu fehr im Gefechte auf, fo baß nicht eber etwas entscheibenbes geschehen fonnte, bis bie ruffische Reiterei bes Corps von Saden, zwischen Eichholz und Janowig, der feindlichen in die linke Flanke kam und die beiben letten Regimenter ber preußischen Reserves Cavallerie geschloffen heranruckten. Run wurde ber Ruckzug bes Feindes allgemein, boch machten ihn bie steilen Wege am Thakrande nach Nieder-Crann und der aufgeweichte Lehmboden sehr beschwerlich, bazu rückten die preußische und ruskische Artillerie bis auf den Thalrand bei Klein-Schweinis nach, und vermehrten burch ihr Feuer die Berwirrung. Zwei französische

Bataillone versuchten zwar noch auf ben Höhen von Weinberg Stand zu halten, um den Uebergang zu beden, der Prinz Carl von Weklenburg warf sich jedoch auf sie, nöthigte sie zum Rückzuge, drang selbst mit 2 Bataillonen bei Riederschap vor und besetzte dies Dorf, wodurch das Gesecht hier ein Ende hatte. Ein Theil der französischen Armee hatte sich über das Desilee bei Dohnau gestüchtet, wohin ihnen Sacken selbst gesolgt war, der hier, nach einer bloßen Kanonade, die Division Souham, welche durch eine Furth bei dem Dorfe Schmogwiß die Rasbach überschritten, zurückwies. —

Während dies Alles am rechten Ufer der Reiße vorging, zog sich das Kanonenseuer vom linken immer weiter gegen Jauer und Langeron ließ melden, daß er, nach und nach, das von seiner Avantgarde besetzte Dorf Seichau, ferner die Stellung dahinter und endlich das Dorf Hennersborf verloren habe, und auch wahrscheinlich auf der Höhe hinter diesem seine letzte Position nicht werde halten können.

Dieser General, welchem bas V. französische Corps und ein Theil ber Cavallerie gegenüber stand, hatte nämlich, in ber Voraussehung, daß der Gemeral von Blücher feine Schlacht annehmen werde, seine ganze Artillerie — 30 Stück 6 Pfünder ausgenommen — über Jauer zurückgesandt und konnte mithin an diesem regnigten Tage, wo die Infanterie und Cavallerie nur wenig, die Artillerie hingegen fast Alles entschied, dem Keinde nur geringen Biderstand leisten. General von Blücher ließ, von der hier obwaltenden Gesahr unterrichtet, die Reserve-Brigade des Yorkschen Corps auf Schlauphof rücken, um den Theil der seindlichen Armee, welchen der General Langeron angriff, in die linke Flanke zu nehmen; letzterer selbst hatte, um sich gegen die vermuthete Umgehung seines eigenen linken Flügels zu sichern, die in seinem Rücken gelegenen Höhen von Peterwis durch das 10. Corps besehr lassen. Um 2 Uhr rücken 3 seindliche Kolonnen vor, wovon eine ihre Richtung auf Hennersdorf nahm, doch wurden alle 3 von den Russen angegriffen und zurückgewiesen.

In diesem Zeitpunkte hatte sich das Gefecht auf dem rechten User der wuthenden Reiße zum Rachtheile der Franzosen gewendet, als Langeron mit der größten Heftigkeit in seinem Centrum angegriffen wurde, welches wahrscheinlich nur eine Diversion sein sollte, um den linken französischen Flügel zu degagiren. Russischerseits wurden nun alle Reserven ins Gefecht gebracht, und dem General Langeron gelang es auch, Hennersdorf und den, zwischen diesem Dorfe und Schlaupe liegenden, Steinberg wieder zu nehmen. Jest placirten die Franzosen mehrere schwere Batterien auf den Höhen bei Hennersdorf, welche das russische Keuer zum Schweigen brachten; ebenso wurde von ihnen, unter dem Schuße ihrer Batterien die Höhe des Weinderges, welche die ganze russische Stellung dominirse, genommen, von den Russen sedoch ihnen wieder entrissen; während eine russische, auf dem Steinberge bei Hennersdorf placirte, starte Batterie die französische Artillerie ensilirte und sie endlich zum Schweigen brachte.

In biesem kritischen Momente kam die erste preußische Brigade zur Untersstützung des General Langeron bei Schlaupe an. Oberst v. Steinmet, welcher dieselbe führte, entsandte 4 Bataillone nach Schlauphof und 3 Bataillone nach Schlaupe und watete selbst mit 2 Bataillonen, dicht unter Schlaupe, durch das Wasser, während seine-Brigade-Battorie von einem Bataillone gedeckt auf dem rechten User der Netze eine sehr vortheilhaste Position einnahm, aus welcher sie durch ihr Feuer die Bewegungen der Brigade schützte, und die seindlichen Cavallerie-Massen von den jenseitigen Höhen vertrieb, die er selbst dann sofort in Bests nahm.

Von diesem Augenblicke an war die Schlacht auf dem linken Flügel auch zum Vortheil der Verbundeten entschieden, obgleich das kleine Gewehrfeuer in dem Dorfe Hennersdorf noch bis Mitternacht dauerte.

Die Trophäen dieses Tages bestanden in 105 Kanonen und 300 Munitionswagen; die Anzahl der Gefangenen belief sich auf 20,000; während der ganze Berlust der Franzosen auf 30,000 Mann angenommen werden kann.

Der General v. Blücher schloß seinen Bericht über diese merkwürdige Schlacht mit folgenden Worten:

"Nie ist vielleicht ein Sieg mit so wenig Blut erfauft worben; benn ob ich gleich noch keine Rapporte über ben Verlust habe, so kann er auf bas allerhöchste 1000 Mann betragen."

Der Kaiser Napoleon erhielt die Nachricht von diesen Unfällen in Pirna, als er auf dem Marsche nach Böhmen war, um Vandamme zu unterstüßen.

Die Franzosen. Mit dem Vorhaben die schlesische Armee in das Innere von Schlesien zurückzudrängen, ergriff der Marschall Macdonald, welcher die französische Armee an der Kapbach befehligte, am 26. August die Offensive.

Die Armee bestand aus:

| bem V. Corps (mit Ausschluß ber Div | iftor      | n ¥      | uth | od) | 34 \      | 3ataillone |      |      |         |
|-------------------------------------|------------|----------|-----|-----|-----------|------------|------|------|---------|
| dem XI. Corps                       | •          | •        | •   | •   | <b>26</b> | 8          | u.   | 8 (  | sbcabr. |
| der Diviston Souham vom III. Corp   | p <b>8</b> | •        | •   | •   | 15        | *          |      |      |         |
| der Cavallerie                      | •          | •        | •   | •   |           |            |      | 67   | \$      |
| •                                   | in         | <u>S</u> | umi | na  | 75 \$     | Bataillone | u. ' | 75 Q | iscabr. |

und war also ungefähr 58-60,000 Mann stark.

Macdonald verfuhr nach folgender Disposition:

Eine Division, Puthob vom V. Corps, wurde betachirt, um den rechten Flügel der Armee bildend, über Schönau durch das Gebirge gegen Jauer vorzurücken. Das V. Corps sollte auf der Chaussee von Goldberg nach Jauer rücken, die Divisionen des XI. und III. Corps zwischen Liegnitz und Kroitsch die Ratbach passiren, und über das Plateau nach Jauer gehen, das 2. Cavalleries Corps, unter Sebastiani, an der Tete des XI. Corps marschiren.

In Folge dieser allgemeinen Disposition nahm das V. Corps seine Richtung gerade auf Seichau und sammelte sich auf den Anhöhen links von diesem Dorfe; das XI. Corps und die Cavallerie zogen in 2 Kolonnen gegen

die Kasbach herab, die eine durch das Defilee von Riemberg, die andere links übers Feld gerade auf Kroitsch, wo sich beide an der Brücke vereinigten und dann ihre Richtung auf Nieder = Crayn nahmen.

Um den Aufmarsch der Infanterie zu decken, erschien ein Theil der französischen Cavallerie zuerst auf dem Schlachtfelde und marschirte in einer Linie zwischen Weinderg und Klein-Tinz auf. Diese Cavallerie war jedoch früher hinter der Infanterie marschirt und drängte die letztere dei ihrem Vorrücken so auseinander, daß sie in einzelnen Bataillonen auf dem Plateau ankamen.

Vor der aufmarschirten Cavallerie brachten die Franzosen, nach und nach 5 Batterien ins Gesecht. Bei Weinberg wurden die Truppen zuerst handgemein, wobei jedoch die Franzosen, ungeachtet ihrer zur Unterstützung herbeigeeilten Reiterei den Kürzern zogen. Die schlestsche Armee konnte hieraus jedoch keinen unbedingten Vortheil ziehen, da französischer Seits immer mehr Truppen ins Gesecht gezogen wurden; namentlich schwankte das Glück bei den beiderseits saft ununterbrochenen Cavallerie Ungriffen.

Der vom General v. Blücher in diesem wichtigen Augenblicke gegebene Besehl zum allgemeinen Angriff bes ganzen rechten Flügels sührte endlich die Entscheidung zum Nachtheil der Franzosen herbei, denn, die nur in einem Treffen ausgestellte Reiterei der letteren, konnte in der Front und linken Flanke zugleich angegriffen, dem Ungestüm der preußischen und russischen Cavallerie nicht widerstehen und mußte auf allen Seiten weichen. Zwei Brigaden französischer Infanterie, welche zu ihrer Unterstützung vorrückten, wurden mit sortzgerissen, und ein gleiches Schicksal hatte die übrige Infanterie, welche einzeln im Anmarsch war.

Das ganze XI. Corps und die Cavallerie geriethen in Berwirrung; Trupps von Flüchtlingen bebedten das Feld, und stürzten sich in das Thal der wüthenden Reise; Kanonen und Munitionswagen blieben meistens in den Hohlwegen steden, und 5 Batterien zu 6 Geschützen gingen auf einmal verloren. Der, einige Stunden früher, ganz unbedeutende Bach, die wüthende Reise, war durch den heftigen Regen zu einer solchen Hohe angeschwollen und so reisend geworden, daß es nun schwer war hindurch zu kommen. Was noch in Ordnung auf dem andern User ankam, wurde sogleich aufgestellt, um die Flüchtlinge zu sammeln und aufzunehmen. Iwei Bataillone suchten noch auf den Höhen des Weinderze Stand zu halten, um den Uebergang zu beden, wurden aber auch zum Rüczuge genöthigt. Bei Nieder- Crayn hatte das Gesecht auf diesem User Reise ein Ende. Ein Theil der französischen Armee hatte sich durch das Desilee bei Dohnau gestüchtet und entkam mit geringem Verluste.

Die Division Souham, welche um 6 Uhr bei Schmogwitz durch eine Furth die Rasbach passute, zog sich, von dem Wißgeschick ihres Heeres unterrichtet, nach einer bloßen Kanonade auf demselben Wege zurück, wurde sedoch in der folgenden Nacht aus ihrem Lager bei Schimmelwitz von den Kosaken aufgescheucht und erlitt einigen Verlust.

Auf bem linken Ufer ber Reiße, rudte bas V. Corps und ein Theil ber Cavallerie schon gegen 10 Uhr, in mehreren Kolonnen, gegen ben General Langeron vor; 2 Bataillone und 2 Kanonen schlugen ben Weg ein, welcher in den Wald durch den Grund gegen die Buschmühle führte, und besetzten nachher bie vor bemselben gelegene Anhöhe. Da ber General Langeron, aus Besorgniß in seiner linken Flanke umgangen zu werben, sich nach geringem Widerstande zuruckzog, fo gingen bie Franzosen über den Plinsebach und marschirten jenseits in Schlachtordnung auf. Um 12 Uhr begann ber Angriff. Um 2 Uhr rückten 3 französische Rolonnen gegen ben feinblichen linken Flügel vor, von benen eine ihre Richtung auf Hermansborf nahm. Die Franzosen placirten mehrere schwere Batterien auf ben Höhen von Hennersborf und brachten bas Feuer ber russischen Geschütze zum Schweigen. Unter bem Schutze diese Feuers debouchirten ihre Angriffs-Rolonnen aus jenem Dorfe und setten sich in den Besitz der dahinter liegenden Höhen des Weinbergs, welche die ganze russische Stellung beherrschten, boch wurden ihnen diese von den Ruffen wieber entriffen. Die Ankunft ber ersten preußischen Brigabe in ber linken Flanke, nothigte die Franzosen das Gefecht abzubrechen und sich bis hinter Hennersborf zurudzuziehen, womit die Schlacht auch auf biefem Flügel beenbet mar.

Allgemeine Bemerkungen. Wir finben in ber neuern Rriegegeschichte, in welcher boch die Artillerie erft anfing eine selbstständige Baffe zu bilden, wenig Beispiele von einer, während ber ganzen Dauer ber Schlacht, so entscheidenden Wirkung berselben, wie in der Schlacht an der Kapbach. Infanterie und Cavallerie waren, durch die Einwirkung bes fortwährenden Regens, auf die blanke Waffe beschränkt und sahen überdies ihre Bewegungen theilweise durch ben aufgeweichten Lehmboben gehemmt, aber weber bas eine, noch bas andere war der Artillerie ein Hinderniß. Aber obwohl lettere in dieser Schlacht nicht in einzelne Batterien zersplittert warb, sondern ihre Anwendung im Großen stattsand, so hat doch ihrem Gebrauche hier keine neue und großartige Idee zum Grunde gelegen, mas schon baraus erhellt, daß bie auf bem Taubenberge formirte Batterie von 92 Geschüßen unbeweglich in ihrer Position blieb und also in derselben die feindliche Cavallerie von einer Wirfung im Großen abhielt. Der Raum von Eichholz bis über ben Taubenberg hinaus, welcher ber höchste Punkt auf diesem Theile des Schlachtfelbes ist und deshalb (obgleich er nicht einmal ber Schluffel bes Gefechts war, benn bieser lag bei Bellwighof) Die Ibee zur Aufftellung einer ftarken Artilleriemaffe gegeben hatte, betrug 1500 Schritt, wovon die 4 preußischen Batterien, mit ihrer Intervalle, 900 Schritt, die russische, von 12 Geschüßen, 200 Schritt einnahmen; so baß für die 4 Batterien (48 Geschütze) bes Saden'ichen Corps nur 400 Schritt, ein zu geringer Raum zur Placirung, übrig blieben.

Es wurden bei der großen Batterie 6 und 12 Pfündet auf einer Grundlinie aufgestellt und die 6 pfündige Fußbatterie Nr. 15, so wie die reitende Nr. 1, von ihren Truppentheilen fortgenommen, obgleich die Reserve-Artillerie in der Rähe und sast ganz disponibel war, auch die reitende Artillerie zu einer Positionskanonade gezogen, die durch die vohandenen Reserve-Fußgeschüße stattsinden konnte. Wahrscheinlich war dei dieser Verwendung keine Zeit zu verlieren und es galt für das Beste, die nächsten Batterien, gleichviel ob schwere, leichte oder reitende, ins Feuer zu stellen. Jene Batterien wurden selbst dann nicht abgelöst, und zu ihren Truppentheilen zurückgeschickt, als die Reserve-Artillerie herangekommen war.

So wurde der Berband der preußischen Brigadebatterien von vorn herein gelöft, und nicht wieder hergestellt, da man wahrscheinlich zusrieden sein mußte, überhaupt nur Geschütze, ohne zu erwägen, wohin sie gehörten, in die Position zu bringen. Der russische Artillerie-General Ristitin führte seine ganzen Geschütze in die Stellung, ohne eine Kanone in Reserve zu behalten, und stellte sich später mit denselben dem Feinde entgegen, worüber sedoch, wie es geschah, von den Relationen, keine Auskunft gegeben wird.

Bei der feindlichen Besetzung des Kuhberges zeigte sich die Gelegenheit, zum Empfange des Angriffs, die Batterie zwischen die Quarrees zu stellen.

Da ber Kreuzberg ein sehr wichtiger Punkt war, so ware es vielleicht sehr angemessen gewesen, ihn mit allen disponiblen Haubigen (2 10 pfündigen, 2 7 pfündigen, und 2 reitenden) zu besetzen, und die von Ober-Weinberg kommende Cavallerie mit Granaten zu bewerfen, gleichzeitig aber auch die Kanonen einer 12 pfündigen Batterie (Rr. 2) gegen den Ausgang des Hohlsweges zur Ensilade aufzustellen.

Ungeachtet ber Schwierigkeit bes Bobens bewies die Artillerie, sobald sie bazu aufgefordert wurde, viel Beweglichkeit und bei verschiedenen Gelegenheiten eine seltene Fassung, Entschlossenheit und Hingebung. Die Cavallerie machte von der reitenden Artillerie keinen Gebrauch, so daß dieselbe keine Proben ihrer wahren Bestimmung an den Tag legen konnte, doch zeigte sie sich im Augenblicke der Gesahr ritterlich und bewies, daß sie eine bessere Rolle verdient hatte. Auch von der Reserve Artillerie ward kein Rugen gezogen, obgleich das Terrain und die Verhältnisse dazu sich barboten.

Das Schicksal ber reitenden Halbbatterie Rr. 1 lehrt, daß selbst ber Subalternossicier Gelegenheit sinden kann, sich, wenn er gehört wird, durch Umsicht, Entschlossenheit und tactische Gewandheit auszuzeichnen.

Daß die Ueberlegenheit ber französischen Artillerie auf dem linken Reißes user statisinden konnte, lag darin, daß General Langeron den größten Theil seiner Geschütze nach Jauer zurückgeschickt hatte. Die Franzosen machten von dieser Ueberlegenheit in der ersten Zeit den vortheilhaftesten Gebrauch, dagegen war nachher das Verhalten der russischen Artillerie, unter Oberstlieutenant Resterowökh, am Steinberge bei Schlaupe eben so einsichtsvoll, als entschlossen und wirksam, und eine richtige Folge des, mit der Infanterie sestgehaltenen, tactischen Verbandes.

Ebenso trug die Aufstellung der preußischen Brigade Batterie bei Schlaupe sehr viel zu der für die Russen günstigen Entscheidung der Schlacht auf dem linken Reißeuser bei; wie denn auch der Gebrauch der verbündeten Artillerie beim Berfolgen der Franzosen sehr zweckmäßig war.

Angenommen daß die Disposition des Marschalls Macdonald, bei seinem Uebergange zur Offenstwe, ganz sehlerfrei gewesen ware, so wurde dieselbe doch gleich dadurch gestört, daß die Cavallerie, statt gleich von Hause aus an der Tete zu marschiren, sich erst später zwischen die Infanterie durchdrängte, die Massen auseinander brachte und somit den ersten Grund zu der nachber einreißenden Unordnung legte, welche auch wohl schwerlich so um sich gegriffen haben würde, wenn sie, statt nur eine Linie zu bilden, in 2 Tressen ausmarschirt und mithin widerstandssähiger gewesen ware. Aber auch die preußische Reserve-Cavallerie ließ sich das Bersehn zu schulden kommen, daß sie sich bei dem Angriss, welchen sie zur Degagirung ihrer Infanterie gegen die französische Reiterei unternahm, zu sehr im Gesecht auslöste, so daß sie nicht zu entscheiden und den Feind über den Hausen zu werfen vermochte, die die russische Reiterei, durch ihre sehr zeitgemäße Bewegung in die linke Klanke der Franzosen, eine günstige Wirfung des Gesechts herbeisührte.

## Das Treffen bei Hagelsberg am 27. August 1813.

Der General v. Hirschfelb war in der Gegend von Brandenburg mit 10,350 M. Infant., 960 Pferden und 11 Geschüßen (wovon 10 russische und 1 preußische Kanone) zur Deckung des rechten Flügels der Rordarmee, und zur Beobachtung der starken Magdeburger Garnison beordert. Die Franzosen waren mit mehreren Corps von Wittenberg gegen Berlin vorgedrungen, und wurden am 23. dei Groß-Beeren geschlagen; zu dieser Zeit stand das Groß des Hirschschen Corps bei Saarmund, die Vortruppen in Brandenburg und Potsdam. Der Besehlshaber erhielt vom Kronprinzen von Schweden die Weisung, das von Magdeburg aus vorgerückte Corps des General Girard, das, als es ausrückte 18 Bataillone, 6 Schwadronen und 22 Geschüße zählte (die Totalsumme ist nicht angegeben), auszusuchen und anzugreisen.

Als General v. Hirschfeld am 26. bei Görzke und Ziesar vorgerückt war, erfuhr er, daß letteres bei Lübnitz unfern Belzig lagere, und erhielt durch aufzgesangene Depeschen die Ueberzeugung, daß Girard unschlüssig sei, ob er seinen Rückzug auf Wittenberg ober Magdeburg nehmen solle, weshalb er sein Corps während der Nacht concentrirte, um am folgenden Tage den Feind anzugreisen,

Bei Benken mit 18 Bataill., 12 Escabr. und 11 Geschüßen angekommen, bemerkte man das seindliche Lager bei Lübniß, bessen Front und Ausmerksams keit aber gegen Belzig gerichtet war, so daß es sich um das, was in seinem Rücken vorging, nicht zu bekümmern, noch davon auch eine Nachricht zu haben schien. Die Ursache davon, welche eben dem General v. Hirschseld unbekannt blieb, war, weil der General Czerniczew mit 5 Rosaken-Regimentern jenseits Belzig stand, und die Franzosen seit dem vorigen Tage unaushörlich neckte; darum war ihm auch der General Girard mit 4 Bataill., 4 Kanonen und etwas Cavallerie entgegen gegangen, und hatte sich auf dem Galgenberge vor der Stadt Belzig ausgestellt, welche nun zwischen ihm und den Kosaken lag.

Man stieß daher hier weder auf einen Vorposten, noch auf Vedetten und sand auch den Lübniger Wald nicht besetzt und beobachtet. Letterer beginnt etwa 3500 Schritt vom genannten Dorse, und umschließt dasselbe nordwestlich und nördlich, hört jedoch eirea 1500 Schritt von ihm auf, so daß er gleichsam einen Bogen um dasselbe beschreibt. Dies Terrain ist im Ganzen leicht wellensförmig, und ziehen sich von der Lübnigers und Hagelsberger Ebene mehrere tief eingeschnittene Gründe in östlicher Richtung gegen Belzig.

Hirschfeld's Corps stand gerade im Rucken des Feindes, und hier zeigte sich abermals, wie vortheilhaft es ist, in der Nähe seiner Operations basis zu agiren. Der General Girard stand eigentlich mit der Front gegen Wittenberg gewendet, und hatte Magdeburg in seiner rechten Flanke, oder fast im Rücken, daher konnte ein gerader Angriff in seinem Rücken keine großen strategischen Folgen haben. Das Wichtigste war, ihn von der Armee abzu-

trennen, welche eben, von Wittenberg aus, gegen Berlin vorzubringen versucht hatte.

Die Stellung bes Feindes, bessen Sorglosigkeit, und die günstige Bildung bes Terrains gaben dem General Hirschfeld Gelegenheit den Feind zu umsgehen. Er ließ beshalb sein Corps in einer Rolonne, verdedt hinter den Höhen, beim Vorwerk Geist und dem Walde aufbrechen; 3 Bataill. hatten die Avantgarde, dann folgte die Cavallerie, hierauf die Artillerie; die Queue bildete das Gros der Infanterie; 3 Bataill., 1 Escadr. und 1 Kanone blieben hinter der Waldede vorwärts Benken, und auf der Straße von Vorwerk Steinstorf, um gleichzeitig mit dem Hauptangriff gegen Lübnis vorzudringen.

Der Angriff wurde ber Disposition gemäß ausgeführt; der Feind, obgleich überrascht, hatte bennoch Zeit gehabt seine Cavallerie zu sammeln, welche jedoch von der zahlreicheren preußischen geworfen wurde, während deffen die preußische Infanterie sich aus dem Walde entwickelt, und en echellon vom linken Flügel zum weiteren Angriff vorging. Obgleich die Franzosen ihre Artillerie vortheilhaft rechts und links von Lübnig aufstellten, und bem Angriff von Steinborf her gleichfalls eine Batterie entgegensetten, murbe bennoch Lübnit, welches in Brand gerathen war, von ben Preußen genommen, und erstere zogen sich nach Hagelsberg und Klein Blien zurud. Bisher war zwar alles glücklich, und ber Disposition gemäß ausgeführt worben, jedoch war ein Zersplittern ·ber Kräfte preußischer Seits, und isolirtes Angreifen, ohne Zusammenhang und Rudhalt, von jest an nicht zu verkennen. Der rechte Flügel ging, die Franzosen verfolgend, bis über Hagelsberg vor, während ber Belziger Busch, in ihrer linken Flanke, noch vom Feinde besetzt war, vor dem der linke preußische Flügel stehen blieb. Der Gegner, welcher seine, gegen Belzig aufgestellten, 4 Bataillone und 4 Geschüße in den Belziger Busch geworfen, und sich bei Rlein-Glien concentrirt, warf ben preußischen rechten Flügel mit Berluft bis nach bem Schmerwißer Thiergarten und Busch zurück. Erst nachbem es bem preußischen linken Flügel (burch bie 3 Bataillone ber Reserve verstärkt) gelungen, sich bes Belziger Busches zu bemächtigen, und bie 5 Regimenter Rosaken, von beren Dasein ber General Hirschfeld nichts wußte, gegen die rechte Flanke und ben Ruden ber Franzosen von Belzig aus vorgerudt, wurde Hagelsberg burch wiederholte einzelne Angriffe von ben Preußen genommen, und ber Feind mit großem Verlust gegen Klein und Groß-Glien gebrängt, von wo aus er feinen weiteren Rudzug nach Magbeburg und Wittenberg fortsette.

Das Gesecht hatte im Ganzen 5 Stunden gedauert, von 2 bis 7 Uhr. Es wurden dabei gegen 5000 Gefangene gemacht, 5 Kanonen, 2 Haubisten, 20 Pulverfarren und das ganze Gepäck erobert. Nach Privatnachrichten kamen nur 1700 Infanteristen und 45 zu Pferde in streitsertigem Stande nach Magsbedurg zurück. Auf dem Schlachtfelde wurden 6000 seindliche Gewehre gessammelt. Der Verlust des preußischen Corps betrug im Ganzen 39 Officiere und 1642 Mann.

Bemerkungen. Rur ber grenzenlosen Fahrlässigieit ber Franzosen ist es beizumessen, daß die vom preußischen Corps beabsichtigte Umgehung, da diese Mittags 1 Uhr begonnen wurde, gelang. Nur 1 Vedette bei Steindorf, und dieser Marsch konnte, bei der Ueberlegenheit der Franzosen an Artillerie und bei gleicher Stärke an Insanterie, sehr gefährlich für die Preußen werden, weshalb es denn auch, zumal da es nothwendig war einen Theil des Corps unsern Benken zurückzulassen, sehr gewagt erscheint. Es fragt sich, ob der General v. Hirschield nicht leichter, und auf fürzerem Wege, seinen Iweck, den Feind zu schlagen, erreicht, wenn er mit dem Gros seines Corps durch das südliche Ende des Lüdniger Waldes, und längs der Listere desselben, hinter dem daselbst besindlichen Höhenzug verdeckt, vorgerückt ware, und durch den Wald dagegen nur 4—6 Bataillone in die Flanke des Feindes detachirt, denn alsdann hätte er sich mit dem Gros, dessen rechten Flügel er bei seinem Angriff an den Schmerwiser Thiergarten anlehnen mußte, mehr auf des Feindes Rückzugslinien, als bei der ausgeführten Umgehung, befunden.

Die Cavallerie mußte beim ersten Angriff auf Lübnis bem Gros der Infanterie vorangehen; gelang der Ueberfall, den möglichst größten Rußen davon ziehen, dann aber hinter die Infanterie wieder zurückgehen, um gehörig geordnet, durch den Schmerwißer Thiergarten, in die Hagelsberger und Klein-Giner Ebene zu debouchiren, und von hier, den von der Infanterie gedrängten keind in Rücken und Flanken zu nehmen. Der Angriff der 4 bis 6, den linken Flügel des Feindes in seiner ersten Aufstellung umgehenden, Bataillone, hätte das Signal des Hauptangriffs im Rücken sein müssen.

Wenn schon ein unvollständiges Zusammenwirken der preuß. Insanterie im Laufe des Gesechts nicht zu verkennen ist, so kann man gleichfalls nicht in Abrede stellen, daß die Zusammenwirkung der verschiedenen Wassen, wenigsstens von Seiten der Artillerie, noch mehr vernachlässigt wurde, denn 10 russische Geschütze blieben bei Lüdnitz zurück, während die Insanterie über Rlein-Glien vorgerückt war. Ebenso muß die Vertheilung der Geschütze, da der Brigade Reuß nur ein einzelnes blieb, getadelt werden, denn entweder gar keines, oder mindestens 2 mußten der Brigade zurückgelassen werden. Waren unter den russ. Geschützen Einhörner, so wäre es vortheilhaft gewesen, diese der Brigade Reuß zuzutheilen, indem sie dort in der Verlängerung der größten Ausdehnung von Lüdnitz ausgestellt werden konnten.

Der General Hirschselb glaubte im Laufe des Gesechtes in seiner rechten Flanke umgangen zu werden, und ließ deshalb mehrere Bataillone gerade in Mosmenten, wo sie auf dem linken Flügel sehr wirksam sein konnten, gegen den rechten adrusen; wie denn auch bei der Cavallerie, die der feindlichen an Zahl bedeutend überslegen war, diese unvollkommene Aufklärung der Segend sehr sehlerhaft erscheint.

Die Franzosen. Die erste Aufstellung der Franzosen hinter Lübnit war, in der Voraussetzung daß der Feind von Belzig her anrücke, nicht schlecht gewählt, denn von da aus konnte man den weiteren Rückzug, sowohl auf

Magbeburg, als auch gegen Wittenberg fortseten, und burch hartnädigen Widerstand in Lübnit, und fraftige Vertheibigung des Belziger Busches, den Segner lange aufhalten. Die große Vernachlässigung des seits und rückwärts gelegenen Terrains scheint den Franzosen eigen gewesen zu sein, wie denn überhaupt der kleine Dienst gänzlich in ihrer Armee vernachlässigt war, die stets durch Austreten in großen Massen gestegt, und hierdurch in ihrer eigenen Stärke Sicherheit genug zu haben vermeinte; doch auch hier, wie oft, bestrafte sich biese Vernachlässigung.

Die Aufstellung der Artillerie zur Vertheidigung von Lübnit, so wie die der Batterie südwestlich von Lübnitz gegen die Brigade Reuß, und der gegen Belzig entsendeten 4 Geschütze, war zweckmäßig gewählt. Es ist, bei der Ueberlegenheit an Artillerie, da beim Zusammentressen dei Lübnitz 18 französsische Geschütze gegen 11 preußische thätig waren, und bei der von beiden Seiten gleich starken Infanterie, zu verwundern, daß genanntes Dorf gleich beim ersten Angriff verloren ging. Das Vorrücken des Reussischen Corps, so wie der bei Belzig stehenden Kosaken, würde Veranlassung zu einer minder hartnäckigen Vertheibigung gewesen sein, um, sich gegen Hagelsberg zurückziehend, den Flügeln an dem Belziger und Schmerwitzer Busch mehr Anlehznung zu verschaffen.

Die zersplitterten, nicht gehörig unterstützten, Angriffe des preußischen rechten Flügels wurden, nachdem sich der französische linke hinter Klein-Glien gehörig concentrirt, durch eine Vorwärtsbewegung kräftig und mit Erfolg zurückgewiesen.

Die genommene Stellung bei Hagelsberg, die Artillerie auf sansten Höhen vor der Front, und auf dem Windmühlenberge unsern des Dorfes, war gut, nur erscheint die Lücke zwischen Hagelsberg und dem Belziger Busch, welche wie der Hüttenberg besett waren, zu groß, und die daselbst stehenden Truppen liesen Gefahr, abgeschnitten und einzeln aufgerieden zu werden. Der französische General scheint dies gefühlt zu haben, da er 2 Bataillone durch Hagelsberg gegen Vorwerk Grüßdorf vorgehen ließ; doch diese wurden durch einen Schwarm von etwa 300 Schüßen aus mehreren Bataillonen im Grüßdorser Busche angegriffen, und ind Freie getrieben, wo sie dann, als sie sich in einer Vertiefung befanden, weil von allen Seiten umringt, die Geistesgegenwart verloren, und das Gewehr streckten.

Die Gefangennehmung dieser beiden Bataillone durch die Unterstützung der Rosaken-Regimenter vollsührt, wobei 3 französische Schwadronen zusahen, die dann fast gleiches Schicksal mit ihrer, von ihnen so schlecht unterstützten, Infanterie theilten, scheint zu beweisen, daß hier keine französischen Soldaten, die durch langjährige Kriege geübt und erfahren, gesochten haben.

In der eben erwähnten Stellung schoß die französische Artillerie stets zu hoch, daher war ihre Ueberlegenheit an Zahl von geringem Rußen. Db dieser Fehler in schlechter Schätzung der Entsernung, ober in Uebereilung seinen

Grund hatte, ist gleich viel, nur beweist es, wie diese Waffe nur mit Vorsicht und Umsicht gebraucht den beabsichtigten Zweck erreichen kann.

Die auf bem Windmühlenberge aufgestellten Geschüße nöthigten durch ihr Kartätschseuer, verbunden mit dem der Infanterie, den Gegner, das genommene Hagelsberg wieder zu verlassen. Die Vertheidigung des Dorfes war hartnäckig, und der Verlust desselben entschied das Tressen; die Franzosen mußten ihren Rückzug fortseten, der weniger gelittene linke Flügel derselben that dieses mit Haltung von Klein-Glien, doch erscheint seine Verfolgung, dei der zahlreichen seindlichen Cavallerie, eben nicht sehr kräftig.

## Die Schlacht bei Dennewis am 6. September 1813.

Die französische Armee, bestehend aus dem IV., VII. und XII. Corps, welche, des bei Groß-Beeren erlittenen Verlustes wegen, eine Verstärfung von 6000 Mann erhalten, stand am 3. September in ihrem verschanzten Lager vor Wittenberg, auf den letten Abfällen des hohen Flämings.

Die verschiedenen Corps der allierten Nordarmee hatten den Feind in einer weiten Stellung umfreist. Die ganze Stärke des 3. Armee-Corps betrug um diese Zeit etwa 37,800 Mann; das 4., welches noch aus 10 Bataillonen, 13 Escadrons und 24 Kanonen, also circa 10,000 Mann, bestand, war noch bei Lucau, als der General v. Tauenzien vom Kronprinzen von Schweden den bestimmten Besehl erhielt, nach Dennewiz zu marschiren; er brach daher am 3. von dort auf, und rückte in der Richtung von. Seyda vor.

General v. Bülow, ber mit strategischem Blick die Vortheile übersah, welche bem Feind seine concentrirte Stellung barbot, hielt es nicht für ansgemessen, ferner so in Unthätigkeit zu bleiben; doch sein Verlangen, den Feind in seinem Lager sofort anzugreisen, oder auf das linke Elbuser den Kriegssschauplatz zu verlegen, wurde nicht genehmigt, weshalb den Franzosen die Möglichkeit blieb, die ausgebehnte Stellung der Allierten an irgend einem besliebigen Punkte zu durchbrechen, und sie dann gegen ihre Flanken auszurollen.

Napoleon, welcher mit Heftigkeit darauf zu bestehen schien, einen Sieg über die Nordarmee zu ersechten, hatte die Nachricht von den Unfällen bei Groß-Beeren auf dem Marsche nach Schlesien erhalten, und, da er die Schuld dem daselbst kommandirenden Heerführer beimaß, so übertrug er plößlich dem Marschall Nen den Oberbesehl über das wieder verstärkte IV., VII. und XII. Armee-Corps, und befahl die ungesäumte Uebernahme; dagegen behielt der Marschall Dudinot, der badurch eine untergeordnete Stellung einnahm, als Chef sein XII. Armee-Corps.

Ney kam am 3. September im Lager vor Wittenberg an, übernahm am 4. die zu der Armee gehörenden Corps, und setzte sich am 5. auf der Straße nach Jüterbogk in Bewegung.

Schon auf bem Marsche bahin griff er ben General v. Dobschüt bei Jahna an, ber zwar burch bie Uebermacht und verhältnismäßig große Anzahl seinblicher Geschütze zurückgebrängt, bessen Rückzug jedoch, weil unterstützt burch bas 4. Grps, sehr erleichtert wurde. Die Franzosen solgten indessen sechtend, unbewußt, wohin es hinführen würde und unbekümmert setzten sie auch so am 6. September ihre Richtung gegen Jüterbogk fort, wohin die Spuren der, vor der Uebermacht zurückgewichenen, Preußen sührten.

Die Preußen. Das Schlachtfelb, worauf die beiden Armeen zusams mentrasen, senkt sich in sanster Abdachung aus der Gegend von Treuenbrießen herab. Bei dem Dorfe Rieder-Görsdorf entspringt ein sumpfiges Fließ, welches gleich von seinem Ursprunge an, selbst im Sommer schwer zu durchwaten ist. Es hat nur 3 Brücken, eine hölzerne in Dennewis, auf der Landstraße nach Jüterbogf, eine schmale steinerne in Rohrbeck, und eine hölzerne unterhalb dieses Dorfes auf dem Wege von Bocho nach Jüterbogf, welches in einem Resselgrunde liegt. Die westlich sich erhebende Anhöhe, an deren Fuß das Borwerf Rappan liegt, ist der höchste Punct für die Gegend des Schlachtsseldes, von dem aus man dasselbe frei übersehen kann. Von dem nordwärts über Dennewis liegenden Busch zieht sich ein tieser Grund gerade nach Jüterbogf hin, auf dessen Ausch zieht sich ein tieser Grund gerade nach Jüterbogf hin, auf dessen süchlichem Ramme die Landstraße von dieser Stadt nach Raltenborn hinläuft. Dieser Grund lag zu Ansange der Schlacht zwischen den beiden Schlachtlinien, wurde aber im Lause derselben von ihnen mehrmals überschritten. Uebrigens ist der Boden sandig und hie und da mit Fichtens buschen bewachsen.

Am Morgen des Schlachttages selbst stand das 4. preußische Armee-Corps unter Tauenzien auf dem Windmühlenberge, südlich von Jüterbogk; das 3. unter Bulow vorwärts Edmannsdorf; die Cavallerie gegen Dalichow vorgeschoben.

Da General v. Bulow sich vom anrudenden Feind des IV. franz. Corps, unter Bertrand, unentdeckt fah, ließ er dasselbe ½ Meile bei sich vorbeimarsschiren, und versuchte weder, sich mit dem 4. Corps zu vereinigen, noch durch sein Bordringen am rechten User des Aabaches die seindlichen Kolonnen zu durchbrechen, und sie dadurch von dem Theile, welcher bereits die Na passirt hatte, zu trennen, sondern sicherte sich zuvörderst ein Pivot durch die Besetzung von Rieder-Görsdorf, und hielt seinen rechten Flügel, auf welchem er nur Berstärfung entgegen sehen konnte, zurück.

General Tauensien wollte sich bagegen gern mit dem 3. Corps vereinigen, da er sich zu schwach sühlte, dem Feinde allein Widerstand zu leisten, und marschirte daher auf der Straße nach Kaltenborn rechts ab, während er die Höhe von Jüterbogf zur Beobachtung des Feindes nur schwach besetht hielt; doch konnte dieser Marsch nicht weit fortgesett werden, da die über die Ansnäherung der Franzosen eingehenden Meldungen, ihn veranlaßten, durch die Schlucht am Weinberge sogleich die Höhe zu gewinnen, um sich dort in Schlachtordnung zu sormiren.

Die Schlacht selbst nun wurde von beiden Seiten durch die Artillerie eingeleitet, deren Aufstellung durch das Terrain dazu begünstigt war.

Da aber die Franzosen an dieser Waffe sowohl, als auch an Infanterie den Preußen bedeutend überlegen waren, so wurden die letztern genöthigt, über den Grund, welchen sie bereits überschritten hatten, wieder zurückzugehen.

Die von Bülow's Seite jest hörbar werdende Kanonade machte plotslich den Feind stupend, und diesen Moment benutte Tauentien sogleich sehr zweckmäßig, indem er mit seiner sammtlichen Cavallerie einen Angriff machte,

welcher nicht nur einen glänzenden Erfolg hatte, sondern auch zugleich den Preußen Zeit verschaffte, eine neue Schlachtordnung zu formiren, deren rechter Flügel etwas vorgenommen war, um badurch der Trennung vom 3. Armees Corps, und einer möglichen seindlichen Umgehung zu begegnen.

Die Franzosen wurden hierdurch gegen Rohrbeck gedrängt; sehr lebhaftes Feuer, das jest gegen Rieder-Görsdorf hin hörbar wurde, schien von franzöfischer Seite Truppenbewegungen aus dem Grunde bei Dennewis nach jener Gegend hin zu veranlassen; boch Tauensien, um dies zu verhindern, befahl nun sehr zeitgemäß ein allgemeines Vorrücken seines Corps. Der Feind, hierdurch in der Front und linken Flanke zugleich bedroht, wartete den Erfolg nicht ab, sondern zog sich unter schwachem Artillerieseuer, verfolgt von der preußischen Cavallerie, gegen Rohrbeck hin. Das gleichzeitige Vorrücken des Major v. Kleist, mit den auf der Höhe von Jüterbogk zurückgebliedenen Truppen, auf der Straße nach Rohrbeck hätte zu bedeutenden Erfolgen führen können, wenn die übrigen Umstände dem 4. Armees Corps erlaubt hätten, bestiger nachzudrängen.

Während dieser Borfalle beim 4. Armee-Corps, war bas 3. gleichfalls aufgebrochen, links abmarschirt, und die ganze Reserve-Cavallerie zur Deckung ber rechten Flanke, bestimmt, wo sich bas Terrain ganz vorzüglich zu ihren Bewegungen eignete. Jest erst, nachbem die vorbenannte Cavallerie bereits bei Wölmsborf aufmarschirt war, wurde das 3. Armee-Corps vom Marschall Ren entbeckt, welcher, ungeachtet seiner Ueberlegenheit, boch bas Mißliche seiner Lage zu beurtheilen im Stande war. Die von ihm aus bem Grunde von Dennewiß vorgezogenen Truppen famen noch zeitig genug an, um ber bereits entwidelten 4. preußischen Brigade bie Bobe bei Rieber-Gorsborf streitig zu machen, und ihr erstes Treffen, burch bas überlegene Geschützfeuer, jum Wanken und bemnächstigen Burudgeben zu bewegen. Das Gefecht blieb daher wegen Mangel an Artillerie von preußischer Seite so lange unentschie ben, bis erft 12 Geschüße ber russischen Batterie Dietrich's, und späterhin noch 6, mithin 18 russische 12Pfander aus der Reserve herankamen, welche fehr vortheilhaft aufgestellt wurden, so daß fie, von der linken Flanke aus, bie ganze französische Linie enfilirten. Diese Geschütze gingen zulett bis auf 300 Schritt an den Feind, und brachten benselben burch ihr ununterbrochenes Feuer endlich zum Weichen. Die auf ber Höhe, vorwärts Rieber - Gorsborf, placirte halbe spfündige preußische Fußbatterie brachte, ba der Feind, nun verstärkt, Miene machte, sich wieder zu setzen, dem vereinten Geschützeuer jedoch nicht wiberstehen konnte, und sich baber gegen Dennewiß zuruckziehen mußte, das Gefecht hier zur Entscheibung.

Während dieser Zeit war auf dem rechten preußischen Flügel um den Besitz des Dorfes Gölsdorf gestritten, welches der 4. Brigade mehrmals von den Sachsen entrissen, von ihr aber wieder genommen, und zuletzt doch behauptet würde. Die Entscheidung über den Besitz dieses Dorfes wurde auch

burch bie Artillerie herbeigeführt, ba eine, auf bem Bindmühlenberge bei Bolsborf, sehr vortheilhaft aufgestellte große sachfiche Batterie bas ganze umliegende Terrain dominirte, und eine preußische Batterie Rr. 16 bes Hauptmann Spreuth, welche ihr entgegengestellt wurde, in kurzer Zeit bis auf zwei Geschütze bemontirte, so baß sie hinter Bolmoborf zuruckehen mußte, um wieber in Stand gesetzt zu werben, welches auch so weit gelang, daß gegen das Ende der Schlacht wieder 4 Geschütze in die Linie einrücken konnten. Zwedmäßiger wäre es sebenfalls gewesen, die reitende Batterie v. Neindorf Rr. 5, sowie die 6 pfündige Fußbatterie v. Glasenapp Rr. 5, welche gleich darauf zum Angriff gegen Golsborf vorgezogen wurden, zur Unterflützung ber eben genannten Batterie zu verwenden, um durch überlegenes Feuer die feinds lichen Batterien zum Abzug zu zwingen. Erft als die sächfischen Batterien sich verschoffen hatten und bie preußischen burch eine schwedische Batterie, bie zuerst beim Vorgehen mit dem zur Bedeckung bestimmten Morner'schen Husarenregiment, ohne fich zu orientiren, sogleich auf die Preußen gefeuert, (erft nach bem 5. Schusse gelang es bem Prem. - Lieutenant und Brigade - Abjutant von Kawaezinsky, die eigene Gefahr nicht scheuend, diesen furchtbaren Irrthum aufzuklären) und durch eine halbe ruskliche bes Capitan Schlüter verstärkt worden, wurden fle Herren bes Dorfes.

Das XII. französische Corps ructe jest zur Unterstützung ber Sachsen gegen Golsborf vor und ber großen Uebermacht bes Feindes, welcher außer einer bedeutenden Maffe an Artillerie, den zehn preußischen hier im Gefecht befindlichen Bataillonen 47 entgegenfette, gelang es, bie Preußen nach tapferer Gegenwehr abermals aus bem Dorfe zu vertreiben. In diesem entscheibenben Augenblicke, wo sich der Feind anschickte mit aller Macht den preußischen rechten Flügel anzugreifen und durch und neben Gölsdorf zu debouchiren, erschien ber General Borstel mit der 5. Brigade, welche, trop des schnellsten Marschirens, nicht früher hatte eintreffen können; sie formirte sich sogleich hinter Golsborf in 2 Treffen, - ihre Artillerie in der Mitte des ersten, aus 12 Geschüßen bestehend, 3 Escabrons westpreußischer Uhlanen und die pommerschen Husaren beckten mit 2 Kanonen reitenber Artillerie bie rechte Flanke — und ging sofort zum Angriff bes Dorfes vor. Bon beiben Seiten wurde mit abwechselnbem Erfolge gekampft, wobei namentlich die Artillerie die Hauptrolle Die frangofische, ber preußischen bedeutend an Geschützahl überlegen, zwang die settere, sich aus dem Gefecht zu ziehen und als dieselbe, durch die reitende Batterie Rr. 5 verstärft, wieder vorrückte, erhielt das XII. französische Corps den Befehl, Golsborf, so wichtig dies auch für die Franzosen war, du verlaffen, und fich hinter Rohrbeck aufzustellen, um bas geschlagene IV. französische Corps aufzunehmen.

Der Angriff der 5. Brigade wurde auf Bülows Besehl von der gesammten Reserve = Cavallerie unterstützt; gleichzeitig rücken noch 2 russische schwere Batterien, 1 schwedische Batterie, sowie auch 2 russische Husaren = Regimenter und 2 Jäger-Bataillone in die preußische Schlachtlinie ein. Eine, vor den äußersten rechten Flügel, mit hinlänglicher Bedeckung vorgeschobene halbe reitende Batterie, machte den durch das anhaltende Gesecht schon sehr geschwächten Feind, für seine linke Flanke besorgt. Der Rückzug wurde, nachdem Gölsdorf abermals von den Preußen genommen, von den Franzosen angetreten; der ganze rechte Flügel schickte sich zum Verfolgen an, wobei namentlich die Cavallerie sehr zweckmäßig gebraucht wurde.

Auf dem linken Flügel hatte der General v. Thümen während der Zeit auch den Sieg verfolgt, den Feind, welcher von Rohrbeck aus nochmals vorgehen zu wollen schien, abermals zurückgeworfen und ihn aus dem letten Dorfe und aus Dennewitz vertrieben; jenseits Rohrbeck beschleunigten jedoch die Franzosen ihre Flucht so sehr, daß sie nur durch Cavallerie einzuholen waren.

So war einer der glänzendsten Siege von 41,000 Mann Preußen gegen 77,000 Mann Franzosen erfochten, welcher, nächst dem vom Marschall Ney begangenen Fehler, allein dem Feldherrn-Talente Bülows, sowie der großen Bravour und Ausdauer seiner Truppen zuzuschreiben ist.

Die preußischen Kräfte wurden, wie es schon aus dem Siege über eine so bedeutende feindliche Macht hervorgeht, äußerst zweckmäßig und zeitgemäß verwendet; namentlich galt dies auch von der Artillerie, welche sast beständig gegen eine überlegene Anzahl Geschüße zu kämpfen hatte.

Die Franzosen. Ganz sorglos und ohne irgend eine Patrouille vorzuschicken, brachen die Franzosen am 6. September Morgens zwischen 7 und 8 Uhr von ihrem Lagerplaße auf, was um so unverantwortlicher war, da sie durch ein offenes Terrain marschiren mußten und doch dem ungeachtet die 12,000 Mann Cavallerie, die sie bei sich hatten, an der Queue marschiren ließen. Denn wären Patrouillen von ihnen ausgesendet, so hätten sie Bülow's Corps, welches die Racht unweit der Straße, auf welcher ste marschirten, und zwar ihr zur Linken zugebracht hatte, jedenfalls entdecken müssen.

Der Marsch ber Franzosen geschah in 3 Kolonnen, allein in solchen Zwischenzeiten, daß er eben so gut in einer Kolonne ausgeführt werden konnte und der Vortheil, den eine Armee durch den Marsch in mehreren Kolonnen beabsichtigt, ging hierdurch also ganz verloren.

Die von Wittenberg nach Jüterbogk führende Straße wird, etwa eine ftarke Stunde von der lettern Stadt, im Dorfe Dennewit von einem Bache fast senkrecht durchschnitten, dessen Duellen in den nassen Wiesen liegen, welche sich von Rieder-Görsdorf nach ersterem Dorfe hinziehen. In Dennewit, Rohrbeck und ½ Stunde rechts davon, sind Brücken über diesen Bach, der den Namen Aa führt; außer diesen 3 Brücken ist derselbe jedoch für Pferde nirgends passitrbar, ja selbst seine Ufer sind so sumpsig, daß einzelne Fußgänger schwer hindurch kommen können.

Rey ging, ohne das Terrain vorher recognosciren zu lassen, mit dem IV. französischen Corps, welches sich an der Spize befand, auf Dennewiß

und durch dasselbe und sand das 10,000 Mann starke 4. preußische Armee-Corps vor Jüterbogk im Rechtsabmarsch begriffen, aber sich sospett, seiner Ansicht nach, in Schlachtordnung formirend. Die mehr als doppelt so starken Franzosen griffen auch ungesaumt an; die Preußen verhielten sich abwechselnd in der Offenstve und Desenstve; unterdessen war die Division Durutte des VII. französischen Corps zum Theil durch Dennewis gezogen worden, um dem IV. französischen Corps die linke Flanke zu decken, wobei sedoch Bülow's Marschrichtung übersehen wurde.

General Durutte ging ihm nun auf dem linken Ufer der Aa, auf Rieders Börsborf, entgegen, während die beiden andern Divisionen des VII. Corps (Sachsen) auf dem rechten blieben, mithin war durch diese Bewegung die französische Armee diesseits und jenseits der Aa, in 2 Theile getheilt, und hatte durch 3 Brücken, vorzüglich aber nur durch die hölzerne in Dennewis, die Berbindung. Der Theil, der zwischen Dennewis und Jüterdogs socht, hatte eine Stärse von etwa 26,000 Mann; von dem 51,000 Mann starkem liederreste war das XII. Corps und der größte Theil der Cavallerie unter Arrighi, noch gar nicht angesommen.

Die Preußen gingen jest, ungeachtet ihrer Schwäche, in die Offenstwe über und brachten die auf dem linken Aa-Ufer besindlichen Franzosen zum Beichen; ein Gleiches that Bülow, mit seinem rechten Flügel, am rechten User gegen die Sachsen, und, als das XII. französtsche Corps zu der letzteren Unterstützung angekommen war, standen hier nicht mehr als 13,000 Mann Preußen der 50,000 Mann starken französischen Armee entgegen.

Rey, welcher sich jenseits des Baches beim IV. Corps befand, war genothigt, dort endlich die Schlacht aufzugeben, konnte sich aber nicht mehr durch Dennewiß zurückziehen, sondern mußte dies auf Rohrbeck geschehen lassen; und besorgt, jenseits des Ortes vom rechten Flügel des Bulow'schen Corps angegriffen zu werden, befahl er dem XII. Corps, Gölsborf zu verlassen und sich hinter Rohrbeck, zur Aufnahme des geschlagenen IV. Corps aufzustellen, womit das doppelte Gesecht, diesseits und jenseits des Baches entschieden war.

Rey hatte Fehler auf Fehler gehäuft, selbst an der Spite des IV. Corps, wie immer tapfer gesochten, aber von dem, was auf dem linken Flügel vorging, seine Rotiz genommen; denn hätte er sich dorthin begeben, so würde es ihm klar geworden sein, daß er besser gethan, das IV. so gut es ging durch Rohrbeck zu ziehen, dies Dorf und Dennewit in Brand zu stecken und mit den Resten desselben das XII. zu verstärken. Aber gerade das Entgegengesetzte geschah, da das XII. Torps Gölsdorf, von dessen Behauptung das Schicksal der Schlacht abhängig war, verlassen mußte, um sich hinter Rohrbeck aufzustellen und das geschlagene IV. aufzunehmen.

Der Verlust ber Schlacht ist mithin nur einzig und allein dem Marschall Rep zur Last zu legen und dies um so mehr, da die einzelnen Truppentheile ihre Schuldigkeit vollkommen gethan hatten, auch die verschiedenen Wassenstelle, Schlachten und Belagerungen.

gattungen ganz zweckmäßig verwendet waren, was namentlich von der Artillerie anzuführen ist, an welcher die Franzosen den Preußen bedeutend überlegen waren, wodurch die Letztern mehrere Male zum Weichen gebracht wurden. Vorzüglich war die große sächstsche Batterie auf dem Windmühlenderge bei Gölsborf gut placirt, da sie von hier aus, das ganze umliegende Terrain beherrschte und jeden Angriff auf das genannte Dorf vereitelte; nur der Mangel an Munition nöthigte sie endlich, ihre Stellung zu verlassen und dem hier kommandirenden Artillerie. Officier ist, wohl nicht ohne Grund der Vorwurf zu machen, nicht bei Zeiten für den gehörigen Ersat gesorgt zu haben.

Außer dem nicht unbedeutenden Berluft an Todten und Berwundeten, belief sich die Anzahl der gemachten Gefangenen auf 13,500 Mann und

50 Geschüte.

# Der Uebergang bei Wartenburg am 3. October 1813.

Rapoleon kand Ende Septbr. mit 200,000 Mann bei Dresben in einer concentrirten Stellung auf beiden Ufern der Che; es war daher für die Allierten schwer so zu operiren, daß die Bewegungen der bohmischen, schlesischen und Rorbarmee bei einem zu unternehmenben Angriff übereinstimmten, und wurde deswegen beschlossen, ihn burch Manoeuvriren, welches jedoch nur von einem Flügel aus, also von der bohmischen ober Rordarmee geschehen konnte, zum Berlufte feiner Stellung zu nöthigen. Mehrerer wichtiger Ursachen halber, namentlich auch wegen ber Schwierigkeit ber Verpflegung, fonnte dieses Unternehmen ber böhmischen Armee nicht übertragen werden, sondern es wurde von den Monarchen bestimmt, daß Blücher sich rechts ziehen, mit der Nordarmee vereinigen, welche zu schwach war allein zu operiren, und bann nach Umständen handeln sollte. Letterer faßte nun den Entschluß mit der Nordarmee vereinigt auf bas linke Elbufer überzugehen, und sette fich dieserhalb mit bem Kronprinzen von Schweben in Berbindung. Obgleich der 3. October zum Uebergange bestimmt war, so ging jedoch am 2. von ber Rorbarmee bie Melbung ein, daß noch keine Anstalten hierzu getroffen wären, und Blücher entschloß sich jest bas Unternehmen allein zu beginnen.

Der zum Uebergang bestimmte Punct war das Dorf Esser, und hier wurde am 2. October eine Ponton- und eine Bockbrücke geschlagen. Die Elbe bildet bei diesem Dorse einen ausspringenden Bogen, welcher zwar als llebergangspunct vortheilhaft, jedoch hier auf seiner Sehne durch einen langen Damm geschlossen ist, welcher sich von Wartendurg die Bleddin zieht. Hinter diesem Damme war die Hauptstellung der Franzosen; beide Flanken gedeckt durch die genannten Dörfer, welche sich an die Elde lehnen. Vor dem linken klügel war ein todter Arm der Elde, der seiner Tiese wegen nicht zu durchswaten, und nur auf einem schmalen Damme zu passtren ist. Vor der Mitte war der Boden sumpsig und nur vor dem rechten Flügel dei Bleddin öffnete sich das Terrain, und gestattete einen Angriss mit breiterer Front. Ueberdies giebt es noch eine Menge Lachen und Sumpssleck, die in der nassen Jahreszeit wie sie damals war, überall Hindernisse in den Weg legen, wie denn auch die Gedüsche nur selten eine freie Aussicht zulassen, was alles auch Ursache war, daß das Gesecht ansangs nur versuchsweise geführt wurde.

Die Preußen. Blücher beabsichtigte dem Feinde die Anwesenheit der schlesischen Armee noch zu verbergen, und bestimmte, da die Franzosen gewohnt waren, hier nur Preußen zu sehen, Pork allein zum Angriff.

Den 3. früh 7 Uhr ging der Prinz Carl v. Medlenburg mit 3 Bataillonen auf der Pontonbrücke über die Elbe, mit dem Auftrage, durch einen Flankensangriff das Dorf Wartenburg zu nehmen, was in der Front, der vielen Terstainhindernisse wegen, nicht ausführbar war. Da man voraussah, daß 3 Bataill.

nicht hinreichend waren, so folgten mehrere, und später noch 2 Brigaben. Der Prinz zog sich mit 4 Bataill. links, um Wartenburg in die rechte Flanke zu nehmen, mußte sich aber, ba bas Terrain mit Lachen und Gräben zu burchschnitten war, an ber Elbe hin nach Bleddin wenden, und seine 4 mitgenoms menen Geschüße zurücksenden, ließ jedoch, ehe er aus dem Gebüsche heraus war, 2 Bataillone zur Deckung bieses Weges stehen. Aus bemselben herausgekommen, gerieth die preußische Infanterie in ein freuzendes Geschützfeuer, von Wartenburg von ber Walbspite und von Bledbin aus, und obgleich es ihr gelang, ben vorrückenben Feind bis Bleddin zurückzuwerfen, so überzeugte sich der Prinz doch, daß er mit so wenig Truppen und ohne Artillerie hier nichts ausrichten könne, und ihm Cavallerie namentlich Vortheil gewähren muffe, da er erfahren, daß jenseits Bleddin eine große Ebene war, welche fich bis Wartenburg ausbehnte, und barum wurden ihm auf sein Berlangen 2 Bataillone, 7 Escabr. und 13 Geschütze, die Batterie Rr. 1 und 5 Geschütze ber Batterie Rr. 3 nachgesenbet, welchen später die ganze 7. Brigade als Unterstützung folgte. Bährend ber Zeit war ber Oberft von Steinmes mit 8 Bataill. und 1 Batterie No. 2 auf bem großen Wege gegen Wartenburg vorgerudt, und hatte burch die vortheilhafte Position seiner Haubigen die feindliche Artillerie genöthigt, bis hinter ben Damm am Dorfe zurückzugehen, wo ste gegen bas Feuer ber ebenangeführten Batterie Ro. 2 völlig gebeckt stand. Um die französische Artillerie zu delogiren, wurde eine der drei auf dem rechten Elbufer zur Dedung ber Bruden zurückgelaffenen 12pfund. Batterien auf demselben Ufer verwendet, der sofort von den Franzosen 10 Geschütze ent gegengeset wurden.

Da das Terrain so durchschnitten war, daß nur Tirailleurgefechte flattssinden konnten, so wurden ganze Bataillone zu diesem Zwecke aufgelöst; dem ungeachtet gab erst ein beständiges mörderisches und erfolgloses Gesecht dem General v. Port die Ueberzeugung, daß Wartenburg nicht in Front zu nehmen sei. Er schickte daher dem Prinzen Carl v. Mecklenburg den Besehl, seine Angrisse auf Bleddin zu richten, und von da, was durch die 7. Brigade unter dem General v. Horn unterstützt werden sollte, die Stellung des Feindes zu umgehen; gleichzeitig sollte Oberst v. Steinmetz seinen Angriss in der Front sortsetzen, um den Feind abzuhalten selbst in die Offenstve überzugehen.

Der mehrstündigen Anstrengung des Prinzen von Medlendurg war es endlich gelungen, seiner Artillerie einen Weg zu bahnen, und nachdem die Berstärfungen bei ihm eingetroffen, ließ er seine Geschütze auf die Ebene her ausrücken, um die seindliche vor Bleddin stehende Batterie zu beschießen, dann rückte er zum Angriff, die Infanterie in 3 Echellons, sedes von 2 Bataillonen (das erste unter Oberstlieut, v. Lobenthal ging, vom Elddamme gedeckt, gegen Bleddin vor), die Cavallerie hinter dem rechten Flügel. Der Feind leistete Ansags Widerstand, als aber eine halbe Batterie No. 1 ihr Feuer auf seine Massen richtete, wurde Bleddin genommen, und er wich gegen Globig zurück.

(Man erfuhr später, daß die Erscheinung der Artillerie auf diesem Puncte dem Feind ganz unerwartet gewesen war, und er es für unmöglich gehalten. Beschütze hier durchzubringen.) Die preußische Cavallerie konnte jest in Thätigfeit kommen, was sie auch nicht versäumte, sondern die ben Ruckzug bedende seinbliche Cavallerie warf, viele Gefangene machte, die Infanterie hinter Globig ereilte und ihr 5 Kanonen und 6 Munitionswagen wegnahm. Eine Escabr. medlenburg. Husaren, bie 3 Bataillone, welche ben Angriff gemacht, und bie halbe Batterie Ro. 1 blieben bei Blebbin stehen, weil die Melbung kam, daß eine feindliche Rolonne, von Torgau her, im Anzuge sei, die aber nachher wieder umkehrte. Der Pring schwenkte nun mit 2 Bataill. und 9 Geschützen rechts, um Wartenburg im Rücken zu nehmen, während beffen ber General horn nicht mußig gewesen, sondern seine Anstrengungen, eben jenes Dorf zu nehmen, mit besto größerem Nachbruck fortgesett hatte, ba bereits ein russisches Corps unter Graf St. Prieft hinter ihm angelangt war, und ihm als Referve bienen konnte. Das Dorf wurde auch wirklich genommen, benn der Lieutenant. Reander hatte ben Eingang mit 2 Kanonen beschoffen, barauf 4 Kanonen erobert, und ber Feind zum ganzlichen Ruckzuge gezwungen, welchen er gegen die Elbe richten mußte, ba ber jest von Bleddin eintreffende Prinz Carl v. Mecklenburg ihn hinderte, dieselbe Direction zu nehmen, wie die über Globig abs gezogenen Truppen. Der augenblickliche Mangel an Cavallerie erlaubte ben Franzosen sich ruhig zurückzuziehen, so daß sie, als blefelbe eintraf, bereits in Sicherheit waren.

Beim weiteren Vorrücken vereinigte sich der General Horn mit dem Prinzen. Der Feind stand noch auf den Höhen hinter Wartenburg, von wo ihn die Artillerie vertried, und da eben die Cavallerie des Prinzen vom Berfolgen des über Globig abgezogenen Feindes zurückfam, so griff diese die auf dem Rückzug befindlichen Kolonnen an, welche sich jedoch in die durchschnittenen Wiesen retteten. — Bon der Reserve-Cavallerie konnte nur 1 Schwadron am Gesecht Theil nehmen, da das Destliren über die Brücke zu lange währte; am Abend bezogen die Allierten eine Stellung bei Wartenburg. Der ganze Verlust an diesem Tage betrug 2099 Mann; gewonnen wurden 11 Kanonen, 70 Pulverstarren und 1000 Gesangene.

Die Franzosen. Am 2. October war das IV. französische Corps und die Cavallerie-Brigade Beaumont bei Wartenburg angesommen, welches die Division Morand besetze, während die Division Fontanelli zur Unterstützung dahinter blieb; die Division Franquemont stand in Bleddin, und die Cavallerie vor Globig. Die nähere Beschreibung der sehr vortheilhaften Stellung ist bereits oben gegeben, und hatten die Franzosen dieselbe wohl hauptsächlich des halb gewählt, weil ste sehr gut einsahen, daß bei dem Dorse Elster ein ganz vortheilhafter Uebergangspunct war: Die Arme der alten Elbe, die angebrachten Berhaue, und die zu Brustwehren benutzten Dämme machten das Dors Warstenburg, noch durch einige Verschanzungen verstärst, zu einer Art von Festung,

und die Franzosen würden baher dasselbe sedenfalls auch gehalten haben, da sie alle Terrainvortheile für sich, und die gehörige Truppenanzahl zur Bertheibigung berselben hatten, wenn nicht dem Prinzen von Meklenburg die Umgehung über Bleddin gelungen wäre. Mit dem Berluste Wartenburg's ging auch der Zweck verloren, den die Ausstellung des französischen Corps hier erfüllen sollte, und dasselbe trat in möglichster Ordnung, welche zu erhalten um so leichter war, da fast die ganze Reiterei sich noch auf dem rechten Elbzuser befand, seinen Rückzug gegen Wittenberg an, wobei nur 11 Geschüse verloren gingen.

Bemerkungen. Wie bereits erwähnt war die Stellung der Franzosen bei Wartenburg gut gewählt, von der Natur begünstigt, und die Vortheile der letteren von ihnen möglichst benutt.

Die Wichtigkeit gut angewandter Tirailleure zeigte sich hier in einem auffallenden Beispiele, da dieselben vor der Wegnahme Wartenburg's die Hauptswasse bildeten. Freilich durch die Beharrlichkeit der Preußen endlich aus ihrer Stellung gedrängt, — welche sie boch vielleicht noch hätte halten können, wenn die bei Bleddin geworsenen Truppen sich nicht auf Globig, sondern auf Wartenburg gezogen, und somit die Umgehung des Prinzen v. Mecklenburg parallisitt hätten, — sührten sie ihren Rückzug doch noch mit möglichster Ordnung aus.

Den Bewegungen ber Preußen hatte bie Ratur sehr viele Hindernisse in ben Weg gelegt, und konnte Anfangs nur so lange die Infanterie wirken, bis es den Anstrengungen der Brigade des Prinzen Carl v. Mecklenburg gelang, auch einen Weg für die Artillerie und Cavallerie zu bahnen. Die von der genannten Brigade ausgeführte Umgehung von Bleddin war kühn, wurde aber auch mit glücklichem Erfolge gekrönt. Die Artillerie konnte erst anfangen zu wirken, als die Infanterie das Meiste gethan; doch sind die Haubisen der Brigade von Steinmet auszunehmen, welche, durch ihr gut unterhaltenes Granatseuer, die feindlichen Geschütze zum Rückzuge zwangen. Die Ausstellung der 12pfünd. Batterie auf dem rechten Elbuser, um die franzzösische Artillerie im Rücken zu beschießen, war zweckmäßig, jedoch die Entzsernung sehr bedeutend.

Wäre die preußische Reserve-Cavallerie mehr zur Hand gewesen, ober auch nur, nach der Wegnahme von Wartenburg, die 7 Schwadronen des Prinzen v. Mecklenburg, welche den Feind über Globig verfolgten, so würde der Erfolg des Tages, in Rücksicht auf den Verlust der Franzosen, gewiß viel bedeutender gewesen sein.

#### Die Schlacht bei Mödern am 16. October 1813.

Dem französischen Heere auf bem Ruckzuge von Duben nach Leipzig mit der schlefischen Urmee folgend, nahm der General v. Blücher am 16. October mit Anbruch bes Tages eine Recognoscirung mit seiner sämmtlichen Cavallerie vor, um sich Gewißheit über bie Stellung ber Franzosen zu verschaffen. ergab sich hierbei, daß lettere noch die Dörfer Freiroda und Radefeld besetzt hielten, boch konnte ber Kommanbirenbe, auf ben Hohen von Lüpschena angefommen, die Stärke und Stellung des Feindes selbst weber übersehen noch beurtheilen, da der Wald von Lindenthal ihm hierin hinderlich war. Nach allen Nachrichten schien es jeboch, als ob bie Franzosen sich in ber Gegenb von Hohen Dsffig und Pobelwit aufgestellt hatten, und hier, wo sich ihnen gleichzeitig die Vortheile gut angelehnter Flügel, und einer freien Bewegung darboten, eine Schlacht annehmen wollten. Darum, sowohl die Kunde von bem Abmarsch ber Nordarmee nach Halle, als auch das Feuer ber großen Armee, welches sich aus ber Gegend von Lindenau hören ließ, und zu bem richtigen Schlusse führte, daß man es hier nur mit einem Theile des französ fischen Heeres zu thun habe, - ließen dem Kommandirenden nichts übrig, als ben Angriff auf ben Feinb in ber Supposition anzuordnen, baß er seinen Ruckzug auf bem Höhenzuge von Rabefelb nach Hohen-Offig birigiren mußte, und mithin die Straße auf Leipzig frei lassen werbe.

Die schlesische Armee. Der vom General v. Blücher gegebenen vorsläufigen Disposition zufolge, sollte bas Corps bes Grafen Langeron ben Feind aus den Dörfern Freiroba und Radeseld vertreiben, das von Sacken dem erstern als Reserve solgen, und das Yorksche, seine Avantgarde auf der Chaussee im Thal der Elster lassend, den Weg jenseit Lüpschena auf die Höhen einschlagen, und dann zum Angriff von Lindenthal vorschreiten. Die Stärfe des letzteren Corps, welches auch an diesem blutigen Tage den Vorsechter machte, betrug: in der Avantgarde, unter Oberst v. Kapler,

8 Bataill. Infant., 3 Comp. Jäger, Spfünd. Fußbatt. Rr. 12, 18 Escabr.

Cavallerie und 1 reitende Batterie Rr. 2; in ber 1. Brigabe, unter Oberst v. Steinmes,

8 Bataill. Infant., 2 Escabr. Cavall. und spfünd. Fußbatt. Rr. 2; in ber 2. Brigabe, unter bem Prinzen Carl von Mecklenburg,

5 Bataill. Infant., 4 Escabr. Cavall. (medlenburgische Husaren) und 6pfb. Fußbatt. Rr. 1;

in ber 7. Brigade, unter General von Horn,

8 Bataill. Infant., 4 Escabr. Cavall. und spfünd. Fußbatterie Nr. 3; in der 8. Brigade, unter General v. Hünerbein,

5 Bataill. Infant., 2 Escabr. Cavall. und 6pfünd. Fußbatt. Nr. 15;

in ber Reserve-Cavallerie, unter Oberst von Jürgas,

13 Escabr. Cavall. und 2 reitende Batterien Rr. 1 u. 3;

in der Reserve-Artillerie, unter Oberstlieut. v. Schmidt,

2 12pfünd. Batter. Rr. 1 u. 2, 1 6pfünd. Fußbatter. Rr. 27, 1 3pfünd. Rr. 1 und 1 reit. Batter. Rr. 12;

in Summa 343/4 Bataillone, 43 Escabr. u. 104 Geschüße.

Graf Langeron fand Rabefeld bereits vom Feinde verlaffen, als er aber weiter, auf Wiederissch zu, vorrückte, wobei er das Lindenthaler Holz links ließ, wurde er von einer französischen Batterie beschossen, welche jedoch ihr Feuer einstellte, sobald überlegene Artillerie gegen sie aufgefahren war.

Der feinbliche Rückzug ging ganz unerwartet auf Linbenthal, und hier wurde bas Porf'sche Corps, welches in ber Ebene von Lugschena so aufmarschirt war, daß die 7. und 8. Brigade im ersten, die 2. und 1. im zweiten Treffen standen, sammtlich in 2 Linien, und bas 2. Treffen den rechten Flügel bes ersten beborbirte, sofort in ein lebhaftes Ranonenfeuer aus mehreren feind= lichen Batterien engagirt. Der Oberst v. Kapler ging hinter die Infanterie zurud, und sette sich auf bem rechten Flügel ber Reserve-Cavallerie, beibe in 2 Linien; boch wurden fie beim weitern Vorgehen, ba ber Feind keine bebeutenbe Cavallerie zeigte, ohne Rücksicht auf die Ordnung der Linie, nach dem Terrain so aufgestellt, daß sie gegen bas heftige Ranonenfeuer möglichst gebeckt Die Infanterie erhielt nun den Besehl sich in Bataillons-Kolonnen zu formiren; die beiden 12pfb. Batterien von der Reserve-Artillerie waren der 8. Brigade gefolgt; die dabei befindlichen Haubigen wurden vereinigt, und eröffneten, nebst ber 12pfd. Batterie Ro. 1, bas Gesecht; bie 6pfd. Fußbatterie No. 3 von ber 7. Brigabe nahm ihren Plat baneben, gebeckt von 4 Landwehrschwabronen bes 1. und 10. Regiments.

Der Feind zeigte jest eine Linie, mit dem rechten Flügel gegen Lindenthal, und mit dem linken gegen Möckern, das vor ersterem Dorfe gelegene Holz ließ er ganz frei. Dhne weitere Aufforderung veränderte Pork nun sofort seine Disposition, indem er sich mit dem rechten Flügel an seine Avantgarde lehnte, den Rücken gegen Lindenthal gerichtet.

Der Kommandirende beorderte jest das Corps von Langeron: durch und neben Lindenthal, so wie mit einer Kolonne, die Cavallerie und reitende Artillerie an der Spiße, durch den Wald zu rücken, um zu sehen, ob auf den beiden Straßen von Düben und von Delissch noch seindliche Truppen nach Leipzig im Marsche wären, und, in diesem Falle, solche sestzuhalten, und wo möglich zu erdrücken. General v. Sacken sollte mit seiner Infanterie bei Rabeselb als Reserve stehen bleiben, um, nach Besinden der Umstände, zur Unterstüßung des rechten oder linken Flügels verwendet zu werden, und wollte der Kommandirende diesen Ort nicht eher verlassen, bis er gewiß war, daß er für seine linke Flanke nichts zu besorgen habe, und darum hatte auch aus demselben Grunde schon früher der General Emanuel den Austrag erhalten, durch Kosaken untersuchen zu lassen, ob auf den Höhen bei Hohen-Ossig eine seindliche Armee sich besinde.

Die 8. preußische Brigade war bestimmt, das Dorf Lindenthal, sowie das daneben liegende Gehölz zu nehmen, und da der Feind beides ohne Widerstand räumte, so rückte sie durch das Dorf, und blied jenseits desselben stehen, um die Ankunft des General Langeron abzuwarten.

Die 7. Brigabe folgte ber Artisterie, und wurde beim weitern Vorgehen nach und nach durch mehrere Batterien verstärkt. Die 12pfd. Batterie Nr. 2 war die erste, welche rechts von Nr. 1 in die Linie gezogen wurde; noch mehr rechts kam die 6pfd. Fußbatterie Nr. 2 von der 1. Brigade in Wirksamkeit, bagegen vereinigte sich die Batterie Nr. 3 wieder mit der 7. Brigade, und kam erst dei der letten Attaque wieder ind Feuer. Den linken Flügel der Geschützlinie nahm die Batterie Nr. 15, und zwischen ihr und den beiden 12pfündigen rückten die beiden reitenden Batterien Nr. 1 und 3 in die Linie; die Haubigen von den meisten Batterien wurden nachher zurückgelassen.

Während dieser Kanonade rückte der Major von Klür mit der Avantgarde zum Angriffe von Möckern vor, zuerst durch einige Züge Jäger-Tirailleurs, unterstützt vom 2. ostpreuß. Füstlierbataillone; in einer Entsernung von 300 Schritten folgten 3 Jägercompagnien, welche wieder vom Leid-Grenadier-Bataillon unterstützt wurden; die übrigen 5 Bataillone der Avantgarde blieben in Reserve, während die Batterie Nr. 12 diesen Angriff deckte.

Rachbem die eingebrungenen Tirailleure burch starke feinbliche Infanteriemassen sogleich wieder hinausgeworfen worden, befahl der Major v. Hiller einen allgemeinen Angriff ber beiben Bataillone und ber Jäger. . Eine Jägercompagnie mußte rechts gegen ben Fluß geworfen werben, weil ber Feinb durch die Brücke das jenseitige Ufer besetht hielt, und den Angriff fankirte. Alle Häuser und Scheunen waren verrammelt, und mit Schießscharten versehen, so daß es unmöglich war, sie auf den ersten Anlauf zu nehmen. gleich ructe eine feinbliche Rolonne von der andern Seite im Dorfe vor, und bies, sowie ein heftiges Kartatschfeuer links von den Höhen herab, und das Bewehrfeuer von allen Seiten, nothigten Hiller ben Angriff einzustellen, und seine Truppen zurudzunehmen. Er formirte fich jedoch zu einem neuen Angriff, zog die nächsten 4 Bataillone herbei, machte mit gefälltem Bajonett eine zweite Attaque, und vertrieb die Franzosen bis über das Dorf hinaus; hier aber, vom heftigsten Kartatschfeuer empfangen, mußte er nochmals ben Rückzug an-Doch da Hiller die Ueberzeugung hatte, daß die Entscheidung der Schlacht von bem Besitze Möckern's abhängig sei, nahm er seine sämmtlichen Truppen zusammen, und rückte, nachdem er sie wieder geordnet, von neuem zum Angriff, und diesmal brang er nicht nur in das brennende Dorf vor, sondern behauptete sich auch barin burch ben beispiellosen Muth und bie Standhaftigkeit ber Truppen, schlug alle feinblichen Bataillone, die ihn daraus vertreiben wollten, zurud, und wurde hierbei felbst verwundet. Der Feind hatte noch eine Menge Häuser und Gebäube besetzt, und verursachte vielen Schaben. Jedes Haus und jede Mauer wurde besonders genommen, und da ber Feind fich mit großer Tapferkeit hier vertheibigte, so waren biese partiellen Gefechte sehr morberisch und kosteten viele Leute. Der Prinz von Mecklenburg erhielt ben Befehl die Avantgarde mit seiner Brigade zu unterstüßen; York verband sich während seines Vorrückens näher mit seiner Avantgarde, welche nach

einem heftigen Gefechte Meister bes Dorfes Mödern geblieben war, woburch nun der rechte Flügel der Berbundeten eine feste Stellung erhielt.

Das Corps von Langeron traf ein feinbliches im Marsch auf ber Straße von Düben nach Leipzig, und engagirte sich in den Dörsern Groß- und Klein- Wiederisssch, in welche der Feind Infanterie geworsen hatte, wodurch eine bedeutende Lücke zwischen den Corps von Yort und von Langeron entstand; dazu zeigte sich das des Marschalls Marmont jest völlig entwickelt, in einer Stellung auf leichten Höhen, den rechten Flügel an Euterissch, den linken, hinter Möckern, an die Elster gelehnt. Der Rommandirende ließ die ganze Cavallerie des Sacken'schen Corps unter dem General Wasttschistow in die erwähnte Lücke rücken; da diese aber hierdurch noch nicht ausgefüllt wurde und es sich zeigte, daß der Feind, welchen Langeron vor sich hatte, nicht so bedeutend war als das Corps von Marmont, so ließ Blücher den General St. Priest sich rechts über den Bach schieben, welcher von Lindenthal nach Euterissch sließt, und trug ihm auf mit einer Batterie von 36 12 Pforn. den rechten Flügel des Marschalls Marmont anzugreisen, deim Vorrücken aber sich mit dem eigenen linken an ebengebachten Bach zu halten.

Während diese Bewegung eingeleitet wurde, hatte Port Mödern verloren und wieder genommen, das Dorf gerieth in Brand, doch eroberte ber Feind es noch einmal, und warf viel Infanterie hinein. Dorf hielt es nun für Zeit, gerabe gegen ben linken Flügel ber feinblichen Position vorzugehen, und führte bies, indem er Mödern rechts liegen ließ, mit 2 Brigaden Der Feind hatte ben größten Theil seiner Artillerie hier aufgefahren, und verursachte hierburch ben beiben vorrückenben Brigaben, ber 2. unter bem Prinz Carl von Medlenburg, und ber 1. Brigade unter Oberst v. Steinmet (ber hier blesstrt, und beffen Rachfolger in ber Führung, Oberftlieut. v. Lobenthal, auch später verwundet wurde,) einen bedeutenden Verluft, doch unterstütten die beiden 12 pfünd. Batterien, und die 6pfündige Fußbatterie Rr. 1 ben Angriff aufs fraftigste. Ganz auf bem linken Flügel standen noch 5 Ranonen ber Batterie Rr. 15 (bie 6. war unbrauchbar geworben), bann folgten 4 Geschütze, und wieder 2 von der 1. reitenden Batterie, dann 6 von der 3., und rechts baneben bie beiben übrigen Geschütze von der 1.

Endlich ruckte ber Feind sogar mit seiner Infanterie des linken Flügels vor, wodurch das Gefecht hier zum Stehen kam.

Pork hatte jest nur noch eine Brigade zur Disposition, denn die britte war nebst der sehr zusammen geschmolzenen Avantgarde zum neuen Angrisf auf Möckern verwendet.

Um diese Zeit ging vom General Emanuel die Meldung ein, daß auf den Höhen von Hohen-Ossig kein Feind sich befinde, und nun wurde v. Sacken sofort beordert, zur Unterstützung York's heranzurücken. Allein diese Bewegung konnte unter einer Stunde nicht ausgeführt werden, und bis, dahin brach die Racht ein.

Pork zog jest seine lette Brigade zur Unterstützung der zwei, zwischen Möckern und ber seindlichen Position, engagirten Brigaden heran, und schickte an alle Truppen den Besehl zum Vorrücken, da der seindliche linke Flügel ihm in dichten Infanteriemassen entgegen kam, die von Artillerie unterstützt wurden.

Die preußischen Batterien schoffen lebhaft; durch eine preußische Granate flogen allein drei französische Munitionswagen in die Luft, wodurch die Massen auseinander getrieden, Unordnung und Verwirrung hervorgebracht, und der Augenblick für einen Cavallerieangriff so günstig sich gestaltete, daß der Marsichall Marmont der dabei selbst verwundet wurde, diesem Umstande, und dem gleichzeitig schnellen Vorbrechen der preußischen Cavallerie den ganzen Erfolg des Tages zuschreibt.

York nahm die Gelegenheit wahr, setzte sich selbst an die Spitze eines Cavallerie Regiments und ließ die übrigen solgen. Die Infanterie rückte in Wassen nach, und dies entschied in wenigen Augenblicken den Ausgang der Schlacht. Der seindliche linke Flügel, von unserer Cavallerie umgangen, konnte sich nicht auf Gohlis zurückziehen, sondern warf sich auf sein Centrum und auf den rechten Flügel gegen Euteritssch.

Ueberhaupt wich der Feind auf allen Seiten; selbst einige seiner Bataillone, die noch, als es eben dunkeln wollte, in den Wiesen an der Elster standen, wurden durch die aus der Reserve geholte Batterie Rr. 24 zum Abzug genöthigt.

Das Corps von York blieb die Racht auf dem Schlachtfelde.

Der Verlust ber Russen an diesem Tage betrug 1500 Mann, der der Preußen 172 Off. und 5508 Mann; doch wurden von ihnen ein Abler der Raisergarde, 2 Fahnen, 53 Kanonen und eine Menge Munitionswagen ge-nommen, und über 2000 Gefangene gemacht, während den Russen 11 Kanonen in die Hände sielen.

Die Franzosen. Um Leipzig gegen einen Angriff ber schlesischen Armee zu beden hatte Marschall Marmont, Herzog von Ragusa, auf Naposleons Besehl am 14. October mit dem ihm untergebenen VI. Corps eine Stellung vor dieser Stadt, gegen Halle zu, nehmen mussen, wozu er die Höhe zwischen Lindenthal und der Elster, gegen Wahren hin, gewählt. In dieser Stellung, meldete er dem Raiser, könne er, wenn sie verschanzt wurde, die schlesische Armee einen Tag lang aushalten, jedoch wären 30,000 Mann hierzu erforderlich, während die Stärke der ihm untergebenen Truppen an diesem Tage nur 16,500 Mann betrug, einschließlich 84 Kanonen und 1500 Reiter in 40 Bataillonen Infanterie, von denen

die 1. Diviston General Compans 12 Bataill.

= 2. = = Lagrange 14 =

\* 3. = Friedrichs 14

die Cavallerie-Brigade Normann 900 Mann

= 2orge 600 =

enthielt.

Der Kaiser billigte die Borschläge des Marschalls, und wies noch das III. Corps, 15,000 Mann Infanterie stark, von denen

die 1. Division Souham 15 Bataill.

. 2. . Delmas 13

enthielt, unter seinen Besehl, sowie außerbem noch bie Diviston Dombrowsky von 5 Bataill. — 2000 Mann, und das 2. und 7. Uhlanen-Regiment von 800 Mann, wodurch sich seine Totalstärke jest auf 34,300 Mann stellte.

Hierauf wurden die projectirten Berschanzungen angesangen, und Rabeseld mit einem Bataillon besett. In der Nacht vom 15. zum 16. October konnte man von dem Thurme von Lindenthal die Wachtseuer der schlesischen Armee sehen und obwohl dieses sosort dem Raiser gemeldet wurde, so erhielt doch demungeachtet der Marschall Marmont am 16. Morgens den bestimmten Besehl, unmittelbar zur großen Armee zu stoßen, mit dem Zusaße, daß er nur Cavallerie gegen sich habe, und die schlesische Armee am andern Ufer der Elster sich besinde. Das VI. Corps war demzusolge dereits ausgebrochen, als die Kolonnen der schlesischen Armee sich zeigten, und der Marschall Marmont dem Rückmarsche auf Leipzig eine Schlacht, in der Stellung auf den Höhen zwischen Möcken und Euterissch, um so mehr vorzog, als Rey ihm sagen ließ, daß das III. Corps zu seiner Unterstützung bereit sei, und überdies die Dörfer Groß= und Klein-Wiederissch von der 2800 Mann starken Division Domsbrowsky besetz waren, wodurch die rechte Flanke des VI. Corps gesichert wurde.

Artilleriefeuer eröffnete bie Schlacht, und zwar wurde das französische so gut dirigirt, daß die preußischen Regimenter, ohne Rücksicht auf die Ordnung der Linien, Schut durch das hügelige Terrain suchen mußten.

Als sest Marmont bemerkte, daß der Hauptangriff auf seine linke Flanke gerichtet sei, machte er eine Bewegung links en echelon mit Brigaden, und stellte die Cavallerie rückwärts auf.

Bei der Vertheibigung des Dorfes Möckern gegen die preußische Avantsgarbe zeigten sich die Franzosen abermals als Meister in dieser Art des Fechtens; benn sie hatten, wie schon oben angebeutet, alle Häuser und Scheunen versrammelt und mit Schießscharten versehen, so daß jedes Haus einzeln angegriffen, und sede Mauer besonders genommen werden mußte, welches den Preußen viel Leute kostete.

Diese Vertheibigung wurde durch eine vortheilhaft placirte 12pfd. Batterie, welche das Dorf Möckern im Bereich ihres Kartatschschusses hatte, sehr gut unterstützt.

Das Erscheinen ber zweiten preußischen Brigade auf dem entscheidenden Puncte, der Anhöhe zunächst Möckern, bewog den Marschall an der Spize einiger Bataillonskolonnen selbst vorzugehen, wobei er jedoch nicht verhindern konnte, daß sich ein preußisches Bataillon so nahe vor der erwähnten Batterie entwickelte, daß basselbe durch sein wohl angebrachtes Kleingewehrseuer die Bedienungsmannschaften nothigte, die Geschütze zu verlassen.

Das Schickfal bes Tages ware wahrscheinlich noch lange unentschieben geblieben, wenn nicht, wie schon oben erwähnt, die Preußen die Berwirrung, welche durch Explosion einer ihrer Granaten in den seindlichen Munitions-wagen hervorgebracht, und der nicht sosort abzuhelsen war, durch ein sofortiges Vorbrechen der Cavallerie zu ihrem Bortheile benutt hätten, so daß sich nun Marmont genöthigt sah, den Rückzug anzuordnen, den er durch seinen rechten Flügel, der weniger gelitten hatte, becken ließ.

Während sich dies bei Möckern zutrug, war die Division Dombrowsky, welche, wie bereits angeführt, Groß- und Klein-Widderitssch besetht hatte, durch die Division Souham vom III. Corps unterstützt, und mit dem Corps des Grafen Langeron engagirt worden; aber auch hier, weil gegen zu überlegene Kräste streitend, zogen die Franzosen den Kürzeren, und theilten das Schicksal des VI. Corps.

Bemerkungen. Auch in der Schlacht bei Mödern sehen wir die Arstillerie eine Hauptrolle spielen, das Gesecht vorbereiten, unterstüßen und zu seiner Entscheidung mitwirken. Wie in mehreren früheren Schlachten dieses Feldzuges wurden auch hier die Batterien nicht einzeln zersplittert, sondern wir sehen von jeder Seite 40 und mehr Geschütze einander gegenüber stehen, und sich den Sieg streitig machen. Hierbei ist es jedoch auffallend, daß die Haubigen mehrerer preußischer Batterien zur Eröffnung der Schlacht zusammensgezogen, späterhin aber gänzlich zurückgelassen wurden, da doch in dem für die Geschützwirfung hier so günstigen Terrain die Haubigen durch Rollwürse bedeutende Wirfung hätten leisten können!

Wie bereits oben erwähnt, nothigte bas gut birigirte französische Geschützfeuer die preußischen Truppen, ohne Rücksicht auf die Ordnung der Linien,
Schutz vom Terrain zu suchen; hätten jedoch die Franzosen hinlangliche Cavallerie gehabt, so würde dies den Preußen übel bekommen sein.

Die Vertheibigung des Dorfes Mödern von den Franzosen war meistershaft, und mussen die 16 Geschüße, welche auf der Höhe zunächst demselben standen, noch besonders erwähnt werden, da ihre Ausstellung einen doppelten Zweck erfüllte, nämlich die Vertheidigung des Dorses zu unterstüßen, und das vorliegende Terrain zu bestreichen. — Nur Schabe, daß diese Batterie nicht ihrerseits wieder von der eigenen Insanterie die gehörige Unterstüßung fand, da sonst die Bedienungsmannschaften wohl schwerlich durch das preußische Kleingewehrseuer zum Verlassen ihrer Geschüße genöthigt worden wären.

Aber auch der Tapferkeit der Preußen muß man alle Gerechtigkeit wiederschren lassen, und wäre vielleicht viel Blut gespart worden, wenn die Angrisse auf die französische Stellung nicht anfänglich durch einzelne Bataillons, sondern von Hause aus, wie es zulest geschah, mit der ganzen Masse unternommen worden wären, was, bei der Ueberlegenheit an Cavallerie, wohl um so eher

ausführbar war, da es ben Franzosen hieran sehlte, und bieselbe nur in einem Treffen aufgestellt war.

Ware in bem Augenblick, als die Franzosen gezwungen waren, sich auf Gohlis und Euterissch zurückziehen, der General St. Priest so weit vorgerückt gewesen, um die sich vor ihm zusammendrängenden seindlichen Infanteriemassen anzugreisen, und die Unordnung so weit zu vermehren, um der Sacken'schen Cavallerie Gelegenheit zum Eindrechen zu geben, so hätte der größte Theil des Marmont'schen Corps aufgerieben werden können; allein St. Priest war noch im Vorrücken begriffen, als die Racht eindrach, und das Marmont'sche Corps abzog, und das Sacken'sche kam erst an, als es bereits ganz sinster geworden. Das Corps des Grasen Langeron hatte seinen Auftrag vollkommen ausgeführt; es hatte das III. Corps von der Vereinigung mit Marmont abgehalten, den Feind an die Parthe gedrängt, und ihm eine Menge Kanonen und Pulverwagen genommen.

# Die Schlacht bei Laon am 9. März 1814.

Der Grund, welcher ben Kürsten Blücher bestimmte, sich mit seinem Heere für die früher beabsichtigte und späterhin gar nicht angenommene Schlacht bei Mery von der großen Armee zu trennen und dem eine mächtige Diversion sür die gemeinsame Sache zu Grunde lag, war der zwar fühne, aber durch den Ausgang vollsommen gerechtsertigte Plan: seinen Marsch gegen die Hauptstadt Frankreichs zu richten und Rapoleon, der seine ganze Macht, dis auf zwei Corps unter den Marschällen Marmont und Mortier, versammelt hatte, von der Verfolgung der großen Armee, welche, um auf jeden möglichen Fall gesaßt zu sein, einen allgemeinen Rückzug gegen ihre Basis und nachrückenden Verstärfungen angetreten, abzuhalten.

Blücher birigirte seinen Marsch gegen die Marne Uebergänge la Ferté sous Jouarre, Trisport und Meaux, und trieb so den Marschall Marmont vor sich her, in der Absicht, ihn, wenn er die Marne noch glücklich übersschreiten sollte, vor Napoleons Ankunft von Paris abzudrängen und einzeln zu schlagen.

Dieses vortheilhaft eingeleitete Manoeuver konnte aber, bei aller Aufmerksamkeit und Anstrengung, nicht ausgeführt werden, weil es dem auf dem rechten Marne-Ufer heranrückenden Marschall Mortier gelungen war, sich am 27. Februar bei la Ferté sous Jouarre mit dem Marmont'schen Corps zu vereinigen.

Beibe, jest zusammen 13 bis 14,000 Mann stark, bezogen nun, nachdem sie die Brücken bei la Ferté und Trilport zerstört, eine Stellung bei Meaux, aus welcher sie Blücher zu belogiren, und vor Napoleons Eintressen zu schlagen, beabsichtiate.

Die Marschälle beurtheilten die Absichten des Fürsten sehr richtig und es ist daher die Schnelligkeit und Kühnheit des Angrisse, welchen sie, mit unverhältnismäßig geringen Kräften, gegen die Versuche des schlesischen Heeres auf ihre Stellung an der Therouenne sührten, ein unbedeutender Bach, der an mehreren Orten zu durchwaten und bessen Uebergänge nur dei Gué à Trême einige Schwierigkeiten hat und vertheidigt werden kann, als eine ihrer schönsten Unternehmungen in der ganzen Campagne zu rühmen.

Während dies geschah, war zur großen Freude Blüchers die Annäherung Rapoleons gemeldet worden und obwohl er noch gern einen Schlag gegen die vereinigten Marschälle geführt hätte, so war doch die Zeit zu furz und ihre Stellung zu gut, als daß sie ohne große Vorbereitungen angegriffen werden konnten.

Der Kaiser passirte in und bei Chateau Thierry die Marne und hatte wahrscheinlich die Absicht, Blücher vor seiner Vereinigung mit dem Bülow'schen und Binzingerode'schen Corps anzugreisen und zu schlagen, schien sedoch als

schlessisches und Rorbarmee in ihrer linken Flanke zu tourniren und sie im Glücksfalle ganz von der großen Armee zu trennen, denn sein Marsch auf Bern au dac, an die Aisne, gegen die Stellung des Fürsten, zwischen der Lette oder Ailette und Aisne, auf dem schmalen Plateau zwischen dem Wirthshause zum Schutzengel genannt und Craonne, deutet darauf hin.

Der Gedanke war kühn und hatte er ausgeführt werden können, so würde die Sache der Verbundeten eine ganz andere Wendung erhalten haben. Doch als Blücher im Laufe des 6. März das Desiliren der seindlichen Armee bei Berp au dac erfuhr, zog er seine Truppen bei Lassaur zusammen, um damit links abzumarschiren, und über Craonne in die Ebene vorzurücken.

Laffaur selbst liegt auf der Straße von Soissons nach Laon, während Napoleon sich auf der von Rheims nach Laon befand.

Der Transversalcommunicationsweg, ben die Armee einschlagen sollte, verläßt die Straße von Soissons bei einem einzeln stehenden Wirthshause, zum Schußengel genannt und läuft über Craonne, das am Abhange liegt, nach Corbeny, wo er auf die Straße von Rheims trifft. Er zieht sich auf dem Ramme eines langen und schmalen Bergrückens hin, der die Aisne von der Lette ober Ailette trennt und der besonders auf dem südlichen Abhange von einer Wenge kleiner steiler Gründe durchschnitten wird, die zu dem Wasserbecken der Aisne gehören, und den Jugang von der Seite von Craonne sehr erschweren, solglich die Vertheibigung begünstigen.

General v. Müffling, ber vorausgesandt wurde, um die Derklichkeiten und die Anstalten des Feindes zu recognosciren, sand Craonne und die umsliegenden Waldungen vom Marschall Rey besetzt und die französische Armee im Marsche über Corbery auf der Straße nach Laon. Die Infanterie des General Winzingerode, unter dem Besehl des General Woronzow, hielt die Anhöhen hinter Craonne besetzt.

Daburch wurde es nicht nur unmöglich zu bebouchiren, sondern war auch dringend nothwendig sich der offenstven Bewegung Rapoleons entgegenzusstellen. Bulow mußte daher augenblicklich aufbrechen, um bei kaon eine Stellung zu nehmen; der General Woronzow sollte gegen Craonne vorrücken und den Feind angreisen; Sacen sollte ihn unterstüßen; die Corps von Yorf und Langeron blieben bei Froidmont in Reserve auf der Straße, um nach nothwendigen Umständen verwendet zu werden. Ein Cavallerie Corps von 10,000 Pferden, aus der Reiterei der Corps von York, Langeron und Winzinzgerode bestehend, nebst 60 reitenden Geschüßen, wurde unter die Besehle des Generals v. Winzingerode dei Filain zusammengezogen, um sogleich über Chevrigny gegen Fetieux auf der Straße von Rheims auszubrechen und entweder die seindlichen Kolonnen auf dem Marsche zu übersallen, oder, im Falle dei Eraonne ein ernstes Gesecht vorsallen sollte, den Feind in seiner rechten Flanke zu umgehen. Diese Disposition wurde den Besehlshabern der verschiedenen

Corps bei einbrechender Racht eingehandigt und man hatte darauf gerechnet, daß General v. Winzingerode sich unmittelbar darauf in Marsch setzen und die ganze Racht marschiren wurde, um mit Tagesandruch an dem Bestimmungssorte einzutreffen; General v. Kleist, der bestimmt war mit seiner Infanterie dies Manoeuver zu unterstüßen, brach erst den 7. in der Frühe auf.

Auf ben Höhen von Craonne kam es noch am 6. März Abends, in bem Augenblick, wo diese verschiedenen Bewegungen eingeleitet wurden zum Gesecht. Das 13. und 14. russische Zäger-Regiment wurde anfangs von 2 Bataillonen der alten Garbe angegriffen, welche eine Recognoscirung decken sollten, da sie jedoch von einem heftigen Gewehrseuer empfangen wurden, so unterstützte sie noch eine Brigade und Ren mußte auf dem rechten Flügel eine Diversion aussühren lassen. Run entstand ein hißiges Gesecht; die Division Meunier nahm die Abtei Baucler; der Pachthof Heurtedise wurde von beiden Theilen mehrsach genommen und wiedergenommen und blied endlich, als Napoleon das Gesecht einstellen ließ, in den Händen der Russen. Die Division Meunier blied die Racht auf dem Rampsplate; die alte Garde kehrte nach Corbend zurück; der General Boyer nahm bei der Mühle von Bouconville eine Stellung, rechts am Wege nach dem Pachthose la Bove; der Kaiser blied in Corbenn.

Den 7. März Morgens hielt der Graf Woronzow die Pachthöfe Heurtebise und des Roches besetzt, die vor seiner Linie lagen, deren Front durch 3 Batterien gedeckt war, während 2 12 pfündige Batterien gegen die Zugänge aus den Gründen von-Baucler und Duche placirt waren.

Rapoleon ließ diese starke Stellung durch den Marschall Rey angreisen und ihn zu dem Ende durch das Corps des Marschalls Victor und die Dragoner unter dem General Roussel verstärken. Der Marschall sollte den linken Flügel der Russen angreisen, während General Nansouty mit der polnischen Brigade und der Division Excelmans den rechten Flügel derselben durch das Thal von Vassogne debordiren sollte.

Rey bebouchirte in 2 Colonnen über St. Martin, wurde jedoch von einem sehr lebhaften Feuer empfangen, so daß Victor zur Unterstützung vorzüdte und die übrigen Divisionen auch eine nach der andern ind Gesecht famen. General Ransouth ging über den Grund vor dem rechten Flügel des Feindes. Die Russen hielten sich tapfer, so daß die Franzosen keine Fortschritte machten; denn da das Terrain keine Flankenmanoeuver gestattete, so konnte man sich nur in Frontalangrissen begegnen; der Sieg wurde den ganzen Tag streitig gemacht und blied doch zuletzt unentschieden.

Während des Gesechts auf den Höhen von Craonne, war der General Winzingerode in Bewegung, um die ihm ertheilten Besehle zu vollziehen; doch da er etwas zu spät aufgebrochen war und seine gauze Cavallerie auf Chevrigny dirigirt hatte, wo sie auf einer einzigen Brücke über die Lette gehen mußte, so wurde im Dunkel der Nacht der Zusammenhang dieser Bewegung gestört und obgleich er den ganzen Tag marschirte, kam er doch erst am

7. Abends zu Parfondru an, während General v. Rleift, der ihn unterstüßen sollte, schon am Rachmittage zu Fetieux eintras. Deshald schlug dieses Manoeuver welches wahrscheinlich einen großen Erfolg gehabt hätte, gänzlich sehl; Blücher besahl dem General Woronzow das Gesecht abzubrechen und sich auf das Wirthshaus zum Schutzengel zurückzuziehen, wobei ihn die Franzosen die Froidmont versolgten. General Langeron war dei Chevrigny über die Lette gegangen und hatte auf den jenseitigen Hohen dei Troucy Posto gesast, von wo er den Rückzug Woronzow's deckte; General Rudczewicz wurde angewiesen, Soissons zu räumen und bei dem Schutzengel-Wirthshause zur Armee zu stoßen.

Der Verlust der Franzosen wurde auf 8000 Mann angegeben, der der Russen betrug 1529 Todte und 3256 Verwundete; von keiner Seite wurden Gefangene gemacht.

Obwohl so das Resultat war, mussen wir doch sagen, daß die Disposition zum Gesecht selbst, sowohl in Bezug auf das seste Terrain, als auch auf die ausgeführten Manoeuver, eine ganz vorzügliche war, denn welchen unermeßelichen Vortheil hätte das zeitgerechte Eintressen der formirten großen Cavallerie-Masse unter Winzingerode in der rechten Flanke des Feindes erringen können, wenn überhaupt der Gang des ganzen Gesechts eine Bestegung des Feindes voraussehen ließ!

Nachbem so bem Fürsten die Absicht, sich hier zu schlagen, mißglückt war, zog er in die mehr rückwärts gelegene sehr vortheilhaste Stellung von Laon, um hier alle seine Kräste zu concentriren und eine Hauptschlacht zu liesern, indeß Napoleon, der vielleicht die bei Eraonne erkämpsten Bortheile für einen vollständigen Sieg hielt und denselben versolgen wollte, den Marschall Rey am andern Tage auf der Straße von Soissons und den Marschall Rarmont auf der von Rheims vorrücken ließ.

Während am 8. die verschiedenen Corps der schlesischen Armee sich um Laon concentrirten, brach Ney auf und drängte den General Benkendorf der die Arriergarde unter dem General Czerniczesf besehligte, zurück; Marschall Marmont marschirte von Roucy in die Richtung von Corbeny.

Jene Stellung bei kaon, die Blücher einnahm, ist nicht nur in tactischer, sondern auch in strategischer Hinschen wichtig, weil kaon ein Straßenknoten ist, aus welchem sich fünf große Straßen, (nämlich die, welche von Marle, Rheims, Soissons und La Kère auf die von St. Quentin kommen) nach allen Richtungen entwickeln; und dies sowohl, wie auch die vortheilhafte Lage, welche der Stadt eine strategische Wichtigkeit geben, hatte die Allierten bewogen, sich im Besit derselben zu setzen, um sie zur Unterlage ihrer Operationen zu machen, wobei sie sich jedoch, da sie nicht mehr Zeit gehabt hatten, irgend etwas zu thun um ihr eine augenblickliche Haltbarkeit zu verschaffen, ganz auf die Büte der Stellung und die Bravour ihrer Truppen verließen.

Laon selbst liegt auf einem steilen Hügel, deffen Erhöhung über die umliegende Ebene 350 Fuß betragen mag; es ist in seiner ganzen Ausbehnung mit einer Mauer umgeben, die auf einer Länge von 7750 Fuß eine Menge fleiner Thürme und 11 Ausgänge ober Thore hat. Die Zugänge sind schwierig, und leicht zu vertheidigen, da die 5 Borstädte am Fuße des Berges als eben so viele Außenwerke betrachtet werden können. Der südliche Abhang ist ganz mit Weinbergen bedekt, die, zum Theil mit Mauern, zum Theil mit Hecken umschlossen, das Ersteigen des Berges ungemein erschweren und dasselbe meist blos auf die gewöhnlichen, auf beiden Seiten mit Mauern eingefaßten, Wege beschränken.

Die umliegende Gegend ist eine Ebene, die, mit einzelnem Gehölz bedeckt, von vielen Gräben und Hohlwegen durchschnitten ist, welche die Bewegungen der Cavallerie erschweren. Sie wird von 2 sumpsigen Bächen durchströmt, von denen der gegen Mittag, welcher unterhalb Chavignon in die Lette fällt, wenig Fall hat, oft über seine User tritt und ein morastiges Terrain erzeugt, welches dem rechten Flügel und dem Centrum der Allierten zur Deckung diente und das, außer der Chaussee von Soissons, nur wenig liebergänge hat. Der nördlich sließende Bach entspringt in der Rähe von Fetieur, vereinigt sich bei Barenton mit der Serre und läuft in einem flachen Grunde der mit Gräben, Strauchwerf und Hecken durchschnitten ist und worin das bedeutende Dorf Athies liegt, welches den rechten Flügel der Franzosen von dem linken der Allierten trennte.

Rapoleons Absicht war, mit seiner auf der Straße von Soissons vorgerückten Armee den rechten Flügel und das Centrum Blücher's unablässig zu beschäftigen, während Marmont's Corps den linken Flügel heftig angreisen und gleichzeitig umgehen sollte; doch hiergegen hatte Blücher folgende Maßeregeln getroffen.

Das Corps des General von Winzingerode bildete den rechten Flügel und lehnte sich an das Dorf Thierret, wo die zur Avantgarde des General Czerniczess gestörigen Truppen standen. Die Infanterie war in 2 Linien aufgestellt; während die 12., 21., 14. und 24. Division vom rechten Flügel im Bordertressen folgten und die 13. und 15. hinter dem linken Flügel in Reserve blieben, sowie die Cavallerie unter dem General Orurk hinter dem rechten, beim Vorwerk Aven.

Da die Bertheidigung der Stadt Laon selbst dem 3. Armee Corps überstagen war, so hatte v. Bulow seine Truppen folgendermaßen vertheilt: 6 russische schwere Geschüße rechts am Thore nach Soissons, dicht an der Straße (B.); die preußische Fußbatterie Nr. 5 auf einer Höhe links (C.); die halbe 12 pfündige Batterie Nr. 5 nebst 2 Haubigen links am Wege nach Ardon (D.); die andern 6 schweren Geschüße des russischen Obersten Dietrichs senseit dieses Dorses, auf einer zwischen der großen und kleinen Straße nach Rheims gelegenen Höhe (in E.); die preußische 6 pfündige Fußbatterie N. 6 rechts der großen Straße (F.); die halbe Batterie Nr. 19 auf einem Hügel vorwarts, um die Chausse zu klankiren (G.); die halbe 12 pfündige Batterie

Rr. 4 etwas rechts bavon, zu ihrer Unterstützung; die russische Batterie des Oberst Magbenko, und die halbe preußische Batterie Rr. 19 in Reserve bei Diese ganze Artillerie stand unter dem Oberst von Holzendorf. 2 Bataillone hielten die Stadt beseth; bas Dorf Semilly wurde vom Dberft Lieutenant v. Clausewis mit 2 Bataillonen und einer Abtheilung bes 1. Bataillons vom 4. Reserve=Regiment vertheidigt, die Häuser verrammelt und mit Schieß scharten versehen; das 3. oftpreußische Regiment besetzte bie Abtei St. Bincent und zwar stand das 2. Bataillon im Garten, das 3. bei ber letten Duble und das 1. rudwarts in Reserve. Das 1. Bataillon des 4. Reserve=Regiments war zwischen Stabt und Semilly in bem Grunde links ber Straße postirt, bas 2. Bataillon besselben auf bem Abhange, und die 9. Compagnie ein wenig mehr linke; eine Abtheilung von 100 Mann war auf ber Straße nach Soiffons vorgeschoben. 2 Bataillone standen auf ber Hohe hinter Semilly, eine Abtheilung der lettern in der Meierei vor diesem Dorfe, 1 Bataillon auf dem Mühlberge rechts von Laon, ein anderes links an der Stadtmauer, von biesen wurden später 2 Compagnien nach Semilly gesendet. Ein Bataillon war am Fuß der Citadelle in der Schlucht placirt, ein anderes links der Straße nach Rheims, ein brittes rechts; zwei Compagnien waren zur Decung ber halben russischen Batterie E, und 2 andere in ben Schluchten bes Berges aufgeftellt.

2 Bataillone waren bem Dorfe Arbon gegenüber postirt, ein anderes links baneben, ein brittes zur rechten; die spfündige Batterie Rr. 16 auf der Straße nach Rheims; 1 Landwehr : Cavallerie : Regiment war rechts von Laon an der Straße nach La Fere aufgestellt, ein 2. dem Dorfe Ardon gegenzüber, ein 3. auf der Promenade am Thore von Soissons; das 4. war mit dem 1. Leibhusaren : Regiment nach La Fere entsendet. Die Reserve : Cavallerie des 3. Armee : Corps war, nebst 2 reitenden Batterien, im Lager dei der Borstadt Baux und stellte sich später in Escadronssolonnen vorwärts desselben. Der ganze Abhang des Berges wurde mit einer Kette von Tirailleurs und ostpreußischen Jägern besetzt.

Bulow leitete die Vertheidigung der Stadt Laon selbst nnd seine Infanterie war so gut postirt, daß allen Angriffen des Feindes fraftig begegnet werden konnte.

Bon ber Artillerie ist nicht angegeben, ob die beiden Batterien B und C, welche auf der Hohe standen, Haubigen waren; sind sie es nicht gewesen, so standen sie als Kanonen-Batterien zu hoch, konnten der bohrenden Schüsse wegen nur geringe Wirkung leisten und erlaubten dem, auf und neben der Chaussee von Soissons, vorrückenden Feinde sehr bald unter den Schuß zu kommen. In letterem Falle wären sie deshald besser rechts und links von Semilly placirt gewesen, wodurch sie den Angriss auf diese Vorstadt wirksamer hätten verhindern und, wenn es anging, ein Paar Geschütze in Semilly selbst verdeckt halten können, um sie am Ausgange zur Bestreichung der Chaussee auszustellen.

Hierburch ware auch mehr Artillerie auf den Raum zwischen Semilly und St. Vincent gekommen, welche den Angriff und die nachherige Wegnahme von Ardon gewiß sehr erschwert haben wurde.

Die Batterie E stand zu entfernt, sowohl für die Angrisse des Corps unter Rapoleon, als auch für die des Marmont'schen, und mußte deshalb in dieser Position zu lange intact bleiben; wenn sie anders nicht noch im Berfolg des Gesechts gegen Ardon verwendet worden, wovon sedoch keine Rede ist. Die Batterien D, F und G standen gut.

Die Referve : Cavallerie und reitende Artillerie des 3. Armee : Corps war links der großen Straße nach Rheims neben der Borstadt Baux aufgestellt. Der linke Flügel wurde durch das 1. und 2. preußische Armee : Corps unter den Generalen v. York und v. Kleist gebildet, von denen das erstere ganz links stand. Pork stellte die Division des Prinzen Wilhelm in die erste Linie, mit dem linken Flügel an den Meierhof Manousse gelehnt, der durch 2 Bataillone besetzt war; 2 Bataillone kamen hinter dem linken Flügel zu stehen, und 2 andere besetzten Athies. Die Diviston des General von Horn, stand im 2. Tressen und die Reserve : Cavallerie nebst der reitenden Batterie Rr. 2 auf dem linken Flügel, während die medlenburgischen Husaren über den Bach gesendet wurden. General Ratzler, der mit 2 Cavallerie Regimentern bei der Avantgarde gewesen, stellte sich auf den linken Flügel des Prinzen Wilhelm.

Oberst Schmidt stellte die Fußbatterte Nr. 2 und links daneben die halbe 12pfündige Batterie Nr. 1, auf eine Erhöhung links, um das Dorf Athies zu bestreichen; 2 10pfündige Haubigen, die halbe 12pfündige Batterie Nr. 1, und die ganze Nr. 2 auf den rechten Flügel. Die Fußbatterie Nr. 1 nahm ihre Aufstellung hinter der Erhöhung; die Nr. 3 blied zwischen den beiden Divisionen; die reitende Batterie Nr. 3 nahm ihren Platz hinter dem linken Flügel, um den Angriss auf Athies zu unterstüßen; die Fußbatterie Nr. 15, nebst 4 Haubigen, stand ebenfalls in Reserve. Die reitenden Batterien Nr. 1 und 12 wurden, um dei der Hand zu sein, die auf eine Entsernung von 4—500 Schritt an den linken Flügel herangezogen; und als das Feuer begann, geschah ein gleiches mit der halben 12pfündigen Batterie Nr. 1 zur Verstärfung des linken Flügels.

General v. Kleist hatte 3 seiner Batterien beim Vorwerke Chausour aufzgestellt, die Haubigbatterien auf und neben der Chaussee, daneben die 12 pfündige Batterie Rr. 3 und links die Fußbatterie Rr. 8. Die 10. Brigade stand unter dem General v. Pirch I. in erster Linie hinter diesem Borwerf und die 9., unter dem Besehl des General Klür, in Reserve rechts der Chaussee; hinter erstere kamen 2 Cavallerie-Regimenter zu stehen; die sehr schwachen Landwehrschwadronen und das 2. schlesische Husaren-Regiment erhielten die Bestimmung, die Artillerie zu decken; die Reserve-Cavallerie und Artillerie blieb hinter dem ersten Armee-Corps.

Das Gehölz rechts wurde unter Oberst-Lieutenant v. Lettow mit 3 Füsilier= Bataillonen und einer Compagnie schlesischer Schützen besetzt.

Die russischen Corps unter Langeron und Sacken blieben Ansangs in Kolonnen als Reserve nördlich unter der Stadt Laon, da mehrere Bataillone, weil sie viel gelitten hatten, in einander verschmolzen waren und Langeron 7 Infanterie = und 5 Cavallerie = Regimenter mit 30 Geschüßen vor Maynz gelassen hatte. Das 6. russische Armee = Corps war ganz unter die Besehle des General von Sacken gestellt.

Die ungefähre Stärke ber Truppen, welche Theil an ber Schlacht genommen haben, ist folgenbe:

```
Das 1. preuß. Armee-Corps unter General v. Port.
  die vereinigte 1. und 7. Brigade unter Gen. v. Horn,
                           71/2 Bataill. incl. 2 Comp. Jäger,
  bie vereinigte 2. und 8. Brigabe unter Prinz Wilhelm von
    Preußen
                                                  10 Bataill.
                                                               13,500 M.
  die Reserve-Cavallerie unter Gen. Jurgas . . 33 Esc.
  bie Artillerie unter Oberst v. Schmidt
        12 pfund. Batterie 1, 2; 6 pfund. Nr. 1, 2, 3, 15 und
             reitende Nr. 1, 2, 3, 12 = 10 Batterien.
         Summa: 17½ Bataill., 33 Escabr. unb 10 Batt.
Das 2. preuß. Armee = Corps unter General v. Kleift.
  die Infanterie unter Prinz August von Preußen
  bie 9. Brigade unter Gen. v. Klur
                         5½ Bataill. und 2 Comp. Schützen,
  bie 10. Brigade unter Gen. v. Pirch I.
                         71/2 Bataill. und 2 Comp. Schüßen,
  bie Cavallerie unter Gen. v. Zieten . .
                                                 30 Escabr.,
                                                               10,600 M.
  die Artillerie unter Oberst Braun
                          2 12 pfünb. Batt. Nr. 3 und 6,
                             6 pfünd.
                                                 7, 8 unb 9,
                          3 reitenbe
                                                 7, 8 unb 9,
                          Haubisbatterie Rr. 1.
                                    9 Batterien.
          Summa: 13 Bataill., 30 Escabr. und 9 Batt.
Das 3. preuß. Armee = Corps unter General v. Bulow.
  die 3. Brigade unter Prinz von Heffen=Homburg 7 Bataill.
  die 4. Brigade unter Gen. v. Thumen.
  die 6. Brigade unter Gen. v. Kraft
  die Cavallerie unter Gen. v. Oppen
                                                 19 Escabr.
  die Artillerie unter Gen. v. Holzendorf
                                                               16,900 M.
                             2 12 pfünd. Batt. Nr. 4 und 5,
                             2 russische besgleichen,
                             3 6pfünd. Batt. Nr. 5, 6 und 16,
                             1 reitende Batt. Rr. 11.
```

8 Batterien.

Summa: 20 Bataill., 19 Escabr. und 8 Batt.

```
Also:
1. Armee = Corps 17½ Bataill., 33 Escabr. und 10 Batt. = 13,500 Mann.
               13 . .
                                    s 9 s
2.
                           30
                                                   = 10,600
                                      s 8
3.
                           19
                                               = 16,900
               20
               50½ Bataill., 82 Escabr. und 27 Batt. = 41,000 Mann-
        Die Armee des General Langeron . . . = 24,900 Mann.
                              v. Sacken . . . = 12,700
        Das Corps des Gen. v. Winzingerobe . . . = 25,200
                                         Im Ganzen 103,800 Mann.
    Letteres Corps bestand:
aus der Avantgarde unter Gen. Czerniczeff:
          Ulanen
                                                     . 4 Escabr.
          . 5 Pulfs.
         . 1 reitenden Batterie Rr. 12.
Aus der Infanterie unter Gen. Graf Woronzow.
Aus dem Corps bes Gen. Bouigsch:
          24. Diviston unter Gen. Swarifin 6 Bataill. incl. 2 Jäger-B.
                             Boncet . 4
          14.
                                Krasowsty 2 =
                                                    Jäger.
          15.
          Positionsbatterie Nr. 31.
          Leichte Batterie Nr. 21 und 26.
                                       12 Bataillone und 3 Batterien.
Aus der Infanterie unter Gen.-Lieutn. Graf Stroganow:
          12. Division unter Fürst Chovonsty 6 Bataill. incl. 2 Jäger-B.
                           Gen. Geltuschin 4
          Positionsbatterie Nr. 53.
          Leichte Batterie Nr. 48 und 56.
                                     10 Bataillone und 3 Batterien.
Aus ber
          21. Division unter Gen. Laptieff . . 6 Batt. incl. 2 Jäger-B.
          Positionsbatterie Nr. 28.
          Leichte Batterie Nr. 42 und 46.
                                      6 Bataillone und 3 Batterien.
 Aus der
          Reserve-Cavallerie unter Gen-Lieutn. Graf Drurk:
                                   10 Pusts, 32 Escabr. und 3 Batt.
        Zusammen: 28 Bataill. Infant., 36 Escabr., 15 Pulfs und 13 Batt.
```

Bei obiger Gesammtsumme sind 20,000 Pferde mitgerechnet, jedoch ohne die Kosaken; das Corps des Grasen St. Priest aber, der mit 2400 Preußen und 3000 Russen in Rheims anlangte, muß abgezogen werden, sodaß die ganze Stärke der Allierten bei der Schlacht von Laon 98,400 Combattanten beträgt, und 60,800, wenn man die abrechnet, die nicht Theil au dem Gessechte nahmen.

1

Die Formation ber französischen Armee war folgende: Corps des Marschall Rey:

Die Infanterie - Divisionen Boper (Pierre).

Meunier.
Gurial.

Boyer be Rebeval unter bem Herzog

Charpentier von Belluno.

Cavallerie = Roussel unter General Grouchy.

Corps bes Marschall Mortier:

Die Infanterie = Divistonen Friant.

= Ehristiani.

# Poret de Morvan.

Cavallerie= = Colbert.

Ercelmans
Pacz (Polen) unter General Ransouty.

Corps bes Marschalls Marmont:

Die Infanterie = Division Ricard.

z z Lagrange.

Das 1. Cavallerie-Corps Die 2. Pariser Reserve-Division unter bem Herzog von Pabua.

Was die Stärke der französischen Armee betrifft, so ist es schwierig, etwas bestimmtes darüber zu sagen. Roch in seinen Memoiren über den Feldzug von 1814 sept sie am Tage von Craonne, den 7. März, auf 29,423 Mann incl. 6,300 Pferde; der Verfasser einer Geschichte der Stadt Laon de Vismes behauptet, aus officiellen Quellen zu wissen, daß die Armee des Kaisers am 7. 37,000 und am 9. 29,000 Streiter gezählt habe, und während die, welche sie vom Berge von Laon genau übersehen konnten, sie auf 40,000 Mann schätzen, gab ein Dolmetscher Napoleons, der einige Tage vor der Schlacht gefangen wurde, sie auf 70,000 Mann an.

Das Corps des Herzogs von Ragusa wurde zu 12—14,000 Mann angenommen; Koch sett dasselbe am 17. März auf 8216 Mann und die ganze Stärke der Armee wäre bemnach etwa 52,000 Mann gewesen.

Blücher war besonders für seinen linken Flügel besorgt und wenn er den späten Angriff des Marmont'schen Corps hatte voraussetzen können, wären die einzelnen Corps gewiß näher an den Kampsplatz des Centrums gezogen worden, wo die reitende Artillerie Gelegenheit gehabt hätte, nach der Wegnahme von Ardon, durch ihr schnelles Erscheinen den Rückzug des Feindes sehr zu beunruhigen, wogegen dies jetzt nur durch ein Geschütz der Fuß-Artillerie gleichsam markirt werden konnte.

Im spätern Verfolg bes Gefechts hatte Blücher die gute Idee, die Reserves Cavallerie und reitende Artillerie des 3. Armees Corps unter dem General

von Oppen, zwischen Arbon und Bruperes auf Schloß Cornelle, in Flanke und Rücken des Feindes, zu dirigiren, doch gab er dieselbe weil er für den linken Flügel besorgt war, wieder auf, was um so mehr zu bedauern, als das bloße Erscheinen der Cavallerie, im zeitgerechten Womente, wenn auch des Terrain in dieser Richtung für ste nicht recht günstig zu sein scheint, dem Feinde gewiß Besorgnisse eingeslößt haben würde.

Die Artillerie bes Port'schen und Kleist'schen Corps war auf vortheilhaftem Terrain sehr gut placirt und bem Kaliber nach richtig vertheilt, um dem Feinde das Borrücken aus Athies und auf der Chaussee zu erschweren.

Es mußte jedoch, da Athies mit 2 Bataillonen besetzt wurde, auch Artillerie zur unmittelbaren Bertheidigung desselben verwendet werden, wenn auch nur eine reitende Batterie, mit der dazu nöthigen Bedeckung an Cavallerie in ihrer rechten Flanke, welche ihren Platz auf der Höhe südlich des Dorses, wo späterhin die Franzosen die ihrige ohne großen Zeitverlust ausstellten, gesunden hätte. Ebenso hätte das kleine mehr rückwärts gelegene Wäldchen zu größerer Sicherheit mit einigen Compagnien besetzt werden können, wie denn auch ein Paar oder vielleicht auch 4 Haubiten sehr gut auf dem Wege von Athies nach Schloß Malaise gestanden hätten, um das Dorf der Länge nach zu bestreichen.

Ware Athies burch Artillerie vertheibigt gewesen, so hatte es sich wahrs scheinlich länger gehalten und wäre vielleicht auch bei nachrückender Verstärfung gar nicht genommen worden, besonders dann nicht, wenn die reitende Batterie Rr. 3, welche hinter dem linken Flügel der in Position ausgestellten Artillerie nördlich von Manousse stand, zu Gunsten der Vertheibigung zwischen Athies und dem Bach eine Diversion gegen die seindlichen Angrisse Kolonnen machen konnte.

Der rechts von Athies aufgestellten Artillerie konnte kein Unfall begegnen, sie war im Stande sich ungehindert, und da es reitende war, auch schnell genug, auf die Stellung zurückziehen.

Die Infanterie aus dem Wäldchen nahm ihre Richtung auf den vor Sauvoire im Walde stehenden Posten.

Das Corps von Winzingerobe hatte ben rechten Flügel.

Rachdem der Rebel gefallen und der Feldmarschall die seinbliche Stellung erkannt, auch zugleich das Vorrücken einer seinblichen Kolonne auf der Straße nach Rheims ersahren, erhielt der General Winzingerode den Besehl zum Angriff, in der Absicht, die Spaltung der seindlichen Kräste zu benutzen und den Gegner vielleicht einzeln zu schlagen. Das Dorf Clach hätte von den Russen schon besetzt sein, oder wenigstens, nachdem es genommen, besser verstheidigt und behauptet werden müssen, um das weitere Vorrücken dadurch zu erleichtern; die russische Artillerie scheint jedoch zurückgeblieben zu sein, statt sich, nach der Wegnahme von Clach, links daneben auszustellen und so die sehr schon placirte französische Artillerie zu beschießen. Die Entsendung des

Generals Wassilczikof war sehr gut; und hätte er seine reitende Artillerie zwischen Laniscourt und Thierret ordentlich gebraucht, so würde es der französischen Cavallerie nicht so leicht geworden sein, den aus Clacy gegen Mons en Laonnois debouchirten russischen Kolonnen auf den Hals zu fallen. Die bald darauf erfolgte Wegnahme von Clacy, hätte, unter günstigeren Umständen, Blücher große Vortheile verschaffen können.

Die Angriffe der Russen auf dasselbe am 10. waren sammtlich fruchtlos, bis der General von Holzendorf aus der Reserve eine russische Batterie unter Oberst Magdenko in der Preis gegebenen rechten Flanke des Feindes ausstellte. Die Kolonne des General Balf muß nicht zur rechten Zeit angegriffen haben.

Von den Bewegungen des linken Flügels, nachdem Athies genommen war, kann, weil unterdeß die Racht angebrochen, und man überhaupt wünschte, den Feind glauben zu machen, das Ende des Kampses sei eingetreten, um ihn dann desto sicherer überfallen zu können, nichts weiter berichtet werden.

Dies war die ursprüngliche Absicht des General v. Zieten, und stimmte mit der der Generale Yorf und Kleist überein, und da auch Blücher den Besehl dazu ertheilte, so wurden von den beiden Lettern die nothigen Anstalten dazu im Stillen getroffen. Prinz Wilhelm von Preußen erhielt den Besehl, das Dorf Athies anzugreisen, General v. Horn, ihn rechts zu unterstützen, und General Rabler, ihn links zu flankiren. Oberstlieutenant v. Lettow sollte mit 8 Bataillonen auf der Chaussee vorgehen, die Generale v. Pirch I. und v. Klür ihm solgen; v. Zieten wurde angewiesen, mit der ganzen Cavallerie der beiden Armee-Corps auszusitzen, und dem Feind unvermuthet in Flanke und Rücken zu sallen.

Prinz Wilhelm stellte die 4 Bataillone der 8. Brigade, unter dem Oberst v. Borke, an die Spisse seiner Division, und die 4 Bataillone der 2. unter Oberst v. Warburg in's 2. Treffen; die Artsllerie folgte dem General v. Horn; die Avantgarde des Oberstlieutenant v. Lettow wurde durch 2 Cavallerie-Regimenter unter Oberst v. Blücher unterstüst, die in Escadronskolonnen auf beiden Seiten der Chaussee folgten; da es Nacht war, wurde den Truppen die größte Stille empsohlen.

Prinz Wilhelm stieß auf bie Brigade Lucotte, als sie eben das Dorf bessepen wollte, und Oberst v. Borke ließ deshalb 1 Bataillon auf dem Haupts wege gegen das Dorf vorrücken; 2 Bataillone folgten zur Unterstützung, und eins als Reserve, und mit diesen Truppen vereinigten sich die beiden Füsilierz Bataillone, welche das Dorf früher vertheidigt hatten. Unvermuthet angegriffen, suchte sich der Feind hinter den Hecken und Mauern der eingeäscherten Häuser zu vertheidigen, allein er wurde überall vertrieben, und mußte schließslich das Dorf räumen.

Alls die Truppen, welche auf der Ebene in der größten Stille vorrückten, ben Sturmschlag der Trommeln im Dorfe hörten, wurden sie gleichfalls mit fortgerissen, und stärzten sich stürmend auf die große seindliche Batterie, die

nun zu schießen begann. Zugleich trat Brinz Wilhelm aus bem Dorfe, und wurde von einem Kartatsch- und Flintenseuer empfangen, welches von der besholzten Anhöhe herkam. Er ließ deshalb dieselbe durch die beiden Füstliers Bataillone angreisen, und dieselben auf dem rechten und linken Fügel von je einem Regiment unterstüßen. In wenig Augenblicken war die ganze. Stellung genommen, und da die Zieten'sche Cavallerie zugleich den Feind in die rechte Flanke nahm, so war seine Verwirrung allgemein; er war völlig überfallen, und sich nach der Chaussee, auf der man die Artisterie rollen hörte. Von allen Seiten angegriffen, überall den Feind vor sich, in der Front, auf den Flanken und im Rücken wollte er Widerstand leisten, ohne zu wissen, nach welcher Seite hin er Front machen sollte. Alles war in Unordnung; jeder suchte sich zu vertheidigen, wie er konnte, jede Truppe schlug sich einzeln, und es würde selbst denen, die daran Theil genommen haben, schwer werden zu sagen, wo und wie ste in's Gesecht gekommen seien.

Roch erzählt biesen nächtlichen überraschenben Ueberfall folgenbermaßen: "Die Preußen, welche keinen Wiberstand erfahren, ruden gegen die beholzte Anhöhe vor, auf welcher bas Gros bes VI. Corps und bie Artillerie-Reserven lagerten. Schrecken und Bestürzung gehen ihnen voran; ohne Bertheibigung fällt ihnen Alles in bie Hanbe, was sie finden. Kaum hatten bie Batterien Zeit, ein ober 2 mal zu feuern; die Artilleristen nehmen ste an's Schlepptan und ziehen sie gegen bie Chaussee, aber ein großer Theil bleibt in ben Gräben steden. Alles brängt sich bort zusammen, in ber Absicht, sich zu sammeln, und schon fing man an, sich wieder zu ordnen, als die Avantgarbe von Rleift, die von Sauvoire herkam, sich im Rücken hören ließ. Die ersten klintenschuffe verbreiteten einen panischen Schrecken unter den Teuppen, die, ·welche sich schon wieder gesammelt hatten, verloren die Geistesgegenwart; Cavallerie, Infanterie, Artillerie, alles floh zerstreut bis Fetieux, wo bie Rüben Halt machten, um Athem zu schöpfen. Die Verwirrung hatte nicht so schnell ihre Grenze gefunden, wenn nicht ber Oberst Fabvier mit seiner Abtheilung (von 400 Pferben) zurückgekommen wäre, und auf der Chaussee die Arriergarde gemacht hatte. Seine Haltung bewog den Feind, der in der Dunkelheit nicht recht erkennen konnte, was er vor sich hatte, sich bem Defilee nur mit Vorsicht zu nähern."

Als sich Zieten mit der Cavallerie zum Angriff in Bewegung setze, ließ er nur die brandendurgischen Kürasstere zur Deckung der Artillerie zurück, und besahl dem General v. Jürgas, mit 2 Cavallerie Regimentern, wovon zwei Schwadronen hinter sedem Flügel, den ersten Angriff zu machen. Das zweite Tressen, aus den westpreußischen Dragonern, und 5 Schwadronen Landwehr, unter Oberst Graf Hensel, bestehend, mußte sich rechts ziehen, um die Insanterie zu unterstützen, die in diesem Augenblick noch in Athies im Gesecht war; die Reserve-Cavallerie des 2. Armee-Coxps, unter den Besehlen des General v. Röder solgte als Reserve in Massen formirt.

Der General v. Jürgas siel in die Bivouacs der Reiterei des Feindes, welcher in Unordnung nach der Chaussee floh, wo man das Rasseln des sliehenden Fuhrwerks hörte. Um seine Flanke und Rüden gegen die seindlichen Truppen zu sichern, die eben von Athies zurückwichen, ließ v. Zieten sein zweites Tressen rechts ziehen, und befahl den schlessischen Ulanen, in derselben Richtung vorzugehen. In dieser Berwirrung suchte die seindliche Cavallerie sich theilweise zu formiren; sie war genöthigt, nach mehreren Richtungen Front zu machen, und leistete noch tapkern Biderstand. Einen Augenblick befand sich die Cavallerie des General v. Röber mitten unter einer Masse von seind-lichen Reitern und Infanteristen. Die ostpreußischen Kürassere formirten sich rückwärts zum Angriss, und die schlessischen mußten sich in 2 Linien ausstellen, um vor- und rückwärts zugleich zu attaquiren; dasselbe Regiment bewies eine seltene Unerschrockenheit dei einem Angriss auf seindliche Cavallerie, den es unternahm, ohne sich durch Tirailleurseuer aus einem Graben in seinem Rücken stören zu lassen, und wobei es 1 Kanone und 3 Munitionswagen erbeutete.

Rachbem das Dorf Athies genommen war, ruckte auch die bei der Avantsgarde und den Brigaden befindliche Reiterei vor, um den Feind zu verfolgen, dessen ganze Artillerie auch beinahe genommen wurde. Die neumärkischen Dragoner sprengten 2 Infanteriemassen, machten sie beinahe ganz gefangen, nahmen erst 2 und dann noch 10 Geschütze; das 1. schles. Husarenregiment machte mehrere Anfalle auf seindliche Cavallerie und nahm 3 Kanonen und 2 Munitonswagen.

Das 2. Leibhusaren Regiment, von dem brandenburgischen unterstützt, warf zuerst eine Infanteriemasse über den Hausen, und machte 200 Gefangene, dann stieß es auf seindliche Kürasstere, die den Angriff stehen den Fußes erswarteten, und mit Berlust von 60 Pferden geworfen wurden. Rurz darauf traf es auf Lanciers, und 5 Kanonen, welche kaum 2 Schüsse gethan hatten, als sie schon genommen, und die Reiter verjagt waren; ebenso nahmen auch noch die litthauischen Dragoner und die schlessischen Ulanen eine ansehnliche Menge Geschüße.

Die ganze Cavallerie bes General Langeron, unter General Korff, sette sich nun in Bewegung, um die Angrisse ber Preußen zu unterstüßen. Die preuß. Infanterie machte bei Aippes Halt; die Cavallerie blieb auf den Fersen des Feindes, der bei Fetieux Widerstand leisten zu wollen schien, doch nahm Oberstlieutenant von Lettow dieses Desilee mit den Bataillonen der Avantgarde, wobei ihm auch eine Haubisse in die Hande siel. Rur die Reiterei umd einige Bataillone gingen über dieses Desilee, um jenseits eine Stellung zu nehmen, und zwar die Cavallerie des 1. Corps rechts, und die des 2. links der Chaussee; ebenso ging die ganze Infanterie bei Athies zurück, und nur ein Theil blied bei Fetieux und Aippes.

Im Ganzen waren dem Feinde 45 Kanonen, und mehr als 100 Munistionswagen genommen worden, während der Verlust des 3. Corps im Ganzen aus 376 Mann bestand.

Am folgenden Tage früh Morgens sette fich die preußische Reiterei, mit Ausnahme der Brigade Henkel, welche bei Athies blieb, in Bewegung, um die am vorigen Tage errungenen Vortheile zu verfolgen.

In der Boraussehung, daß Rapoleon burch die Riederlage seines rechten Flügels bewogen werden wurde, in der Racht abzuziehen, gab Blücher seiner gangen Infanterie ben Befehl, benselben sowohl auf ber Straße von Rheims, als auf der nach Soissons zu verfolgen, wobei er die Absicht hatte, die feindliche Armee zu umzingeln, und ihr ben Rudzug ganz abzuschneiben. Als bas 3. Armee = Corps vom Berge herabkam, um fich in Brigaden zu formiren, wurde es durch lebhaftes Ranonenseuer empfangen, woraus zu schließen war, daß Rapoleon einen neuen Angriff versuchen wollte, und General v. Bulow zog sich beshalb wieder zurud. Der Angriff Rapoleons war geschehen, ehe er bas Unglud seines rechten Flügels erfahren, und seine Absicht ging bahin, bie Stellung von Laon rechts und links zugleich zu umgehen, und in ber Front im Zaume zu halten, ein Plan, der bei gleichen Kräften schon sehr problematisch gewesen ware, und bei so geringfügigen Mitteln es noch mehr sein mußte. Doch als er erfahren, daß er nicht mehr auf seinen rechten Flügel zählen dürfe, glaubte er voraussehen zu muffen, daß Blücher nun seine Mitte und den rechten Flügel entblößt haben würde, um Marschall Marmont zu erbruden, und beschloß, sich vor Laon zu behaupten, vielleicht, um seinen Begner durch eine brohende Stellung besorgt zu machen, und ihn abzuhalten, seine Bortheile zu verfolgen.

Gleich mit Tagesanbruch unternahm Graf Woronzow ben Angriff auf Clacy, welches General Charpentier in ber Nacht befestigt, und die Zugänge verrammelt hatte; 3 Felbgeschütze bestrichen ben Weg nach Laon, 3 andere nach St. Face, und eine Batterie auf dem Hügel der Kirche mitten im Dorfe das ganze Terrain; bei solchen Positionen mislang der Angriff der Russen.

Run gab Napoleon, der auf der Höhe von Vincent Bewegungen zu erblicken glaubte, und der Meinung war, Blücher sei seiner Beharrlichkeit überdrüssig geworden, und stehe im Begriff, den Rückzug anzutreten, den Besecht zum Angriff auf bie Stadt. Der Angriff auf Semilly wurde durch Oberstlieutenant v. Clausewis abgewiesen.

Der Ausgang ber Schlacht selbst war nach Roch folgenber:

"Sonach sprang es in die Augen, daß es unmöglich war, Laon mit Gewalt zu nehmen. Da indeß der Kaiser sich nicht entschließen konnte, vor dem Feldmarschall Blücher den Rückzug anzutreten, so wollte er noch einen Bersuch nach der Straße von La Fère machen, und sendete den Grasen Drouot an den Ausgang des Wäldchens von Clacy. Dieser General kam zurück, und erklärte mit seiner gewöhnlichen Freimuthigkeit, daß ein solches Project unaussührbar sei. Durch diese Antwort wenig befriedigt, gab er dem General Belliard auf, eine Cavallerie-Abtheilung so weit als möglich zwischen dem Holze und der Rühle von Nolinchart vorzusenden, um die Stärke des Feindes

nach dieser Seite zu beobachten. Dieser General wurde durch die Russen vor dem Hölzchen zwischen Reuville und Cerny aufgehalten, und bestätigte den ersten Rapport. Dessen ungeachtet blieb der Kaiser unentschlossen. Nachdem der General Belliard ihm nochmals alle Gründe andeinander gesetzt hatte, worauf seine Meisnung beruhte, beschwor er ihn, sich nicht einem gänzlichen Untergange auszussehen, und bewog ihn endlich, gegen 4 Uhr den Rückzug nach Soissons zu bestimmen. Die Kanonen donnerten jedoch die in die Racht sort, wo die Armee ansing, sich über das Desilee von Etouvelle zurückzuziehen, und nur einzelne Posten in der Stellung blieben. Den 11. März mit andrechendem Tage setzte sich die Armee links abmarschirt über Anizh auf der großen Straße nach Soissons in Bewegung."

Rach der völligen Deroute des seindlichen rechten Flügels hatte Blücher die Idee, den Feind auf beiden großen Straßen verfolgen zu lassen, und zwischen die getrennten Kolonnen eine bedeutende Cavalleriemasse zu werfen, um sie noch vollends zu trennen, und besonders dem Corps unter Rapoleon den Rückzug abzuschneiden.

Schabe, daß dieser Befehl der Augenkrankheit Blüchers wegen nicht zur Ausführung kam, und man sich durch Napoleons hartnäckigen Widerstand vor Laon davon abhalten ließ.

Die große Armee hatte bann Blücher ruhig entgegen kommen, und sich vor Paris mit ihm vereinigen können, und Napoleon nicht nothig gehabt, erst ben großen und beschwerlichen Marsch nach St. Deziers und wieder zurück zu machen.

Von Seiten der französischen Artillerie sind in der Schlacht bei Laon keine Fehler vorgefallen, sondern sie hat das Terrain sehr schnell, zweckmäßig und gut benutt.

Im Allgemeinen ist das zu späte Eintreffen des Marmont'schen Corps, und das übereilte Angreisen des Kaisers, als er vom Marschall nichts erfahren konnte, nicht gut zu rechtsertigen. —

Der Verlust der französischen Armee, die unter den unmittelbaren Befehlen des Kaisers socht, betrug 3800 Mann; der des Herzogs von Ragusa kann auf 4000 Mann angenommen werden.

# Die Schlacht bei Liguy am 16. Juni 1815.

Durch bie Zuruckunft Rapoleons von Elba nach Frankreich, von dem Wiederausbruch des Krieges überzeugt, hatte die preußische Armee unter Blücher's Besehl sich bereits zu concentriren begonnen, und letzterer mit dem Herzog v. Wellington sich zu gegenseitiger Unterstützung verabredet, als den noch früher als man es erwartete französischer Seits die Feindseligkeiten ohne vorhergegangene Kriegserklärung begannen. Die verschiedenen Armeecorps (vom 1. die incl. 4.) wurden daher beordert sich bei Fleurus zu sammeln, und Zieten erhielt den Besehl, — der in der Racht vom 14. zum 15. Juni ausgesertigt wurde — mit seinem (dem 1.) Armee-Corps diesen Ort zu halten.

# Die prenßische ober niederrheinische Armee unter den Befehlen des Fürsten Blücher von Wahlstadt bestand am 15. und 16. Inni 1815 aus solgenden Theilen:

```
1. Armee = Corps unter bem General = Lieutenant v. Zieten.
1. Brigade: Chef Gen. v. Steinmet, Commandeur Oberft v. Hoffmann
 91/2 Bataill., incl. 2 Schüten-Comp. u. Fußbatterie Rr. 7 . 8647 Mann
2. Brigade: Chef Gen. v. Pirch II., Command. Oberst v. Stach
9 Bataillone und Fußbatterie Nr. 3.....
3. Brigade: Chef Gen. v. Jagow, Command. Oberst v. Rüchel-Kleist
  9½ Bataillone incl. 2 Schützen-Comp. und Fußbatterie Nr. 8
4. Brigade: Chef Gen. Graf Henfel, Command. Dberft v. Schutter
  6 Bataillone und Fußbatterie Nr. 15
                                                             4721
Reserve = Cavallerie bes Generallieutenant v. Röber:
  Brigade bes General v. Trestow . . .
                                            12 Escabr.
           Dberstlieutenant v. Lütow
                                            20
Reserve = Artillerie Oberst von Lehmann:
 2 12pfd. Batt. Nr. 2 u. 6
1 6pfd.
                     1
                  $
            8
                                 7 Batterien
                                                             1019
  1 7pfd. Haubite =
  3 reit. Batterien = 2, 7 u. 10)
                32 Escadr., 34 Bataill. und 11 Batterien. 30,831 Combat.
            2. Armee-Corps unter bem General v. Pirch I.
                                      9 Batl. u. Fußbatt. Nr.10 = 6851 M.
5. Brigade: Gen. v. Tippelskirchen
6. Brig.: Gen. v. Kraft u. Oberft v. Zastrow 9 🕝
                                                        5 = 6469
7. : v. Brause u. Oberst v. Schon 9 :
                                                        = 34 = 6224 =
                                                          12 = 6291 
                         = v. Langen 9 =
  Reserve = Cavallerie bes General v. Jürgaß:
                                          12 Escabr.)
    Brigade des Oberst v. Thumen . . .
                   s Graf Schulenburg 8
                       v. Sohr . .
                                          16
Reserve = Artillerie Oberst von Röhl-:
  2 12pfd. Batt. Mr. 4 u. 8
                                   6 Batterien
                  s 37
  1 6pfb.
                 5, 6 u. 14)
  3 reitende
                36 Escadr., 36 Batail. und 10 Batterien. 31,757 Combat.
```

```
3. Armee = Corps unter bem General - Lieutenant v. Thielmann.
9. Brig.: Gen. v. Borfe, Oberft v. Zepelin 9 Bat. u. Fußbatt. Rr. 18 = 6752 Mann
                         s v. Kämpfen 6 s u.
                                                      35 = 4045
10. *
                         s v. Luck
11. *
                                     6 =
                                                              3634
                                                              6180
        Oberst v. Stülpnagel .
                                     9 Batail.
12.
  Referve = Cavallerie bes General v. Hobe:
     Brigade des Oberst v. b. Marwig 10 Escadr.
                                                              2405
                        Graf Lottum 14
Reserve-Artillerie Oberst Mohnhaupt:
  1 12pfd. Batt. Nr. 7
                                                               964
  3 reitende Batt. = 18, 19 u. 205
                24 Escadr., 30 Bataill. und 6 Batterien = 23,980 Combat.
4. Armee-Corps unter bem General ber Infanterie Graf Bulow v. Dennewis.
13. Inf. Brig.: Gen. Lieut. v. hade, Oberst v. Lettow 9 Btl. u. Ffb. R. 21 - 6385 M.
              Gener. v. Ryssel I., - v. Funt 9 : : : 13 = 6953 .
                     v. Losthin, * v. Löbell 9 * * * 14 = 5881 *
15. *
                                    v. Hiller 9 : . . 2 - 6162 :
16.
                                 z
  Reserve-Cavall.: Gen. der Cavallerie Prinz Wilhelm v. Preußen, Brigade-Commandeure Gen. v. Sydow, Oberst Graf Schwerin
           u. Oberstlieut. v. Wasborf 43 Escabr. . . . .
                                                                 3081 *
Reserve-Artillerie Oberstlieutenant v. Bardeleben:
  3 12pfd. Batterien Nr. 3, 5 u. 13
                                        7 Batterien
  1 6pfd. Fußbatterie = 11
                                                                 1866
  3 reitende Batterien = 1, 11 u. 12)
        Summa 43 Escabr., 36 Batail. und 11 Batterien = 30,328 Combat.
                            Im Ganzen also:
1. Armee-Corps 32 Escabr.,
                           34 Bataill. u. 11 Batter. - 30,831 Mann
                           36
                                       s 10
                                                  = 31,758
               36
2.
                                 5
               24
                           30
                                      s 6
                                                  = 23,980
3.
                                                  = 30,328
                           36
                                       . 11
'4.
     Summa 135 Escabr., 136 Bataill. u. 38 Batter. = 116,897 M. Combat.
```

Blücher hegte die Hoffnung von der englisch allierten Armee unterflüßt zu werden, und so dem Feinde das weitere Vordringen gegen Ramur unt Brüffel durch Annahme einer Schlacht verwehren zu können. Der Herzog von Wellington sandte die Rachricht, seine Maßregeln seien so getroffen, daß er, 22 Stunden nach dem ersten Kanonenschusse, seine Truppen entweder bei Rivelles oder Quatrebras zu vereinigen im Stande sei. Da indessen bei dieser Berechnung Entsernungen von 7—9 Mellen zu Grunde lagen, wie die von Sent und Courtray nach Quatrebras, so war die größte Genauigkeit in Ausfertigung und Ueberbringung der Besehle nothig, da sonst der geringste Ausenthalt, den unvorhergesehene oder nicht vorherzusehende Umstände verurssachten, eine allgemeine Störung veranlassen mußte. Die Wahl dieses Schlachtseldes unsern Fleurus war mehr durch die Rothwendigkeit geboten,

dem Feinde die große Chaussee von Bruffel nach Namur, die furzeste Berbinbungslinie der beiden befreundeten Armeen, zu sperren, als durch besondere Bortheile bes Terrains bedingt und begründet.

Diese Chaussee, — die Hauptlinie, welche die beiben alliirten Armeen zu behaupten suchen mußten — gehörte von Namur bis Sombref zu ber Operationslinie ber Preußen, von Bruffel bis Quatrebras zu ber ber Engländer, und der Raum bazwischen diente beiden Armeen zur Communication.

Die Franzosen hatten von Charleroi aus 3 Wege, diese Linie zu erreichen, entweder auf der Chaussee von Brussel, oder auf der von Namur, oder auf der Römerstraße, von denen die erste auf Quatrebras führt, die beiden lettern aber in die Rahe von Sombref, das 3 Stunden von Quatrebras entfernt ift. Dies waren die Puncte, welche behauptet werben mußten, und die bas Schlachtfeld bestimmten. Außerdem giebt es freilich noch einen Weg, die kleine Straße von Charleroi nach Namur, welche bei Fleurus rechts nach Onoz abgeht, allein bies ift ein Defilee, aus frühern Kriegen bekannt, welches bie Franzosen nur zu observiren fich begnügten, ba es nach ber Bertheilung ber beiberseitigen Streitfrafte auf bem Kriegsschauplat fie schwerlich begunstigen konnte.

Die Bertheibigung von Quatrebras fiel ber Lage ber Sachen nach ben Engländern anheim, wie die von Sombref den Preußen; 4 Wochen vorher waren die beiden Sambreufer von dem preußischen Generalstabe recognoscirt und aufgenommen worden. Man hatte den Vorschlag gemacht, einen Theil ber Armee bei Sombref, in ber Stellung von Point du jour, aufzustellen, ben andern aber burch die zwischen diesem Orte und Bry liegenden Höhen zu mastiren, um baraus auf ben linken Flügel bes Feindes hervorbrechen zu können, ohne die Gemeinschaft mit den Engländern blos zu stellen; doch kam bies nicht zur Ausführung. Blücher beschloß seine Streitfrafte auf ben Sohen zwischen Sombref und Bry zusammenzuziehen, — beren höchster Punct der Pachthof und die Windmühle von Buffy ist — und die Dörfer Ligny und St. Amand als vorgeschobene Posten zu behaupten. Das 1. Armee = Corps, das in der ersten Linie stand, besetzte Bry, St. Amand und Ligny; Sombref lag im Wirkungskreise bes 3.- und bas 2. blieb ganz in Reserve auf bem rudwärtigen Abhange ber Höhen, worauf bas 1. seine Stellung hatte, um nach den Umständen gebraucht zu werden. Die Absicht dieser Aufstellung war, die Ankunft des 4. Armee-Corps abzuwarten, welches man für näher hielt, als es wirklich war, bann aber bie Offensive zu ergreifen, und über St. Amand vorzuruden.

Die in einer Vertiefung gelegenen Dörfer Ligny und St. Amand waren ber Bertheibigung nicht sehr gunftig, und ebenso hatte bas Terrain, welches sich hinter benselben amphitheatralisch bis zur Mühle von Bussy erhob, große Rachtheile, sowohl weil es sehr hervorspringend war gegen die Stellung des Feindes, als auch weil die Truppen vom Ropf bis zu den Füßen entblößt, und bem feinblichen Artilleriefeuer ganz ausgesetzt standen, wogegen die Bittje, Schlachten und Belagerungen.

15

Stellung ber Franzosen burch Biegungen bes Terrains maskirt war, aus benen sie allen Bortheil zu ziehen wußten.

Der Name St. Amand ist ein Collectivbegriff und gehört einer Gemeinde, die aus 3 Dörfern besteht, von benen der ganz auf dem rechten User des Baches gegen Fleurus gelegene Theil eigentlich diesen Namen führt, St. Amand la Haye aber zwischen dem vorigen und Wagnele liegt, und St. Amand le Hameau durch seine Lage den Zwischenraum zwischen diesen Dörfern beckt.

Ligny wird der Länge nach von einem Bache in 2 Theile durchschnitten, von denen jeder in seiner Mitte eine Hauptstraße hat mit mehreren Ausgängen seitwärts, meistens sumpsige Hohlwege; die nach der Position hinführenden waren sehr schmal, und ungefähr 3 Rotten breit, während die auf der entgegengesetzen Seite Zugbreite hatten. Der Kirchhof, von einer niedrigen Mauer umgeben, besindet sich auf der rechten Seite des Baches, sowie ein altes Schloß am obern Ende des Dorfes gegen St. Amand.

Bei Sombref fangen die Ufer des Baches an steil zu werden, und sind unterhalb besselben, vorzüglich bei Tongrines, von steilen Thalrändern begleitet, welche abwechselnd dominiren; unterhalb des letteren Ortes ist die Stellung mit Becken und Gründen durchschnitten.

Die Hauptsache war, die Franzosen aufzuhalten, und sie zu verhindern, bis auf die Chaussee vorzudringen, damit die englische Armee herbeikommen, und sich auf dem rechten Flügel der Preußen ausstellen konnte. Dem Wesen der Disposition nach sollte die Bertheidigung von Ligny und St. Amand nichts weiter als die Einleitung zur Schlacht sein; allein die Hartnäckigseit, mit welcher diese Dörfer angegriffen und vertheidigt wurden, erschöpfte nach und nach die Kräste beider Theile, und war Ursache, daß das, was eigentlich nur Vorspiel war, zur Hauptsache wurde, und die ganze Bataille sich durch bloße Präliminargesechte entschied.

Der commandirende General beschloß sich mit den bereits versammelten 3 Armeecorps (das 4. konnte das Schlachtfeld zu spät erhaltener Besehle wegen nicht erreichen) hinter dem Bache aufzustellen, die Dörser St. Amand und Ligny zu besehen, und so die Ankunft des 4. Armeecorps und der englischen Armee zu erwarten, um, durch diese verstärkt und in seiner rechten Flanke gesichert, in die Offensive übergehen zu können.

Das Nichterscheinen beiber verhinderte die Ausführung des entworfenen Planes, und verwickelte die preußische Armee in eine hartnäckige Schlacht mit einem an Zahl bedeutend überlegenen Feind, so daß was als Einleitung und hinhalten des Kampses dienen sollte, nämlich die Bertheidigung der Dörser, Hauptsache und eigentlicher Mittelpunkt der ganzen Schlacht wurde. Hätte man dieses geahnt, und wäre Zeit vorhanden gewesen, so würde man durch Barrikaden, sowie durch einige zwischen St. Amand und Ligny, und links von letzterm, aufgeführte Feldverschanzungen diesen Theil der Schlachtlinie,

bei ber alsbann gunstigen Lage ber Dörfer gegen einanber, bebeutenb verstärkt, und die Annäherung zu denselben sehr erschwert haben können; so aber war von allem biesem nichts vorhanden. Obgleich es zwar nicht in Blücher's Idee gelegen, eine reine Defensiv-Schlacht hier zu liefern, so kann man boch fagen, daß, zur Erschwerung bes Hervorrückens aus Fleurus, statt 2 12pfb. Kanonen, 2 Batterien dieser Gattung unfern ber Tombe be Ligny unter bem Schutze einiger Bataillone vorgeschoben, in Berbindung der längs der Chauffee zurückgehenden Cavallerie und reitenben Batterien, von großem Rugen hatten sein Denn diese Batterien waren baselbst vortheilhaft placirt gewesen, ba ihr Ruckzug bei ber Nahe ber Dörfer Ligny und St. Amand und ber unfern biefer befindlichen Uebergangspuncte über ben Bach niemals gefährbet werben fonnte, außerbem mußten sie aber burch mehrere bei St. Amand aufgestellte leichte Batterien, da wo späterhin die französischen placirt wurden, zweckmäßig unterftütt werden, wodurch ber Feind bei seinem ersten Vorgehen gegen die eigentliche Stellung bebeutend länger aufgehalten wäre, und nur mit größerer Kraftanstrengung und Berluft hatte vorruden konnen.

Die Batterie, welche zu der Brigade gehörte die St. Amand vertheibigte, ware viel zweckmäßiger bei le Hameau St. Amand als hinter, dem Dorfe aufgestellt gewesen; denn von dort aus konnte sie den ganzen Angriff auf das Dorf flankiren, während sie hinter demselben nur zur Aufnahme ihrer Insanterie, welche das Dorf zu verlassen gezwungen war, diente.

Später wurden mehrere Batterien vorwärts Wagnele placirt, um die Fortsschritte des französischen linken Flügels gegen St. Amand la Hape zu hemmen, die auch ihren Zweck erfüllten dis ste der großen Uebermacht zu weichen gesnöthigt waren, woraus man entnehmen kann, welche Wirkung Artillerie, die bei le Hameau aufgestellt gewesen, in den ersten Momenten des Angriss gegen St. Amand hätte hervordringen können.

Die Flügel des Theils der Stellung von Sombref dis St. Amand erschienen als nicht hinlänglich durch Artillerie gesichert, um sowohl den schon erwähnten Angriff auf beide Dörfer von sern her zu erschweren, als vielmehr in der Rähe zu flankiren, wozu vielmehr die Aufstellung der Batterie bei le Hameau St. Amand, sowie die Flankirung mehrerer zwischen Lignv und Montspotriaur, — welche letztere mit der bei dem eben genannten Orte stehenden Batterie ein heftiges und sehr wirksames Kreuzseuer unterhalten konnte — gedient haben würde.

Die große Batterie von 40 Geschützen, welche sich, im Bersolg ber Angrisse auf St. Amand und Ligny, zwischen biesen beiden Dörsern durch Heranziehung mehrerer rückwärts in Reserve gestandener Batterien bilbete, worunter sich leiber <sup>2</sup>/<sub>5</sub> reitende Artillerie befand, welche für spätere Momente hatte reservirt werden sollen, war im Ganzen zweckmäßig zur Aufnahme der aus St. Amand geworfenen Truppen, und zur Bertheidigung von La Hape, St. Amand und Ligny placirt; und ebenso waren die Batterien des linken

preußischen Flügels, bei Mont-Potriaux auf der Chaussee vorwärts le Point du Jour und bei Tongrenelle, dem Zwecke gemäß vortheilhaft aufgestellt.

Die gegen Abend auf dieser Chaussee vorrückende reitende Batterie scheint diese Bewegung mit zu geringer Bedeckung unternommen zu haben, denn wären die 2 auf dem rechten Ufer des Baches, diesseits der Brücke, zurückleibenden Escadrons mit aufs linke hinübergegangen, so hätten die Geschüße, bei der unglücklichen Wendung des Cavallerie-Angrisse, vielleicht doch noch eher Zeit zum Zurücksommen über die Brücken gewonnen, besonders da dem Plane nach die vorgeschobenen nicht eher von der Chaussee ausdiegen konnten, weil diese hier gleichsam einen Hohlweg bildet, und zu dem sie selbst unter dem Schuse der rückwärts bei Mont-Potriaur und Tongrenelle ausgeführten Batterien stand; ihr Unglück ist daher mehr den Verhältnissen, als ihr selbst beizumessen.

Die preußische Infanterie hatte sich in ben mehrfach genannten Dörfern bis aufs äußerste gehalten, und wich erst bem überlegenern Feinde als keine Reserve zur Erneuerung des Gesechts, da alle übrigen Wassen bereits gleiches Schicksal mit ihnen getheilt hatten, vorhanden waren; wogegen eine tüchtige noch dis jett aus dem Gesecht gehaltene Cavallerie, verdunden mit einer zahlreichen reiterden Artillerie, auf den Höhen zwischen Bry und Sombres aufgestellt, wesentlich zum Abbruch der Schlacht hätte wirken können, da unter dem Schuze dieser Reserve, die dem verfolgenden Feinde Vorsicht gebot, die verschiedenen sehr mit genommenen Infanterie-Vrigaden sich schneller sammeln, und ihren weiteren Rückzug ungestört von demselben hätten fortsetzen können. Leider aber waren nur wenige Cavallerie-Regimenter, unter Mitwirkung einer Vatterie, zu diesem Iwede zwischen Vry und Sombres vorhanden, und diese unzureichenden Mittel- waren nicht im Stande, den kräftig verfolgenden Feind auszuhalten, wurden vielmehr geworfen und die Vatterie rettete sich durch eine in den Hecken gefundene Deffnung- nach Bry.

Der ganze Verlust der preußischen Armee am 15. und 16. Juni betrug: an Todten 66 Officiere und 3442 Mann

an Verwundeten 306 = . 8265 ×

Summa 372 Officiere u. 11,707 Mann.

Die Zahl ber Gefangenen ist nicht von Bebeutung; die der Geschüße betrug 21, von denen 12 genommen wurden und zwar:

- 6 von ber reitenden Batterie Rr. 14
- 1 Haubite von der reit. Batterie Nr. 12
- 5 Geschütze von ber Batterie Rr. 19.

Die Franzosen. Napoleon, den Charakter seiner beiden Gegner berechnend, hatte beschlossen, erst die preußische. Armee über den Hausen zu wersen und dann die englische zu schlagen; darum sollte seiner Disposition gemäß das Ney'sche Corps, mit Ausnahme weniger, die zur Beschäftigung der bei Duatrebras stehenden englischen Vortruppen dienten, der 2 Stunden davon entsernten preußischen Armee über Marbais in die rechte Flanke und Rücken

gehen, während er mit 3 Armee-Corps und den Garden die Front der feindlichen Armee angriff.

Diese Disposition soll bem Marschall Rep befohlen haben: sogleich bis jenseits Quatrebras vorzurücken, und, sobald er dort festen Fuß gefaßt, eine Kolonne von 8000 Mann Infanterie, nebst der Cavallerie-Division Lesebvre Desnouettes und 28 Kanonen, auf der Straße von Quatrebras gegen Namur abzusenden, welche diese Chaussee bei Marbais verlassen, und die Höhen von Bry im Rücken der seindlichen Armee angreisen sollte.

Diese Ordre soll der Marschall um 1/2 12 Uhr empfangen haben, und solglich mußte die Kolonne, welche er in den Rücken der preußischen Armee absenden sollte, vor 2 Uhr in Marbais eintressen; da aber diese Rechnung nicht mit den Besehlen übereinstimmt, die Nen wirklich erhalten hat, so läßt sich nicht bestimmen, od der Fehler in der Anlage oder in der Ausstührung zu suchen ist. Daher ist es denn auch wohl erklärlich, daß die jest noch nicht genau sesssischen, wodurch sene bereits von einem Theil des Nen'schen Corps ausgesührte Bewegung im Augenblick der Bollsührung wieder rückgängig gesmacht, und überhaupt zu spät und mit zu geringen Krästen unternommen wurde; soviel aber ist gewiß, daß durch die Bollsührung der Disposition Rapoleons die preußische Armee in eine sehr gefährliche Lage gerathen, und vollständig von der englischen getrennt worden wäre.

### Die französische Armee unter Napoleon bestand aus solgenden Truppentheilen:

1) Garben unter bem Marschall Mortier.

#### 2) I. Armee = Corps unter bem Grafen Erlon.

| 3) II. Armee=Corps unter bem Grafen Reille.                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5. Div.: Gen. Lieut. Bachelu 9 Batl.u. d. 18. Comp. d. 6. Art. Reg. 6.                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Cav. Div.: Gen. Lieut. Piré 15 Esc                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) III. Armee = Corps unter bem General Banbamme.                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Div.: GenLieut. Gabert 12 Batl. u. b.18. Comp. b. 2. ArtReg. 11.                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cav. Div.: Gen. Lieut. Domon 9 Esc. u. eine reitende Batterie 1400 = An Artillerie: 5 Batterien                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) IV. Armee=Corps unter bem General Gérarb.                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Div.: GenLieut. Pecheur 6 Batl. u. b. 2. Comp. b. 5. ArtReg.  13.                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Cav. Div.: Gen. Lieut. Morin 12 Esc                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) VI. Armee = Corps unter bem Grafen Lobau.                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Div.: GenLieut. Simmer 8 Batl. u.b. 1. Comp. b. 8. ArtReg. 20.                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jede dieser 3 Divisionen hatte ein Regiment nach der Vendee<br>gesendet, so daß dieses Corps im Ganzen 18 Bataillone<br>zählte und 9900 =<br>An Artillerie: 4 Batterien 32 Geschüße 1032 =<br>Summa: 18 Bataillone und 32 Geschüße 10,932 Mann. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7) Cavallerie unter bem Marschall Grouchy.

Von biesen 87 Escabrons waren 32 Esc. Kurassier,

31 = Dragoner,
9 = Husaren,
6 = Lanziers,
6 = Carabinier,
3 = Chasseur.

Alfo im Bangen:

| 1) Garben:     | 24        | Bataill., | <b>32</b> | Escabr. | unb | 96        | Geschütze | === | 18,400 | Mann |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|-----------|-----|--------|------|
| 2) I. Corps:   | <b>32</b> | =         | 11        | *       | =   | 46        | *         | ==  | 20,564 | =    |
| 3) II.         | 40        | 3         | 15        | *       | 3   | 46        | *         | === | 23,927 | =    |
| 4) III. =      | 31        | 3         | 9         | =       | 5   | 38        | •         |     | 18,190 | 3    |
| 5) IV. =       | 22        | 2         | <b>12</b> | \$      | 3   | <b>40</b> | .=        | ==  | 14,790 | 3    |
| 6) VI. = ·     | 18        | *         |           | =       | 3   | <b>32</b> | 3         |     | 16,932 | 3    |
| 7) Cavallerie: | -         | 3         | 87        | 3       | 3   | <b>48</b> | ;         | === | 13,200 | 3    |
| Catally        | 107       | 201-1-100 | 100       | MA      |     | 940       | 12.54.24. |     | 50,000 | m    |

Totalfumme 167 Bataill. 166 Escabr. u. 346 Geschüße = 120,003 Mann.

Rapoleon verwendete zur Beobachtung des linken Flügels der preußischen Armee nur Cavallerie, und beschäftigte den Feind mit einigen Batterien, seine hauptkräfte hingegen verwendete er zu den Angrissen auf St. Amand und Ligny, daher denn auch diese Schlacht in 3 Theile zerfällt: den Angriss auf St. Amand, den auf Ligny und das Gesecht auf der Linie von Sombres dis Balatre. Diese erstern Angrisse wurden durch eine zahlreiche vor der Front der Infanterie vorangehende Artillerie zweckmäßig vorbereitet und der zwischen den Angreisenden besindliche leere Raum durch 5 Batterien ausgestüllt, die ganz besonders die Bertheidigung von St. Amand, so wie die wiederholten Bersuche sich desselben von Reuem zu bemächtigen, äußerst erschweren mußten, da sie das Dorf, wie auch die dahinter ausgestellten Truppen ganz flankirten.

Erst nachbem das VI. Corps bei Fleurus erschien, ließ Rapoleon ben größern Theil seiner Garben zum Angriff auf Ligny anrucken, und die burch ein 5 stündiges ununterbrochenes Gesecht jest ohne Reserve kämpsenden Preußen wurden schließlich aus demselben, wie schon früher aus St. Amand, geworfen.

Denn um 1/26 Uhr, nachdem das Gefecht in den Dörfern beinahe 3 Stunden gedauert hatte, setzte Napoleon auch seine Reserven gegen Ligny in Marsch, doch ist es nicht bekannt, ob diese Bewegung mit dem Manoeuver, welches er

Rey vorgeschrieben, combinirt gewesen. Er kam erst um 8 Uhr bei Ligny an, in dem Augenblicke, wo die preußischen Reserven beinahe alle schon im Feuer standen, und dieser gunftige Zufall verschaffte ihm in dem entscheibenden Augenblide eine große Ueberlegenheit über seine Gegner, beren Bataillone, burch einen langen und hartnächigen Kampf ermattet und zusammengeschmolzen, seinen frischen Truppen, nichts weiter entgegen zu setzen vermochten. Er bemächtigte fich baher des untern Theils des Dorfes, und benutte bies, um seine Maffen über ben Bach zu führen, und bie Stellung ber Preußen zu übermaltigen, wodurch sich die Schlacht zu seinen Gunften entschied. Die verschiedenen Corps ber preußischen Armee erhielten jest Befehl, bas Gefecht aufzugeben, und den Rudzug anzutreten, und führten diefes auch, ohne große Beschwerde zu erfahren, aus; bas Dorf Bry blieb die ganze Racht in ihrer Gewalt, und entzog sie so, indem es ihren Rudzug sicherte, der Verfolgung, begunftigte ihre Rallitrung, und brachte die Franzosen um die Früchte ihres Sieges, beren Cavallerie hingegen burch schnelle und fraftige Verfolgung ben Sieg zu vervollstänbigen suchte.

Ueber den Gebrauch der Artillerie ist französischer Seits, außer dem bereits Erwähnten, nur noch zu bemerken, daß die große der Infanterie vorangehende Masse von Geschützen gleichsam eine ungeheuere Batterie bildete, die, die auf 500 Schritt gegen die Dörfer heranrückend, ein fürchterliches Feuer gegen dies selben unterhielt, und so die Angrisse der Infanterie vorbereitete, ohne darum da sie zum Theil durch die Dörfer selbst gedeckt war, viel von der preußischen Artillerie zu leiden. Ebenso trugen, nachdem Ligny genommen war, 2 Geschütze die sich auf dem Kirchhose sesssen, viel zur Erhaltung des Dorfes bei, wo hingegen aus der Relation nicht hervor geht, ob die dem Cavalleries Corps zugetheilte reitende Artillerie bei Bersolgung des Feindes zur Bervollständigung des Sieges mitgewirkt hat, oder nicht.

# Die Schlacht bei la Belle Alliance am 18. Juni 1815.

Indem wir zur Betrachtung der letten großen Schlacht übergehen, geben wir zuerst nach Wagner's bekanntem Werke eine Darstellung derselben, an welche sich dann später eine kurze Kritik anreihen möge.

Der Herzog von Wellington erfuhr erst am 17. Juni Morgens 7 Uhr ben für die preußische Armee so unglücklichen Ausgang der Schlacht von Ligny und den Rückzug derselben auf Waver. Um 10 Uhr septe er daher, weil der Marschall Ney sich nicht regte, seine Armee in 3 Kolonnen in Bewegung, um sie in die Stellung von Mont St. Jean zu führen. Die 1. Kolonne, vom Lord Hill befehligt, marschirte auf der Straße von Rivelles gegen Braine la Leud; die 2., welche aus dem Corps des Prinzen von Oranien und den Reserven bestand, blied auf der Chaussee, welche über Genappe geht; die 3. hinzgegen, wozu die indische Brigade und die Division Stedtmann (niederländische Truppen), die Division Colville (excl. der Brigade Mitchell) und die hannoversche Cavalleriebrigade Estorsf gehörte, zusammen 18,896 Mann stark, unter dem Besehl des Prinzen Friedrich der Niederlande, mußte dei Hall eine Stellung nehmen, um den rechten Flügel der Armee zu decken, während die ganze Cavallerie, unter Lord Urbridge bei Duatrebras stehen blieb, um als Arrierzgarde zu dienen.

Rey hatte ben Befehl die englische Arriergarde lebhaft anzugreisen bei Tagesandruch erhalten; General Graf Lobau sollte den Engländern in die klanke fallen, und wurde da man sie noch in ihrer gestrigen Stellung versmuthete, auf der Straße nach Namur vorgeschoben und erhielt 2 seiner Infanteries Divisionen, die zum III. Corps gehörige leichte Cavallerie Division Domon und die Kürassiere des General Milhaud zur Unterstützung. Gegen 2 Uhr erschien er vor der englischen Arriergarde dei Quatredras; und, obwohl die nur zum Recognosciren vorgeschickten französischen Husaren vom englischen T. Husaren Regiment lebhaft verfolgt wurden, so zog sich doch die englische Cavallerie, als sich nun die französische zum Aussmarsch formirte, wobei sehr lebhaft scharmutirt wurde, und sie die ganze französische Armee anrücken sah, zurück.

Rapoleon, ber sich selbst bei ber Avantgarbe befand, hatte dem Marschall Ren mehrfach Besehl geschickt, seinen Anmarsch zu beschleunigen; endlich stellte sich das I. Corps an die Spize der Kolonne, dem dann das II. und VI. folgte und zuletzt die Garden, während die Kürassiere des Generals Milhaud und an ihrer Spize eine Division vom 1. Cavallerie-Corps, unter General Suberoie, eine Zwischen-Kolonne bildeten, vermuthlich zwischen dem Gros und der Avantgarde.

Da es unaufhörlich regnete, so hegten bie Franzosen die Besorgniß, die Englander möchten sich eiligst zurückziehen, und zogen daher mit Hast und

Uebereilung auf der Straße fort, troßdem sie mit dickem Kothe bedeckt war, unterdessen die Cavallerie auf den Seiten, da die Pferde dis an den Bauch in dem schwarzen, aufgeweichten und schlüpfrigen Boden versanken und nur mit Mühe vorwärts schritten, so zu sagen alle Kornfelder in Düngerhausen verwandelte. Da gegen 7 Uhr Abends die Engländer starken Widerstand leisteten, und dadurch andeuteten, daß sie sich in ihrer Stellung behaupten wollten, so ließ Rapoleon, um sich davon zu überzeugen, die Kürassiere von Milhaud und 4 reitende Batterien vorgehen und da er sah, daß der Feind eine zahlreiche Artillerie aussuhr, so wieß er seiner Armee vor Plancenois eine Ausstellung an.

Wellington hatte schon im vorigen Jahre die Bemerkung gemacht, daß, wenn je eine Armee in die Lage kam, Brüssel becken zu müssen, die Stellung bei Mont St. Jean allein dazu geeignet sei. Dieses ist ein Höhenzug, der rechts durch den Grund, worin das Dorf Merbe-Braine liegt, begränzt wird und links gegen den Lasnebach ausläuft; vor dem rechten Flügel liegt das Schloß von Hougomont; vor der Mitte der Pachthof La Haye sainte und der linke Flügel wird durch einen Hohlweg und durch Hecken gebeckt, die sich bis nach dem Pachthose Papelotte hinziehen. Da der Kamm dieser Höhen keine große Breite hat, so gewährt dies dem 2. Tressen den Bortheil, daß es auf der Rückseite, ohne von weitem in die Augen zu sallen, ausgestellt werden kann.

Das Schloß und ber Pachthof Hougomont, wie erwähnt unter bem rechten Flügel gelegen, sind von einer biden Mauer umgeben, die in ihrer ganzen Länge, nach der feinblichen Seite mit großen Bäumen bepflanzt und vor welcher ein kleiner Erlenbusch liegt ber mit einem Wassergraben umgeben ift; jene Mauer aber, sowie bas obere Stockwerk bes Gebäudes waren im vorliegenden Falle mit Schießscharten versehen. Der Pachthof La Hape sainte liegt am Fuß der Stellung, rechts an der Chaussee und hat 2 umzäunte Garten; Schießscharten waren jedoch in dem massiven Sause nicht angebracht, was den Truppen, die es vertheibigen sollten, Rachtheil brachte. Chaussen von Charleroi und Nivelles, welche bie Stellung burchschneiben, und sich 1/4 Stunde hinter berselben bei Mont St. Jean vereinigen, waren beibe burch geschleppte Verhaue gesperrt. Eine halbe Stunde hinter ber Stellung beginnt ber Walb von Soigne, burch welchen die große Straße nach Bruffel führt, nebst einigen Seitenwegen, außerhalb welchen aber bas Terrain sehr morastig ist. Die Brusseler Chaussee hat zwar ben für Vertheidigung sehr gunstigen Bortheil, auf beiben Seiten, beinahe in zusammenhängender Reihe, mit Häusern und Garten begrenzt zu sein, bagegen aber auch ben Rachtheil, baß ste, ihrer schnurgraben Richtung wegen, von ber Höhe hinter La Haye sainte aus in ihrer ganzen Länge bestrichen werben kann.

Die Hügelkette, welche die französische Armee dieser Stellung gegenüber einnahm, liegt von derselben etwa 2000 Schritt entfernt und das dazwischen

liegende niedrigere Terrain wölbt sich nach mehreren Richtungen, während es sich hinterwärts bis jenseit des Holzes von Callois erhebt.

Die Aufstellung und Vertheibigung der englischen Truppen war nun folgende:

Die leichten Compagnien bes 3. Garderegiments und von Colostream, unter Oberst-Lieutenant Macdonell, hielten das Schloß Hougomont, die des 1. Garderegiments, unter Oberst-Lieutenant Saltoun, nebst 100 Mann hannoversicher leichter Truppen den Erlenbusch besetzt.

Das erste Treffen, vom rechten Flügel abgerechnet, enthielt in 43 Bataillonen folgende Truppen:

- 4 Bataillone Garben, unter General Cooke, 4 Bataillone ber 5. brittischen Brigade unter General Sir Colin Halkett, 5 Bataillone von der 1. hannoverschen Brigade unter General Graf v. Klelmansegge, welche die Jäger von Sporken als Tirailleurs bei sich hatten.
- 3 Bataillone des 1. Regiments Nassau unter General Kruse, ein Bataillon in erster, die beiden übrigen in 2. Linie.
- 3 Bataillone von der 2. Brigade der deutschen Legion unter dem Obersten v. Ompteda; alle diese Truppen standen zwischen den beiden Chausseen. Links derselben waren placirt:
- 4 Bataillone ber 8. brittischen Brigade unter General Kempt und zwar 2 Bataillone in ber Linie, eins vorwärts am Grunde und eins in Reserve.
- 5 Bataillone ber 1. nieberländischen Brigade unter General Bylandt, das 5. Miliz-Bataillon in Reserve; 4 Bataillone ber 9. brittischen Brigade unter General Denys Pack, in 2 Linien aufgestellt; 4 Bataillone ber 4. hannoverschen Brigade unter Oberst v. Beck und 4 Bataillone der 5. hannoverschen Brigade unter Oberst v. Vincke, beide in 2 Linien; 3 Bataillone der 2. niederländischen Brigade unter dem Prinzen von Weimar, von der das 1. Bataillon des 2. Nassauer Regiments Rassau nach Hougomont entsendet, und das 1. vom 28. Regiment vor der Linie vorgeschoben war.
- Das 2. Treffen und bie Reserven bestanden aus solgenden Truppensgattungen:
- 8 Bataillone ber 3. brittischen Brigade unter General Abam rechts und die 1. Brigade deutscher Legion unter Oberst Duplat links. 4 Bataillone ber 3. hannoverschen Brigade bes Oberst Halfett und zu seiner Rechten 2 Dragoners Regimenter ber 5. Brigade unter General Grant. 8 Bataillone und 5 Escadrons, das braunschweigische Contingent, von denen 1 Bataillon rechts jenseits Merbes Brain stand. 4 Cavallerie Regimenter und zwar 3 der 3. Brigade unter General v. Dörnberg und Cumberland Husaren.
- 1 Regiment Cavallerie (3. Husaren = Regiment beutsche Legion) unter Oberst Arendschild. 1 Dragoner=Regiment auf dem rechten Flügel. 4 Regimenter Garbe = Cavallerie unter Lord Sommerset. 7 niederländische Cavallerieregimenter unter General Collaert, die 3 Carabinerregimenter in der Mitte, die Brigade

Merle links, die Brigade Ghigny rechts. 3 Dragoner-Regimenter der 2. Brigade unter General Ponsonby, 3 Cavallerie - Regimenter der 4. Brigade unter General Benbeleur. 3 Cavallerie-Regimenter der 6. Brigade unter General Bivian.

4 Bataillone ber 10. brittischen Brigabe unter General Lambert.

12 Bataillone ber 2. nieberlandischen Diviston, die die Stadt Braine la Leub besetzt hielt.

3 Bataillone ber 4. brittischen Brigabe unter Oberft Mitchell.

Die Gesammtstärke dieser Truppen die unter dem Besehl des Herzogs v. Wellington standen, kann, nach Abzug des Verlustes am 16., auf 68000 Mann gerechnet werden, die stap so vertheilen:

#### 1. Corps: S. A. H. ber Prinz von Oranien.

1. Division: General Coofe.

3. Division: Gen. Rieut. Baron b'Alton.

5. Brittische Brigade:
General Sir Colin Halkett 4 Batail. 2322 M.

2. Brigade der deutschen Legion:
Oberst v. Ompteda . . 4 Batail. 1901 M.

1. Hannoversche Brigade:
Gen. Graf Kielmannsegge
5 Batail. u. 2 Comp. Jäger 2472 M.

Artillerie: Oberst-Lieutenant Williamson.

Artillerie: Oberst-Lieutenant Williamson, Fußbatterie bes Major Lloyd, Sauptmann Cleeren

= Hauptmann Cleeren (b. L.).

## 2. Corps: General = Lieutenant Lord Hill.

2. Division: General-Lieutenant Gir henry Clinton.

3. Brittische Brigabe:
Seneral Abam . . . 4 Batail. 2617 M.

1. Brigabe der deutschen Legion:
Oberst Duplat . . . 4 Batail. 1979 M.

3. Handersche Brigade:
Oberst Halfett . . . 4 Batail. 2235 M.

Artillerie: Oberst-Lieutenant Gold, reit. Batterie bes Major Sympher, Fußbatterie bes Hauptmann Bolton.

```
1. Division: Generallieutenant Sir C. Colville.
 4. Brittische Brigade:
                    . . . 3 Batail. 1761 M.
    Dberst Mitschell
 6. Brittische Brigabe:
                                                 } 12 Batail. 6692 M.
                   . . . 4 Batail. 2153 M.
    General Johnson
* 6. Hannoversche Brigade:
    General Lyon . . . 5 Batail. 2778 M.
Artillerie: Oberst-Lieutenant Hawker,
    Fußbatterie bes Oberften Bromes,
                = Hauptmann Ritberg (Hannover).
       5. Division: General-Lieutenant Sir T. Picton.
8. Brittische Brigade:
                   . . . 4 Batail. 2502 M.
    General Kempt
9. Brittische Brigade:
                                                 12 Batail. 7037 M.
    General Sir Denys Pack 4 Batail. 2275 M.
5. Hannoversche Brigabe:
    Oberst v. Vincke . . . 4 Batail. 2260 M.
Artillerie: Major Heisse,
    Fußbatterie bes Major Roggers,
               = Hauptmann Braun.
                           6. Division.
10. Brittische Brigabe:
    General Lambert . . . 4 Batail.
                                                       4757 =
 4. Hannoversche Brigade:
    Oberst Bod . . . 4 Batail.
                                       2345 M.
Artillerie: Dberft-Lieutenant Brudmann,
    Fußbatterie bes Major Unett.
Reserve-Artillerie: Major Drumond,
    reit. Batterie des Major Sir H. Roß . . .
                                               . 9Pfdr.,
                           Braun
                                                  6Pfdr.,
    Fußbatterie bes Hauptmann Sinclair.
* Hannoversches Reserve-Corps: General-Lieut. v. b. Decken.
1. Brigade: Oberst-Lieutenant v. Benningsen 3 Batail. \
2.
                         v. Beaulieu
                                                  13 Batail. 9312 M.
3.
                          v. Bobecken
                          v. Wiffel
           Cavallerie: General-Lieutenant Urbridge.
1. Brigade: Gen. Lord Sommerset
                                  13 Esc.
                                                            1227 M.
2.
               Sir W. Ponsonby
                                                            1183
3.
                Dörenberg .
                                 ·11
                                                            1413
                                           beutsche Legion
4.
                Venbeleur
                                   9
                                                            1187
                Grant
                                                             775
 Susaren ber beutschen Legion
                                                             487
                                  10
6. Brigade: Gen. Bivian . . .
                                                            1404
           Oberst Arendtschild .
                                                            1030
7.
                                   7
```

<sup>\*)</sup> Anmerkung. Die mit \* bezeichneten Truppen haben nicht an der Schlacht Theil genommen.

| *1. Hannoversche Brigade: Oberst v. Estorss Bremen und Berden: Husaren . 4 Esc. } Lüneburg: Husaren                                                                                 |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Die ganze Artillerie unter den Befehlen des Obersten Sir G. Wood, und die reitende unter dem Oberst-Lieutenant Frazer bestand demnach aus:  7 englischen 9 Pfdr. Fußbatterien,  * 1 |  |  |  |  |  |
| Also ganze Stärke der engl. Armee: 74 Batail., 81 Esc u. 22 Batt. 61352 M.                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| * Riederländisches Armee=Corps: S. K. H. H. der Prinz von Oranien. Indische Brigade: General-Lieut. Anthing 5 Batail                                                                |  |  |  |  |  |
| *1. Division: General=Lieutenant Stedmann.                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 1. Brigabe: Gen. Hamo<br>6 Batail                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 2. Division: General=Lieut. v. Perponcher.                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 1. Brigade: Gen. Bylandt 5 Batail                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 3. Division: General=Lieut. Baron Chassé.                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 1. Brigade: Oberst Detmers 6 Batail                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| nebst Train 466 = )                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |

| Cavallerie: General-Lieut. Collaert. Unter dem General Trip 12 Esc 1234 M. Unter dem General Merle 8 Esc 1082 = 28 Esc. 2 Batter. 3662 ? Unter dem General Ghigny 8 Esc | •    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ganze Stärke b. niederland. Corps: 38 Batail., 28 Esc. u. 8 Batter. 28865                                                                                               | M.   |
| Corps S. K. H. H. des Herzogs von Brannschweig.                                                                                                                         |      |
| Leichte Truppen                                                                                                                                                         | M.   |
| Linientruppen                                                                                                                                                           | =    |
| Husarenregiment                                                                                                                                                         | 1    |
| Wlanen                                                                                                                                                                  | =    |
| Eine reitende und eine Fußbatterie                                                                                                                                      | *    |
| Summa: 8 Batail., 5 Esc. u. 2 Batter. 6758                                                                                                                              | M.   |
| Rassauisches Contingent: General v. Kruse.<br>Ein Milizregiment                                                                                                         | SUS. |
|                                                                                                                                                                         | Di.  |
| Die Stärke der Gesammtarmee betrug also:                                                                                                                                |      |
| Englisch-Hannoversche Armee 74 Batail., 81 Esc. u. 21 Batter. 61352                                                                                                     | M.   |
| Riederlandische Truppen . 38 = 28 = = 8 = 28,865                                                                                                                        | =    |
| Braunschweigische Truppen 8 = 5 = 2 = 6758                                                                                                                              | =    |
| Rassauische Truppen 3 = — = 2900                                                                                                                                        | #    |
| Summa: 123 Batail., 114 Esc. u. 31 Batter. 99875                                                                                                                        | M.   |

Rapoleon war sehr zufrieden, daß Wellington das Gefecht in einen so ungünstigen Terrain annehmen wollte, wo er die Desileen des Waldes von Soigne im Rücken hatte; daher hatte die französische Armee ihre Bivouacs vor und um Plancenois aufgeschlagen.

Obgleich ber Regen die ganze Racht hindurch in Strömen gestossen, so daß am frühen Morgen der Boden so ausgeweicht war, daß weder Cavallerie noch Artillerie manoeuveriren konnte, so trocknete es doch, nach Aushören desselben um 5 Uhr, so rasch ab, daß um ½9 die Relbungen beim Kaiser eingingen, die Artillerie und Cavallerie sei nach geschehener Recognoscirung, zwar schon iest im Stande zu manoeuveriren, sedoch gewiß noch besser in einer Stunde und Rapoleon entwarf nun, nachdem er sich überzeugt, daß weder Berschanzungen noch Redouten von den Engländern angelegt worden, die Disposition zur Schlacht. Die französische Armee brach daher setzt in 11 Kolonnen auf, von denen 4 das erste, 4 das 2. und 3 das 3. Tressen oder die Reserve bilden sollten; und zwar sollte das erstere aus der zum I. Corps gehörigen leichten Cavallerie-Division Jaquinot, den 4 Divisionen dieses Corps, (Durutte, Marcognet, Donzelot und Guyot) den 3 Infanterie-Divisionen vom II. Corps (Bachelu, Foy, Jerome Bonaparte) und der zu demselden gehörenden leichten

Division Piré bestehen, has 2. Tressen aber aus den Kürassieren des General Milhaud rechts, den beiden leichten Cavallerie-Divisionen der Generale Domon und Suberoie in Escadrons-Rolonnen, den beiden Infanterie-Divisionen (Simmer und Jeannin) vom VI. Corps in Divisions-Rolonnen und dem Cavalleriecorps des Grasen Balmy links, zusammengesetzt sein, während die Garden in Reserve standen, und zwar die 3 Infanterie-Divisionen (Friant, Morand, Duhesme) in der Mitte, vorwärts des Pachthoses Rossomme, die leichte Cavallerie von Lesedver Desnouettes rechts und die Division Grenadiers zu Pferde und Gardedragoner unter General Guyot links.

Die Artillerie marschirte auf die Flanken der Kolonnen, die Parc= und Wagenkolonnen zulett.

Die ganze Starke bieser Armee mochte 68 - 69,000 Mann betragen; bie Infanterie Divisionen waren in 2 Linien aufgestellt und die der Garbe in 6, jebe von 4 Bataillone, mit 30 Schritt Zwischenraum, quer über bie Chaussee. Um 1/211 Uhr hatten diese Truppen die ihnen angewiesenen Plate eingenommen und Napoleon begab sich auf die Höhen von Rossomme, von wo er eine freie Aussicht über das ganze Schlachtfeld hatte. Der Plan zum Angriff war: la Have sainte und la Have, welches vor bem linken Flügel ber englischen Stellung lag, wegzunehmen und 10 Batterien, wobei 3 12 pfundige, waren vereinigt und auf ben Höhen, rechts von la Belle Alliance, vor ben Divisionen bes linken Flügels vom I. Corps aufgestellt, um benfelben einzuleiten. 2 Divisionen des I. Corps und die beiden bes VI. sollten la Haye sainte zu ihrem Angriffsobject erwählen, während die beiben andern des I. Corps ihre Angriffe gegen la Haye richteten; bie zum I. Corps gehörigen Divisionen leichter Cavalleric sollten zu biesen Angriffen mitwirken, und die im 2. und 3. Treffen stehenbe Cavallerie, nebst ben Garben, sie unterstüßen. Auf diese Beise mare ber linke Flügel ber Englander umgangen und ihrem rechten, wo die hauptfrafte ftanben, der Weg nach Brüffel abgeschnitten und weshalb Napoleon gerade ihren linken Flügel umgehen wollte, giebt er selbst an:

- 1) um fie von ben Preußen zu trennen und ihre Bereinigung zu hindern,
- 2) weil ihm ihr linker Flügel viel schwächer schien, und

3) weil ber Marschall Grouchy sich auf dieser Seite befand, und daher so mas noeuverirt werden mußte, daß die Gefahr nicht eintrat, von ihm getrennt zu werden.

Es ist wohl hierbei nicht zu zweiseln, daß Napoleon nach dem Entwurse seiner Disposition nicht erwartete, daß die preußische Armee ihre Aussührung auf eine so unerwartete Weise stören würde.

Man kann die Attaque auf das Schloß Hougomont als die Einleitung zur Schlacht von Belle Alliance, die verschiedenen Versuche gegen das Centrum und den rechten Flügel der Engländer als die Action, und das Erscheinen der Preußen, als die Herbeiführung der Katastrophe betrachten. Die Action stellt 3 unterschiedene Momente dar, den Angriff des I. Corps, die Cavalleries angriffe auf den rechten Flügel der Engländer und den Angriff der französischen

Garbe. Rapoleon hatte 2 Angriffspuncte gewählt, das Centrum und ben linken Flügel, wodurch seboch seine Kräfte und Aufmerksamkeit getheilt wurden.

Gerade um 11 Uhr 35 Minuten geschah ber 1. Kanonenschuß; ber vor Hougomont gelegene Erlenbusch wurde von der 1. Brigade der Division Jerome Bonaparte genommen, der Garten nach einem heftigen Gesecht erobert und die Engländer blieben auf die Vertheidigung der Gebäude beschränkt, welche in Brand zu steden den Franzosen gelang.

Die Obersten Hepburn und Woodsord nahmen jedoch mit 4 Compagnien Coldstream und 2 vom 3. Garberegiment den Garten wieder und durch Verstärfung eines Bataillons vom 2. Regiment Rassau und eines braunschweigischen Jäger-Bataillons war dieser Posten im Stande, sich gegen alle Bataillone der Division Jerome, sowie gegen einige noch hinzugestoßene Truppen der benachbarten Division Foy zu vertheidigen. Das Gesecht verwandelte sich hier jest in ein lebhastes Gewehrseuer, welches den ganzen Tag dauerte und bei dem der Busch abwechselnd bald in die Hände der Engländer, bald in die Gewalt der Franzosen gerieth. Das braunschweigische Corps hatte jest seine erste Stellung verlassen und eine 2. hinter dem rechten Flügel der ersten Linie eingenommen; das Jägerbataillon der Avantgarde wurde, wie bereits angegeden, nach Hongomont entsendet und 2 (das Leib- und das leichte) Bataillon rücken an die Stelle der 2. Gardebrigade in die erste Linie.

Ren follte den Angriff auf das Centrum und den linken Flügel ausführen; boch als es geschehen sollte, wurden in der Richtung von St. Lambert in seiner rechten Flanke Staubwolken bemerkbar, bemzufolge ber General Domon mit einer leichten Division und der des Generals Subervie ben Befehl erhielt, borthin zu eilen, um Aufklarung zu verschaffen und wenn es Groucht sei, sich mit ihm zu vereinigen, fonst aber fich bem Beinde entgegen zu stellen. Er that dieses auch mit seinen 3000 Mann Cavallerie und stellte sich im haten hinter bem rechten Flügel ber Armee auf; als aber bie Rachrichten eingingen, jene wahrgenommene Erscheinung sei Bulow's Avantgarbe, erhielt ber General Graf Lobau ben Befehl mit seinen Teten rechts zu schwenken, die Chaussee ju überschreiten, um den General Domon zu unterstüßen, in dieser Richtung sich eine Aufstellung zu fuchen, wo er mit 10,000 Mann 30,000 aufhalten könnte und die Breußen lebhaft anzugreifen, sobald er die erften Ranonenschüffe von den Truppen des Generals Grouchy horen wurde, welche biefer in ihren Ruden gesendet haben murbe. Diesem Befehle zu Folge nahm ber Graf Loban eine Stellung hinter ber Cavallerie bes Generals Domon.

Rachbem auch diese Aufstellung beendet, erhielt Nen den Befehl, sa Hange sainte anzugreifen, sich dieses Postens zu bemächtigen, eine Infanteries Division dort aufzustellen, darauf gegen die beiden Pachthöfe Papelotte und sa Hange vorzugehen, den Feind daraus zu vertreiben, um somit alle Berbindung zwischen den Engländern und Preußen abzuschneiben.

Fast um 2 Uhr setzte sich das L. Corps unter Graf Erlon, in 3 Angrissekolonnen formirt, in Marsch; die erste nahm ihre Richtung auf la Hape sainte; bie 2. von ber 3. unterftutt, marschirte gerabe auf die Stellung ber Englander während gleichzeitig sich die Division Durutte zum Angriff ber Pachthofe Papelotte und la Haye wendete. Die erfte Rolonne wurde von der Ruraffierbrigade des Grafen Balmy unterftugt; die 2. ructe unter heftigem Artilleriefeuer mit vieler Haltung burch ben Grund vor, ber beide Armeen trennte und fließ auf die Niederlander unter Graf Perponcher, die durch den am 16. gehabten Verluft geschwächt, nur 2 Mann boch aufgestellt waren und beren Feuer daher weder wohl genährt noch wirksam war, so daß es den französischen Kolonnen gelang, die erste Linie zu durchbrechen. Doch auf dem Plateau angekommen, saben ste sich ploglich von Truppen umgeben, die rudwärts standen, und zum Theil auf der Erde lagen; es waren die Bataillone der Division des General Bicton, und diese sielen nun auf die Flanken der französischen Kolonnen, während der General Perponcher seine Truppen sammelte und die Franzosen angriff. Als zu gleicher Zeit jest auch noch ber Lord Urbridge mit ber 2. englischen Cavallerie-Division sich unaufhaltsam auf die letteren fturzte, wurde die französische Rolonne gesprengt, und in Unordnung und Bermirrung gebracht, und es gelang ihm 2 Fahnen zu nehmen, im Verfolgen sogar durch 2 französische Kolonnen ju reiten, bis auf big ruchvärts stehenben 3 Batterien ju fallen und mehrere Geschütze außer Gefecht zu setzen. Diesem Unfall setzte Rapoleon Die unter General Milhaud stehenden 4 Kurassier- und 2 Lancierreginenter entgegen, die auf die Flanke der englischen Cavallerie sielen, und sie mit einem so bedeutenden Verluste zurücktrieben, daß es ihnen erft rückwärts in ihrer ursprünglichen Stellung gelang, sich wieder zu sammeln. General Ponsondy führte seine Leute gegen die französischen Lanciers und fand hierbei einen ruhmmurdigen Tob; die 4. englische Cav.-Brigade Bendeleur hatte ebenfalls bei diesem Angriffe Theil genommen.

Die schottische Infanterie sowie die des Generals Perponcher, war in ihre Stellung zurückgegangen und die 3. französische Kolonne hatte, da sie die Riederlage der 2. erblickte, wahrscheinlich ein Gleiches gethan.

Die erste Kolonne war gegen la Haye sainte vorgegangen und hatte sich bes Obsigartens bemächtigt, bas Bataillon Lünehurg aber trieb ben Feind wieder hinaus, doch in Tirailseure aufgelöst und seine Bortheile verfolgend wurde es unmittelbar von feindlichen Kürasseren angegriffen und gänzlich zerstreut, wobei lettere in der Verfolgung sich auf 4 andere Pataillone dieser Brigade warfen, die sich in hohlen Vierecken zu 2 Bataillonen formirten und 2 Angriffe hinter einander aushielten, die sie zuletzt von der englischen Gardes Cavallerie unter Lord Sommerset befreit wurden. Das 8. und 5. Bataillon der deutschen Legion rückte gegen die französische Infanterie, die sich diesseit sa Haye sainte zeigte, wurden jedoch von derselben französischen Cavallerie angegriffen und überrascht; das 5. wurde von der Garde-Cavallerie befreit,

das 8. aber, welches sich eben auf die feindliche Infanterie wersen wollte, theils niedergehauen, theils gänzlich zerstreut, bevor ihm die englische Cavallerie zu Hülfe kommen konnte. Das 5. Bataillon ging nachher hinter den Hohlweg der Chaussee, rücke später von neuem vor, wurde von seindlicher Cavallerie angegriffen und hätte das Schickal des 8. Bataillons ganz getheilt, wenn das 3. Husaren-Regiment der deutschen Legion nicht noch zu rechter Zeit erschienen wäre, um es von einer gänzlichen Niederlage zu befreien. In den Pachthösen la Hape sainte und Papelotte dauerte das Gesecht auf beiden Seiten fort, mehrsach frische Truppen und Verstärkungen wurden dahin gesendet und erst nach 6 Uhr geriethen beide in die Hände der Franzosen.

Die 5. hannöversche Brigade war vom außersten linken Flügel in die Mitte genommen und dort auf beiden Seiten der Chaussee als Reserve aufgestellt.

Da Ren seine Absicht vereitelt und eine Division des I. Corps ganz in Unordnung sah, so erhielt der Graf Erlon den Besehl, seine Truppen nach geschehener Sammlung wieder zu formiren. Durch die Angrisse auf Hougemont hatte sich das II. Corps links geschoben und dadurch einen Zwischenraum in der Mitte des 1. Tressens erzeugt; hierslir wies nun der Kaiser die Cavallerie Milhaud und die der Garde unter Rey's Besehle.

Jest warf letterer die Kuraffiere Milhaub auf ben rechten Flügel Welligton's, während das I. Corps, das etwas früher als die ersten preußischen Truppen aus bem Pariser Holze, sonst bas von Frischermont genannt, bebouchirt mar, durch eine Tirailleurlinie das Gefecht unterhielt. Die Kürasstere erstiegen die Höhen, gefolgt von der leichten Division des General Lesebvre Desnouettes; Wellington ließ seine Infanterie hohle Quarrees formiren, eine bei ben Engs landern reglementsmäßige Formation gegen Cavallerie-Angriffe, wo die Artillerie schießt, so lange es geht und die Bedienungsmannschaft, wenn sich ber Feind nähert, in . die Quarrees läuft, um sogleich wenn die Attaque abgeschlagen, wieder bei ber Hand zu sein; bieses Manoeuvre wurde hier mehrmals ausgeführt. Beibe Truppen waren von gleicher Tapferkeit beseelt; bald warf sich bie französische Cavallerie auf die englische Infanterie und drang selbst bis zum 2. Treffen hindurch, oder diese sette sich und trieb jene in die Flucht; bald gerieth beide Cavallerie aneinander und drängte fich gegenseitig zurud, bis ein neuer Angriff Die Franzosen sammelten fich in der Tiefe wieder, dicht bei der englischen Stellung, waren hier mehrere Stunden lang bein heftigsten feindlichen Kanonenfeuer blosgestellt und wurden auch wohl von ihren eigenen rückwärtigen Batterien beschoffen, die sie weit hinter sich im Rücken gelassen; auf beiden Seiten jedoch schlug man sich mit gleicher Erbitterung und Bravour. Napoleon jest sah, daß es seiner Cavallerie nicht gelang, den rechten Flügel ber Englander zu überreiten, sandte er noch das Kuraskercorps Valmy bahin, welches wahrend ber heftigsten Kanonabe ber Preußen auf dem rechten Flügel defilirte und Ren ließ zugleich den General Gunot auffordern, mit den Grenadieren 34 Pferde und den, Dragonern der Garde eben dahin zu eilen; doch machte ihm Napoleon diese Bewegung, als übereilt, zum Vorwurf und schreibt bersselben, weil er ihn dadurch ber ganzen Cavallerie im entscheidenden Augenblicke beraubt habe, zum Theil den Berlust der Schlacht zu.

Alle auf dem rechten Flügel Wellington's befindlichen Truppen kamen hier nach und nach ins Feuer; die niederländische Division Chassé verließ ihre Stellung hinter Braine la Leud und stellte sich hinter dem rechten Flügel in Reserve auf.

Der Graf v. Balmy hatte die Wegnahme seiner ganzen Cavallerie ungern gesehen und die 1000 Mann starke Carabiniersbrigade noch zurückzuhalten gesucht, allein kaum wurde dies Ney gewahr, als er besahl diese auf die seindlichen Bierecke, die in Echellons auf dem Abhange der Höhe bei Hougomont standen, zu wersen. Es geschah, doch nicht die Hälste davon kam zurück, sondern der Berlust beider Seits war ungeheuer. Die immer dunner werdenden englischen Bataillone wurden in ihren Zwischenräumen durch Truppen der 2. Linie ausgesüllt und Lord Urbridge ließ die 4. und 6. Cavallerie Brigade vom linken Flügel holen. Die in Reserve stehende 10. Brigade litt sehr, sowie die ganze Infanterie, durch die ganz nahe an die englischen Linien herangerückte französische Artillerie. Alle diese Angrisse dauerten von 4—7 Uhr und das Endresultat derselben war, daß man sich sehr vielen Schaden zugesügt, aber ohne allen weitern Ersolg, indes sich der Sieg unerwartet auf einer andern Seite entschied.

Die preußische Armee kam auf bem Marsch von Wavre theils über St. Lambert, theils über Ohain; Bulow befand sich mit bem 4. Armee-Corps an der Tete der Kolonne, die ihre Richtung auf ersteres genommen hatte und dieses enge und lange Desilee, sowie die schlechten Wege hatten den Marsch der Truppen sehr ausgehalten. Nachdem der Feldmarschall, der sich an der Spise dieser Kolonne besand, durch vorgeschickte Patrouillen die Gewisseit erlangt, daß die rechte Flanke der Franzosen nicht gehörig gesichert, besahl er Bulow über den Lasnedach zu gehen und sich in den Besitz des Pariser Holzes zu sehen. Demzusolge wurden die 15. und 16. Infanterie Brigade, nehl der Reserve Cavallerie und Artillerie über den Bach geschoben, die Insanterie verdeckt im Walbe ausgestellt, die Cavallerie aber, unter dem Besehl des Prinzen Wilhelm von Preußen, in Reserve links bahinter placirt; die 13. Brigade sowie die 14. waren noch rückwärts, das 2. Armee Corps aber solgte unmittelbar.

Die erste Absicht des preußischen Feldherrn war, in dieser concentrirten Stellung die Ankunft der übrigen Truppen abzuwarten und erst gegen Abend aus derselben hervorzubrechen, allein bei dem hartnäckigen und hisigen Kampse, den der rechte Rügel der Engländer zu bestehen hatte, befahl er um ½5 Uhr hervorzubrechen. Die 15. Brigade entwickelte sich rechts, die 16. links in senkrechter Richtung auf dem rechten Flügel der Franzosen und parallel mit der Chausse von Brüssel, welche deren Rückzugslinie war. Bei der 15. Brigade

standen 2 Bataillone voran, 4 Bataillone im 1. Treffen, 3 Landwehrsbataillone im 2. und die zur Brigade gehörige Cavallerie und 12 pfündige Batterie Rr. 13 mit dem schlesischen Husaren Regiment in Reserve; vor der 16. Brigade waren 2 Füsilier Bataillone unter dem Major v. Reller links nach dem südlichen Ausgange des Pariser Holzes geschoben, wogegen 4 Bataillone das 1. und 3 das 2. Treffen bilbeten.

Jest fing das Geschüsseuer zwischen den Generalen Domon und v. Bulow an; die beiden an der Spise der 15. Brigade marschirenden Bataillone nahmen rechts ihre Richtung auf Smouhen, wo sie ins Gesecht kamen; das 1. Bataillon des 18. Regiments folgten ihnen und nahm, unter Beistand der niedersländischen Truppen von der Brigade des Prinzen von Weimar, das Schloß Frischermont.

Das 2. schlesische Husaren= und das 2. neumärkische Landwehrcavallerie= Regiment zogen sich durch die Infanterie hindurch und warsen, vom 3. schlesischen Landwehrcavallerie=Regiment gefolgt, ein französisches Chasseurregiment zurück, mußten aber, weil der General Domon mit seiner ganzen Linie vorrückte, zurückgehen. Diese Bewegung wurde durch die reitende Batterie Nr. 11, vorzüglich aber durch die Fußbatterie (Capitain Schmidt) der 15. Brigade', welche sich der nachsolgenden französischen Cavallerie entgegenstellte, gedeckt.

Run ließ der General Lobau seine Infanterie vorrücken und General Domon stellte sich in Reserve. Bulow nahm seinen rechten Flügel dis auf die beholzten Höhen von Smouhen vor, und lehnte den linken an einen Grund am Holze von Birere, der nach dem Lasnedach abläuft. Die Reserve Cavallerie sette sich in 2 Kolonnen in Bewegung und nahm ihre Richtung nach dem linken Flügel, wo sie der Prinz Wilhelm aufmarschiren ließ. Das Gesecht wurde jest sehr hisig; die Fußbatterie Rr. 14 verlor 3 demontirte Geschüße; die 12 pfündige Batterie Rr. 13 suhr im Centrum der 15. Brigade auf; mit großer Hartnädigselt vertheibigte der Feind seine Stellung. Zest rückten die übrigen Truppen des 4. Corps in die Linie; Bülow stellte die 14. Brigade rückwärts der 16. auf, dirigirte die 13. rechts zur Unterstützung der 15. und besahl sich links auszudehnen, um den seindlichen rechten Flügel zu umfassen.

Die 16. Brigade unter Oberst Hiller zog sich beständig links, um Plancenois zu gewinnen; Major v. Keller folgte dem Lasnebach; General v. Haake, der die 13. Brigade commandirte, schickte 2 Bataillone rechts zur Unterstützung der Truppen dei Smouhen und Papelotte und folgte der 15. Brigade; sowie sich aber das Terrain erweiterte, rücken die Bataillone der 13. Brigade mit in die erste Linie und vereinigten sich mit der 15. Brigade. Prinz Wilhelm rückte mit der Reserve-Cavallerie in den durch das Linksziehen der 16. Brigade entstandenen Zwischenraum, schickte aber vorher noch 2 Cavallerie-Regimenter nach dem rechten Flügel; die 12 pfündigen Batterien Nr. 3 und 5, die 6 pfünsdigen Nr. 13 und 21 und die reitende Nr. 21 kamen hier nach und nach ins Gesecht.

Graf Lobau sing jest an, um nicht in seiner rechten Flanke überslügelt zu werden, en échiquier gegen die Chausset von Brüssel sich zurückzuziehen, als Rapoleon dem General Duhesme befahl, mit 8 Bataillonen der jungen Garde und 24 Geschüßen nach Plancenois zu marschiren, und sich auf dem rechten Flügel des VI. Corps auszustellen.

Feldmarschall Blücher befahl nun bem General v. Bulow unaufhaltsam vorzubringen und sich des Dorfes Plancenois zu bemächtigen. Hierauf wurden vom Oberst v. Hiller 3 Angriffe formirt: 2 Bataillone unter Major v. Wittich rückten rechts gegen bas Dorf, 2 Bataillone unter Major v. Fischer in ber Mitte und Oberst-Lieutenant v. Blandowsky mit 2 Bataillonen links vor; die 14. Brigade folgte als Reserve und schickte 2 Bataillone zur Unterstützung bes Angriffs voraus. Unter furchtbarem Feuer brangen fie ins Dorf, nahmen 1 Haubite und 2 Kanonen und setzten sich in den Besitz des Kirchhofes; boch - ber Feind behauptete sich in den umliegenden Häusern und Garten und es entstand auf 30 Schritt ein mörderisches Kleingewehrfeuer, in Folge bessen sich bie Preußen zurückziehen mußten, besonders als eine andere feindliche Rolonne sich ihnen im Ruden zeigte; zwar verfolgte fie bie französische Cavallerie, wurde aber durch die Fußbatterie Nr. 2 darin aufgehalten. Rach geschehener Sammlung wurde von 4 Bataillonen ber 14. Brigabe, gefolgt vom 15. Regiment ein neuer Angriff unternommen und die Franzosen aus bem Dorfe getrieben, als aber Napoleon jest die Preußen mit' Gewalt vorbringen sah, mußten 2 Bataillone der alten Garbe unter General Morand baffelbe wieder nehmen, was auch geschah, und bie bann bie letteren bis an ihre Stellung hinter bem Dorfe verfolgten, wo aber wiederum ihre Tirailleure von den 4 Escabrons bes 2. schlesischen Husaren-Regiments verjagt wurden und Major v. Colomb bie französische Cavallerie, welche zum Vorrücken Miene machte, mit bem 8. Husaren: Regiment zurüchwies; boch ging berfelbe nachher auf seinen Plat zurück.

Während dieser Zeit hatte sich das 1. Bataillon vom 1. französischen Garberegiment rechts der Chaussee auf einer Höhe, welche den Fahrweg der von Plancenois nach der Chaussee führt, beherrscht, das 2. Bataillon aber, nebst 6 Geschüßen, links derselben aufgestellt.

Um 6 Uhr erreichte ber General v. Zieten, ber eine Berzögerung erlitten, weil er seine Marschrichtung ändern mußte, mit dem 1. Corps das Schlachtseld und der General Pirch I. stieß mit dem 2. zum General v. Bulow. Die 1. Brigade stellte sich auf eine Höhe links der Straße; das Füsilier-Bataillon des 24. Infanterie-Regiments war schon unterwegs links entsendet; die Avantgarde, aus 12 Füsilier-Bataillonen der 12 Infanterie-Regimenter und den beiden schlessschen Schüßencompagnien bestehend, unter Major v. Reumann, marschirte gerade auf Smouhen; das 1. schlesische Husaren-Regiment war schon vorausgeeilt und hatte sich rechts der Straße placirt; die Reserve-Cavallerie solgte in derselben Richtung und die 3 übrigen Brigaden erhielten Beschl, ühren Marsch zu beschleunigen. Die reitende Batterie Nr. 7 stellte sich vorwärts

bes Weges der nach Smouhen führt auf und etwas später nahm die Kuß-batterie Rr. 7 ihre Stellung in der Verlängerung der Flanke der Truppen, die gegen Bülow standen; Oberst v. Hossmann folgte der Avantgarde mit dem 24. Regimente, während auf dem linken Flügel der General v. Pirch I. seine Reserve-Cavallerie in 8 Linien entwickelte, unter deren Schuß die 5. und hinter ihr die 6. Brigade ausmarschirte. Blücher hatte der 7. Brigade nebst dem 4. kurmärsischen Landwehrcavallerie-Regiment besohlen, ihren Marsch mach Maransart zu dirigiren, um die Flanke der Armee zu decken; die 8. Brigade, welche in Folge des Arriergardengesechts bei Wavre noch zurück war, wurde angewiesen, ihre Schritte zu verdoppeln und nachdem die 5. und 6. Brigade in der Brigadesbestung sormitt waren, sesten sie sich nach dem linken Flügel des 4. Corps in Warsch.

- Rapoleon, ber sich nun von allen Seiten bebroht sah, hatte die Absicht, die am meisten gelittenen Regimenter des I. und II. Corps durch andere Truppen abzulösen, die auf dem Platean bei la Hape sainte zu sehr ausgesetzte Cavallerie zu unterstützt und dort den linken Flügel seiner neuen Schlachtlinie anzulehnen, deren Mitte vor Belle Alliance stehen und deren rechter Flügel sich gegen Plancenois und den Pachthof Caillou ausdehnen sollte, wodurch er Front gegen die beiden seindlichen Armeen gemacht haben wurde. Da Plancenois der Sichpunct dieser Bewegungen sein sollte, so sandte er das 1. Bataillon des 2. Garde-Chasseuregiments unter dem General Pelet dahin; ein anderes Gardebateillen, das sich noch in Caillou besand, marschirte nach dem Walde von Chantelet, um den äußersten rechten Flügel der neuen Stellung zu bilden.

Die 3. und 4. Chasseurs und Grenadierregimenter der Garde, welche ben linken schlagenden Flügel der neuen Linie bilden sollten, erhielten Besehl, vorzurücken und sich links der Chaussee in der Richtung von la Hape sainte in Bataillonsvierecken zu formiren. Diese acht Bataillone wurden jedoch bald auf 5 reducirt, denn Napoleon sandte (und führte selbst) das 2. Bataillon des 3. Grenadierregiments einen Kanonenschuß weit links, um den Feind, der Bewegungen zu machen schien, zu besdachten und auszuhalten; und dann hatten die 4. Chasseurs und Grenadierregimenter dei Ligny so sehr gelitten, daß jedes nur ein Bataillon bildete; Ney und die Generale Friant und Michel seiner sich an ihre Spize, während der General Reille, des großen Verlustes seiner Truppen wegen, diesen Angriff nur schwach unterstüßen konnte.

Wellington, der die Bewegung der französischen Garde bemerkte, traf alle Anstalten zu ihrem Empfange; 6 Bataillone wurden auf die Rückeite der Position in der Richtung des Angriss aufgestellt, die Braunschweiger gegen la Hape sainte vorgeschoben, die 4. und 6. Cavallerie-Brigade vom linken Flügel nach der Mitte beordert und das vor Hougomont gelegene kleine Gehölz von neuem angegrissen.

Die französtsche Kolonne hatte die Höhe erstiegen; einige Bataillone wurden geworfen, die 6, welche der Herzog hinter den Höhen, auf der Erde

liegend, verbeckt gehalten, erhoben sich und gaben Batgillonssalven auf die bichten Massen; die Senerale Friant und Michel sielen, die Spise der Rolonne stockte, allein durch den Zuruf des Generals Poret de Morvan setzte sie ihre Bewegung fort; Ren führte selbst zu Fuß mit gezogenem Degen die Grenadiere; der Feind wich seinerseits und die erste Linie der Englander wurde durchbrochen; eine Batterie blieb stehen, konnte aber wegen Mangel an Bespannung nicht wegegesührt werden; bei mehreren englischen Batterien sing die Munition zu sehlen an.

Auf ber Höhe entwickelte sich nun die französische Kolonne in einem kurzen Abstand von der 2. Linie der Engländer, wurde aber hier von einem furchtbaren Artillerie- und Kleingewehrseuer empfangen; die Batterie des englischen Hauptmanns Bolton schoß mit Kartätschen, die zum 29. Schuß hielten die Franzosen standhaft aus, aber dann wich ihr linker Flügel und dies war für alle Truppen das Signal zum Avanciren und die Garde, die Insanterie, welche sich wieder gesammelt, Lord Hill mit der (3. brittischen) Brigade Adam, alle Cavalleriedrigaden, die Wellington hier zusammengezogen, die Braunsschweiger, — alles marschirte auf sie sos. General Chasse, der schon eine reitende Batterie hatte vorrücken lassen, griff mit seiner ersten Brigade unter dem Oberst Ditmers an, unterstüßt von der hannöverschen und braunschweigischen Cavallerie und ließ die 2. unter General d'Audrémé in Reserve; der Prinz von Oranien erhielt an der Spise dieser Division durch eine Kartätschlugel eine Berwundung in die Schulter.

Diesem vereinigten Angriff konnten die Franzosen keinen Wiberstand leisten, obwohl Napoleon noch das 2. Bataillon des 3. Grenadier-Regiments herbeibrachte, um den Ueberrest der geworsenen Bataillone aufzunehmen. General Gupot wollte mit der schweren Garde-Cavallerie noch einen letten Bersuch machen, allein er erhielt 2 Schuswunden, mehrere Generale wurden getöbtet und bald verließ diese ganze Division das Schlachtseld.

General Roguet und die Generale Petit und Christiani, Majors von den Grenadieren rucken mit den Chasseur- und Grenadierbataillonen, die noch bei Belle Alliance standen, vor; mit dieser Verstärfunng glaubte Raposeon die Offensive wieder ergreisen zu können, allein es gelang nicht und der Ruckzug mußte fortgesett werden.

Während so die alte Garbe im Centrum die Stellung der Englander stürmte, rückte der General Durntte, der noch kein Terrain verloren, seiner Seits vor, drängte alles zurück und setzte sich in Besitz von Smouhen und den umliegenden Gebäuden; dies war aber seine letzte Anstrengung, denn Zieten war angekommen und seine Avantgarde nahm diesen Ort wieder, rückte gegen den ausspringenden Winkel der französischen Stellung vor und setzte sich dort, von den gleichzeitig vorrückenden Bataillonen der 15. und 13. Brigade unterstützt, sest.

Auf dem außersten linken Flügel hatte unterdeß der General v. Pirch I. das Dorf Plancenois in bem Augenblick erreicht, wo die französischen Garden sich

von neuem in den Besth desseiben geseht hatten; da aber von dessen Biebereroberung der Ausgang ber Schlacht abhängig und keine Zeit zu verlieren war, so formirte er seine Truppen augenblicklich zum Angriff. Die Fußbatterie Rr. 10 und die reitende Rr. 6 stellten sich neben die Artillerie des 4. Corps; 2 Bataillone ber 5. Brigabe, in Bataillonsmaffe formirt, machten ben Hauptangriff in ber -Richtung auf bie Kirche, 2 westphälische Landwehrbataillone richteten ihre Attaque gegen die rechte Seite des Dorfes, 1 Bataillon folgte hinter der Mitte beider Angriffe. Major v. Wisleben umging mit 1 Bataillon bas Dorf in seiner rechten Flanke und brang gegen die jenseitigen Sohen vor, ber Rest bieses Regiments wurde links gesandt, um ben Rand eines Walbes ju beseßen; bas 11. Linien- und 2. pommersche Landwehrregiment der 14. Brigabe, das 15. Linien= nebst 1. schlesischen Landwehrregiment der 16. Brigade, die sich wieder sammelten, folgten diesem Angriff; und, obgleich die Franzosen sich hier aufs äußerste vertheibigten, so verzögerten biese Anstrengungen boch nur ihre ganzliche Rieberlage, fie wurden ganz aus bem Dorfe hinausgeworfen und die allite Cavallerie überschwemmte bas Feld. Der Rückzug ber franzöftschen Armee wurde nun allgemein; das 2. Bataillon des 1. Garbe = Chaffeurregiments unter General Cambronne machte sich burch seine Haltung mitten in dieser Berwireung bemerkbar, und rettete Napoleon und mehrere seiner Marschälle und Generale, indem es fle in seine Mitte nahm.

Jest brach die Racht ein und die Flucht wurde allgemein; Alles drängte sich nach der Straße von Charleroi, wo man hergekommen war; beinahe die ganze Artillerie dlieb zum Theil auf dem Schlachtselbe, zum Theil auf und neben der Chaussee stehen, nur die 3 Divisionen des II. Corps hielten sich dis zum Eindruch der Racht noch ziemlich in Ordnung, doch in Genappe und Duatrebras löste sich alles auf, und die Finsterniß zerstörte sebe Art von Ordnung.

Wellington hatte seinen linken-Flügel bereits angewiesen, in Gemeinschaft mit dem General v. Zieten vorzugehen, als er aber das Gewirr hinter Belle Alliance entbeckte, ließ er seine ganze Armee vorrücken und bestimmte ihr dieses Wirthshaus als Richtungspunkt. La Hape sainte wurde mit leichter Mühe genommen, bei Hougomont dauerte der Widerstand länger, doch gelang es zulett dem hannöverschen Bataillon Salzgitter, von den brauschweigischen Bägern unterstützt, die Franzosen aus dem kleinen Wäldchen zu vertreiben und zum Rüdzuge zu nöthigen. Das Bataillon Osnabrück derselben Brigade rückte links von Hougomont vor und warf ein seindliches Quarree über den Hausen; die 6. brittische Cavallerie Brigade Vivian, traf auf 2 Quarrees der alten Garbe, (wahrscheinlich die, welche General Roguet vorsührte) welche sich mit vieler Kaltblütigkeit vertheidigten, zulest aber doch mit fortgerissen wurden, dis die Racht einbrach.

Blucher hatte bie weitere Berfolgung ber feinblichen Armee übernommen; die ganze preußische Cavallerie wurde jest in Bewegung gesett, die Füsilier-

bataillone des 2., 15. und 25. Regiments, sowie das 2. des 2. Regiments, folgten nebst der Batterie Nr. 14 auf der Chausser, obgleich sie Mühe hatten durchzukommen; an ihrer Spize befand sich der General v. Gneisenau.

Die Verfolgung wurde die ganze Nacht fortgesetzt und dem Feinde nicht einen Augenblick Ruhe gelassen.

So endete diese Schlacht, die in ihren Folgen so große Resultate herbeisführte.

Der Berlust der Engländer und Hannoveraner wird auf 12—18000 M. geschätzt, der der Preußen betrug 6999 Mann, meistens vom 4. Armee-Corps; die französischen Rachrichten berechnen ihren Berlust am 17., 18. und 19. auf 25,400 Mann, einschließlich 6000 Gefangene; die Trophäen bestanden in mehr als 250 Kanonen und einem ungeheuren Material.

Die Engländer. Die Stellung der englischen Armee war an und für sich sest und stark genug, um den ersten Angriffen der Franzosen zu widerstehen, denn sie hatte den Vortheil der Ueberhöhung, und mehrere feste Pauncte, wie Hongomont und Hape sainte, vor ihrer Front.

Doch in dem Falle eines ungfücklichen Ausganges der Schlacht, konnte ber im Rücken liegende sumpfige Wald sehr gefährlich werden, besonders wenn der Feind irgend einen Flügel umging, gleichzeitig das Centrum durchsbrach, und im Rücken gegen die Hauptstraße, welche ihrer schnurgraden Richtung wegen die an den Wald der Länge nach bestrichen werden konnte, vordrang.

Außerbem scheint es tabelnswerth zu sein, da die ganze Ausstellung ja ben Charafter der Defenstve trug, daß die vor die Flügel vorgeschobenen Posten nicht besser durch Artillerie vertheldigt wurden, da doch die Höhen rechts von Hongomont, und rückwärts zwischen la Hape und Frischermont, nothwendigerweise mit Geschüßen besetzt sein mußten, um die gegen beide Posten vorrückens den Kolonnen auszuhalten. Im erstern Falle würde sich der linke Flügel des Feindes sicherlich nicht so weit vorwärts ausgedehnt, und dem Schlosse Housgomont ohne Ausenthalt genähert haben, und im letztern wäre la Hape gewiß vortheilhafter unterstützt worden; als durch die dicht vor dem linken Flügel nachher ausgestellten beiden Batterien.

Im Allgemeinen haben die Englander ihre Artillerie bei Bertheidigung der Stellung den obwaltenden Umständen gemäß gebraucht, und in den hisigssten Momenten der Schlacht mit Ausdauer bedient, wobei es jedoch bemerkensswerth ist, daß die Bedienungsmannschaften beim Angriffe der Cavallerie in die formirten Quarrees zurückgingen und ihr Ladezeug mitnahmen, nach dem abgeschlagenen Angriff aber sofort wieder zu Bedienung ihrer Geschütze überzgingen. Da während der Schlacht, der unausgesetzten heftigen Angriffe wegen, keine Bewegungen vorkamen, so können auch beine besonderen Data hierüber angegeben werden, und steht nur soviel sest, daß alle diese Truppen sich vorstrefsich geschlagen, und einen ausgezeichneten Muth und Bravour bewiesen haben.

Die Franzosen. Die Bertheilung ber Truppen in der französischen Stellung war zweckmäßig und gut, da die Cavalleriemassen hinter den Flügeln und der Mitte, und eine große Reserve von allen Wassen rückwärts zu stehen kamen.

Ebenso war der Angriffsplan Rapoleons, den linken Flügel zu umgehen, und das Centrum zu durchbrechen, den Umständen und dem Terrain anges messen, denn durch ersteres wurden die Engländer von den Preußen getrennt, und die Verbindung mit Grouchy offen gehalten (wenn man voraussetzt, daß Rapoleon das Erscheinen der Preußen für unmöglich hielt), und durch letzteres sam der englische rechte Flügel in die Gefahr vom Desilee des Waldes abgesschnitten zu werden.

Die Infanterie-Angriffe auf bas Centrum wurden durch Artillerie schlecht vorbereitet, und von der Cavallerie zur Unzeit unterstüßt, da doch hier, wie bei Wagram, 60 bis 80 Kanonen die auf Kartätschschusweite vor der Front hergehen und Cavalleriemassen in schicklicher Entsermung solgen mußten, welche Waßregeln, wären sie ernstlich ausgeführt, die seindliche Stellung auf diesem Buncte erschüttert, und ihrer Artillerie weniger Zeit gelassen hätten, ihr Feuer ungestört auf die Angrisselonnen zu richten; ebenso mußte ein gleiches Versfahren bei dem Angrisse auf la Hape, im Verhältniß zu der Angrissemasse, stattsinden.

Doch nachbem weber diese Angriffe, noch ber auf das Schloß Hougomont, geglückt waren, sollte ein großer Cavallerie. Choc die feindliche Stellung in der Richtung von Mont St. Jean durchbrechen.

Aber wie sehlerhaft erscheint es, daß hier von gar keiner reitenden Artillerie die Rede ist, welche, wollte man einen endlich gelingenden Durchdruch
ber so dem heftigsten Artilleriesester ausgesetzten Cavallerie erwarten, in diesem
Falle — und wäre es auch noch so Gefahr bringend gewesen — in Masse
ben Angriff vorbereitet hätte; benn unter dem Schutze der nachher zur Seite
ausgestellten Batterien konnte sich die Cavallerie, beim Mistingen ihres Vorhabens, sicherer zurückziehen und sammeln; dagegen ist der Angriff auf Hougomont in Rücksicht auf Verwendung der Artillerie lobenswerth.

Im spätern Berfolge ber Schlacht, um die Zeit, wo die Englander für ihren rechten Flügel nichts fürchteten, sondern ihre dahinter aufgestellten Truppen größtentheils nach dem Centrum gezogen, und vollauf mit Bertheidigung dessselben zu thun hatten, wäre es vielleicht nicht unangemessen gewesen, eine Division, um Hougomont herum, in die rechte Flanke derselben zu machen, wozu Truppen vom linken Flügel benutt werden konnten. Beim Erscheinen der Preußen, vorwärts Plancenois, mußte iht Debouchiren, von dem Terrainsabschnitt zwischen dem Holze von Frischermont und Hanotelet, frästiger, und späterhin die Bertheidigung von Plancenois durch links zur Seite aufgestellte Artillerie besser unterstüßt werden. In dem Augenblick wo die Preußen den Feind gegen die Chausse von Charleroi drängten, ging auch Napoleon- mit

bem Centrum bis la Belle-Alliance zurück, und ba er nun wohl sah, daß die Schlacht verloren, sing er an, auf Sicherung des Rückzuges seiner Armee zu denken, wozu es ihm sedoch an der nothigen Reserve sehlte. Bielleicht kann man sagen, er hatte den Rückzug früher antreten sollen, und zwar zu der Zeit, als der Angriss der Preußen erfolgte, denn da wäre es noch möglich gewesen, die Schlacht abzubrechen und eine vortheilhafte Stellung zwischen Mon Plaisir und la Maison du roi zu beziehen. Hier nämlich konnte er mehrere tactische Bortheile genießen, namentlich den der dominirenden Höhe und von hieraus war er im Stande, im schlimmsten Falle Borbereitungen zum Uebergange über die zu Sambre tressen und das Corps von Grouchy an sich zu ziehen; doch er ließ den günstigen Moment unbenutzt, und — der Berlust des größten Theiles seiner Armee, und der abermalige seiner Krone die Folge.

Die Preußen. Der Herzog von Wellington hatte am 17. Juni bem Fürsten Blücher geschrieben und 2 preußische Armee-Corps verlangt, um in der Stellung von Mont St. Jean, vor Bruffel, bas Gefecht anzunehmen; bie Antwort bes Lettern war, daß er mit seiner ganzen Armee unterwegs fei, um zu ihm zu ftoßen und wenn bie Franzosen nicht angreifen wurden, mit ihm vereint ihnen am 19. eine Schlacht zu liefern. Demzufolge seste sich bie preußische Armee mit Tagesanbruch in Bewegung; bas 1. Armee = Corps ging über Fromont auf Dhain; bas 4. erhielt Befehl, durch Wavre zu gehen und nach St. Lambert zu marschiren, um bort nach Befinden entweder sich aufzustellen, ober in die rechte Flanke ber Franzosen zu fallen; bas 2. follte bem 4. unmittelbar folgen; bas 3. wurde zur Urriergarde bestimmt. Bellington hatte bie Absicht, daß sich die preußische Armee hinter feinem rechten Flügel als Reserve aufstellen sollte, Blücher hielt bagegen eine Offensivbewegung in bie rechte Flanke bes Feindes für zweckmäßiger und birigirte deshalb seine Armee nach St. Lambert und Dhain, während bas Gepäck auf der Straße nach Löwen abging. Allein kaum hatte die Avantgarde bes 4. Armee-Corps bie Stadt im Rucken, als gerade in ber Hauptstraße Feuer ausbrach, beffen Dampfung bem 1. Bataillon bes 14. Regiments unter Major v. Löwenfeld, in Berbindung mit ber 7. Pionier = Compagnie, nur mit vieler Muhe gelang, und hierburch ist es erklärlich, daß die Spige des Corps sich schon um 12 Uhr bei St. Lambert befinden konnte, mahrend bas Gros burch den erwähnten Bufall aufgehalten, viel später baselbst eintraf.

Das 2. preußische Armee-Corps hatte sich um Mittag in Bewegung gesetzt, um burch Wavre zu gehen, und die Reserve-Artilleric nebst ber 7. und 8. Brigade war gerade im Begriff, in die Rähe ihrer Lagerplätze abzumarschiren, als die Annäherung des Feindes gemeldet wurde, während das Desilee noch vollgestopft war, und der Warsch nur langsam gehen konnte. Da der Feind nur 6 Regimenter Cavallerie, 10 Geschütze und zwei starke Infanterie-Rolonnen zeigte, so wurde der Platz beim Pachthose Anzel von einigen Bataillonen der 8. Brigade desetzt und General v. Pirch I. übertrug

bem General v. Brause die Arriergarde. Die Disposition Blücher's, wonach bas Operiren der Preußen in der rechten Flanke der Franzosen geschehen sollte, war dem Zwecke vollständig entsprechend, und nachdem vorher die sämmtlichen Truppen des 4. Armee-Corps formirt waren der Moment des Angriffs auch richtig ersaßt. Das unerwartete Erscheinen der Preußen übte auch hier seinen überraschenden Einsuß aus, denn Rapoleon mußte nun dem Corps seines rechten Flügels eine andere Stellung geben; da nun auch das 2. Armee-Corps einrücke, das 1. unter General v. Zieten aber, nach Uebereinstimmung mit Wellington, eine Verbindung mit der englischen Armee herbeisührte, so war durch diese Verstärfung frischer Truppen die ganze Schlachtlinie in ununters brochenem Zusammenhange und Napoleon nachdem er keine Reserve mehr vorzusühren hatte, dem so frästigen Stoße von dieser Seite nicht mehr gewachsen.

So brav und tapfer sich auch hier die Franzosen schlugen, so waren sie boch nicht im Stande, der fortwährenden Vermehrung der muthigen und unaufshaltsam vordrängenden preußischen Kräfte Stand zu halten und gewiß wäre die Schlacht auch eher zu Ende geführt, wenn die Corps früher eingetroffen und nicht der weite Marsch in dem aufgeweichten Boden, wo sie nur in einzelnen langen Kolonnen merschiren konnten und die oben erwähnte Vers

zögerung ste aufgehalten hätten.

Daß die Truppen, welche zuerst unter dem Oberst v. Hiller den Angriff auf Plancenois aussührten, zurückgedrängt wurden, weil eine seindliche Kolonne im Rücken sich gezeigt, scheint nicht wohl gerechtsertigt, da ihnen ja die 14. Brigade als Reserve folgte, und lettere nachher das Dorf auch angriff und nahm. Daß dagegen dasselbe später vom 2. Bataillon der alten Garde wieder genommen werden konnte und diese sogar die Preußen dis an ihre alte Stellung hinter das Dorf wieder zurückwarsen und dis zu den preußischen Batterien kamen, mag wohl in dem Zurückgehen der Truppen seine Veranlassung gefunden haben, welche wahrscheinlich gerade auf die Batterie zugegangen sind, die nicht seuern konnte und sich gewiß auch nicht anderweits placiren wollte, da sie wohl einen Ausgang unter Feuer gehabt haben wird.

Die reitende Batterie Nr. 7, die sich vorwärts des Weges placirte, der nach Smouhen führt, stand gut, dagegen die Fußbatterie Nr. 7, welche ihre Stellung in der Verlängerung der feindlichen Truppen nehmen sollte — was der Sache nach gut geschehen war — zu weit entfernt, um eine Wirfung zu äußern, besonders deshalb noch, da ste über die Baulichkeiten

von la Hane und Smouhen wegschießen mußte.

Sehr zwedentsprechend war die Direction der 7. Brigade auf Maransart,

zur Deckung der linken Flanke ber Armee.

Ganz richtig erkannte der General Pirch I., daß von dem Besitze des Dorfes Plancenois der Ausgang der Schlacht abhängig sei, und er besahl deshalb, da keine Zeit zu verlieren war, den Angriff so rasch als möglich; die Art desselben war gut geseitet, ob aber nicht Artisterie zu seiner Einsleitung zu verwenden gewesen, bleibt hier fraglich; sedenfalls wurde sie nichts geschadet haben.

Lobenswerth ist der Muth und die Ausdauer der preußischen Truppen, die, trop der vielen seit mehreren Tagen bereits ausgestandenen Strapapen, versbunden mit Mangel an Verpstegung, mit Freudigkeit und Bravour sich schlugen und beim Verfolgen des Feindes nicht Ruhe und Rast hatten, die sie ihren

3wed babei erreichten.

## Das Treffen bei Wabre am 18. und 19. Juni 1815.

Nach dem unglücklichen Ausgange der Schlacht bei Ligny am 16. bestimmte, da wie bekannt, Blücher augenblicklich nicht zu sinden war, Gneisenau in der Berwirrung und Dunkelheit, den Rückzug- der Truppen über Tilly nach Wavre. Rapoleon beorderte Tags darauf den Marschall Grouchy zur Versolgung der Preußen, um, wie er sich ausdrückte: ihre Niederlage vollständig zu machen, während er die Hauptarmee gegen Duatrebras in Marsch setze, und theilte ihm zu diesem Iwecke das III. und IV. Armee-Corps, unter Vandamme und Gerard, und die Cavallerie, von Pajol und Excelmans zu, so daß die ganze Stärke, der ihm, zur Versolgung der preußischen Armee, anvertrauten Truppen, nach seinen eigenen Nachrichten solgende war:

| IIL Armee-Corps: General Banbamme.            |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| 12 Regimenter Infanterie, 31 Batallone 11,83  | 6 Mann |
| Artillerie                                    |        |
| IV. Armee=Corps: General Gerard.              |        |
| 11 Regimenter Infanterie, 22 Bataillone 10,13 | 0 , ,  |
| Artillerie 60                                 | 0 .    |
| 12 Escabrons Cavallerie                       | 0 .    |
| VI. Armee = Corps: Division Teste.            |        |
| 3 Regimenter Infanterie, 6 Bataillone 4,00    | 0 =    |
| Artislerie                                    | 9 =    |
| 1. Cavallerie=Corps: General Pajol.           |        |
| Eine leichte Division, 9 Escabrons 1,15       | 0 .    |
| 2. Cavallerie = Corps: General Excelmans.     |        |
| 6 Regimenter, 24 Escabrons 2,39               | ) ,    |
| Artillerie                                    | 0 =    |

Summa 59 Bataillone und 45 Escabrons 32,006 Mann.

Die leichte Cavallerie Division Domon, Die eigentlich zum III. Corps gehörte, war für diesen Tag dem VI. Corps beigegeben, und befand sich mit bei Belle-Alliance.

In seiner Instruction wurde Grouchy angewiesen, sich immer zwischen der Chaussee, die von Charleroi nach Brüssel führt, und der preußischen Armee zu halten, und da es wahrscheinlich war, daß Blücher seinen Rückzug auf Wadre (Wabern) richtete, so wurde ihm aufgegeben, mit demselben zu gleicher Zeit bort einzutressen, wurde aber der Feind seinen Marsch nach Brüssel sortsesen, und hinter dem Walde von Soigne ein Lager beziehen, so sollte er ihn die an den Rand des Waldes persulgen; ginge er sedoch nach der Maas, um seine Communication mit Deutschland zu sichern, so sollte er ihn durch den General Pajol mit der Avantgarde beobachten lassen, Wavre (Wabern)

aber mit der Cavallerie Excelmans, und dem III. und IV. Infanteriecorps besehen, um in Berbindung mit dem Hauptquartier: zu bleiben, das auf der . Chaussee von Charleroi nach Brüssel marschirte. Die Division Girard, welche am 16. viel gelitten hatte, wurde auf dem Schlachtselde zurückgelassen, oder, wie andere behaupten, vergessen.

Der General Pajol befand sich auf ber Straße von Namur; der General Ercelmans wurde auf die von Gemblour gesandt, wo man die Spuren des Rückzuges der Preußen sand, und die Insanterie nach dem Puncte dirigirt, wo sich die beiden Straßen nach Namur und Gemblour theilen. Die Division Teste, welche den General Pajol auf der Straße von Namur unterstüßen sollte, stellte sich zuerst auf den Höhen von Mazy auf und solgte dann diesem General dis St. Deny, wo sie gerade ankam, um die Bewegung Bülow's nach Ware zu erblicken; später gingen beide über Bonsieres nach Mazy zurück.

Die Radyrichten, welche dem Marschall Geouchy nach und nach zukamen, ließen ihn vermuthen, daß Blücher seinen Rückzug entweder nach Brüssel oder nach Löwen nehme, und er concentriete daher seine ganze Insanterie dei Gemblour, die jedoch die 10 Uhr Abends noch nicht beisammen war; da General Ercelmans, der schon über diesen Ort hinaus war, meldete, daß er einige preußische Cavallerie vor sich habe, so erhielt er Besehl Halt zu machen. Die Dragoner wurden in Quartiere verlegt, mit Ausnahme der Brigade Bountsmain von der Division Chastel, welche nach Walhain gesandt wurde, und des 15. Oregoner-Regiments, welches nach Bermez-se-manchez abzing; das III. Carps wurde über Gemblour hinaus vorgeschoben, um dem General Ercesmans als Unterstützung zu dienen; Grouchy's Hauptgwartier war in Erspage.

Am 18. um 5.Uhr Morgens brach der General Pajol mit seinen Truppen von Mazy auf, und marschirte über St. Denn und Grand-Lez nach Tourrines; Grouchp schlug die Straße nach Sart à Walkain ein, mit den Excelmans Dragonern an der Spiße.

Preußischer Seits war das 3. Armee-Carps (Thielemann 15,200 M.) besehligt, beim Rückuge die Arriere-Garde zu bilden, dieserhalb auch zurücksgeblieben, um die Uebergänge über die Ople zu vertheibigen, und hatte bereits am 18. dieselhen passirt.

Da die Kanonade in der Richtung von Plancenois und Waterloo sehr bestig war, so mußte man auf die Vermuthung gerathen, daß die französischen Corps, die der preußischen Armee solgten, einen Uebergang über die Ople gar nicht unternehmen, sondern vielmehr vorziehen würden, lius, in der Richtung des Schlachtseldes, abzumarschiren, und daß Grouchy diese Bewegung durch die Cavallerie unter dem General Excelmans, melche mit der preußischen Arrieregarde im Gesecht war, massiren würde, wodunch Wüchers Operation sehr gefährdet werden konnte.

In dieser Boraussetzung, erhielt General: v. Thielemann ven Besehl, nach Couture zu marschiken und nux win schnischung beines Detachement zur Deckung seines

Marsches zurückulassen; allein kaum hatte er sich in Bewegung gesetzt, als bas Gesecht sehr heftig wurde, und der Feind, den er auf 10—12000 Mann schätzte, in bedeutender Anzahl aus dem der Stadt gegenüberliegenden Gehölz bebouchirte, er ließ deshalb sogleich die Bewegung einstellen und formirte sich zur Schlachtordnung.

Die 12. Brigabe, nebst 6 Kanonen ber reitenden Batterie Rr. 20, besetzten die Höhe hinter Bierge, 1 Batail. von ihnen links den Grund, und 1 Comp. die Rühle dieses Dorses, um die Brücke zu decken. Die 10. Brigade stand auf der Anhöhe hinter Wavre (Wabern) und lehnte ihren rechten Flügel an das Wäldchen, welches sie von der 12. Brigade trennte; 2 Bataillone warm in 1., 3 in 2. und 1 in 3. Linie aufgestellt, die 11. Brigade quer über die Chaussee; ein Regiment war rechts, ein anderes links placiet, von denen 2 Bataill. im 1. und 1 im 2. Aressen standen. Die Reserve-Cavallerie stand in Gescadronosolonnen rechts von der Chaussee in der Nähe von la Bavette; die Reserveartisserie war auf den Höhen hinter Wavre verthellt; 4 Geschüse der 12pfd. Batterie Ar. 7. auf den Höhen vor ersterem, 3 Seschüse der reitenden Batterie Ar. 19 auf und neden der Chaussee, die Fußbatterie Ar. 35 rechts derselben, weiterhin die übrigen 4 Geschüse der 12pfd. Batterie Ar. 7 und zuletzt die beiden Haubigen der reitenden Batterie Ar. 20; die reitende Batterie Ar. 18 blieb in Reserve.

Die 9. Brigade befand sich noch jenseits ber Dyle, als ihr der Beschl zukam, nach Couture zu marschiren, doch wurde dies bahin abgeändert, daß Gen. v. Borke der sie commandirte, sich hinter Wavre auf der Chausse aufstellen sollte. Oberst v. Zepelin erhielt die Bertheidigung der Stadt, und ließ sie mit 2 Füstlierbataillonen besehen; Rieder-Wadre wurde mit 2 Bataillone unter Major von Ditsurth occupirt. General Borke setzte mit 6 Batail. und der Fußbatt. Rr. 18. seinen Marsch fort, nachdem er noch das 1 Batail. und 2 Schwadron. hinter Wavre zur Verstärfung des Oberst v. Zepelin gesassen, doch am Orte seiner Bestimmung angekommen, erhielt er den Besehl, im Marsch zu bleiben, folgte nun der Richtung über Fromont und St. Lambert nach Couture, und nahm daher keinen Theil am Tressen.

Die Stadt Wabern ober Wavre liegt auf dem linken Ufer der Ople, und hat auf dem rechten eine Vorstadt, die durch eine große steinerne Brüde und durch eine kleinere, oberhalb gegen Bierge, mit der Stadt zusammenhängt; zu Limelette, Limalle, bei der Mühle von Bierge und in Nieder-Wavern der sinden sich hölzerne Brücken. Der Fluß gehört zum Gediet der Schelde und ist nicht sehr tief, war aber zur Zeit des Treffens durch den vorhergegangenen Regen sehr angeschwollen. Auf beiden Ufern laufen Högelketten, die an vielen Stellen beholzt sind; die des rechten Ufers sind im Ganzen höher, dagegen haben die des linken einen steilern Abfall, so daß sie den Fluß und seine Uedergänge dominiren. Die nächste Straße von Ramur nach Brüssel geht durch die Stadt, außerdem giedt es eine Wenge Seitenwege, für alle Wassen

practicabel, daneben aber auch einen Ueberfluß an Hohlwegen, welche den Truppenbewegungen nicht günstig waren.

Der Dberst v. Zepelin ließ eiligst die am Ufer der Dyle gelegenen Häuser mit Schießscharten versehen und suchte die große Brücke zu verbarricadiren; allein da alle Thüren verschlossen waren, konnte er nur 3 Wagen und 12 große Tonnen zusammenbringen, und seine Anordnungen waren noch nicht vollendet, als das Flintenseuer schon begann. Die kleinere Brücke blieb ganz frei; zur Vertheidigung der Brücke bei Nieder-Wavern wurde Major von Bornstädt mit 2 Compagnien abgesandt; soweit waren die Vorbereitungen gediehen, als um 4 Uhr das Corps von Vandamme bei letzterein eintras.

Thielemann hatte seine Truppen in Schlachtordnung aufgestellt und babei eine spsb. reitende Batterie zur Vertheidigung des Uebergangs bei Bierge, sowie 1 12pfb., 1 6pfb. Fuß-Batterie und 5 reitende Geschüße zur Aufnahme der Truppen, wenn Wavre verlassen werden mußte, recht gut placirt.

Lettere eröffnete das Gefecht mit 2 Batterien, darunter eine 12pfb., zu benen fich etwas später noch eine britte gesellte, griff bann die auf bem rechten Ufer bes Fluffes gelegene Borftabt an, und nahm nach lebhaftem Wiberstande hiervon Bestt. Das Tirailleurfeuer breitete sich nach und nach an beiden Ufern ber Dyle von Bierge bis Nieder-Wavre aus, boch gluckte es dem Feinde micht, auch nur zum Theil das jenseitige Ufer zu occupiren, so daß Grouchy selbst äußerte, der Angriff auf die Mühle von Bierge möchte wohl nicht mit gehörigem Nachbruck ausgeführt worden sein. Gegen 7 Uhr Abends erhielt Grouchy vom Major-General einen Brief des Inhaltes: ber Raiser, mit den Englandern beschäftigt, trage ihm auf, nach seiner Richtung hin zu manoeuwriren, vor allen Dingen aber Bulow, der auf den Hohen von St. Lambert bemerkt würde, nachzueilen und über ihn herzusallen. Dieser Befehl bestimmte Grouchy in Person zurückzueilen und die noch entfernten Truppen über Limalle nach lestgenanntem Orte zu birigiren; er kehrte jedoch hierauf nach Wavre zurück, versuchte selbst nochmals ben Uebergang bei Bierge zu erzwingen, da ts aber wieder miggludte, faste er ben Entschluß, Bandamme und Excelmans bei Wavre und Bierge zurückzulaffen und mit bem Reft, in Vereinigung ber nach Limake birigirten Truppen, den Uebergang hier zu erzwingen und zu bewerkstelligen. Letteres war am Morgen mit 3 Bataillone und 3 Escabrons bes 1. Armeecorps zur Deckung ber Flanke bes 3. besetzt, und jest durch Ueberraschung von Pajol genommen worden, so daß obgleich Thielemann eine gange Brigade zur Unterstützung herbeisandte, es doch nicht möglich war den Feind, ber bereits Besitz von einer Höhe jenseits Limalle genommen, wieder über die Dyle zurückzutreiben. Mittlerweile war es Abend und bunkel geworden, die Preußen behielten die Uebergange bei Wavre und Bierge beset, machten mit ben übrigen Truppen eine Bewegung rechts und nahmen eine Stellung in der Richtung von Bierge langs der Listère des Waldes von Rixansart.

Seitens der Franzosen trasen während der Racht unter mancherlei Schwierigkeiten die übrigen Divisionen auf bem Schlachtfelbe ein und wurden von Grouchy perfonlich aufgestellt. Mit Tagesanbruch machten die Preußen eine offensive Bewegung, der Feind indeß bedeutend ftarter (32,006 Mann) nothigte sie bald zum Rückzuge, der dann kurz gefaßt im Berfolg des Gefechtes und nach fraftigem Widerstande fortgesett werben mußte. Alles zog sich in der größten Ordnung zurud; 12 Escabr. und 4 Batter. (2 reit. und 2 Fuß) bilbeten bie Arrieregarde, und erhielten Befehl das Terrain nicht eher zu verlaffen, bevor Wavre nicht völlig geräumt sei. Auch bei ben einzelnen Stellungen beiber gegeneinander agirenden Corps wurden Seitens der Artillerie gute Stellungen genommen, wobei nichts weiter zu bemerken ift, als bas am 19. fruh flatte habende Vorgehen ber 4 verschiebenen französischen Kolonnen, ihre Batterien 250 Schritt vor der Tete, in den Intervallen Tirailleurs zur Deckung, was als etwas Eigenthümliches erscheint, indem die Artillerie zur Vorbereitung bes Angriffs gleich zur Stelle war. Fraglich ist indeß, ob jene Kolonnen nicht weniger von der preußischen Artillerie gelitten, wenn fie zur Seite ben verschiedenen Batterien gefolgt wären, benn bei dieser Formation mußten nothe wendig Geschoffe, die nicht die feindlichen Geschütze trafen, zum Theil in die Rolonnen fallen. Zweitens bleibt es auffallend, daß nicht zur Bertheibigung ber Uebergange bei Limalle und Limelette eine Batterie zweckmäßige Aufstellung zwischen diesen beiden Dörfern erhielt, ba sie füglich bei Wavre, bem schon an und für sich stärkern Punct, hatte entbehrt werben können, und gang gewiß wesentlich dazu beigetragen haben würde, bem Feinde bas Uebergehen auf bas, wie erwähnt, steilere linke Ufer ber Dyle, wenn auch nicht zu verhindern, so boch bebeutend zu erschweren. Entschuldigt kann es nur baburch werben, bak der Kommandirende, als er eine heftige Kanonade in der Richtung auf Plans cenois vernahm, nicht glaubte, daß der Feind den Uebergang über die Dyle unternehmen, vielmehr gleich nach jener Richtung abmarschiren wurde, mas indeß, wie der Erfolg zeigte, nicht geschah, sondern hier reufsirte, nachdem er es vergebens den ganzen 18. bei Wavre und Bierge versucht hatte.

Der Berlust des Generals von Thielemann an diesen beiden Tagen, ist im Verhältniß zu dem so äußerst tapfern Widerstande und der Erreichung so großer Zwecke nur als gering zu betrachten; er betrug nur 2476 Mann\*).

<sup>\*)</sup> Die Schlachten des polnischen Insurrectionskrieges 1831, desgleichen die Schlachten in den Jahren 1849 und 1859 in Italien, so wie die 1854 u. 1855 in der Krim, werden späterhin in einer eigenen Abhandlung der besondern Beurtheilung unterworfen werden.

B. Belagerungen.

. 

## Die Belagerung von Liste vom 22. August bis 8. December 1708.

I. Der Angriff. Das Belagerungscorps unter bem Prinzen Eugen bestand aus 50 Bataillonen und 90 Escadrons und zwar:

| Desterreicher | 6    | Bataillonen, |                              |
|---------------|------|--------------|------------------------------|
| Palatinische  | 9    | •            |                              |
| Englander     | 5    | \$           |                              |
| Preußen       | 4    | =            | Die Cavallerie war von allen |
| Hollander     | 15   | 3            | Nationen.                    |
| Dänen         | 3    | *            |                              |
| Heffen        | 5    | 3            | •                            |
| Hannoveran    | er 3 | *            |                              |

Das Observationscorps, unter bem Herzog von Marlborough, ungefähr 75,000 Mann stark, hatte in bem Lager bei Enghin an ber Escaut, eine halbe Meike unterwärts der Brücke d'Espiers, Stellung genommen, deckte hiers durch die Armee des Prinzen Eugen, war in der Nähe, um die Zusuhren, welche derselbe aus Ath, Brüssel und Oudenarde zog, zu unterstüßen, und sein Besehlshaber hoffte sogar, sich der Vereinigung der Armee des M. de Berwick mit der vom Herzog von Bourgogne, von denen die eine bei Gand, die andere in der Gegend von Mans stand, wiedersetzen zu können, und hatte zu diesem Behuf 6 Brücken über die Escaut schlagen lassen.

Da ber Plan im Ganzen unvollständig und in vieler Hinsicht undeutlich ist, so läßt sich über das Terrain nur soviel sagen, daß es nach demselben vollsommen eben zu sein scheint. Die Deule theilte die Angrisseront in 2 Theile, in die rechte und linke Seite und machte daher auf jede einen besondern Angriss nothig. Die Front bestand aus 2 Hornwerken mit 2 dazwischen liegenden Bastionen und einem, durch 2 mit Abschnitten versehenen Tenaillons, gedeckten halben Mond. Wenn nun auch die Belagerungsbedürsnisse hierher leichter von Menin zu beschassen waren, da das Terrain ganz eben, so würde doch ein Angriss auf eine andere weiter süblich gelegene Front weniger Hindernisse in den Weg gelegt haben, als die gewählte, wo die Werke sich gegenseitig kräftig unterstützten und die Deule die so nöthige Communication der getheilten Angrisse erschwerke; nur hierdurch ist es beshalb auch zu erklären, daß die später unternommenen Ausställe so nachtheiltg für die Belagerer aussielen.

Der Belagerungstrain, aus 120 schweren Kanonen, 40 Mortieren und 20 Haubigen bestehend, lag 2500 Schritt vom Hornwerke entfernt, dem Auge des Belagerten durch ein davor liegendes Dorf entzogen, seine Lage war daher gewiß eine gute zu nennen.

Am 15. August wurde die Festung berannt, am 18. befahl Prinz Eugen, daß iedes Bataillon 1000 Faschinen und 100 Schanzkörbe liefern sollte, ließ dugleich verschiedene Spaulements auswerfen, zum Schutz gegen das starte Feuer

beiter eröffnen, welche burch 10 Bataillone gebeckt wurden. Dieselbe lag auf 1200 Schritt von der Spise des Hornwerks, und einige von den Belagerten besetzte und verschanzte Häuser waren wohl der Grund, weshalb man soweit von der Festung abblieb, was auch noch die Anlage zweier Batterien gegen diese Häuser, eine von 7 12 Pfündern und die andere von 3 Geschützen, zu bestätigen scheint. Auf ihrer rechten Seite hatte die Parallele durchaus keine Anslehnung, links dagegen war sie durch eine Redoute gedeckt. Der Prinz desstimmte, daß von den 50 Bataillonen, welche zur Belagerung bestimmt waren, immer 10 in den Tranchen stehen, vollzählig sein und keine Arbeiter geden sollten, ebenso daß um 4 Uhr Abends die Trancheen abgelost werden sollten, damit die Officiere, welche die Ablösung bildeten, die Arbeiten, welche sie Racht zu machen hätten, noch bei Tage hinlänglich in Augenschein nehmen könnten.

Am 2. Tage wurde wahrscheinlich um die Werke zu enfiliren und zu bemontiren, eine große Batterie von 40 resp. 44 24 Pfündern auf 1140 Schritt angelegt, über beren Beendigung sedoch nichts angegeben ist.

Am 25. August, also 3 Tage nach Eröffnung ber 1. Parallele, schritt man auf ber Rechten burch Bau eines Communicationsgrabens zur 2. Parallele. Ungeachtet ber Feind mehrere Ausfälle gemacht und ein ftartes Feuer gegen bie Arbeiter gerichtet hatte, wodurch die Belagerer viele Menschen verloren, und tropbem die Franzosen verschanzte vorgeschobene Bosten hatten, welche ber Trancheearbeit auch vielen Schaben zufügten und gegen welche man selbst Batterien errichten mußte, wurde fie boch nicht nur angefangen, sonbern auch bis an ben Damm geführt, woraus fich ersehen läßt, was geleistet werden kann, wenn eine folche Unternehmung mit Kraft und Energie ausgeführt wirb. Gleichzeitig wurde ber Bau einer Mortier= und Haubigbatterie begonnen, wobei man sehr burch eine vom Feinde besetzte und befestigte Duble belästigt wurde; auf der andern Seite legte man ebenfalls 1 Kanonen-, 1 Mortierund 1 Haubisbatterie an, beren 3wed war, die Werke zu ricoschettiren, zu bemontiren, und bie besetzte Mühle zu beschießen. Das Feuer während der ganzen Racht sehr heftig und obgleich die Attaquen von dem Magbalenen bis nach bem St. Anbreas Thor gingen, so wurden boch bie Hauptkräfte auf die Fagen ber 2 Bastione zur Rechten und Linken ber Deule, zwischen benen 2 Hornwerke lagen, gewandt.

Zwei Tage nach ber Eröffnung ber 2. Parallele, also am 27. August, ging man mit berselben bis an ben Strom, und am Morgen bes Tages, zwischen 7 und 8 Uhr, begannen sammtliche Batterien ihr Feuer gegen die beiben angegriffenen Bastione, in Folge bessen sich in den beschoffenen Façen Breschen zeigten, wobei indeß wohl anzunehmen, daß das Feuer aus der großen Batterie dazu thätig mitgewirkt hatte. Es waren also hier innerhalb eines Tages Breschen entstanden, sedoch zu keinem Vortheil, weil ste- nicht

gangbar waren; dies Verfahren ist daher, da man mit den Trancheen noch zu weit vom Walle entfernt war, als ein sehlerhaftes zu bezeichnen, und besser und zweckmäßiger wäre es gewesen, die Geschüße zuerst zum Demontiren der Brustwehren und Geschüße zu verwenden.

Am 29. August geschah, um wahrscheinlich ben linken Flügel ber 2. Parallele zu becken, die zweckmäßige Anlage einer Batterie zur Begegnung ber Aussälle; dabei wurden die Trancheearbeiten von den Belagerern im wahren Sinne des Wortes forcirt, obwohl bei der Eröffnung einer Parallele am 30. August, rechts 150 Schritt von den Tenaillons, ihr Berlust so groß war, daß sie einen zweistündigen Wassenstillstand nachsuchen mußten, um die Verswundeten fortzubringen; auch wurde an diesem Tage das zwecknäßige Verssahren beobachtet, eine Demontirs Batterie von 8 Kanonen gegen ein Ravelin anzulegen, und als am 31. Mangel an Munition eingetreten, verwendete man sogar Steine und zogen statt 10 jest 11 Bataillone auf Trancheewacht, weil jene zu viel gelitten hatten.

Auf die Rachricht, der Herzog von Bourgogne sei im Marsch begriffen, die Festung zu entsetzen, rückten in der Nacht vom 4. zum 5. September 25 Bataillone und 60 Escadrons vor, um sich mit der Observations Armee zu vereinigen; der Prinz ging selbst mit, allein die Infanterie erhielt unterswegs Contreordre und die Cavallerie kam am folgenden Tage zurück.

Mit der Sappe kam man zur rechten Seite bis an die Pallisaden, auf der linken beinahe ebensoweit, am folgenden Tag wurden sie völlig in Stand gesetzt, und die zum 6. auch die Breschen in den Werken durch heftiges Feuer vergrößert. Bis setzt waren 13 Batterien in Thätigkeit, die beständig auf die Festung, oder die Außenwerke schossen, und zwar:

Zusammen: 13 Batterien mit 96 Kanonen, 28 Mortieren und 24 Haubigen, im Ganzen also: 148 Geschütze.

In der Racht vom 6. zum 7. Septbr. wurden alle Parallelen und Sappen in vollkommenen Stand gesetzt, und Linien, nahe dem ausspringenden Winkel, der Contreescarpe und beiden Hornwerken, angelegt.

Vierzehn Tage nach ber Eröffnung der 2. Parallele war man erst so weit, ben bebeckten Weg erstürmen zu können; die Vertheibigung mußte also den

Angriff noch an Kraft übertroffen haben, tropbem ber lettere nichts weniger als schonend mit Menschenkraften verfuhr. Der Sturm bes bebedten Beges wurde auch wieder in größeren Maaßstabe angelegt, und obwohl fast 5000 Mann und 4000 Arbeiter excl. 1600 Zuträger von Faschinen und Schanzkörben hierzu bestimmt wurden, welche einen mörderisch blutigen Rampf zu bestehen hatten, und in Folge beffen einen sehr bebeutenden Berluft von 2000 Tobten und 2660 Verwundeten erlitten, so gelangte man boch nur dahin, daß ein Logement vor einem Winkel des Hornwerks rechts, und ein anderes vor einem ber Tenaillons, zu Stande fam, wobei indeß ber Schreden, ben 3 auf bem Glacis fpringende Minen bewirften, mit jum Rudzuge beigetragen zu haben icheint. Pring Eugen hatte, nach ber gemachten Disposition zum Angriff, nicht geglaubt, einen solchen Widerstand zu finden, sondern hoffte vielmehr, gleich bes bebeckten Weges Herr zu werben, ja sogar seine Truppen bis zu ben Breschen vorgehen laffen zu können und den Marschall Boufler zur Uebergabe zu zwingen; einen solchen Erfolg hatte er baher nicht erwartet, und noch viel weniger, daß er noch 6 Wochen zur Erreichung bieses Endzwecks verwenden müßte. Um 9. September wurde eine Batterie im Logement zur Linken mit einem Souterrain angelegt, boch ist nicht gesagt, ob Bresch = ober Contre-Batterie; ein Gleiches geschah rechts, ihr Zweck war, die Bertheldigung bes Hornwerts zu vernichten; ebenso zwedentsprechend geschah am 10. die Unlage zweier Batterien, ber einen von 5 Kanonen zur Beschießung bes Hornwerks, und der andern von 4 Mortieren zur Bewerfung bes Tenaillons.

Die Wiedervereinigung des Prinzen mit dem Herzog von Marlborough am 12., mit 15 Bataillonen und beinahe der ganzen Cavallerie, war für die nächste Zeit die Veranlassung, daß die Belagerer nur wenig Arbeit unternahmen.

In der Nacht vom 15. zum 16. wurde an verschiedenen Orten die Mauer des Grabens vom Tenaillon durchbrochen, ein Theil der Contreescarpe in den Graben geworfen und eine ziemliche Anzahl Faschinen hineingeworfen, um den Graben vollends zu füllen.

Die am 19. angelegte Breschbatterie im ausspringenden Winkel des Tenaillons auf der rechten Seite gegen die Façe des Bastions von 3 Kanonen, muß fehlerhaft angelegt gewesen sein; benn entweder lag sie zu niedrig, oder der Feind war nicht von den Werken, welche in der Rähe lagen, gehörig, vertrieden, also die Anlage gewiß zu früh, daher denn auch der Verlust dei der Bedienung so bedeutend, abgesehen davon, daß 3 Kanonen für diesen Iwed auch zu wenig waren. Dreizehn Tage nach dem vergeblichen Sturme auf den bedeckten Weg und nach den zwar öfteren, aber ebenso vergeblichen Versuchen der Verlagerer, die Traversen des letzteren zu nehmen, wurden in der Nacht vom 20. zum 21. September die Brücke und Gallerie über den Graben wieder in Stand gesetzt, worauf sogleich der Prinz Eugen beschloß, die Tenaillons ernsthaft zu attaquiren, wozu ihm der Herzog von Marlborough noch 5000 Mann auserlesener englischer Truppen geschickt, und zur selben

Zeit ein Gleiches gegen die Contreescarpe ber Rieder-Deule zu unternehmen, welche gerade über bem Bastion zur Rechten und den Places d'armes, zwischen bem Hornwerke bieser Bastione und bem Ravelin links des Stromes lag, beren er bisher noch nicht sich hatte bemächtigen können, sowie mit biesen beiben Unternehmungen zugleich noch eine britte zu verbinden, die Attaque des bes bedten Weges von dem Ravelin an bis nach dem Magdalenen Thor, für die er, wie auch zu jeber ber beiben vorhergehenden 1100 Grenadiere, welche burch 1200 Füstliers und 1700 Arbeiter unterflütt werben follten, bestimmte. Die angreifenden Truppen wurden jedoch keineswegs unvorbereitet vom Marschall Boufler empfangen, sondern trop des jedesmaligen tapfern Angriffs 3mal wieber zurückgeworfen, worauf ste sich benn endlich auf der Attaque zur Rechten, auf dem Winkel des halben Bastions links der Tenaillons, logirten und hier ein Logement von 30-40 Mann anlegten, auf der zur Linken aber ben Place d'armes vom bedeckten Wege, gerade ber Bresche gegenüber einnahmen und hier ein Gleiches thaten; an allen übrigen Orten hingegen wurden fie nicht nur selbst attaquirt und zurückgeworfen, sonbern auch noch aus verschies denen bereits innegehabten Logements vertrieben und 100 Schanzförbe ver-So erlitten ste also hier einen bebeutenben Berlust, ber nicht nur darin bestand, daß der Prinz Eugen durch einen Schuß über bem linken Auge verwundet wurde, sondern auch, daß ste an 5000 Mann, theils Tobte, theils Berwundete, zählten.

Es ift nicht zu verkennen, daß jest bie Belagerung, nachdem sie bereits einen Monat, vom 22. August bis 21. September, gedauert, anfing schleppenb ju werben, da es ben Belagerern häufig an Munition fehlte, was bei ber Menge ber Geschüße, bie schon so lange in Thatigkeit waren, gewiß nicht zu verwundern ift, und auch überdies die Belagerungs Armee oft durch Truppen geschwächt wurde, welche fie an bas Deckungs = Corps abgeben mußte, während die Besatung in bieser Periode noch aus 12000 Kombattanten bestand. Die Einschließung des Plates war deshalb auch nicht immer eine vollständige und kontte nicht verhindern, daß die Franzosen sich von außen verproviantirten und auch Pulver erhielten. Der am 23. Abends nach 8 Uhr emeuerte Angriff des Herzogs von Marlborough hatte ben Zweck, sich auf bem Winkel des linken Tenaillons zu logiren; doch während hieran gearbeitet wurde, sprang eine feindliche Mine und warf große Maffen nieder, so daß es nur auf der linken Seite, da bies Tenaillon, gleich dem zur Rechten, einen pallisabirten Abschnitt hatte, gelang, ein kleines Logement anzulegen; freilich war ber Berlust hierbei auch wieber nicht unbedeutend, sondern betrug an 1000 Tobte und Berwundete.

Zu tabeln bleibt es, daß es dem Feinde gelingen konnte, am 25. durch einen Ausfall aus der Stadt nach der Brücke von Bouvines zu, aus dem Lager 150 Kühe und 400 Schaase wegzutreiben und die benachbarten Dörfer auszusvurzgiren; zweckmäßig dagegen war die Maßregel, daß die Bauern der

Umgegend zur Anfertigung der Faschinen mit herangezogen wurden; wie denn auch das Lettere sich von der Anlage zweier Batterien von 3 resp. 2 Kanonen sagen läßt, die am 29. September unternommen wurde, um die Communicationsbrücke vom Ravelin nach dem bedeckten Wege zu beschießen. Am 3. October wurden die Tenaillons und der halbe Mond durch die Breschen erstürmt, doch da die Belagerten den bedeckten Weg nicht verließen, mußte man sich nach und nach der einzelnen Abschnitte mit dem Degen in der Faust und durch Wegsprengen der Traversen bemächtigen. Am 5. October wurden ganz ansgemessen Contres und Breschbatterien erbaut, ebenso am 8. eine solche zu 8 Kanonen, während am 7. auf dem halben Monde eine Batterie angelegt wurde, die ihr Feuer gegen einen Places d'armes eröffnete.

Da am 22. October, also nach 2 Monaten, die Breschen in den Façen und Flanken der Bastionen, sowie in der Courtine endlich practicabel, dazu 50 Kanonen, 36 Mörser und Haubisen, wodurch die Abschnitte in den Bastionen unnütz wurden, auf dem bedeckten Wege in Batterien vertheilt, serner die Brücken über den Hauptgraben und ihre Gallerien meistentheils zu Stande gebracht waren, die Stadt aber und deren Bewohner, die während der Belagerung viele und treue Dienste geleistet, nicht weiterer Gesahr ausgesest werden sollten, — so übergab der Marschall Bousser die Stadt und zog sich, nachdem er sich 60 Tage nach der geöffneten Tranchee gehalten, in die Citabelle zurück.

Am 29. wurde die Tranchee auf der Esplanade gegen die Citadelle ersöffnet und nun dietet sich das seltene Schauspiel einer Belagerung dar, welche von diesem Tage an den ganzen Rovember hindurch dis zum 5. December dauert, in der die Belagerten aus Mangel an Pulver wenig schießen und sich nur durch Aussälle vertheidigen, die Belagerer aber gar nicht schießen und nur mit der Sappe und dem Degen in der Faust, nach manchen Berlusten endlich zwei bedeckte Wege nehmen und gerade die Puncte für die Breschbatterien bezeichnen, um zum Bau überzugehen, als am 6. December der Platz capitulirt, nach dem sich Stadt und Citadelle 3 Monate und 16 Tage gehalten hatten, wobei noch das demerkenswerth ist, daß zum Bau zweier Kanonens und einer Morstierbatterie gegen die Citadelle 16 Tage verwendet wurden und als sie endlich sertig waren, Mangel an Munition sür sie eintrat.

Im Allgemeinen kann über ben Gebrauch ber Artillerie, ba aus ber Ersählung fast nie beutlich zu ersehen ist, wo die Batterien angelegt und welche Wirkung sie gehabt haben, nur wenig geurtheilt werden.

Bei der Beurtheilung des Angriffs darf man nicht außer Acht lassen, daß er, wie bereits angegeben, durch Schwächung der Belagerungs-Armee, durch Mangel an Munition und selbst durch die Abwesenheit des Prinzen Eugen zuweilen einen schleppenden Charafter annahm, doch ist Energie und Kraft bei seiner Führung nicht zu verkennen. So viel steht indeß sest, daß Prinz Eugen den Umfang des Projects der Belagerung nicht gekannt und ge-

glaubt hat, mit Erzeugung einer gangbaren Bresche musse auch die Capitulation der Festung geschehen; er sand sedoch hier das Gegentheil und zu verschiedenen Malen soll es ihm während der Belagerung leid gewesen sein, sie selbst unternommen zu haben. Was nun den Verlust betrifft, so suchten zwar die Allierten denselben zu verschweigen, nach Angabe einiger Generale sedoch sollen sie an 10,000 Todte und Verwundete gehabt haben, ohne der 9 bis 10,000 Mann zu gedenken, welche durch Krankheit starben oder frank in den Lazarethen lagen; bei den Belagerten kann man annehmen, daß ihr Verlust an 4400 Mann Infanterie und 600 Mann Cavallerie, Todte, Verwundete und Kranke gezählt hat.

II. Die Vertheibigung. Gleich von vornherein läßt sich sagen, daß die Vertheibigung der Festung, die unter dem Marschall Bousser stand und deren französische Garnison: 16 Bataillone, 3 Dragoner-Regimenter und 800 Invaliden betrug, an geschickter Führung verbunden mit Bravour dem Angrisse bei weitem überlegen war.

Juerst sind die getrossenen Vorbereitungsarbeiten, die Anlage von Werfen an den schwächsten Stellen, sowie die zur Ueberschwemmung, das Abhauen der Heden, Sträucher und des Getreides um die Festung, die Minenanlagen, die Versogung mit Pallisaben und Faschinen, — sehr zu loben. Zweckmäßig war auch die Errichtung einer Scharsschüßen-Kompagnie, sowie die Eintheis lung der bei der Schlacht von Dudenarde abgeschnittenen Truppen in 4 Bastaillone, deren man 2 zum speciellen Dienst der Artillerie bestimmte, da bei der stets geringen Anzahl Artilleristen in der Festung und der großen Menge von Geschüßen, gewöhnlich fortwährend ein Mangel an Bedienungsmannschaften vorhanden zu sein psiegt. Vortheilhaft für die Vertheidigung war serner die Besetung der vor der Festung gelegenen Häuser und Verschanzungen, wie der Kapelle und Rühle vor dem Andreas Thore, da sie die Belagerer nöthigten, ihre Parallelen weiter zurück anzulegen, ebenso ihren Arbeiten sehr hinderlich waren und sie veranlaßten, Anstrengungen dagegen zu machen, die viele Menschen kosteten.

Der Gebrauch ber Artillerie in ber Festung war sehr gut; wollte man etwas tabeln, so wäre es nur das, daß sie, noch ehe die Belagerung begann, zu viel auf die seinblichen Truppen seuerte und so eine Menge Munition consumirte, welche sie später besser gebrauchen konnte. Sehr oft brachte sie die Arbeiten der Belagerer ins Stocken und verursachte denselben einen großen Menschenverluss; zuweilen entzog sie sich dem seinblichen Feuer, um anders wärts sich wieder auszustellen, wozu der Artillerie-Rommandant, Marquis de la Fresellière, eigene Lasseten mit 4 Blockrädern, die leicht beweglich waren, eingeführt hatte. Letzterer hatte außer einem irdenen Topse, worin Granaten die mit Rägel gespickt waren und bessen er sich gegen die Stürmenden bediente, noch einen neuen Feuerwerkstörper, Feuertops genannt, ansertigen lassen, nämslich eine blecherne Büchse mit geschweselten und gepichten Lappen gefüllt, die sich

beim Hinunterwerfen brennend an die Kleider der Stürmenden hingen und biese verbrannten.

Die vielen muthvollen und fast alle Tage wiederholten Ausfälle, sowie die Zerstörung der Sappen und der Logements dabei, hemmten das Borschreiten der Arbeiten mehr, als ein oft unnühes Feuer aus allen Festungszgeschüßen, wobei auch noch die schlechte Communication durch einzelne Brücken dem Marschall Bousser sehr zu statten kam. Lobenswerth ist endlich die Beschartlichkeit, mit welcher die Belagerten sebe Racht die beschädigten Werke wieder herstellen ließen, wozu stets 5000 Mann bestimmt waren, was abgesehen von der Zahl, wenigstens beweist, wie fraftig man dem Angriffe entsgegen zu wirken, die Absicht hatte.

Die Aufstellung ber 3 mit Kartätschen gelabenen Kanonen in beren Richtung ber Marschall Bousser in ber Nacht vom 22. zum 23. ben Feind verslocke, ber nach einem Aussalle mit allen seinen Dragonern gleich nach ber Eröffnung ber ersten Parallele heftig verfolgte und bem er baburch bedeutenden Verlust verursachte, war sehr zweckmäßig und machte die Belagerer für die Folge in dieser Hinsicht vorsichtiger.

Das Zurückziehen der Geschütze vom Walle am 27. August Morgens, als die Belagerer aus allen Seschützen seuerten, und dieses nur mit 16 gut placirten Mortieren beantwortet werden konnte, war eine gute und lobenswerthe Tactik. Das Abbrennen der Mühle am 30. August wurde zur Ersteuchtung und daher zur sicheren Beschießung der seindlichen Arbeiten und Batterien vortheilhaft benutzt.

Die starke Besetzung der Werke um dem Sturm zu begegnen, sowie die Anwendung des Geschützkeuers um den Feind in Front und Flanke zubesschießen, war sehr gut und auch erfolgreich.

But war ferner auch am 15. September die Zerstörung der Brücke zur Bresche durch Granaten, Feuertöpse und brennende Pechstricke, ebenso die Ausbessessen der schabhaften Werke in den Nächten und die Anlage von Retranchements mit großen verbundenen Bäumen in den Breschen. Das entschlossene Benehmen des Marechal de Camp de Luxemburg am 28. September, die Festung mit Pulver, Gewehren und Feuersteinen zu versehen, indem er mit 2500 Mann Cavallerie, deren sedem er in einem Sacke 60 Pfd. Pulver und außerdem sedem Dragoner-Carabinier 3 Flinten gegeben und so durch die seindliche Armee durchzugehen versuchte, war wahrhaft außgezeichnet und wenn gleich er nur 1800 Mann durchbrachte, so erhielt doch der Marschall Bousser außer den 1800 Mann noch 80000 Pfd. Pulver und 1200 brauchbare Flinten.

Die bebeckten Fahrzeuge mit Schießlöchern waten auf den Wassergraben ein gutes Vertheidigungsmittel gegen die Uebergangsarbeiten, und nicht minder zweckmäßig die Vertheidigungsanstalten am 6. October gegen die zu Stande gekommene Bresche, sowie die Einrichtung des etwas hinter den Werken ges

legenen Schlosses, als Cavalier und die Besetzung besselben mit Geschützen, wie auch die abermalige Anwendung der Feuertöpfe beim Sturm.

Vortheilhaft war auch ber Gebrauch ber 4rädrigen Laffeten mit leichten Geschützen am 14. October, mit welchen man sowie es die Richtung des seindlichen Feuers nothig machte, ben Standtpunct schnell andern konnte, und die daher auch nicht leicht zu zerstören waren.

Auch bei der Vertheidigung der Citadelle, zeichnete sich der Marschall Bousser ebenso ruhmvoll aus, wie es bei der Vertheidigung der Festung der Fall gewesen, denn auch von hier aus geschahen sast täglich Aussälle die stets mit vielem Vortheil verbunden waren; hinsichtlich der Artillerie dagegen siel in der Citadelle nichts bemerkenswerthes vor.

•

## Die Belagerung von Bergen op Zoom 1747.

(Nach Eggers historischer Beschreibung. Leipzig 1750 und Plans et Journaux des sièges de la dernière guerre de Flandre. Strasbourg 1750.)

Nach dem Gewinn der Schlacht bei Laffeld bekam der Graf von Löwendahl den Besehl, Bergen op Zoom zu belagern, wozu er 26 Bataillone, 26 Schwadronen und außerdem noch 1200 Mann freiwillige Bretannier erhielt; er brach daher am 5. Juli von Tirlemont auf, vereinigte die Truppen aus dem Lager bei Löwen mit den seinigen, marschirte am 6. über Mecheln und sam am 12. in 2 Linien vor Bergen op Zoom an. Die Armee breitete sich von der Schelde bis an die Ueberschwemmungen der Zoom aus und kehrte, was allerdings sonderbar schien, den Rücken gegen die Stadt.

Die Festung von Coehorn umgebaut, liegt sehr niedrig und alles Feuer ber Geschüße ist bestreichend; nur von der diesseitigen Seite, zwischen der Schelbe und den Ueberschwemmungen der Joom, kann sie angegriffen werden und dieser Theil ist noch dazu der stärkste, da er mit Außenwerken von Ravelinen im Hauptgraben und Lünetten im eingehenden Winkel des gedeckten Weges am besten versehen ist.

Da ber Prinz von Hilbburghausen sich mit 26,000 Mann in die Linien geworsen, die dis an die Stadt reichen und ein verschanztes Lager bilden, so sah Graf Löwendahl voraus, daß die Belagerung um so viel schwerer sein würde, denn diese Linien werden durch eine Kette von Schanzen bedeckt und sint der Ueberschwemmungen wegen vor jedem gewaltsamen Angriff sicher. Der Plat, den einzuschließen oder ihm den Jugang zu Wasser abzuschneiden, unmöglich ist, war hinlänglich mit Kriegs und Mundvorrath versehen und hatte furz vorher noch eine Verstärfung von 48 Kanonen erhalten.

Die geschehene Wahl ber Angriffsfront ist wohl die richtige, nur hatte nicht die Front Cvehorn-Pucelle, sondern Pucelle. Roi Guillaume gewählt werden sollen, denn beides waren Landfronten und beide hatten trockne Gräben; die lettere dagegen konnte, weil sie mehr vom Wasser entsernt lag, nicht durch geschützarmirte Schiffe ensilirt werden und hatte außerdem nicht nothig, die Parallele so weit links auszudehnen und sogar Batterien gegen die Werke Slif, Kyk in de Pot, Rasland und Camus zu erdauen, weil diese die 2. und 3. Parallele ensilirten. Die links vorgetriedene Parallele hatte dagegen freilich den Ruben, daß sie den aus dem verschanzten Lager zwischen eben genannten Werken hervordrechenden Feind beim Debouchiren beschießen und ihm das Bordrängen verwehren konnte, indeß ließ sich dies auch auf eine andere Weise bewerkstelligen.

Die Franzosen eröffneten in der Nacht vom 14. zum 15. Juli mit 2400 Arbeitern, unterstützt durch 10 Grenadier - Compagnien und 5 Bataillone die 1. Parallele, auf noch nicht 400 Schritt vom gedeckten Wege; in einer

Länge von 600 Toisen, welche ben Vorbertheil bes Lagers, bas auf seiner linken Seite verschanzt war, und die 3 nebeneinander liegenden Bastionen einsaste; auf seiner Rechten ließ man mitten in der Parallele einen kleinen Raum zur Deffnung, für den Fall, wenn man nöthig hatte, Truppen vor dieselbe rücken zu lassen. Mit den 5 Zickzack am Mittelpunkt, deren Ansang sich in den Dünen verlor, sowie mit den übrigen Communicationen betrug die ganze Länge der Arbeit, die in dieser Nacht geschah, 1300 Toisen. Der Berlust hierbei war sehr gering, später jedoch kostete das seindliche Feuer dem Belagerer täglich einige zwanzig Mann. Die Belagerten hatten auf allen Seiten Batterien und arbeiteten in den Außenwerken des Plazes, um daselbst neue auszusühren.

Die Ausfälle ber Belagerten waren fast fruchtlos, benn sie waren einestheils zu schwach, anderntheils hatten sie eine sehr starke und wachsame Trancheewache gegen sich. Iweckmäßig war die Andringung der Banke in den Parallelen. Man legte 2 Batterien, jede für 4 Geschüße, zur Rechten an, von denen die eine rechts das Bastion-Pucelle zum Ziele hatte, aber nicht zweckmäßig angelegt war, sondern-eher zu einer Wurf- als Kanonensbatterie sich eignete; die 2. neben der vorigen, hatte die linke Façe des Bastions Coehorn zu demontiren und die rechte des halben Mondes Dedem zum Ziele, gegen letztern ganz zweckmäßig als Ricoschettbatterie wirkend.

Bom 16. zum 17. wurden die weitern Communicationen angelegt und eine 3. Batterie für 8 Geschüße erbaut, welche zweckmäßig zwischen 2 alte Brustwehren zu liegen kam und die rechte Façe des Bastions-Pucelle demontiren und die linke der Lünette Utrecht ricoschettiren sollte; außerdem wurde noch eine 4. Batterie für 8 Kanonen und eine für 2 Haubigen angelegt, um die Außenwerke vor der Linie des Angriss zu beschießen. In der Nacht vom 17. zum 18. errichtete man eine Art Parallele auf 106 Klaster, im Bogen von der Linken zur Rechten, wodurch man sich dem bedeckten Wege auf 90 bis 100 Klaster näherte; dazu legte man noch am Ende der linken Seite die 5. Batterie sür 4 Kanonen an, welche den Eingang des Hasens und die Wasserschanze, die ihn bedeckte, beschießen sollte.

Zest wurde die erste Parallele rechts um 65 Klafter verlängert, vor dieser Berlängerung die 6. Batterie für 6 Kanonen aufgeworfen, um die vorliegenden Werke in der Mitte des Angriffs zu flankiren und gleichzeitig in der Parallele 2 für Mörser erbaut, Batterie Rr. 7 für 8, und Nr. 8 für 6 Mörser.

Vom 18. zum 19. arbeitete man an den Communicationen und öffnete 15 Klafter links derselben, einen besondern Graben von 130 Klastern, welcher zu dem Mittelpunct der andern Parallele ging, wo man die Batterie Nr. 9 errichtete, welche 8 Kanonen erhalten und die rechte Façe des Bastions Coehorn und des halben Wondes Dedem demontiren sollte, während man in der andern Parallele den Platz zum Bau einer doppelten Batterie, Nr. 10 für 8 Kanonen und Nr. 11 für 10 Wörser, machte. Die erstere sollte die Werke, welche im

Gesichtsselde des Angriss waren, von hinten beschießen, was aber wohl nicht möglich sein konnte, da diese keinen derartigen Fehler in ihrer Lage zeigten; zweckmäßiger dagegen war die Batterie Nr. 11, welche die Bewerfung aller gegenseitigen Werke des Angriss zum Gegenstande hatte.

Am 20. Juli begannen die Belagerungsbatterien ihr Feuer und da viele Wurfbatterien darunter waren, wurde sogleich in der Stadt ein Brand erzeugt. Vom 20. zum 21. wurde an einer Batterie von 4 Schießscharten für Kanonen gearbeitet, welche nun als Nr. 12 die von Nr. 5 ersetzte und den Iweck hatte, den Hafen und die Werke, welche das verschanzte Lager einschließen, zu beschießen; zwecknäßig wäre es auch gewesen, hier eine geschlossene Redoute anzulegen, um gegen alle Eventualitäten gesichert zu sein.

Die Belagerten verdoppelten jest ihr Feuer, indem fie, außer den ordentlichen Batterien, Kanonen auf die 3 Hauptlinien gegen den Angriff brachten, welche die Sappenteten beschoffen; die Bomben, welche sie nicht sparten, stecken einige Tonnen Pulver der Batterien in Brand, wodurch die Niederwerfung der Werke stattsand.

In der 8. Racht wurde schon die 3. Parallele vollendet und zum Bewersen der Lünette Zeelande, des Demi lune Dedem und der Lünette Utrecht, 3 Hauditsbatterien angelegt und zwar Nr. 13 zu 3, Nr. 14 zu 3 und Nr. 15 zu 4 Hauditsen, außerdem noch eine Batterie vor der 2. Parallele zu 8 Kanonen, welche Nr. 16 hieß und den Zweck hatte, den gedeckten Weg zu ricoschettiren und die rechte Vaçe von Zeelande und Dedem zu demontiren, sowie eine Mörserbatterie Nr. 17 von 8 Mörsern zwischen Nr. 13 und 19 in der 3. Parallele.

Bom 23. zum 24. wurden die vorigen Batterien fertig gemacht, armirt und am 24. früh mit allen übrigen zugleich zu seuern angesangen; die Belagerten richteten zwei Geschütze auf die letten Sappenteten, welche gute Wirfung äußerten, die Schanzkörbe umrissen und die Arbeiter niederschossen.

In der Racht vom 26. zum 27. Juli wurde die 4. Parallele errichtet, mit der man die beiden Bollwerke vor dem Angriffe umfaßte, die Minirer fingen ihre Arbeiten an und eine Batterie Nr. 18 aus 4 Kanonen bestehend, wurde links neben Nr. 16 zu demselben Iweck angelegt.

Vom 27. zum 28. wurde die 4. Parallele vollendet und auf derselben eine Trancheekate aufgeführt, auch eine Mörserbatterie für 6 kleine Mörser Rr. 19 in der verlängerten Capitale des Bastions Pucelle erbaut.

Das Feuer ber Belagerten sing am 29. wieder sehr heftig an und übersschüttete die ganze Nacht hindurch alle Arbeiten mit Bomben und Granaten auch war ihr Musquetenfeuer sehr heftig.

Die Batterie Rr. 16 wurde jest durch 4 Mörser verstärft, Rr. 19 dessarmirt und die Mörser in eine neu erbaute, mehr rechts gelegene, Batterie Rr. 20 gebracht; aller Wahrscheinlichkeit nach konnte jedoch Rr. 19 recht gut fortseuern, wenn auch die Communicationslinie vor derselben lag, denn ihr Ziel das Bastion von Pucelle war mehr in der verlängerten Capitale und so-mit unnöthigerweise Zeit und Arbeit verschwendet.

In der Nacht vom 3. zum 4. August wurde aus dem verschanzten Lager ein Ausfall gegen Batterie Nr. 12 gemacht und 3 Kanonen vernagelt, somit rechtsertigt sich hierdurch die oben über den Bau derselben ausgesprochene Ansicht vollsommen, denn daß zufällig die Geschütze sehr große Zündlöcher hatten und daburch Beranlassung gaben, daß bereits am Morgen wieder aus ihnen gesschossen werden konnte, ist hierdei eine Nebensache.

Bom 4. zum 5. wurde durch das heftige Bomben und Granatseuer die Jündung der gegen die Festung gerichteten Minen ohne Vorbereitung gesprengt, bei welcher Gelegenheit die Belagerten alles zerstörte wieder in Stand zu setzen suchten.

Um 5. August betrug bas Heer bes Grafen Löwenbahl 32 Bataillone und 37 Escabrons, ber Hinterhalt unter bem Herzog von Chevreuse 15 Bastaillone und 24 Escabrons, im Ganzen also: 47 Bataillone und 61 Escabrons.

Die Batterie Rr. 12 erhielt eine Verstärkung von 2 Geschützen, welche durch Schießscharten auf ben Eingang bes Hafens seuerten.

Nachdem sich die Belagerer burch vier gesprengte Minen — die überhaupt seit der 14. Nacht zu spielen begonnen hatten — an die Pallisaden herangesarbeitet, ließen sie in der 19. noch drei sprengen, erstürmten den bedeckten Weg sast ohne Widerstand und logirten sich auf den außspringenden Winkeln der Bastionen Coehorn und Pucelle; auf dem des halben Mondes konnte dies nicht geschehen, da hier die Mine ihre Wirkung versagt hatte; durch das seindsliche Feuer verlor man dabei gegen 500 Mann; drei Gegenminen dagegen, welche die Belagerten in dieser Nacht sprengen ließen, waren sast ohne alle Wirkung.

Jest baute man 2 Mörserbatterien, jebe zu 6, die eine Nr. 21 am linken Ende der 4. Parallele, die andere Nr. 22 am rechten Ende der 3; ebenso in der Racht vom 8. zum 9. August in der vierten Parallele 2 Mörserbatterien, die eine zur linken mit 7 kleinen Mörsern Nr. 23, die andere zur rechten Nr. 24, mit 5 größern.

Am 15. arbeitete man an einer Batterie Nr. 25 von 3 Kanonen auf ter linken Seite nach der Küste des Meeres zu, zur Rechten des Vordertheils der Sappe, welche den Zweck hatte, das Bastion Coehorn und die zur Seite liegenden Werke schräg zu beschießen.

Vom 17. zum 18. wurde zur Linken ber 4. Parallele eine Batterie Nr. 27 für 6 Haubigen angefangen, welche bas Bastion Coehorn beschießen sollte.

In der Nacht vom 21. zum 22. wurden die Batterie Nr. 28 zu 4 Kammersstücken und 2 kleinen Mörsern in dem Trichter der Mine auf dem vorspringenden Bittje, Schlachten und Belagerungen.

Winkel des Bastions Coehorn, die Batterie Rr. 29 mit 4 Steinkarthaunen und 3 kleinen Mörsern, auf demselben des vorspringenden Binkels der Lünette Zeeland, und zu 4 Steinstücken nebst 2 Mörsern die Batterie Rr. 30 in dem der verlängerten Hauptlinie des halben Mondes Dedem, angelegt.

In der 40. Nacht sing man gegen die Schulterwinkel der Bastione, auf der Rundung der Contreescarpe des Ravelins Breschbatterien zu dauen an, sede von 3 Kanonen; in der folgenden arbeitete man an dem Logement der Breschbatterien auf der Contreescarpe der linken Façe von Coehorn und legte zu diesem Behuse 2 Minen; desgleichen räumte man den Platz für eine Breschbatterie von 4 Kanonen, gegen die rechte Façe des Ravelins.

Die Arbeit des Baues der Breschbatterien wurde durch das hestige Bombenund Granatseuer des Feindes, wie durch die Minen und durch das Ansteden der Schanzförde, sehr erschwert, so daß erst am 14. Tage nach dem Ansange die 5 Breschhatterien, (gegen das Bastion Pucelle hatte man auch eine angelegt) ihr Feuer begannen, aber ebenso wie die Schanzkörde der Communicationen und Trichter, durch das seindliche sehr mitgenommen wurden.

Dasselbe übele Verhältniß ber Breschbatterien fand auch an den folgenden Tagen statt und der Feind demaskirte auf den Collateralwerken noch mehr Schießsscharten, welche die Batterien enfilirten.

Vom 7. zum 8. September baute man in der 5. Parallele 2 neue Mörsers Batterien von je 8 Stück, welche auf die Werke, wo Bresche geschossen werden sollte, gerichtet wurden, deshalb ließ man auch die Batterien der 4. Parallele liegen und brachte jene Mörser hierher.

Rach 7 tägigem Schießen ber Breschbatterien (sie wurden am Tage jum Theil heruntergeschossen, in der Nacht aber stets wieder hergestellt), waren die Breschen practicabel und nach 60 tägiger Belagerung wurde der Sturm ausgeführt, wobei man nur geringen Widerstand fand, weil die Vertheidiger glaubten, der Feind müßte, dem gewöhnlichen Gange nach, erst das Navelin stürmen und dann die beiden Bollwerfe; die Franzosen stürmten aber die letzteren zugleich mit, und daher kam es, daß noch keine Kanonen auf den niederen Flanken und überhaupt keine Maßregeln zur Abwehrung des Sturmes auf dem Haupt walle, getroffen waren.

Der Sturm war eigentlich ein Ueberfall, benn die Breschen waren noch nicht ganz practicabel, da man den niedrigen Futtermauern nicht beikommen konnte, und wie die französischen Berichte sagen, nahmen die Franzosen das Ravelin von der Kehle aus und drangen durch die offene Poterne der Front in das Innere des Plazes; die niedrigen Flanken, welche nur 16 Fuß Mauer höhe hatten, erstiegen sie mit Leitern.

Die Belagerung hatte den Franzosen über 6000 Mann gekostet, den Belagerten über 5000 Mann, letzteren kostete der Sturm allein 2000 Todte, ungefähr 1000 Verwundete, und 1710 Gesangene, den Franzosen nur 7 todte und 37 verwundete Officiere, 137 todte und 260 verwundete Soldaten. In

Bergen op Zoom fand man 166 metallene und 72 eiserne Kanonen, sowohl auf den Batterien, als auf den Dämmen und in den unterirdischen Sängen viele Mörser; serner 36 Kanonen im Fort Rovers, 14 im Fort Pinsen und einige andere im Fort Mormont und der Wasserschanze; im Hasen bemächtigte man sich 17 mit allerlei Kriegs und Mundvorrath beladener Schisse.

Es war eine von den seltenen Belagerungen, wo dem Vertheidiger während derselben mehrfache Verstärfungen an Truppen, Geschütz und Munition zugingen, weil die Festung mit den Linien von Steenbergen zusammenhing, melche die Hollander durch 26000 Mann besetzt hatten; die Vertheidigung fand also unter sehr günstigen Umständen statt.

Die Besatung machte sehr viele kleine Ausfälle und hat dem Belagerer unstreitig viel damit zu schaffen gemacht, ein größeres Resultat konnte indeß nie daraus hervorgehen; zu verwundern ist es, daß der Kommandant, bei ben Kräften welche ihm zu Gebote standen, dies nicht durch einen großen Ausfall herbei zu führen suchte; ebenso ist die Unbereitschaft der Besatung auf den Sturm unverantwortlich, da die Breschen doch schon mehrere Tage ziemlich practicabel waren.

Die Artillerie der Belagerten hat ihre Schuldigkeit in jeder Beziehung gethan, zu Ende ber Belagerung fraftig gewirkt und gerade von ba an, wo fie bem Belagerer am gefährlichsten werben konnte, namentlich als er auf bem Glacis anlangte, ihre größte Kraft entwickelt; ste hat seine Minengange und Grabendescenten eingeworfen, ben Sappen- und Batteriebau gehindert, bie fertigen Arbeiten nach jeder Wiederherstellung wieder zufammengeschoffen, so daß er ganze Rächte damit zubringen mußte, das wieder herzustellen, was am folgenben Tage boch von neuem ruinirt wurde. Sie hat ferner mit Geschicklichkeit agirt, indem ste sich dem directen Feuer entzog, den Feind mit Wurfgeschützen bewarf und auf ben Collateralwerken immer neue Aufstellungen suchte, so daß ste ihm täglich (wobei das starke Rleingewehrfeuer mit in Anschlag gebracht werben muß), gegen 100 Mann und oft barüber außer Gefecht sette; ihr Hamptzweck war stets die Demolirung der feindlichen Arbeiten und Befampfung ber Breschbatterien, und ihr Feuer währte dabei unermüblich Tag und Nacht. Durch die Chicanen der Minen beschäftigten die Belagerten ben Feind 44 Tage hindurch, in welchen von beiben Seiten 79 Minen gesprengt wurden; der Mineur des letteren war dadurch in der letten Periode der Belagerung so eingeschüchtert, daß bei ihm bas Miniren etwas ins Stocken gerieth.

### Die erste Belagerung von Schweidnit im October und Rovember. 1757 durch die Oesterreicher.

1. Der Angriff. Die Desterreicher unter Rabasby waren über 30,000 Mann stark, unter welchen sich 6 Regimenter Bayern und 13 Bataillone Würtemberger, die gleichfalls in österreichischen Sold genommen waren, sowie 15 Bataillone und 13 Grenadier-Compagnien unter dem Herzog von Ahremberg befanden.

Die Einschließung geschah bereits am 13. October, als Nadasdy ein Lager bei Schönfeld,  $1^{1/2}$  Meile von der Festung, bezogen hatte. Ueber die das malige Beschaffenheit der Festung giebt von Repow folgende interessante Mittheilung:

"Schweibnis liegt ungefähr eine Meile vom Fuße bes Gebirges, welches "auf der Grenze zwischen Böhmen und Schlesten fortläuft, in einer angenehmen "Ebene, die von der an der Stadt vorbeifließenden Weistrig und dem Peilfluß "burchschnitten wird. Schon seit Jahrhunderten war Schweidnit befestigt, und "obgleich nur ein mit gemauerten Thurmen und altväterischen Bollwerken ver-"sehener Wall diesen Ort einschloß, so machten doch im 16. und 17. Jahr-"hundert diese geringen Befestigungswerke manche Belagerung nothwendig. "Nach bem Dresbener Frieden sah Friedrich II. diese Stadt als den Schluffel "von Schlesten an, und ließ sie nach einer von ihm selbst angegebenen neuen "Erfindung befestigen. Auf der Landseite ließ er einige kleine Forts mit das "zwischengelegten Halbmonden, auf der Wasserseite aber ein Hornwerk erbauen. "Diese Forts haben die Figur einer Sternschanze, sind mit einem tiefen "Graben, einem bebeckten Wege und bombenfesten Rasematten verseben. "mals waren diese frei liegenden Werke durch keine sogenannte Courtine zu-"sammengehängt, vielmehr geschah bies erft in ber Folge, ba nach ber Erobe-"rung dieser Festung die Desterreicher, durch Erfahrung belehrt, die Vortheile "dieser Verbindung einsahen, und den Anfang damit machten. Bon bieser "Art zu befestigen, hatte ber König von Preußen eine so hohe Meinung "gefaßt, daß er sich schmeichelte, selbst die regelmäßigste Belagerung konne "jederzeit einen Zeitraum von sechs Wochen erfordern.

Daß man erst die Communisationen erbaute, dann in der 4. Nacht, am 26. October, den Bau der ersten Parallele begann und am 27. October beendete, war Zeitverlust, und auch in so fern unzweckmäßig, weil dadurch der Feind auf den Bau derselben aufmerksam wurde.

Auffallend war der Mangel an Wurfgeschüßen; auf 68 Kanonen kamen nur 17 Mörser, tropbem doch Wurfgeschüße bei den engen Werken die besten Dienste geleistet hätten. In der 5. Nacht, am 28. October, wurden 5 Batterien gebaut, die, mit 26 Geschüßen armirt, erst am 31. October ihr Feuer begannen; aber, anstatt es ganz auf die anzugreisenden Forts zu richten, wurde die Stadt

und Borstadt in Brand gesteckt, wodurch auch einige Vorrathe von Rauhsutter mit in Flammen aufgingen, was kaum geschehen, als, aus einem Ansluge von Großmuth ober Mitleid, Radasdy die Batterien wieder schweigen ließ, damit das Feuer gelöscht werden konnte. Troßdem wurde schon am zweiten Tag nach Eröffnung des Feuers der Belagerer, das Bögensort sast ganz zum Schweigen gebracht, und die Gartenredoute wie auch die Jauernicker Flesche zerstört, so daß die letztere bereits am 3. November verlassen werden mußte.

Am 6. November seuerte der Feind aus 50 Kanonen und 10 Mörsern, ein großer Theil der Stadt lag bereits in Asche, und die 2. Parallele war so gut als vollendet.

Hacht, und zugleich einige Wurfbatterien gegen die anzugreisenden Forts erbaut, so würde man sicherlich nach einem 24stündigen Feuer, also spätestens am 2. Tage Abends, die Defensen der Forts ebenso zerstört haben, als dies nun nach 8 Tagen stattfand.

Am 3. Tage konnte eine zweite Parallele erbaut werben, und am 4. die Demontirbatterien, um einen Theil der Brustwehren abzukämmen, ihr Feuer beginnen, eine bei der Menge vorhandener Geschüße leichte Arbeit, wozu ein Tag hinreichend war, und die auch, bei der Unzuverlässtigkeit eines großen Theils der Besatung und den offenen Kehlen der Werke nicht mislingen konnte, so daß in der fünsten Nacht schon die Werke zerstört werden konnten, wos durch man auch den Belagerten noch mehr imponirt, und, selbst wenn man durch einen Ausfall einen Tag verloren, doch spätestens in einer Woche ebenso weit gewesen wäre, als so in 14 Tagen.

Die Anordnungen des Sturmes in der Racht vom 11. zum 12. November, vorzüglich in Bezug auf die Stärke der dazu bestimmten Truppen, waren gut, und konnte derselbe auf diese Weise mit dem größten Nachdrucke und der größten Gewißheit des Gelingens ausgeführt werden. Bei dem Sturme des Garten-Forts, der Redoute Nr. 3 und des Bögenforts, wurden die beiden letzteren genommen, das erstere schlug den Sturm ab.

Die 2. Parallele würden sich die Belagerer gänzlich haben sparen können, wenn sie die erste, wie dies bei der Belagerung durch die Preußen geschehen, auf 450 Schritt vor den Forts angelegt hätten.

Am 12. November wurde capitulirt, und am 14. übernahmen die Destersteicher die Festung mit 180 Geschüßen aller Arten Caliber, einem großen Munitionsvorrath von 4500 Centnern Pulver, sowie 180,000 Bomben und Kugeln; Kriegsgefangene wurden: 4 Generale, 193 Officiere und 5650 Mann.

2. Die Vertheidigung. Die Besatzung bestand aus 10 Bataillonen und dem größten Theil des Werner'schen Husarenregiments, (nach Tempelhof 11 Bataillone und 450 Pferde) zusammen über 6000 Mann; Kommandant war der Gen.-Major von Seers und der Gen.-Major v. Grumbkow der nächst ältere Officier des Plazes; die Festung war mit allem Erforderlichen wohl versehen

Die Bertheibigung hatte badurch Schwierigkeiten, daß die Besatzung der Hälfte nach aus Sachsen und andern unsicheren Leuten bestand, und ein großer Mangel an Artilleristen vorhänden war. In ersterer hinsicht war es nicht zu rechtsertigen, daß die Sachsen zur Besetzung der Forts verwendet wurden' denn hier hatten sie die beste Gelegenheit zum Desertiren, was sie auch während des Sturmes thaten, und dieser dadurch ebenso, wie durch ihr Keuer ohne Kugeln, sehr erleichtert wurde; da die Desterreicher aber dessen ungeachtet gegen 500 Mann dabei verloren, so läßt sich ermessen, um wie viel energischer die Bertheibigung gewesen wäre, wenn man die Sachsen nur in der Stadt verzwendet hätte

Das Artilleriefeuer gegen die feinblichen Arbeiten hatte Anfangs wohl wirksamer sein können, besonders da doch durch die Anlage der Communistationen ungefähr der Ort und Zeitpunkt der Eröffnung der zweiten Parallele bestimmt war.

Der Ausfall am 30. October auf die seindlichen Arbeiten war geschickt und mit Runst ausgeführt, ein Theil berselben wurde wieder zugeworfen und über 200 Mann gefangen genommen; zu verwundern ist es jedoch, daß während des Sturmes der Forts, in der Nacht vom 11. zum 12. November, die Berstheibigung berselben nicht durch einen tüchtigen Ausfall von der Stadt aus unterstützt wurde, da diese unbedingt noch länger hätte vertheibigt werden können, weil man, außer einer hinlänglichen Anzahl von Backösen, noch Alles andere besaß. Ebenso hätten die sehlenden Artilleristen durch Infanteristen schon im Boraus ergänzt werden müssen; daß die Besatung dagegen durch 911 Ueberläuser geschwächt war, wäre hier nur ein Vortheil gewesen, denn um so sichere und hartnäckiger konnte man mit den übrigen Truppen die Berstheibigung sühren.

## Die zweite Belagerung von Schweidnis 1758 durch die Preußen.

Der öfterreichische Kommandant von Schweidnit war der General Thiersheim, welcher 8000 Mann Besatung zur Vertheibigung hatte und vorher besorgt gewesen war, dem Plate selbst badurch eine größere Festigkeit zu geben, daß er zur besseren Verbindung der Forts einen bastionirten Wall hatte auswersen lassen, den vorgelegte Verhaue da, wo er nicht genügend vollendet war, verstärken sollten. Die Festung selbst war mit allem, zur Vertheibigung nothwendigem, vollständig versehen. Jur Belagerung waren, unter dem Bessehle des General von Trestow, gegen 10,000 Mann bestimmt. Troßdem die Infanterie des Belagerungscorps kaum so start war als die Besatung, so wurde doch die erste Parallele in der einen Racht vom 1. April in hinlängslicher Ausdehnung von 1000 Schritt und einer 1600 Schritt langen Commusnisation, gegen das Galgensort und das Bastion Rr. I erbaut. Ueber die Hälste des Belagerungscorps wurde täglich zur Arbeit und Tranchee-Wache gebraucht; denn der Angriff dieses einen Forts war hinlänglich, da die übrigen soweit auseinanderlagen, daß sie einander nicht unterstützen konnten.

Die Anzahl der Belagerungs = Geschütze war groß genug, und bestand ber größern Hälfte nach aus Wurfgeschütz, was hier ebenfalls sehr vortheilhaft war.

Die erste Parallele wurde hier sehr zwedmäßig gleich auf 400—450 Schritt, vom anzugreisenden Werke angelegt, und dabei nicht nur zugleich Flügels redouten mitgebaut, sondern auch zur selben Zeit der Bau von Batterien, sur 30 schwere Kanonen und 24 Wurfgeschüße begonnen, wodurch der Angriff von Hause aus, als sehr fräftig erscheinen mußte. Obgleich der Bau schon in der zweiten Nacht begann, so verzögerte doch die Schwierigkeit des Bodens und das feindliche Feuer, — indem der Feind so viel Geschüße auf der nur allein bedrohten Front vereinigte, daß die Bauten immer wieder zerstött wurden — die Arbeit so sehr, daß erst nach drei Tagen einige Batterien vollendet waren, aus denen man indeß, bevor nicht die anderen ebenfalls ausgeführt, noch nicht feuern wollte.

Daß man jedoch an diesem Grundsate so ängstlich sesthielt, erscheint hier nicht vortheilhaft, benn der Belagerte behielt hierdurch zu lange freies Spiel, tödtete und verwundete viel Leute und wurde sogar so dreist, daß er (bei der Flesche VII oder dem Jauernicker Fort) 4 Kanonen auf das freie Feld brachte und daran dachte die Trancheen damit zu ensiliren.

Obwohl man also nach obigem Grundsate das seindliche Geschützeuer noch nicht beantworten wollte, so sah man sich doch genöthigt, um die 4 enssilirenden Geschütze zu vertreiben, in der Nacht zum 5. April einige 12 Pfünder auf der Höhe zu placiren, welche den Eingang zu der Communisation beckte, diese selbst noch um 1600 Schritt rückwärts zu verlängern und sogar dis zur Kapelle von Säbischvorf zurückzusühren.

Die Mörserbatterien jedoch hatte man wenigstens rasch zu vollenden such bann' mit diesen allein die seindlichen Werke bewersen sollen, besonders auch beshalb, weil man Mangel an Arbeitern hatte, und zwei Tage später boch das Feuer beginnen mußte, da der König am 6. April besahl damit anzusangen, soviel Geschüt als möglich in die unvollendeten Batterien zu bringen, um das seindliche Feuer zu dämpsen, damit der Bau der Batterien beendet werden könne. Am 8. April war man im Stande aus den beiden Flügel und 3 Ricoschettbatterien zu seuern, hierdurch wurde das Feuer der Festung sogleich schwächer und der Bau der übrigen Batterien wurde des schleunigt; doch war es auffallend und gewiß sehlerhaft, daß man zum Ricoschettiren 24 Pfünder und nicht Haubigen verwendete, wie dem auch ein Gleiches davon gilt, daß man, da das Wasserfort die Sappenteten beschießen konnte, erst später 5 Wursgeschüße bagegen ausstellte.

Zweckentsprechend war bagegen die rasche Festsetzung in der vom Feinde verlassenen Flesche vor dem linken Flügel und die Verbindung derselben mit der Parallele durch die stüchtige Sappe, welches Etablissement am 11. April bereits mit Geschüt armirt wurde.

Die Batterien scheinen nicht mit Pulverkammern versehen gewesen zu sein, ba man die Munition mit Karren heranbringen mußte; dieses bewirkte jedoch nicht rasch genug den Ersat, und verzögerte deshalb das Feuer.

Da die Infanterie des Belagerungscorps durch die übermäßigen Ansstrengungen sehr litt, außerdem sich aber auch die Fortsetzung des regelmäßigen Angriss in einen langwierigen Minenkrieg verwickelt hatte, so war es ganz angemessen, daß der Ingenieur-Oberst Balby dem Könige den Sturm des Galgenforts vorschlug, welcher auch am 16. April nach Mitternacht in Ausschlung gebracht wurde.

Die Disposition hierzu war gut und wurde auch mit hinlänglichen Kräften ausgeführt; besonders zweckentsprechend war die Berbindung des Scheinangriffs gegen das Fort II (das Jauernicker Fort) mit dem wirklichen Angriff. Da der Angriff gegen die Kehle gerichtet war, so umging man die Minen und verlor dei der Leiterersteigung nur 10 Todte und 44 resp. 48 Verwundete; die Gegenwehr war gering; die aus 3 Officieren und 153 Mann bestehende Besatung wurde gesangen genommen.

Der Verlust während dieser ganzen Belagerung betrug 363 Tobte und Verwundete, während die Oesterreicher bei der vorigen, während des Sturmes allein, 449 Todte und Verwundete zählten. Die Belagerung hatte somit nur 15 Tage gedauert, wobei die Infanterie, welche dazu verwendet wurde, zulest schwächer war, als die Besasung, ohne den verzögerten Battersebau jedoch würde die Hälfte der Zeit hingereicht haben.

Die Vertheibigung war in Bezug auf die Benutung der Artillerie gut; unbegreislich ist aber, daß gegen das schwache Belagerungscorps nicht ein einziger Ausfall gemacht wurde, wie benn auch während des Sturmes von

ber Stadt aus zur Unterstützung gar nichts geschah, und die auf dem evangelischen Kirchhose ausgestellte Reserve des Forts nicht wußte, wohin sie sich bei den verschiedenen Angriffen wenden sollte, da sie vollständig darüber im Unklaren war, ob gegen das Jauernickers oder Galgenfort der wahre Angriff gerichtet sei, und deshalb auch nicht wagte, weder zu dem einen noch zu dem andern zur Unterstützung vorzugehen, noch den Wall zu besetzen, an dessem Fuße die 3 preußischen Bataillone nahe vor ihr standen.

Ebenso erscheint es sehlerhaft, daß die Desterreicher, anstatt hinter ben Forts große zusammenhängende Linien anzusangen, zur Sicherung der Kehlen selbst nichts thaten, sein Blockhaus als Reduit darin erbauten, und für Wurfsgeschüße keine bedeckten Geschüßstände, sowie in der Kehle keine Grabencapon-nieren errichteten.

Mit anbrechendem Tage capitulirte der österreichische General Thierheim, die Festung wurde unter denselben Bedingungen wie im November v. J. übersgeben und 5000 wassensähige Desterreicher streckten am 18. April das Gewehr; Oberst Zastrow wurde Kommandant und erhielt 4 Bataillone zur Besatung.

### Die Belagerung von Olmüt durch die Preußen 1758.

Das ganze Unternehmen gegen Olmus ist als eine große Diversion zu betrachten, um die österreichischen Kräfte aus Böhmen, (gegen bessehaue und unbrauchbar gemachten Wege der König seine Kräfte nicht versplittem wollte), abzulenken und deren Führer zu veranlassen, sehlerhaste Maßregeln zu ergreifen.

In Olmus befehligte ber General Marschall eine Garnison von 9000 Mann, worunter 1200 Mann Kroaten und 400 Cavalleristen sich befanden. Bie unerwartet auch die Nothwendigkeit war, Olmus in Vertheidigungszustand zu versehen, so hatte doch der Kommandant alles gethan, was diesem Zweckentsprach, denn die angelegten Ueberschwemmungen ließen nur auf der Festungssfront des rechten Moravausers eine Belagerung zu.

Die Stärke der preußischen Armee betrug hier am 20. Mai: 65 Bataillone und 118 Escabrons, circa 55,000 Mann, von diesen umfaßte das specielle Belagerungscorps 16 Bataillone und 12 Escabrons; die Belagerung selbst übertrug der König dem Feldmarschall Keith, unter dem die Generale Fouqué, Schenkendorf, Prinz Franz von Braunschweig und Puttkamer standen.

Die Einschließung auf bem rechten Ufer ber Morava war eine Meile weit ausgebehnt, baher für die geringe Truppenzahl zu groß und auch zu wenig à portée, um die Belagerung kräftig zu unterstüßen; ebensowenig dem Zweck entsprechend war, wie der Erfolg zeiste, die zersplitterte Aufstellung der Armee des Königs, durch welche die Festung zuerst blokirt und dann die Belagerung gedeckt wurde. Ununterbrochen blied Daun während der Einschließung und Belagerung mit dem Kommandanten von Olmüß in Communikation und verstärkte zulest sogar, Angesichts des Belagerungscorps, die Garnison mit 1200 Mann, obgleich man sich preußischer Seits alle erdenkliche Rühe gegeben, es zu verhindern.

Der Grund dieses Uebelstandes lag aber freilich wohl darin, daß zu viel gebeckt und vertheidigt werden mußte und die Armee des Königs, wie schon bemerkt, nicht stark genug war; auf allen Puncten des so sehr ausgedehnten Terrains, gegen die Garnison und gegen das Entsatheer, einen kräftigen Widersstand zu leisten.

Sowohl bei bem Entwurf zur Belagerung als bei Anordnung und Ausstührung ber dazu erforderlichen Arbeiten, ließ sich der Oberst Balby bedeutende Fehler zu Schulden kommen. Tempelhof bemerkt, daß der Angriff auf das Polygon links des Theresienthores, von demselben aus betrachtet, hätte unternommen werden muffen, und der Plan von Olmüß scheint die Richtigkeit seiner Ansicht zu bestätigen. Allein Balby, durch den überhöhenden Taselberg und den auf demselben besindlichen Hohlweg verleitet, wählte — weil er glaubte, da man von hier aus die Werke völlig einsehen könnte, mußte man

sie auch von hier aus beschießen können, — eine Front, auf ber man im Fortgange ber Arbeit gerade bie allergrößten Schwierigkeiten zu überwinden hatte; schlimm ift's baher, wenn bei solchen Gelegenheiten Artillerift und Ingenieur nicht Hand in Hand gehen. Welche Gründe den König bewogen, das Belagerungsgeschüt nicht gleich mitzunehmen, sonbern es erft später nachfolgen zu laffen, obwohl boch seine Entwürfe zunächst auf Olmüt gerichtet waren, ift aus allen hierüber vorhandenen Duellen nicht ersichtlich. Indeß gingen turch die so sehr verzögerte Ankunft des Belagerungstrains, vom Tage ber Einschließung bis zur Eröffnung ber Laufgraben, 17 Tage verloren, die von entscheibender Wichtigkeit waren und auf den Ausgang ber Operation insofern einen ungunstigen Einfluß außern mußten, als baburch Daun Zeit gewann, fein Heer wieber zu ordnen und zu verstärken. Hatte man bie erforberlichen Wagen und Pferde nicht zusammenbringen können, um ben Belagerungstrain gleich mitzuführen, so ware es gewiß beffer gewesen, lieber die Erpedition noch aufzuschieben, als durch das Vorrücken ber Armee auf Olmüß ben Plan ber Ausführung zu verrathen.

Man hatte zur Belagerung 116 Geschütze und zwar:

15 24 Pfünder,

66 12 Pfunber,

19 Haubigen und

16 Mörser; im Verhältniß also wenig Wurfgeschüt.

In der Nacht vom 26. zum 27. Mai wurde die erste Parallele am Hohlswege auf der Crete des Taselberges erbaut und, wie man glaubte, auf 13 dis 1500 Schritt vom Glacis, in der That aber waren es nach Tempelhoss Angaden 18 dis 1900; sie lag dabei so sehlerhaft, daß sie von den, odwohl sehr entsernten, seindlichen Geschüßen aus dem Wassersort gänzlich enfilirt wurde; zu ihrer Flankendedung wurden Spaulements für Cavallerie ausgeworsen. Als drei Tage später die Batterien (unter denen selbst Nicoschettbatterien sich besanden) ihr Feuer aus 22 Kanonen, 16 Mörser und 4 Haubigen begannen, sielen die Bomben auf das Glacis nieder, eine hierdurch nothwendige Versprangen, und über 1500 Schüsse und Würse wurden auf diese Weise wöllig nutlos verschossen.

Natürlich mußte das Artilleriefeuer bei einer so großen Entfernung ohne alle Wirkung bleiben, abgesehen davon, daß auch noch Zeit, Munition und Beschüße unnöthig verschwendet wurden.

Feldmarschall Reith versuchte nun den Obersten Balby zu überzeugen, daß alle disherigen Arbeiten völlig nuplos gewesen und von der Höhe des Tafelberges aus kein Erfolg zu erlangen sei. Darauf wurde die erste Parallele in der Nacht zum 1. Juni rechts in die Ebene herab um 700 Schritt verlängert; aber auch diese Berlängerung ensilirte noch das Feuer des Wasserforts, sodaß um es zu dämpsen, auf dem rechten Flügel eine Batterie en crémaillère gebaut

werben mußte, weil sie wieder von den Werken der Stadt in die Flanke genommen wurde. Gleichzeitig wurde eine neue Communication angelegt und zur 2. Parallele bebouchirt, die auf 5—700 Schritt angelegt werden sollte. Ein Aussall gegen dieselbe wurde am 4. Juni zurückgewiesen und sie selbst darauf mit Geschütz armirt, ihre Wirksamkeit blied jedoch dis zum 9. Juni, durch das überlegene Feuer von der angegriffenen Front und vom Wasserfort, welches die Parallele wieder ensilirte, so wie durch Aussälle, gehemmt. An diesem Tage bedouchirten die Belagerer zur 3. Parallele, wurden aber auch hier dis zum 24. Juni durch überlegenes seindliches Feuer und Aussälle verzhindert, den Bau derselben auf 120 Schritt von den Pallisaden zu beginnen; Epaulements mußten auch hier gegen die Ensilirung des Wasserforts beden. Vorher aber machten die Belagerten am 13. Juni noch einen großen Aussall mit 1000 Mann, wobei sie 10 Kanonen vernagelten, während schon mehrere in der 2. Parallele demontirt waren.

Die Belagerten bauten 3 Fleschen auf bem Glacis vor den ausspringenden Winkeln des bedeckten Weges, um daraus die Arbeiter zu beschießen. Ohne daß das seindliche Feuer der Angrisssfront im mindesten geschwächt worden, wurde man fortwährend vom Wasserfort enstlirt. Das Vorgehen aus der 3. Parallele am 28. Juni, hatte daher, aller Beharrlichkeit ungeachtet, noch wenig Erfolg gehabt, als der König am 1. Juli, nach 42 Tagen eröffneter Tranchee, die Belagerung aushob.

Zu loben ist bei ben Belagerern nur die große Beharrlichkeit, mit welcher Artillerie und Genietruppen die so sehlerhaft geschehene Belagerung durchführten; und zu bemerken nur noch, daß beim Bau der 3. Parallete, weil man sich nicht einschneiden wollte, indem dadurch zu wenig von den seindlichen Werken zu sehen gewesen, sogar von ruckwärts die Erde herbeigeschafft werden mußte.

# Die Belagerung von Schweidnit durch die Preußen vom 7. August bis 9. October 1762.

Gleich nachdem Feldmarschall Daun am 21. Juli von den Höhen bei Burkersdorf und Leutmannsdorf entsernt worden und seine Verbindung mit Schweidnit verloren hatte, ging der König zur Belagerung des letteren über, und schon am 22. trat, um der Besatung jede Jusuhr abzuschneiden, die Bestennung durch Cavallerie ein.

Die Desterreicher hatten sofort nach ber letten Einnahme Schweidnig's an der Berbefferung und Berstärfung ber Festungswerke zu arbeiten begonnen und damit auch bis jest ununterbrochen fortgefahren; die Rehlen der Forts waren durch stärkere und höhere Doppel-Pallisaden geschlossen, als dies früher der Fall gewesen, und in den ausspringenden Winkeln der Contreescarpen-Gallerien zur Bestreichung bes Grabens angelegt, welche zugleich bie Minengange sicherten. Die Rehle bes Bögenforts und seine Contreescarpe waren bei ber vorjährigen Leiterersteigung gesprengt und niebergeworfen worben und ba die Jahreszeit zum Reubau bereits zu-weit vorgerückt war, so hatte man fich begnügt, die Rehle durch ein ftark pallisadirtes Erdwerk zu schließen um so das Fort wenigstens flurmfrei zu machen, und außerdem sämmtliche Werke doppelt pallisabirt. Die als Caponnieren bienenben Blockhäuser in ben eingehenden Winkeln des gebeckten Weges ber Forts waren durch eine Pallisabis rung an das Revetement ber hinter liegenden Enveloppe angeschloffen und das burch ihre Berbindung mit bem nach dem Innern führenden Communikationen gesichert; ferner war zu noch größerer Sicherheit vor diesem sehr niedrigen Revetement noch eine Pallisabirung im Graben angebracht, und endlich Pallisabentambours vor dem gänzlich unflankirten Hauptwall angelegt, um die Annähe= rung an die Contreescarpe zu erschweren und die Stadt sturmfrei zu machen; ebenso beckte noch eine Inonbation die niedere Stadt. Roch Ende Juli ließ General Gribeauval vor der Neumühle auf dem Höhenrücken zwischen Kroische wis und Bögendorf, circa 500 Schritt vom Fuß des Glacis vom Bögenfort, eine stark verpallisabirte Flesche anlegen, um hier bas Debouchee zu fichern und ben Angriff gegen bas lettere zu flankiren, und gleichzeitig im Angesicht bes Belagerungscorps, vom 3. bis 9. August, eine ähnliche Flesche vor bem Balgenfort und etwa 600 Schritt vom Fuß des Glacis erbauen, und dieselbe burch ein in den Thalrand des Schweidniger Wassers hinuntergehendes Retranchement an den Fluß anschließen, um eine Einsicht des Grundes vor dem Galgenfort zu erlangen und den Angriff gegen daffelbe zu erschweren; beibe Fleschen waren vollständig sturmfrei und hatten starke Profile.

Die setige Besatung bestand aus 9000 Mann, (nur die auserlesensten Truppen aus allen Infanterie-Regimentern der Daun'schen Armee, der eigentsliche Kern der Mannschaft,) war in Bataillone formirt, und bestand außerdem

noch aus 2 Bataillonen Kroaten und 250 Dragonern und Husaren, so baß die Gesammtzahl der Combattanten 322 Officiere und 12,256 Unterofficiere und Soldaten aller Wassen betrug. Kommandant der Festung war ein auszgezeichneter Mann, der General Guasco, dem der General Gianini als General Duartiermeister beigegeben war, die Vertheidigung leitete der General Gribauval ein Artillerist und Ingenieur von bedeutendem Ruse.

Die Besatung war mit allen zu einer ausdauernden Vertheidigung nothwendigen Bedürfnissen aufs Bollständigste versehen und besaß Lebensmittel auf 3 Monate, so daß also, trot des geringen fortisicatorischen Werthes der Werfe, die Eroberung des Plates dennoch ein schwieriges Unternehmen war.

Der König hatte seinerseits alles nur mögliche gethan, um, bei ben geringen ihm zu Gebote stehenben Mitteln, bie zu erwartenben Schwierigkeiten mit Energic zu befämpfen; er befahl beshalb zuerst aus ben schlesischen Festungen bie nothigen Belagerungsgeschütze und beren Munition heranguziehen, und schon am 1. August gingen bie Belagerungsparks von Breslau und Reiße ab und trafen am 2. vor Schweidnit ein; General Tauentien wurde mit ber Belagerung beauftragt, wozu 22 Bataillone und 20 Escabrons bestimmt wurden, bie am 4. die Einschließung begannen. Die Bataillone waren meift sehr schwach, einige zählten nur 300 Mann, so bas bas Belagerungscorps nicht über 10,000 Mann Infanterie ftart, mithin schwächer mar, als bie Befagung der zu belagernden Festung, ein Umstand, der wohl zu berücksichtigen ist, wenn man über die Leistungen beider Parteien ein richtiges Urtheil erhalten will. Dem Oberst von Dieskau war die Direction der Artillerie übergeben; der Park derselben, welcher zwischen Bunzelwis und Teichenau placirt war, bestand aus:

28 24 pfündigen und

30 12 pfündigen Ranonen,

20 50 pfündigen Mortieren und

12 7pfündigen Haubiten,

im Ganzen also aus 90 Geschüßen, zu welchen in der Folge noch 10 12 Pfünder von der Armee herangezogen wurden.

Dem Ingenieur-Major Le Febvre war die Direction der Belagerungs-Arbeiten übertragen; 4 Hauptleute und 9 Lieutenants vom Ingenieur-Corps, sowie einige freiwillige Officiere aus der Armee und mehrere Conducteurs wurden ihm noch zur Dienstleistung überwiesen; das Mineurcorps führte der Major Signoret, welches von Neiße herangezogen wurde und aus 1 Lieut. und 40 Mineurs bestand. Das Materialiendepot wurde hinter Tunkendorf untergebracht. Am 3. August wurde nach den Vorlesungen des Generalstades der Major Le Fedvre nach Dittmannsdorf ins Hauptquartier beschieden; der König soll bei dieser Gelegenheit gegen ihn die Meinung geäußert haben, ein Angriss gegen das Jauernicker Fort möchte wohl am leichtesten zum Besit von Schweldnitz sühren, indem man bei einer Attaque auf das Galgensort, auch nach ber Eroberung besselben, noch zu weit vom Stadtwall entfernt sei und ebenso würden wohl die Vorstadt, sowie die evangelische Kirche der Anslage etwa noch ersorderlich werdenden Batterien Hindernisse entgegenstellen und diese, gewiß nur beiläusig geäußerte, Meinung des Königs, scheint alle Gründe, welche wider den Angriss des ersteren Forts sprechen mochten, von vorn herrin zum Schweigen gedracht zu haben. Nachdem nun Le Febvre die Festung und das vorliegende Terrain recognoscirt, legte er den Plan zur Führung der Beslagerung dem Könige zur Prüfung und Genehmigung vor, und nannte darin als Gründe, welche ihn, neben der Ansicht des Königs, für die Attaque des Jauernicker Forts bestimmten, folgende:

- Der Bertheidiger hätte vor dem Bögen- und Galgenfort neuerdings Werke erdaut, deren Stärke unhekannt maren und die man vorher erobern hätte muffen, wenn man bei dem Angriff des Bögenforts, wie 1757 die Desterreicher den rechten Flügel an das Bögendorfer Wasser, oder bei dem Angriff auf das Galgenfort, wie 1758 die Preußen, den linken Flügel der Attaque an das Schweidnitzer Wasser hätte anlehnen wollen.
- 2) Bei dem Angriff des Galgenforts hatte man, (wenn man nicht zu entsernt von dem Glacis der Werke bleiben wollte,) im Angestcht einer starken Besatung schon in der ersten Racht die erste Parallele bis über den Grund, der sich von der Ziegeles nach dem Thal des Schweidsnizer Wassers zieht, vortreiben müssen.
- 3) Setzte man sich bei einem Angriff gegen bas Jauernicker Fort zwar bem Artilleriefeuer ber sämmtlichen Fronten vom Schweidnißer Wasser bis zum Gartenfort aus, erhielt indessen auch durch die gestattete größere Ausdehnung der Parallelen den Vortheil, daß das Feuer der Belagerungsbatterien jenes Fort umfaßte, die Werke rechts und links ensilirte, ja zum Theil im Rücken nehme, was dei einem Angrisse Galgen oder Bögenforts fortgefallen, und wodurch der Vortheil der Ausdehnung eines Flügels überwogen würde.
- 4) Stieg man zwar bei der Attaque gegen das Jauernicker Fort mit den Arbeiten und erschwerte sich die Anlage der Batterien, erhielt jedoch auch den bedeutenden Vortheil der leichtern Deckung der Laufgräben gegen die Einsicht des Feindes.

Le Febvre ließ nun am 6. und 7. August vermittelst einer Standlinie die Entsernung der Werke messen und verrieth dadurch im Voraus dem Feinde den Angrissepunct; in der Nacht vom 7. zum 8. legte derselbe die erste Partallele, 1000 Schritt vom angegrissenen Fort an und gab ihr eine außerges wöhnliche Ausdehnung, doch kam dabei der rechte Flügel so tief zu liegen, daß man die angegrissenen Werke nicht einmal sehen konnte. Das Striegauer Fort (Nr. U) war außerdem dassenige, dei dessen Angriss man am meisten vom Feuer der Festung zu leiden hatte, also auch zu der großen Ausdehnung

ber Parallele und zur Anlage vieler Batterien gezwungen war; statt dieses hätte er das Bögenfort (Rr. IV) zum Angriff wählen sollen, denn dessen gessprengte Kehle war allein mit einer Faschinage wieder hergestellt, und nur mit Sturmpfählen und einer Reihe Pallisaden im Graben versehen, und erslaubte außerdem die leichte Ansehung der Mineurs, wie es denn auch nach der Wegnahme der Lünette XI den leichtesten Angriff gewährte.

Die Belagerten hatten jest noch viel Zeit eine Menge Werfe auf ber Esplanabe zu erbauen, und die Belagerungsarbeiten wurden hierdurch so weitsläufig, daß man vor der 2. Parallele schon halbe Parallelen anlegen mußte, wobei es sehlerhaft war, daß man bei ihrer großen Ausbehnung die Flügel nicht durch Redouten deckte, da doch nicht unbekannt war, daß man eine starke und vortreffliche Besatung gegen sich hatte. Obwohl der Major Le Febvre schon vorher alle Linien und Winkel gemessen und bezeichnet, hatte er doch nicht daran gedacht, daß der Batteriedau mit der Erössnung der Parallele Hand in Hand gehen müsse, und bezeichnete deshalb erst am Tage nach geschehener Erössnung dem Obersten Diessau die Lage der zu erbauenden Batterien; hierbei tritt es deutlich hervor, wie tadelnswerth es ist, wenn Führer nicht in Ueberzeinstimmung handeln, sondern dei einem so wichtigen Unternehmen nach einsseitiger Ansicht versahren. Die Batterien, welche nun in der nächsten Racht erbaut werden mußten, waren solgende:

Nr. 1 zu 6 7 pfündigen Haubigen bestimmt, zum Enfiliren ber rechten Face des Jauernicker Forts und zum Ricoschettiren des gedeckten Weges.

Nr. 2, 3 und 4, jede zu 6 50pfündigen Mörsern, zum Bewerfen der ganzen Angriffsfront.

Rr. 5, zu 6 7pfündigen Haubigen, zum Enfiliren des gedeckten Weges zwischen dem Jauernicker Fort und der Flesche gleichen Namens, sowie zur Bestreichung des Raumes zwischen der Stadt und dem Galgenfort.

Die Belagerten machten, ba die Arbeiten der Belagerer noch sehr unvollstommen und noch durch keine Batterien gedeckt waren, am Tage mit 2500 Mann Infanterie und 130 Dragonern einen lebhaften Ausfall, unterstützt durch 16 im gedeckten Wege des Galgenforts und der Jauernicker Flesche gedeckt aufgestellten leichten Geschütze, drangen dis in die Parallele, welche sogleich 300 Arbeiter, soweit es möglich war, wieder einebneten, und wurden erst durch hinzugekommene Unterstützung zurückgedrängt.

Hierauf wurden in der Nacht die Wurf- und Ricoschettbatterien der ersten Parallele in noch nicht 24 Stunden erbaut und armirt, was, obgleich die Entfernung derselben zu weit war, bennoch sehr zu loben ist; gleich am andern Morgen um 6 Uhr wurde das Feuer dieser 30 Geschüße eröffnet.

In Bezug auf die Art des Baues der Batterien war bestimmt, daß zur Ersparung der Hälfte der Zeit und Arbeit, überall wo es das Erdreich gesstattete, die Demontirs, Ricoschetts und Wurfbatterien gesenste Batterien sein

sollten, weshalb man die Brustwehren nur so hoch machte, daß man 20 Schritt hinter benselben noch gebeckt war.

Die fortwährende Bewerfung aus den Batterien hatte in der Stadt einen nicht unerheblichen Brand erzeugt, wobei sich bei der Besatung, da sie nur wenig gut gelegene Orte auffinden konnte, wo sie gegen das seindliche Feuer gesichert gewesen wäre, der Mangel an Casematten sehr fühlbar machte. Zur Erschwerung der Aussälle aus der Bögen-, Striegauer und Köppenbarriere wurde die rückwärts von Schönbrunn auf dem Eichberge liegende alte Schweden- schanze restaurirt und mit 6 12 Pfündern armirt, doch da sie 2800 Schritt vom Fuße des Glacis entsernt lag, hätte man wohl einsehen können, welche Wirstung diese Batterie ausüben würde, weshald es denn gewiß viel zweckmäßiger gewesen wäre, die Redoute auf dem verlängerten rechten Flügel der ersten Barallele zum Schut derselben gleich mit zu erbauen und hier, statt in der später erbauten Batterie Ar. 20, die 6 12 Pfünder zu placiren.

Späterhin baute man in der 4. Nacht um den rechten Flügel der ersten Parallele und die rechte Flanke berselben im Rücken zu sichern, auf der Höhe östlich von Schöndrunn eine Batterie Nr. 10 für 8 24 Pfünder, welche über 1500 Schritt von dem Gartens, und über 1600 vom Jauernicker-Fort entfernt war; wenn gleich auch diese Entfernung stets zu groß ist, um mit Sicherheit einen guten Erfolg zu erzielen, so soll doch hier gegen beide die Wirkung gut gewesen sein.

In der 3. Nacht wurden auf dem linken Flügel der 1. Parallele die Batterien Rr. 6 zu 10 24 Pfündern und Rr. 7 zu 6 12 Pfündern, beide gegen die Galgenredoute zu bauen angefangen und zum 11. August, also in der 4. Nacht dereits armirt, sowie gleichzeitig der Bau der Demontirbatterien Rr. 8 zu 6 12 Pfündern und Rr. 9 zu 6 12 Pfündern begonnen und in der Racht darauf armirt, von denen die erstere das Jauernicker, die letztere das Garten-Fort beschießen sollte; auch hier waren die Entsernungen 1000—1500 Schritt, daher diese Demontirbatterien einen außergewöhnlichen Auswand von Munition veranlassen mußten. Das man dagegen zwischen der Rehle des Forts und der Stadt nicht sogleich, sondern erst in der 12. Nacht, eine Ricoschettbatterie anlegte, war entschieden sehlerhaft.

Das in der Racht vom 9. jum 10. angefangene Crochet auf dem linken Flügel der Parallele wurde in der darauf folgenden geschlossen, zu einer Art Redoute umgewandelt und die Bataillonsgeschütze dazu gegen einen Ausfall verwendet. Die Communisation des linken Flügels wurde gegen das That des Schweidnitzer Wassers verlängert und am Ende derselben auf der Höhe eine Batterie Ar. 11 zu 6 24 Pfündern angelegt, um durch das Feuer derselben das Galgens und Wassersfort, sowie der dortigen Vorstadt, so unsicher wie nur möglich zu machen, doch betrug auch hier wieder die Entsernung gegen 2000 Schritt.

Am 12. August waren bereits 72 Geschütze in Thätigkeit, beren Feuer auch während ber Racht unterhalten wurde.

In dieser Racht wurden die 6 Haubigen der Batterie Rr. 5 durch 4 50 pftge Mörser ersett, serner 2 neue Wursbatterien Rr. 12 und 13, jede zu 4 50 pfdgen Mörsern, erbaut, deren Geschüße aus den Batterien Rr. 2, 3 und 4 sowie aus dem Park entnommen wurden, und zwar aus der ersteren 6, aus den andern aber je 2 resp. 2 Mörser; in der Nacht vom 16. wurde auch die 2. Parallele, 550 Schritt lang und 250 Schritt vom Glacis entsernt, angelegt.

In der Nacht zum 17. (der 10. Nacht) wurde die Batterie Nr. 14. in der Mitte der 2. Parallele für 2 50 pfdge Mörser angelegt, sowie zur Verlängerung der Batterie Nr. 7 noch 4 Haubisen aus der von Nr. 5. placirt, um die linke Façe des Jauernicker-Forts zu enfiliren, ihr Feuer begann bereits am 17.

In der Racht des 19. wurde in der Mitte des rechten Flügels der ersten Parallele der Bau einer Batterie Nr. 15 für 4 Haubisen vorgenommen, welche zur Erschwerung der Communisation des angegriffenen Forts mit der Stadt bienen sollte.

In der Racht zum 23. wurden durch die Anlage einer 3. Parallele die beiden separat geführten Angriffe wieder vereinigt, sie erhielt eine Länge von 200 Schritt und blieb 150 Schritt vom gedeckten Wege entfernt; außerdem arbeitete man an einer neuen Batterie Nr. 16 zu 3 12 Pfünder, um durch dieselben die Geschüße des Galgen-Forts, welche die Sappe links in die Flanke nahm, zum Schweigen zu bringen, sowie an einer Batterie Nr. 17 zu 3 50 psogen Mörfern, welche das Feuer des angegriffenen Forts dämpsen sollte.

In der Nacht zum 24. August wurde der Bau der Batterie Rr. 18 für 2 Mörser angesangen, um Spiegelgranaten und Steine in die Flesche und hinter die Traverse zu wersen und in der zum 25. noch durch 4 12 Pfünder vermehrt, so daß sie sett 7 Geschütze zählte.

Am 5. September wurden die Batterien Rr. 6 um 2 24 Pfünder und Rr. 7 um 1 Haubige vermindert, am 7. dagegen Rr. 17 für 2 24 Pfünder vergrößert und Rr. 5. um 2 Mörser vermindert.

Um sowohl die Festung auf der Seite des Schweidniger Wassers zu beschießen, sowie die auf dem Hauptwall am Niederthor ruhig lagernde Besaung zu vertreiben und die Front des Angriss im Rücken zu nehmen, als auch um die Ausmerksankeit des Feindes zu theilen, wurde am 22. September auf dem Kuhberge ein 430 Schritt langer Lausgraben ausgeworsen und eine Batterie Rr. 19 für 2 24 Pfünder, 4 12 Pfünder, 1 Haubige und 2 Mörser vor demselben angelegt, die am andern Morgen schon ihr Feuer erössneten; allerdings war auch hier wieder die Entsernung 2000 Schritt und darüber, welchen Ruhen man daher hiervon erwarten durste, ist leicht einzusehen.

Die Abschnitte, welche der Feind hinter der Flesche XIV. erbaute, mußten ebenfalls durch eine Ricoschettbatterie in der Gegend der Batterie 3 verhindert werden, da der erste Angriff auf die Flesche gerichtet war und der Feind dies

felbe burch die in jenem Abschnitte aufgestellten Reserven unterftuten konnte, auch die Sicherung der Verbindung der Kehle des Forts mit der Stadt hiervon abhing und gerade später von hier aus, burch Minen in ber Flanke bes Forts wo feine Gegenminen waren, baffelbe am ersten genommen werben konnte. Rachdem die Batterien ber ersten Parallele ihre Wirksamkeit begonnen, die feindlichen Geschütze aber ba, wo man fie zu befampfen gebachte, verschwanden und an anderen Orten, wo dieses gar nicht oder nur mit Muhe geschehen fonnte, wieder auftauchten, um mehr die Belagerungsarbeiten zu zerftoren ober zu hindern, als die Belagerungsbatterien zu bekämpfen, wurden biese nach und nach von ben Belagerten bahin gebracht, gegen bas Festungsgeschüt vertheibigungsweise zu verfahren, indem fie ben wechselnden Geschützaufftellungen bes Feindes folgten, daburch ihr Feuer zerstreueten oder vertheilten und den Angriff bes Forts und der Flesche, selbst durch Berstörung seiner Defensen, Bertreibung seiner Bertheibiger durch Burf- und Ricoschettseuer, Unterbrechung seiner Berbindung mit den übrigen Theilen der Festung, aus dem Auge verloren, so daß trop alles Schießens, nach mehr als vierzigtägiger Belagerung ber Zeitpunkt eintrat, wo der Angriff gar nicht mehr vorwärts ruden wollte und des Königs militairischer Scharfblick ber Belagerung gleichsam wieder auf die Beine helfen mußte. Gegen die Caponnieren im Graben der Enveloppe war noch gar nichts geschehen; die Anlage der Batterie Rr. 20 von 4 12 Pfandern auf bem außersten rechten Flügel ber ersten Parallele und seitwarts ber Lehmgrube, hinderte Die Communifation zwischen Stadt und Fort und riepschettirte und enfilirte die rechte Seite desselben.

Durch ben außerst langsamen Fortgang ber Belagerung hatte sich ber Rönig veranlaßt gesehen, sein Hauptquartier nach Bögenborf zu verlegen, um fördernd in den Angriff einzugreifen; er ließ baher jest die 2. Parallele links verlängern und die Batterie Rr. 21 aus 2 6 Pfündern und 2 7 pfündigen Haubigen bestehend erbauen, um die linke Seite bes Forts, sowie bie Esplanabe zwischen Fort und Stabt, zu ricoschettiren; bie Moeferbatterie Rr. 22, ju 2 Mörfer, welche späterhin noch mit 4 24 Pfündern vermehrt wurde, hatte die Bewerfung des Forts in größerer Rähe zum Zweck; biefe 3 Batterien wurden schnell erbaut, eröffneten am 25. September ihr Feuer mit großer Lebhaftigkeit und thaten in wenigen Tagen ber Festung mehr Schaben und Abbruch als die ersten in fast ebenso viel Wochen. Um 2. October wurde in bas Crochet bes außersten Bichacks nahe beim linken Flügel ber 3. Parallele ein 3 Pfunder gebracht und ruchvärts eine Rampe eingeschnitten, um bas Geschüs schnell zurudnehmen und einen etwaigen Ausfall mit Kartatschen empfangen zu können. Un bemselben Tage ließ der König auch noch bie Mörserbatterie Rr. 23 für 2 50 pfbge Mörser anlegen, weil er wohl einsah, daß dem Fort durch die Zerstreuung des Belagerungsfeuers noch zu wenig burch Wurffeuer zugesett worden und biefes ben Belagerten. schäblicher und nachtheiliger, als bas birerte Feuer werben mußte; bagegen wurde Batterie Rr. 14 desarmirt, Rr. 18 aber, sowie am solgenden Tage Rr. 23 mit je einem Mörser vermehrt. Die beiden kurz auf einander solgenden Explosionen des Forts scheinen die Ansicht des Königs zu bestätigen und nur an den Beslagerern lag es, daß er dasselbe bei der unter den Vertheidigern herrschenden Verwirrung nicht stürmte.

Der ganze Monat September und die Tage bis zum 9. October waren mit dem Minenfrieg und der Sprengung der 4 Druckfugeln, welche hier zum ersten mal angewendet wurden vergangen; lettere erreichte jedoch noch nicht die Enveloppe und der Sturm auf den gedeckten Weg wurde abgeschlagen, wobei noch zu bemerken ist, daß die Belagerer in der 2. Hälfte nur die Abends 9 Uhr seuerten und so der Besatung des Nachts Ruhe gewährten, um die nothwendigen Ausbesserungs = und Herstellungsarbeiten wieder vornehmen zu können.

So endete diese wahrhaft merkwürdige 63 tägige Belagerung, ausgeführt von einem Belagerungscorps, welches schwächer als die Besahung war und daher gegen die Festung nur einen einzigen Angriss auszusühren im Stande war, gegen welchen die Vertheidiger aber alle ihre Ausmerksamseit und Kräste concentriren konnten und das serner durch die verhältnismäßig starke Tranchees wache, zulest von 10 Bataillonen, in sehr schlechter Jahreszeit und bei kümmerslicher Verpstegung, unsäglichen Beschwerden unterworsen war.

Un ausgebildeten Mineurs mar bie Besathung ebenso ben Belagerern überlegen, wie der General Gribauval dem Major Le Febvre an Talent, Kenntnissen und namentlich an Entschlossenheit; benn aus dem Hergange der Belagerung erhellt nur zu beutlich, daß sie erst von bem Augenblice an, wo ber König selbst die Arbeiten leitete, einen entschiedenen Character annahm. Der Angriff war gegen ben stärkften Punkt ber Festung gerichtet, ber nicht nur die größte Anwendung des feindlichen Feuers und die stärkste Birksamkeit ber Ausfälle gestattete, sonbern auch bie größten Schwierigkeiten in Bezug auf Führung ber Belagerungsarbeiten barbot, für die Belagerer also lauter Rachtheile, die burch alle vom Major Le Febvre angeführten Grunde durchaus nicht geschwächt, vielmehr noch baburch erhöht wurden, daß man nach dem Borbrechen aus der 1. Parallele fortgesett in einer unverhaltnismäßig schmalen Front dem umfaffenden Feind entgegenging; doch ift es hierbei hochst intereffant, zu sehen, wie der König, obgleich mit den Anordnungen des Major Le Febrre unmöglich überall einverstanden, bennoch Alles that, um diesem so leicht rathlos zu machenden Ingenieur Muth und einige Besonnenheit wieder einzustößen. Man könnte sagen, ber König hätte, wenn die Belagerung hauptsächlich burch die geringen Mittel aufgehalten wurde, die man ihr zuwandte, mehr Truppen zu diesem Unternehmen bisponiren sollen; dies war jedoch nach Erwägung ber Verhältnisse und Umstände jest nicht möglich gewesen; ebenso könnte man die Frage und vielleicht auch die Ausstellung erheben, warum der König nicht auf das Eifrigste zugriff, als ihm bereits am 22. August die Uebergabe der Festung gegen freien Abzug der Besatzung angeboten wurde und sogar auch

noch die Antrage des Kommandanten verwarf, der sich mit der Besatung friegssgesangen ergeben wollte; gewiß viel ware badurch gewonnen worden und viel Blut, viele Zeit, Arbeit und Mittel erspart.

Lehrreicher als bei bem Angriffe, ist bei ber Vertheibigung ber Gebrauch ber Artillerie.

Rach Entbedung ber Eröffnung ber ersten Parallele, wirkte bas Geschützseuer ber Festung wenigstens so viel, daß die Arbeiter, welche die linke Commusnisation aussühren sollten, bavon liesen, so daß dieselbe gar nicht zu Stande sam. Denn so wirksam auch die kleinen Aussälle in ihren Erfolgen immer sind, namentlich je näher die Belagerer den Werken kommen, um so weniger sind nach einem Erfahrungssatz größere Aussälle gegen schon fertige Arbeiten, wie gegen die 1. Parallele oder gegen gut soutenirte Sappenspisen anzuwenden.

Als die Besatung wußte, wo die Belagerer ihre Batterien anlegten, stedte sie auf allen ausspringenden Winkeln, von wo sie die Batterien schräg beschießen konnte, ohne selbst beschoffen zu werden, die Schießscharten ab, da sie sich vorsetze, nur zuletzt vor der Fronte sich zu zeigen und so, wenn die Belagerer sehr nahe gekommen, die Zerstörung ihrer Batterien und Arbeiten um so sicherer zu bewerkstelligen; hierdurch waren denn auch die Festungsgeschütze gedeckt, konnten immer in brauchbarem Stande bleiben und ihre Ueberlegenheit behaupten.

Bei diesem zweckmäßigen Gebrauche ber Kanonen, verbunden mit dem der Mörser, brachten die Belagerten mehrmals einzelne Batterien zum Schweigen . und hinderten die Belagerungsarbeiten sehr bedeutend.

Als diese näher gerückt waren, wurden gegen die Sappenteten im Fort selbst wieder 6 Pfünder und 12 Pfünder abwechselnd an verschiedenen Puncten ausgestellt, welche in Verbindung mit Coehörnern (von denen man später 134 in der Festung vorsand), die Belagerungsarbeiten Tage lang zum Stillstand brachten. Zur Bestreichung der kurzen Linien des gedeckten Weges, sowie zur Beunruhigung der Sappenteten hatte man der Besahung Flinten-Kartätschen überwiesen, die 7 Kugeln, wahrscheinlich eine Sewehrkugel und 6 Rehposten enthielten und sich im Lause der Belagerung sehr bewährt haben sollen.

Richteten nun die Belagerer Geschütze gegen die der Besatung, so zog diese die ihrigen zurück und tauchte damit an einem andern Orte wieder auf, immer den Grundsatz befolgend, die Belagerer so wirksam als nur immer möglich zu beschießen, ohne selbst beschoffen zu werden und das Feuer derselben auf diese Weise immer wieder von den angegriffenen Werken abzuziehen, wodurch diese viele Zeit, Mittel und Menschen verlor und oft in einer Nacht, ohne das ein Aussall stattgefunden, 20 Tobte und 130 Verwundete zählten.

Die Bélagerten behielten mit ihren Geschützen sast bis zum letzten Augenblide das Uebergewicht, enfilirten die 3. Parallele vom Zeitpunkte ihrer Erbauung bis zur Uebergabe der Festung aus der Flesche XIII, brachten am 40. Tage der Belagerung noch Batterien zum Schweigen und bedienten sich ber schweren Bomben sehr vortheilhaft zum Einwersen der Minengänge, und namentlich auch ber Handgranaten, besonders aus der Striegauer Flesche, wo durch diese und Geschützseuer, trot wiederholter Bersuche der Belagerer, das Logement auf dem Glacis doch endlich ganz aufgegeben werden mußte.

Das war das Ende einer 63 tägigen Belagerung, einer Unternehmung, die den Preußen so unendliche Mühe gekostet, bei der die Desterreicher aber unbedingt einen trefslichen Widerstand geleistet, beren Mannschaften Alles gethan, was man von braven Truppen nur fordern kann, und deren Mineurs sich 49 Tage unter der Erde hielten und vielsach die Arbeiten der Belagerer zurückwarsen, denen man daher insgesammt volle und gerechte Anersennung bei der Bertheibigung zollen muß, wenngleich auch noch anzudeuten ist, daß vom Kommandanten das letzte Mittel hätte angewendet werden müssen, nämlich der Bersuch sich durchzuschlagen, um so die Garnison der Armee zu erhalten.

Am 9. October verlangte ber Kommandant zu capituliren und das Feuer wurde daher eingestellt, am 10. früh traf die Besatung des angegriffenen Forts ein und am 11. geschah die Uebergabe von 3 Generalen, 17 Stabsofficieren und 219 Officieren und Militairbeamten, 8784 gesunden Mannschaften, 4 Geistlichen und 40 Medicinalbeamten, die als Kriegsgefangene nach Breslau transportirt wurden. An Kriegsmaterial wurde überwiesen:

171 Kanonen,

2 Haubigen, 46 Mörser und 134 Coehörner oder Handmortiere;

47895 Kanonenfugeln, 1017 Ctr. Pulver,

5588 Bomben, 350000 Patronen,

104 Granaten, 2000 Ctr. Mehl,

1856 Handgranaten, 740 Ctr. 3wieback,

21000 Partien Brob.

Der Gesammtverluft ber Besatzung betrug:

an Tobten . . . . . 32 Officiere 1249 Mann

an Verwundeten . . 53 = 2223 =

im Ganzen also:

85 Officiere und 3472 Mann;

ber ber Belagerer mar:

an Tobten und an Wunden gestorbenen 25 Offic. und 1084 Mann

Summa 86 Offic. und 2929 Mann.

Während ber Belagerung wurden von der Besatzung verfeuert:

125453 Schuß und Wurf

dagegen von den Belagerern 172163 Schuß und Wurf, außerdem 8920 Spiegelsgranaten und Steinwurf, 927900 Flintenpatronen sowie 7792 Etr. Pulver.

### Die Belagerung von Balenciennes 1793.

Die Belagerung von Valenciennes ist unstreitig eine von denjenigen, bei welcher die Angriffe kunstgerecht und am regelmäßigsten ausgeführt worden und beide Artillerien, durch einen anhaltenden, außerordentlich heftigen Geschüßstampf, beiderseits bewiesenen Muth, Standhaftigkeit und Ausdauer, sowie durch Geschicklichkeit und großen Eifer, ihres Ramens sich besonders würdig gezeigt haben.

Rachdem die Franzosen im Jahre 1793 durch den Prinzen von Kodurg gezwungen worden, die Belagerung von Mastricht aufzugeben und bei Reerswinden, Tirlemont und köwen zurückgedrängt, auch Brüssel, Mecheln, Mons und Antwerpen verlassen mußten, zogen sie sich, nachdem sie auch bei Etreu in ein nachtheiliges Gesecht gekommen waren, in das sest verschanzte Lager zu Famar bei Valenciennes zurück, worans die Festung Conde von den Desterreichern eingeschlossen wurde, mit denen sich zu vereinigen, die englischen und hannöverschen Truppen in raschem Anmarsche herbeieilten. In Folge dieser günstigen Aussichten wurde ein beträchtlicher Belagerungstrain in Wien ausgerüstet, welcher aus:

30 24 pfdgen \\
40 18 pfdgen \\
Ranonen, \\
12 12 pfdgen \\
24 10 pfdgen \\
50 pfdgen \\
24 30 pfdgen \\
20 60 pfdgen \\
12 60 pfdgen \\
60 pfden \\

im Ganzen also aus 178 Geschüßen bestand,

von denen jede Kanone mit 1000 Kugelschuß, jede Haubise und seder Mörser mit 600 Wurf ausgerüstet wurden.

Für den Fall, durch die Umftande in die Möglichkeit versett zu werben, vielleicht mehrere Belagerungen gleichzeitig unternehmen zu muffen, gaben die Generalstaaten hierzu:

40 24 pfdge } Ranonen,
30 12 pfdge } Ranonen,
8 16 pfdge } Handigen,
8 24 pfdge } Hörsen,
10 50 pfdge } Mörser,
4 100 pfdge Steinmörser,

Summa 106 Stück,

von denen jede Kanone 1000 Schuß, jeder 24 Pfünder 100 Trauben-Kartätscheschuß, jede Haubige 800 Wurf, die 50 Pfünder 640, die 75 Pfünder aber 800 Wurf erhielten und außerdem 3000 Centner Pulver.

Die Geschüße waren größtentheils alter Art, und nicht vom besten Metall; die Mörser von hangender Art mit schwachen Kammern, so daß man sich ihrer bei starken Pulverladungen auf weite Entsernungen nicht bedienen durfte.

Da die Stadt Coln auch 7 24 pfoge Kanonen hergegeben und aus 8 10 pfdge Morser Luremburg . 8 30 pfbge 2 60 pfdge also 18 Stud; aus Mastricht 3 24 pfdge Ranonen, 8 16 pfbge / Saubigen, 2 24 pfbge s 8 16 pfbge i Mörser 2 50 pfbge f 23 Stud und später aus Conbe 6 16 pfdge Ranonen 6 12 zöllige franz. Mörser

12 Stuck geliefert wurden, so betrug mithin die Summe aller Geschütze, welche bei der Belagerung von Valenciennes in Anwendung kommen sollten, 344.

Rachbem am 23. Mai die Franzosen bei Famar aus dem verschanzten Lager geschlagen und dieses selbst erobert, wurde die Festung Valenciennes auf allen Seiten von den bereits vereinigten Truppen der Desterreicher, Engländer und Hannoveraner ganz eingeschlossen. Am 27. fand die Eintheilung der Armee in der Art statt, daß ein Theil derselben die Observations-Armee unter dem Rommando des Prinzen von Koburg, der andere Theil aber unter dem Besehl des Herzogs von York und des General-Feldzeugmeisters Grasen von Ferraris die Belagerungs-Armee bilden sollte.

Die erstere nahm ihre Stellung vorwärts Balenciennes, mit dem Hauptsquartier zu Herrain, die lettere hingegen schloß die Festung ein, wozu bessonders die englischen und hannöverschen Truppen verwendet wurden, während der Herzog von Württemberg mit einem besondern Corps Conde eingeschlossen hielt; am 30. Mai wurde die Recognoscirung Balenciennes vorgenommen.

Obgleich diese Festung dem äußeren Ansehen nach leichter von der Seite der Eitadelle angreisdar zu sein scheint, weil sie hier keine große Front und nur wenig daneben liegende Werke darbietet, auch die anliegende Gegend zur Eröffnung und Führung der Laufgräben, sowie Erbauung der Batterien ganz tauglich und vortheilhaft ist, so hatte man doch die Mittheilung erhalten, daß danze Glacis und die Werke der Citadelle sehr gut und mit Minen neuer Art versehen wären, daß man sich also nothwendig in einen langwierigen unterirdischen Krieg einlassen müßte und daß man auch die innern Gräben der Citadelle mittelst wohlgebeckter Schleusen, so oft man wollte, plöslich und gewaltig überschweinmen könnte, wodurch der Uebergang über diese Gräben

seite ber Festung, von der Marlyervorstadt an die über das Monser Thor zum Bastion la Poterne genannt, zum Angriff auserschen, obgleich diese aus 4 Bastionen, 4 Cavaliers, 3 Ravelines, 2 Contregarden, einem großen und sleinen Hornwerse, sammt ihren Ravelinen und einigen Lünetten bestand; denn hier waren die Gräben trocken, der Boden zur Eröffnung und Fortsührung der Trancheen, sowie zum Batteriebau vortheilhaft und auch bei vielen Wersen, ihrer sehlerhaften Anlage wegen, die Möglichkeit vorhanden, aus ziemlicher Entsernung schon das Mauerwerf berselben mit Erfolg beschießen zu können.

Die Recognoscirungs = und Borbereitungsarbeiten, sowie die Anlage sammtlicher Depots fand im Laufe ber nächsten Tage statt; auch wurde ein mehrere hundert Klafter langer Damm über die Schelde angelegt, zur Commusnisation zwischen der Observations = und Belagerungsarmee.

Merkwürdig bleibt es, daß, als am 12. Juni die Trancheen eröffnet werden sollten, dies nicht möglich war — da die hierzu kommandirten Engländer nicht erschienen, weil sie im Begriff standen, ihr Lager zu verändern, und auch nicht daran sich hindern ließen.

Um die Aufmerksamkeit von der Eröffnung der 1. Parallele abzulenken, wurde eine Mörserbatterie für 6 30 pfündige Mörser bei Anzain gebaut und armirt, kam aber auf General-Feldzeugmeister Ferraris Bedenken zu dem bekimmten Iweck nicht in Thätigkeit.

In der Racht vom 13. zum 14. wurde die 1. Parallele auf 280 Klafter von der Ravelinspise des großen Hornwerks und auf 200 von der vor dem kleinen Hornwerke liegenden Flesche, in der Länge von 1100 Klaftern erbaut.

Die Batterien wurden bagegen nicht zugleich mitangefangen, sondern erst am 14. des Tages ihre Lage bestimmt, wie denn auch sest die Mörsers batterie dei Anzain, nachdem die Festung zur Uebergade aufgefordert und absschläglich geantwortet, ihr Feuer sehr wirksam begann, dalb aber durch ein hestiges Kanonens und Wursseuer überschüttet wurde und die zur Einstellung des Feuers in der Racht viel litt.

Am 15. wurden nochmals die Plätze bestimmt, wo die Batterien erbaut werden sollten und befohlen, daß dies in der 1. Parallele geschähe; es waren jedoch folgende:

Batterie Rr. 1 eine Ricoschettbatterie, auf bem linken Flügel ber Parallele gegen die linke Façe des Hornwerks, für 4 18 pfündige Kanonen.

Rr. 2 zwei Plateformen für 2 6 Pfünder, welche daneben gegen einen Ausfall in der Tranchee bereit stehen sollten.

Rr. 3 für 6 12 Pfünder, um mit glühenden Rugeln die Stadt zu besichießen.

Rr. 4 Mörserbatterie für 6 60 pfündige Mörser.

Rr. 5 Ricoschettbatterie gegen die rechte Ravelinsfage des großen Hornwerfs, für 4 18 pfündige Kanonen. Rr. 6 mei Plateformen für 2 6 Pfünder in Bereitschaft gegen Ausfälle.

Rr. 7 Mörserbatterie für 6 60pfündige Mörser auf ber verlängerten Kapitallinie bes größern Hormverks Navelin.

Rr. 8 Ricoschettbatterie gegen ben rechten Mügel bes größern Hornwerts.

Nr. 9 2 Plateformen für 2 6 Pfünder gegen Ausfälle.

Rr. 10 Ricoschettbatterie gegen die linke Ravelins-Façe des größern Hornwerkes für 4 18 pfündige Kanonen.

Rr. 11 Batterie für 6 12 Pfünder zum Schießen mit glähenben Kugeln.

. Rr. 12 Mörserbatterie für 8 30 pfündige Mörser.

Rr. 13 Ricoschettbatterie gegen ben linken Flügel bes kleinern Hornwerks und ben gebeckten Weg langs ber vorliegenben Flesche, für 4 18pfündige Kanonen.

Rr. 14 Batterie für 4 12 Pfünder in der Redoute am rechten Flügel ber Parallele, zur Bereitschaft gegen Ausfälle.

Rr. 15 eine Demontirbatterie hinter ber Parallele auf einer Anhöhe gegen bas größere Hornwert, von 8 24 pfündigen Kanonen.

In der Nacht zum 16. Juni wurde der Bau begonnen; am andern Morgen waren die 4 auf dem rechten Flügel der Parallele ganz, die übrigen nur zum Theil sertig. Abends wurden die Batterien Nr. 3, 11, 12 und 13 armirt, aber noch nicht aus ihnen geseuert; am 17. früh wurden Nr. 4, 5, 7, 8 und 10 fertig; Abends erst Nr. 15. In der darauf folgenden Racht wurde das Geschüt in die übrigen sertigen Batterien eingeführt und alle mit Munition versehen.

Um 18. geschah mit Tagesanbruch bas Feuer zuerst von Batterie Rr. 15, worauf auch alle übrigen bas ihrige eröffneten und erst langsam, dann aber bei gefundener Labung und Erhöhung dasselbe rasch fortsetzten; Rr. 15 wurde sehr mitgenommen, 8 Scharten demontirt, und sie daher noch in der Nacht in eine Ricoschettbatterie verwandelt; die Ricoschettbatterien dagegen, mit ihren erhöhten Scharten litten weniger. Des Nachts seuerten die 12 Kanonen mit glühenden Rugeln und 20 Mörsern gegen die Stadt und auch die Ricoschetts batterien hatten sich zum Nachtseuer eingerichtet.

In der Nacht des 19. wurde ein Theil der 2. Parallele zu Stande geschracht, und ein vorgefundener Hohlweg dazu mit benutt; am 21. Juni wurde sie vollendet; durch das fortgesetzte Bombardement brannte indep in der Stadt das Arsenal ganzlich ab.

Am 22. wurde in der Nacht in der 2. Parallele ber Bau folgender Batterien begonnen:

Die Ricoschettbatterie Rr. 2, 6, 7 und 11, gegen die Linien des gedeckten Weges, sebe mit 3 10 pfündigen Haubigen ausgerüstet, eine Wursbatterie Rr. 4 auf der verlängerten Kapitale vor dem größern Hornwerts-Rovelin für 8 30pstge Mörser und eine Wursbatterie Rr. 8 für 4 60pfbge Mörser auf der verlängerten Kapitale des Monser Thor-Ravelins, die wie sene in der ersten Parallele erbaut wurden.

Um 23. früh waren 3 Ricoschettbatterien und Wursbatterie Rr. 8 ganz sertig, die andere 4. Ricoschettbatterie und die Wursbatterie Rr. 4 wurde am 24. früh beendet, außerdem noch 4 Demontirbatterien Rr. 3, 5, 9 und 10, sede für 8 24 Pfünder, zu bauen begonnen.

Bei den 5 holländischen alten Kanonen auf den glühenden Rugelbatterien zeigten sich am langen Felde Kröpfe und Brüche und mußten daher ausgewechselt werden. Daß die 4 Demontirbatterien nicht fertig wurden, lag wieder daran, daß die dazu bestimmten Arbeiter nicht alle erschienen; vollendet wurde dagegen erst an diesem Tage (am 23.) die auf dem linken Flügel der 1. Parallele angelegte Ricoschettbatterie Rr. 1 für 4 18 pfündige Kanonen und mit Mühe in der Racht armirt.

Um die Festung mehr links vom Angriff zu unterstüßen, versuchten die Engländer bereits am 20. Juni in der Gegend von Priquet eine Ricoschettund eine Wursbatterie zu erbauen, die auch unter vielen Schwierigseiten am 24. Juni dis zur Armirung sertig und von denen darauf die erstere mit 6 18 pfündigen Kanonen, die letztere mit 6 50 pfündigen Mörsern armirt und mit Runition versehen wurde; ein Gleiches geschah am 26. Juni unter großen Rühseligseiten mit den Demontstbatterien.

Der Borschlag, bei Tage sammtliche Batterien gegen die Werke seuern zu lassen, des Nachts aber sammtliche Mörser und die Geschütze für die glühenden Rugeln zum Bombardement zu verwenden, ist nur insosern gut zu nennen, als überhaupt unter den obwaltenden Umständen mit der Belagerung ein Bombardement verbunden wurde; für den Tag durste man indes das Bombardement nicht ausgeben, weil eine entstandene Feuersbrunst ohne Rückscht auf die Zeit so lange zu bewerfen ist, als sie dauert; wie man denn auch die Werke des Nachts nicht mit Bomben verschonen durste, weil sonst der Feind mehr Ruhe und Zeit zu seinen Ausbesserungen, Geschützausstellungen und Aufräumung der Breschen ze. erhielt.

Es war eine nicht zu rechtfertigende Förmlichkeit, die Mörserbatterie bei dem Dorfe Asaing, welche durch Bewerfen der Stadt die Aufmerksamkeit des Feindes vom Bau der ersten Parallele abziehen sollte, nicht eher seuern zu lassen, als nach Eröffnung der lettern.

Wenn schon vor der Eröffnung der ersten Parallele an den 3 Communistationen durch Landleute gearbeitet wurde, so erscheint es als ein Wunder, wenn dem Feinde hierdurch die Angriffsfront nicht verrathen wurde; denn wenn auch die Arbeit selbst nicht von den Kirchthürmen zu entdecken war, so konnte dies doch durch Deferteure geschehen.

Daß in der ersten Parallele auf den Flügeln und verschiedenen Distancen derselben, Batterien mit Feldgeschützen gegen etwaige feindliche Aussälle angelegt wurden, war vortheilhaft, weil das Kartätschseuer der schweren Geschütze bei solchen Gelegenheiten wohl etwas zu spät kommen möchte und das Laden immer zu langsam stattsindet; ebenso war es eine gute Einrichtung, daß die Wurf-

batterien zwischen je 2 Mörsern eine Traverse von 3 — 4 großen Schanzkörben erhielten und bies um so mehr, als ber Bau leicht zu bewerkstelligen war.

In der Racht vom 18. zum 14. Juni wurde die erste Parallele eröffnet und in der 5. darauf erst die Batterien fertig, welche alle zugleich ihr Feuer eröffneten, das der Feind durch ein überlegenes beantwortete und hierdurch sehr bald die Demontirbatterie Nr. 15 zum Schweigen brachte, welche man des halb nun für die Folge in eine Ricoschettbatterie umwandelte.

Man hatte bem Feinde zu viel Zeit gelassen, die angegriffenen Werke zu armisten und mußte vielmehr da nur im Anfange sehr wenig Geschütz dort vorhanden war, mit den fertigen Batterien sogleich das Feuer beginnen und diesenigen Werke bekämpfen, welche durch ihre wenigen Geschütze dem Angriffehinderlich waren.

In ber 10. Nacht wurden in ber 2. Parallele die Ricoschettbatterien angesangen, die nach drei Tagen ihr Feuer mit den Mörsern eröffneten; sie bestanden jede aus 3 10 pfündigen Haubigen und waren gegen den gedeckten Weg gerichtet, wo hingegen die in der ersten Parallele auf 670 Schritt, nur mit 18 Pfündern armirt und gegen die Wallgange bestimmt waren; außerdem hatte man in der 2. Parallele noch Mörserbatterien für 8 30 pfündige und 4 60 pfündige Mörser erbaut. In der solgenden Nacht wurden 4 Demontirbatterien, jede zu 8 24 Pfündern, angesangen und da die Parallele tief lag, erbaute man sur sie erhöhte Geschüßstände. Aus Besorgniß, sie möchten das Schicksal der Demontirbatterie Nr. 15 haben, wollte man sie nicht außerhald der Parallele erbauen, was indes nicht so nöthig gewesen, da das seindliche Feuer schon sehr geschwächt war und die Mörser ein seindliches Geschüß, wo es nur austauchte, sogleich zum Schweigen brachten.

Das Flintenfeuer des gedeckten Weges, welches die Vertheidiger gegen die 2. Parallele eröffnet hatten, wurde durch die Ricoschettbatterien berselben fast ganzlich zum Schweigen gebracht.

Am 4. Tag nach Anfang ihres Baues begannen auch die Demontirsbatterien ihr Feuer und zwar, wie auch die Ricoschettbatterien des Rachts; die ersteren thaten bei Tage 50, des Nachts 30 Kugelschuß, die letzteren zu Ende des Monats, sowohl bei Tage als des Nachts, 30 Schuß.

Der Feind unternahm mit seinen pièces ambulantes von 16 pfündigem Raliber von Zeit zu Zeit ein tüchtiges Feuer wie z. B. am 27. Juni und am 1. Juli von der Courtine des Hornwerks aus, den ganzen Tag und zwar mit großem Erfolge; sie konnten jedoch ihr Feuer nicht lange an einem Orte aushalten, da sie dalb daselbst mit Bomben vertrieben wurden. Dies Wechseln war möglich wegen der ungemein breiten Front der Festungswerke, sowie der vielen Linien derselben, welche dem Ricoschettseuer nicht unterlagen; dazu noch die vielen Kanonen mit hohen Lasseten, wozu nicht bei seber neuen Placirung neue Schießscharten einzuschneiden nothwendig wurde.

Da die Linien ber zu gerabe liegenden Fronten burch das Ricoschettfeuer schwer zu umfassen waren, so konnte man erst jest, nachdem man sich gegen

bie Redoute St. Roche burch die Demontirbatterie Rr. 14 für 4 24 Pfünder auf dem rechten Flügel in der ersten Parallele gesichert hatte, in der 2. die Ricoschettbatterie Rr. 12 von 4 10 pfündigen Haubigen, gegen die linke Fage des Monser Hornwerks, anlegen; der gedeckte Weg davor war auch noch nicht ricoschettirt. In die Crochets stellte man nun auch 10 pfündige Mörser gegen den gedeckten Weg; sie schützten das schnelle Fortschreiten der Sappen sehr, was noch dadurch besördert wurde, daß der Feind den groben Fehler beging, mehr auf die Batterien, als auf die Sappenteten zu schießen. Die glühende Kugel-Batterie Rr. 3 in der 1. Parallele wurde am 30. Juni in eine Demontirbatterie verwandelt, um damit die dem Angrisse etwas links liegende Contregarde, auf der seindliches Geschütz sich befand, mehr in Respect zu halten.

Am 2. Juli, dem 20. Tage der Belagerung, wurde die 3. Parallele angesangen; am 3. die Demontirbatterie Nr. 14 durch Geschütze aus der Monser Courtine schief beschoffen und zum Schweigen gebracht, doch in der folgenden Racht wieder hergestellt; 5 Tage später in der ersteren die Steinmörser Batterien,

Rr. 3 für 4 60 pfündige Steinmorfer

Rr. 4 für 4 60 pfündige Steinmörser

Rr. 5 für 4 60ppündige Steinmörser angelegt; und gegen die langen Flügel des großen Hornwerks und des gedeckten Weges davor, dann die Haubisbatterien Nr. 2 und 6, jede von 4 10pfündigen Haubisen, gegen die Courtine und das Ravelin des Monser Thores, endlich 2 Demontirbatterien, Nr. 7 für 8 24pfündige Kanonen und Nr. 8 für 8 18Pfünder und eine dergleichen Nr. 1 für 8 24pfündige Kanonen gegen das Royal Bastion erbaut; wie denn auch in der 2. Parallele noch eine Demontirbatterie gegen das Cardoner Bastion mit Cavalier angelegt werden mußte, da die Beslagerten nicht unterließen, den Angriff von diesen Collateralwersen von der Seite zu beschießen. Außerdem wurde noch die Mörserbatterie Nr. 10 für 6 75 pfündige hangende Mörser gegen das kleine Hornwerf und die davor liegenden Werke erbaut.

Diese Batterien, so wie die Demontirbatterien Rr. 9 u. 10 der 2. Parallele wurden, noch ehe sie seuerten, vom seindlichen Feuer mehrere Tage hart mitsgenommen, sogar einige zum Schweigen gebracht und selbst mehrere Pulvermagazine in die Luft gesprengt.

Am 5. Juli wurde das Magazin der Batterie Nr. 12 der ersten Parallele nebst etlichen 30 gefüllten Bomben durch eine Granate in die Luft gesprengt; die Batterie bei Priquet für 6 18Pfünder eingestellt, da die Röhre ganz ausgebrannt waren und die Engländer, anstatt mit denselben zu ricoschettiren, mit voller Ladung, ohne eigentliche oder wesentliche Absicht, geseuert hatten.

Am 8. mußten die Demontirbatterien Nr. 3 und 5 der 2. Parallele ihr Feuer einstellen, weil sie nicht über die vorliegende 3. Parallele seuern konnten, auch schieften die Engländer ihre 6 50pfündigen Mörser zurück, welche durch übertriebene Ladungen gesprungen waren.

Am 10. Juli hatte fich bie Festung Conbe ergeben.

Rr. 1, 7 und 8 in der 3. Parallele, sowie Rr. 1 in der 2. Parallele sollten nicht eher feuern, bis die Mineure die angefangene Druckfugel sprengen würden, um so den Effect zu vermehren.

Um 15. stießen 4000 Heffen zum Belagerungs = Corps und wurde in der 3. Parallele eine Demontirbatterie Rr. 9 von 4 18Pfündern gegen die Flesche vor dem kleinen Hornwerk fertig.

Muf dem Monser Thor-Ravelin flog durch eine Bombe ein Munitionsmagazin in die Luft und am 17. durch einen gleichen Wurf das der Demontirbatterie Rr. 10 der 2. Parallele.

Des seindlichen Feuers wegen sah man sich genöthigt (was allerdings schon früher hätte geschehen mussen), bei dem Dorfe Anzain eine Ricoschett-batterie für 6 16Pfünder und eine Wursbatterie für 4 12zöllige Mörser gegen die Courtine anzulegen, welche am 19. Juli vollendet wurde.

Bis zum 23. Juli, also 21 Tage nach der Eröffnung der 3. Parallele, dauerte das feindliche Feuer auf das Heftigste fort und wurde um so mehr begünstigt, als die Belagerer ihre Munition schonen mußten und auch viele Geschütze undrauchdar geworden, welche man genothigt war, zu ersetzen; dieser eingetretene Mangel war bei dem immer fortgesetzten Bombardement und bei der Länge der Belagerung nicht zu verwundern. Endlich am genannten Tage begann wieder das Feuer der Belagerer in der früheren Stärke von 132 Gesschützen, nämlich aus 61 Kanonen und 71 Wursgeschützen.

Die Belagerten placirten nun ihre Geschütze wieder anderwärts, brachten die Batterien bei Anzain durch Bombenfeuer fast zum Schweigen und bestienten sich überhaupt, da ihr Kannonenfeuer unterdrückt wurde, mit großem Bortheile der Bomben, um die Batterien und Geschütze zu beschädigen ober zu zerstören.

In der Nacht vom 24. Juli schossen die Demontirbatterien Rr. 7 und 8 in der 3. Parallele mit Kartätschen gegen die seindlichen Brustwehren, um das Ausbessern derselben zu verhindern; am Tage wurden wieder durch seindsliche Bomben 3 Batterie Magazine in die Luft gesprengt, was, da es so häusig vorkam, wohl in nicht hinlänglicher Deckung des Oberbaues derselben seinen Grund mit gehabt haben mag.

Am 25. wurden 3 Druckminen, jede mit 150 Centner Pulver gelaten, nämlich 2 vor dem großen Hornwerke und 1 vor dem kleinen, gesprengt, der gedeckte Weg sogleich erstürmt, mit geringem Verluste erobert und darauf sosort couronnirt, und da zugleich die Franzosen aus diesen Werken selbst vertrieben wurden, so logirte man sich darin ein. Am 26. wurden in dem Logement des großen Hornwerks 6 10pfündige Mörser placirt, um den Feind durch dies Feuer aus dem Cavalier zu vertreiben.

Um 26. Juli wurde ein Waffenstillstand auf 24 Stunden zugestanden und am 28., also am 46. Tage der Belagerung, kam die Capitulation zu

Stande. Rühmilch nuch hierdei der französischen Artillerie, unter ihrem Chef dem Oberstlieutnant Lauriston, einem gedornen Ostindier, gedacht werden; sie allein war es eigentlich, die sich in der Vertheidigung durch ihren außersordentlichen Muth, anhaltenden Eiser und besondere Geschicklichkeit unter unsglaublichen Gesahren stets auszeichnete und sich so gegen ein ihr überlegenes keuer mit ihrem Geschüß so lange zu erhalten wußte, während die übrige Garnison durch Aussälle gar nichts that.

Die Garnison bestand bei ihrem Ausmarsch zur Kriegsgefangenschaft aus 454 Officieren und 9260 Unterofficieren und Gemeinen, außerdem blieben noch 700 Blessirte zurück. An Geschüßen wurden übergeben:

j

| noup 100 Stellette Jaran.          |                  |                    |                  |
|------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| An Ranc                            | nen An           | Rugeln bazi        | 1                |
| . 32 24p                           | fbg.             | 10,000             | •                |
| 27 16pt                            |                  | 13,000             |                  |
| 39 12p                             |                  | 24,500             |                  |
|                                    | fbg.             | 4,100              |                  |
| •                                  | fdg. kaiserliche | 2,200              |                  |
|                                    | log.             | 9,000              |                  |
|                                    | <del></del>      |                    | -1               |
| Summa: 129 Ran                     |                  | 60,600 <b>R</b> ug | •                |
| An Haubige:                        | n · und          | Granaten.          | dazu             |
| 7 8zöllige                         |                  | 750                |                  |
| 4 6zöllige                         |                  | 300                |                  |
| Summa: 11 Haubigen                 | mit              | 1050               | Branaten.        |
| An Mörser                          | n                | An Bomb            | en               |
| 2 18zöllige                        |                  | 1010               |                  |
| 7 12zöllige                        |                  | 5500               |                  |
| 4 103öllige                        | 4                | 190                |                  |
| 22 8zöllige                        |                  |                    | ,                |
| Summa: 35 Mörser                   | mit              | 6700               | Bomben.          |
| Außerbem                           |                  |                    |                  |
| 2788                               | Centner gute     | }                  |                  |
| 40                                 | " schlechte      | Patronen,          |                  |
| 2600                               | 12pfbg.          | ,                  |                  |
| <b>2600</b>                        | entra ( Size.    | 244444             |                  |
|                                    |                  | atronen.           |                  |
| 2600                               | 1107             |                    |                  |
| 3546 Infanterie Gewehre Zeughause) | (bie übrige gr   | ößere Anzahl r     | erbrannte mit im |
| 140                                | Fäffer Flintenpa | tronen.            |                  |
| 7                                  | Mallflint        | enpatronen,        |                  |
| 5                                  | " für Cara       |                    |                  |
| Während ber Belageru               | ,                | _                  | aans unfrauchhar |
| 18                                 | 24pfbg.          | y ben Gebeuruy     | hand antomanious |
| . 8                                | 12pfbg.   Kanor  | ien,               |                  |
| 2                                  | 24pfbg.   Sauhi  |                    |                  |
| 3                                  | 16pfbg.   Haubi  | pen,               |                  |
| 10                                 |                  |                    |                  |
| Summa: 41                          | Geschüte.        | <del></del>        |                  |
|                                    | 1 / 4            |                    |                  |

. Gegen die Festung geschahen 157,372 Schüsse und Würfe, wozu, incl. der Minen, 7224 Centner Pulver verwendet wurden.

Speciell murben verfeuert

```
7078 12pfbg. glühenbe Rugelschüffe,
23,546 18pfdg. Ricoschettschuffe,
  6122 24pfbg.
  1468 16pfbg.
  6601 12pfbg. Demontirschuffe,
  3421 18pfbg.
35,852 24pfbg.
84,088 Rugelschüffe nebst 102 Kartatschschüffen.
17,315 10pfbg.
                 Granatschüffe.
  3480 10pfbg.
20,795 Granatschuffe.
 6028 10pfbg.
  1767 16pfdg. holland.
16,289 30pfbg.
                         Bomben.
19,479 60pfbg.
  2536 75pfdg. hollant.
  1200 50pfdg.
   453 1230U. franz.
47,752 Bomben.
  4097 60pfbg. Steinwürfe,
   523 60pfbg. Wachtel - ober Spiegelgranatwurfe,
     5 Burfe mit Bulversaden.
```

4625 Burfe.

Die Bertheidigung der Stadt Menin und die Selbstbefreiung der Garnison unter dem Generalmajor v. Hammerstein im April 1794, bearbeitet von Scharnhorst.

Beim Einfall ber Pichegru'schen Armee in Flandern war in der Stadt Menin eine Besatung von 4 schwachen Bataillonen unter dem hannöverschen General von Hammerstein, welche derselbe eine Zeitlang vertheibigte, und nach der Schlacht bei Mouscron, welche ihr alle Hoffnung eines Entsazes benahm, sich durch den Feind, der ben Ort belagerte, schlug, und der Gefangenschaft entging.

Sowohl ber Angriff als die Bertheibigung haben, sowie die Selbstbesfreiung der Garnison, so viel eigenthümliches, daß die nachfolgenden Angaben nicht ohne Interesse sein werden; denn man sindet wenig Beispiele in der Beschichte, wo eine so unbedeutende Garnison von Infanterie aus einem Orte, der von einem acht dis zehnmal stärkern Feind eingeschlossen und belagert wurde, sich durchgeschlagen hätte.

· Eine kurze Beschreibung der Festungswerke der Stadt Menin soll hier zuerst vorangeschickt werden.

Menin war früher eine gute Festung und mit Rücksicht ber sehr zwecks mäßig angebrachten Ueberschwemmungen als Bauban's Meisterstück (ebenso wie die unter seiner eigenen Leitung gebaute Festung Saarlouis) in den besten Schriften über die Befestigungsfunst erwähnt.

Man hatte diesen Ort in den an der Lys und Schelde geführten Kriegen immer für sehr wichtig gehalten, und mehrere Male belagert. Unter dem Kaiser Joseph wurde er indeß, wie so viele andere Oerter in den österreichischen Riederlanden, demolirt. Man hatte hierbei die Bekleidungsmauern und die Casematten eingerissen, den Wall aber nicht abgetragen, so daß derselbe noch immer durch eine Erhöhung, sowie der Graben durch eine Vertiefung, beziehnet blieb.

Als die hollandische Armee im Frühjahr 1793 ohnweit Menin ein Lager bezog, hatte man auf dem Polygon nach der Seite von Ipern, dessen linker Flügel sich an die Ueberschwemmung der Lys sehnte, eine Art von schwacher Brustwehr (war auf dem Plane mit I G bezeichnet) auf dem ehemaligen Balle wieder aufgeführt und nachher noch an einigen andern Puncten Einschnitte für schweres Geschütz gemacht, übrigens aber der Ort offen gelassen.

Bei dem Operationsplane für den Feldzug von 1794 hielt man es für wichtig, Menin wieder so schleunig als möglich zu befestigen. Diese neuen Besestigungsanlagen sollten nur aus bloßen Erdwerken, mit Pallisaden und Sturmpfählen versehen, bestehen, und zwar:

1) Vor dem Liller Thore gegen Halluin, außerhalb der Ueberschwemmung (wo noch die Rubera von einem Hornwerfe waren) aus einer doppelten Tenaille (war mit A. bezeichnet).

- 2) Rückwärts und 100 Schritt bavon entfernt aus 2 mit einander burch eine Brustwehr verbundenen Lünetten zur Vertheibigung der Schenkel der Tenaille (war mit BB bezeichnet).
- 3) Weiter rudwärts, zwischen 4—500 Schritt entfernt, in dem eigentslichen Umfange des Hauptwalles, aus einem Hornwerk (CC bezeichnet) mit einem Ravelin vor der Courtine.
- 4) Aus 2 Anschluß: und Consmunisationslinien, wovon die eine, die nördliche, sich jenseits auf dem linken Ufer der Lys, in der Berlängerung der Courtine des Hornwerks besindet, die Inundation begrenzt und sich wieder dis an die Lys an das Bastion F hinzieht (war mit DD bezeichnet), die andere, die südliche, schloß sich an den linken Flügel des Hornwerks und zog sich an den rechten Flügel des Hornwerks vor dem Courtraper Thor (war mit EE bezeichnet).
- 5) Aus einem Hauptwalle am linken Ufer der Lys von 4 Bastionen von Rorben nach Westen und Süden, waren mit F, G, H, I bezeichnet und hatten 3 Raveline K, L, M vor ihren Courtinen.
- 6) Aus einem Hornwerfe, welches sich an das Bastion I und an die schon erwähnte Communisationslinie EE anschloß, und mit NO bezeichnet war, sowie einem Ravelin vor dem Courtraper Thor (war mit P bezeichent) und
  - 7) aus bem bebectten Wege.

Diese angegebenen Werke sollten, nach dem Entwurfe zu dem Operationssplane, noch ehe die Truppen aus Flandern nach Denain und Landrech absgingen, beendet sein. Die dazu bestimmten 6000 Arbeiter waren aber weber der Zahl nach vorhanden, noch kamen die dazu bestimmten Pallisaden und Sturmpfähle zur rechten Zeit an.

Alle diese Berhandlungen wurden dagegen allein nur aus dem Haupts quartier des Prinzen von Coburg betrieben.

Endlich fanden sich zu Anfange des März Arbeiter ein, welche sich in den lesten Tagen des April dis zu 6000 vermehrten, in den vorhergehenden aber nur ungefähr 2000 betrugen; aber an Holz, mämlich an Pallisaden n. sehlte es. Wäre im März und April die ganze Anzahl der dazu bestimmten 6000 Arbeiter vorhanden gewesen und hätte es nicht den Aussehern an Holz gesehlt, so würde man gegen Ende des April die Werke höchst wahrscheinlich vollständig sertig gehabt haben.

In diesem Zustande erhielt der Generalmasor von Hammerstein das Commando in Menin, mit der Anzeige, daß er zum dereinstigen Besehlshaber der Garnison in diesem Orte bestimmt sei, und denselben, wenn der Feind vorbränge, vertheidigen sollte.

Das zur Vertheibigung bestimmte Geschütz mit der dazu gehörigen Musnition, sollte aus England kommen, wurde aber vergeblich erwartet. Es bestand bei der Einschließung des Orts nur aus:

|       | 10 | 6 pfundigen ) |           |  |
|-------|----|---------------|-----------|--|
|       |    | 4 pfunbigen   | Kanonen,  |  |
|       |    | 3 pfündigen   |           |  |
|       |    | 1 pfundigen   |           |  |
| •     | 2  | 30 pfunbige   | Gashibaa  |  |
|       | 4  | 7 pfündige    | Haubiten, |  |
| Summa | 28 | Stud Geichüs. |           |  |

Die Garnifon bestand:

an Cavallerie: aus einem vom 1. und 9. hannoverschen Cav.-Regiment zusammengesetzten Detachement von 62 Pferben,

an Infanterie:

aus dem 1. hannöverschen Grenadier-Bataillon — 354 Feuergewehre
" " 14. hannöv. leichten Inf. »Reg. 2 Bat. — 1148
" " 1. Bataillon Loyal Emigrants — 400 "

1902 Feuergewehre.

Hierzu noch 1 Detachement der Heff.-Cassel Inf. 1 Off. 40

an Artillerie mannschaft:

diese bestand aus der 2. Division der hannoverschen Feldartillerie, welche brei Compagnien (in allen ungefähr 160 Mann) ausmachte, und aus einem Detachement Kaiserlicher Artillerie von 1 Unterofsicier und 16 Mann.

Der Generalmajor v. Hammerstein, der bei vielen Gelegenheiten einen seltenen Muth in den größten Gefahren bewiesen hatte, zweiselte, hier Etwas ausrichten zu können, und sprach sich hierüber gegen Scharnhorst noch 14 Tage vor der Einschließung dahin aus, wenn er eingeschlossen werden sollte, im höchsten Rothfall durch den Feind sich durchzuschlagen. Das Uebelste für ihn, als Besehlshaber, bestand nun darin, daß die Arbeiten an der Festung, welche verschiedene französische emigrirte Ingenieurossiciere dirigirten, unter denen der Kapitan St. Paul der älteste war, nach einem ansangs in dem kaiserlichen Hauptquartier gemachten Entwurf, sehr unzwecknäßig betrieben wurde.

Es wurden nämlich zuerst die Werfe A, BB, CC und DD vor dem Liller Thore ausgeführt. Dies muß sedem, der weiß, daß diese Seite durch die Lys und eine sehr gute Ueberschwemmung ohnehin genug gedeckt wurde, und die andere völlig offen lag, ganz unglaublich scheinen. Dabei wurden keine Anstalten, welche der Augenblick erforderte, getroffen. Alle Arbeiten geschahen als wenn der Feind Zeit lassen werde, das ganze Project zu vollsenden. Obgleich der General den Ingenieuren die Fehler ihres Versahrens bemerklich machte, so bestanden ste dessen ungeachtet auf die Befolgung des ihnen vorzeschriebenen Plans. Um indes die noch sehlenden Werfe an der andern Seite der Lys zu Stande zu bringen, und das Hauptquartier des Prinzen von Coburg in der Gegend von Landrecy, mithin zu entsernt war, so besahl er auf eigene Verantwortung den Plan der angesangenen Aussührung der Werfe sogleich zu ändern und zweckentsprechender mit dem Baue vorz

zugehen. Bon nun an wurde, obgleich die Tenaille vor dem Liller Thore bis beinahe zur Setzung der Pallisaden sertig war, an den Werken nach dieser Seite nicht mehr gearbeitet, dagegen wurde besohlen, den offenen Theil des Orts am linken User der Lys, so eilig als nur möglich, mit den projectirten Werken auszusühren. Außerdem erhielten die Ingenieure den Besehl: an die Artillerie 500 Arbeiter abzugeben, die Thore mit Pallisaden, Barrieren und Traversen zu versehen, in den ganz offenen Stellen des alten Walles, sobald als möglich im Graben Pallisaden zu setzen, die Ueberschwemmung von dem kleinen Geluwedach sogleich zu bewirken, und die der Lys, so hoch als es sich nur thun ließe, zu treiben.

Da die Artillerie, obgleich die stärkften Caliber nur in 6 Pfündern bestanden, die Hauptvertheidigung des Orts ausmachen mußte, weil die Insansterie zum Theil nur 60 Patronen hatte, so wurde hierauf die größte Ausmerksamkeit verwendet. Bon den 500 Arheitern wurden Bettungen, Schießsscharten, Geschüßbanke, bedeckte Pulvermagazine, Traversen da wo es nöthig zu sein schien, angelegt. Ohne diese geschehenen Arbeiten hätte sich der Ort in der Folge gewiß kaum einen Tag halten können.

Die über Courtray zurückgeschickte Reservemunition wurde jest nach Menin beordert und bort in den eben von der Artillerie beendeten und bedeckten Magazinen niedergelegt.

Am Tage der Einschließung war der Zustand der Werke folgender: das Hornwerk nach dem Liller Thore (CC) war mit dem davor liegenden Ravelin völlig fertig, mit Pallisaden und Sturmpfählen versehen, auch die nördliche Enveloppe (DD) war von neuem aufgeführt und hatte die nöthigen Bänke. Die Arbeiten der Tenaille A, und der Lünetten BB, waren noch nicht völlig beendet.

Das Ravelin K vor dem Iper Thore war in Beziehung auf die Erdsarbeiten fertig, mit Sturmpfählen, aber nicht mit Pallisaden versehen. Die übrige Front dieses Polygons war an Erdarbeit fertig, aber nur zum Theil mit Sturmpfählen versehen.

Das Polygon GH an der rechten Seite des Iper Thors war zum Theil mit Sturmpfählen versehen, aber noch hatte die Brustwehr nicht ganz die erforderliche Stärke, und das Ravelin L war noch gar nicht angefangen.

Das Polygon HI gegen die Brügger Vorstadt war noch unvollendet, nur das Ravelin M war fertig und im Graben zum Theil mit Pallisaden, aber nicht mit Sturmpfählen versehen.

Am Bastion rechts vom Brügger Thor (I) war noch nichts geschehen, und von der Courtine, zwischen diesem Bastion und dem Brügger Thore, war die Brustwehr nur zum Theil fertig.

-Das Hornwerk vor dem Courtraper Thore war zum Theil fertig, aber noch nicht mit Sturmpfählen versehen, das Ravelin vor diesem Thore war nur durch einen unförmlichen Aufwurf marquirt. Bom gedeckten Wege war überall nichts vorhanden.

Der Graben hatte folgende Beschaffenheit: Es war im ganzen Umfange keine Contreescarpe vorhanden, man konnte ohne Mühe in denselben hineinsgehen, blos das Navelin vor dem Brügger Thore (M) hatte an dem äußern Rand des Grabens Pallisaden.

Bor dem Polygon des Iper Thors war eine Cünette, die von der Lys bis an das Thor ungefähr  $2^{1}/2$  Fuß tief und 5 Fuß breit war, von da aber dis Bastion G, rechts des Iperthors, breiter und tieser wurde, und wieder in der Gegend vom zufünstigen Ravelin (L) vor demselben sich sast ganz verlor, jedoch beim Brügger Thore wieder bemerkbar wurde, dann dei einer Breite von 5 dis 6 Fuß das nächste Bastion (I) umfreisete und nun erweistert und vertiest vor dem Hornwerke (NO) hin, dis an die Lys sich erstreckte. Um dieser Cünette das Ansehen von einiger Wichtigkeit zu geben, hatte man schon in dem vorhergehenden Winter an die Stellen, wo man über dieselben hinschreiten konnte, Pallisaden gesetzt, jedoch ohne Lattenverbindung.

Vor dem Hornwerke nach Courtray war die Cunette erweitert, die Pallissaben sester gesetzt und mit Latten verbunden, auch war hier vor der Courtine zwischen N und L eine Ueberschwemmung von dem kleinen Geluwebache gestildet, welche die Cunette rechts und links ganz unpracticabel machte.

Gute Barrieren, Thore und bergleichen waren überall nicht zu Stande gekommen, 2 spanische Reiter schlossen die Ausgänge nach Ipern und Brügge, ber britte Ausgang nach Courtray wurde verrammelt.

Rach der Seite von Lille war man völlig gegen den Angriff gedeckt, es führte hier nur ein schmaler Damm durch die Ueberschwemmung; das Hornwerf und das Ravelin weiter rückwärts waren völlig fertig. Unter der Brücke lag eine Mine, um sie in dem Augenblick, in welchem man die Tenaille verlassen mußte, in die Luft sprengen zu können.

Mehrere Stellen bes ehemaligen Grabens vor den Polygonen FG, GH und HI konnte man ohne Aufenthalt passiren und die flache Brustwehr beisnahe im Lause ersteigen.

Hatte man die Arbeiter, welche beim Hornwerk CC, bem davorliegenden Ravelin, der Tenaille A und der nördlichen Communisationslinie DD angesstellt wurden, gleich Anfangs zu den Werken F, G, H, I am linken Ufer der Lys verwendet; sowie die Sturmpfähle, welche an dem Hornwerke CC, wo sie ganz überstüsstig waren, und die der übrigen Werke, wo sie nur von gestingem Ruhen gewesen wären, als Pallisaden in den Graben an der innern Abbachung der Cünette gesetzt, wo der Feind durch sie in einem kreuzenden Kartätschseuer aufgehalten worden wäre, so würden die Werke, am linken Ufer der Lys so start gewesen sein, daß man jedem Sturme in denselben hätte Trop bieten können.

Bertheibigungsanstalten. Die Beschaffenheit bes Orts und ber Mangel an Munition sowohl für die Feldgeschütze, als auch besonders für die Infanterie, erlaubten die gewöhnlichen Maßregeln ber Bertheidigung nicht. Man fonnte sich nicht mit bem Feinde in ein nuploses Feuern einlaffen, sonst hatte es am ersten Tage des Angriffs schon an Munition gefehlt, man mußte biese baher besonders zum Gebrauch gegen ben fturmenben ober ben sich nahe am Graben logirenben Feind aufbewahren. Es fehlte ferner an bombensicheren Casematten, und da der Ort selbst sehr klein war, so half man sich auf folgende Weise: Man machte brei kleine Erdmagazine hinter verschiebene Bastionen (F, H und I), bedeckte sie mit Balken und 3 Fuß hoher Erbe. Ferner brachte man eine kleine Quantitat Munition von allen Gattungen von Patronen in eine, in ber Rehle bes Bastions G befindliche, alte Casematte, von der man sich zwar keinen großen Wiberstand gegen die feindlichen Bomben versprach, welcher man aber bennoch in ber Roth sich bebienen mußte, versah sie mit Thuren und bebedte sie mit Erde zc.

Auch bedeckte man in einigen abgebrochenen Gebäuben im Hornwerfe nach dem Liller Thore zu (CC) die Keller mit Balken und Schutt, so daß man ste einigermaßen bombenfrei hielt, und legte auch hier einen kleinen Theil von aller Gattung von Munition, gleichsam zur Reserve, nieder.

Endlich ließ man in den Munitionswagen ungefähr den dritten Theil des ganzen Vorraths, und vertheilte diese Wagen in der Stadt an verschies benen Oertern. Aus diesen nahm man beim ersten Angriff für sede Kanone 2 Taschen mit Patronen und legte sie neben dieselbe.

Man glaubte bei ber obigen Bertheilung der Munition nicht sobald bem Unglud ausgesetzt zu sein, alles zu verlieren.

Gleich anfangs wurden alle 3 und 4 pfündigen Kanonen zur Bertheidis gung des Grabens gegen einen Sturm bestimmt, und placirte sie hinter die Flanken der Bastione nahe an die Façen, damit ste nicht durch Ensilies und Ricoschettschüsse demontirt werden möchten, erhielten sie keine Bänke, dagegen eine hohe Traverse nach der Façe zu.

Man machte die Schartenöffnung hinten  $4^{1/2}$  Fuß weit, um beim Sturm rasch und mit Nachbruck feuern und den Graben durch Kartatschen vertheis digen zu können.

Da nicht so viel 3= und 4 Pfünder vorhanden waren, um auf jeder Flanke 2 berselben anbringen zu können, so wurde beschlossen boch 2 Scharten anzulegen und der Befehl gegeben, die auf den Cavalieren zc. placirten 6 pfündigen Kanonen und 7 pfündigen Haubigen beim Sturm neben die Zund 4 pfündigen Kanonen hinter die Flanken zu rücken.

Obgleich die 3. und 4 pfündigen Kanonen insbesondere gegen den Sturm gebraucht werden sollten, so machte man dennoch für sie Bänke und Schießsscharten in den Façen, um doch von ihnen je nach den Umftänden Gebrauch zu machen.

Die 10 6 Pfünder waren nun folgendermaßen vertheilt:

- 2 auf dem Hornwerfe CC,
- 2 = = Bastion F,
- 4 : G, (auf jedem Cavalier 2.)
- 2 in den Hufrisen ahnlichen hervorgehenden Theilen des Bastions H.

Man hatte für jebe Kanone neben einigen maskirten Schießscharten auch eine Bank, um mit ihr über die Brustwehr wegseuern zu können. Ferner waren in den Façen des Bastions G Schießscharten, damit man die hier auf dem Cavalier stehenden 4 Kanonen auch dort gebrauchen konnte.

Man befürchtete, daß auf dieses Bastion der Hauptangriff geführt werden möchte, deshalb brachte man gleich anfangs einige Traversen auf den Façen an.

Von den beiden 30 pfündigen Haubisen stand eine auf dem Hornswerke CC, die andere auf Bastion F; die 47 pfündigen Haubisen waren auf den Flanken zur Vertheidigung des Grabens während der Nacht placirt; bei Tage wurden sie anfangs als Reserve zurückgezogen, nachher placirte man 2 auf Bastion I, und 2 auf Bastion G.

Auf dem Hornwerke NO waren 2 Amusetten und 1 4Pfünder, und auf dem Bastion I 2 Amusetten außer den beiden genannten Haubigen placirt.

Bon dieser Seite fürchtete man keinen Angriff, weil die Cünette hier tiek, die Pallisaden gut besestigt waren, und die Ueberschwemmung vor der Courtine NI und die des Geluwebaches dem Feinde viele Schwierigkeiten in den Weg legte.

Bon den Außenwerken war das Ravelin K mit 2 4 Pfündern besett, welche auf einer Bank in dem ausspringenden Winkel standen. Auf dem Damme nach Lille stand ein 4 Pfünder hinter einer Traverse (bei F). Er hatte mehrere spanische Reiter und eine Brücke, von der die Bohlen abges nommen werden konnten, nahe vor sich.

Ueber die Truppen wurde folgendermaßen disponirt:

Das Polygon FG bes Iper-Thores wurde dem 1. Grenadierbatailloin, die Polygone GH und HI den beiden Bataillonen des 14. Inf. Reg. und der übrige Theil des Umfanges INO dem Bataillone Loyal-Emigrants anvertraut.

Das Liller Thor wurde burch Commandos besetzt.

Das Ravelin K hatte vom 1. Grenadierbataillon, und das Ravelin M vom 14. Inf. Reg. Detachements.

Die Bestimmung des General v. Hammerstein ging dahin, während der Belagerung und eines niöglichen Bombardements nur die Hälfte der Mannschaft immer auf dem Walle zu haben und den übrigen Theil als Reserve in die Stadt zu verlegen. Es war dabei die Einrichtung getroffen, daß der in der Stadt besindliche Theil nahe hinter dem Walle, welchen er vertheidigte, in wenigen Häusern dei einander bleiben sollte. Hierdurch glaubte der General immer eine Reserve zur Hand zu haben.

Die Befehlshaber ber Bataillone sollten auch für die Vertheibigung des ihnen zugetheilten Walles verantwortlich sein.

Ein großer Fehler bei ben Vertheibigungsanstalten war, daß man nicht die umliegenden Häuser demolirte, ehe der Feind den Ort einschloß, es war allerdings die Anweisung da, es erst dann zu thun, wenn der Ort eingesschlossen würde. Man bedachte indeß nicht, daß es in diesem Augenblicke nicht mehr geschehen konnte, da zumal mehrere nur 50 bis 100 Schritt vom Rande des Grabens entsernte Gebäude sehr dicke steinerne Nauern hatten, die nur mit vieler Nühe demolirt werden konnten. Die Nethode, durch's Crepiren sehr großer Bomben kleine Gebäude über den Hausen zu wersen, siel hierbei Niemandem ein.

Die Einschließung des Ortes geschah am 26. April.

Am 26. bes Morgens wurde von Halluin gemelbet, daß man nach Mouscron Rleingewehrs und Kanonenseuer höre, und eine starke seindliche Kolonne im Anmarsch auf Halluin sei, der General von Hammerstein gab späterhin den Besehl, die vorgeschobenen Posten zu verlassen und sich auf Menin zurückzuziehen, wenn der Feind nachdrängen würde, dies geschah, die Tenaille A wurde dann ausgegeben und die Flesche i beset, diese war im Graben mit Pallisaden und einer Drehbrücke versehen. Da die Tirailleure sich im Graben der Tenaille vermehrten, so gab der General den Besehl, die Flesche i zu räumen. Damit nun der Feind nicht zugleich mit den Mannsschaften in den Ort hineindringen konnte, so war die zwedmäßige Disposition getrossen, daß die zurückgehenden Truppen vor der Brücke T sich zur Seite wenden und hinter dem Damme (pp) über die Mühle (y) ihren Weg nach der Stadt nehmen konnten. Bei dieser Anordnung hatte man den Feind durch die Kanonen bei T im Kartätschs und durch die Besatung des Hornswerks CC eine geraume Zeit im kleinen Gewehrschuß.

Sowie das Commando aus der Flesche sich zurückzog, wurde die steinerne Brücke U durch die darunter angelegte Mine gesprengt, es waren hierzu zwei Defen mit 40 und 60 Pfd. Pulver geladen gewesen.

Am 27. April, nachdem auch der Posten von Werwick vertrieben, zog sich dieser nach der Brügger Vorstadt, und als der Posten auf der Chaussee nach Courtran auch zurückgetrieben wurde, war somit die Einschließung als vollständig beendet zu betrachten.

So wenig auch ein gebeckter Weg beim Sturm zu leisten vermag, so nachtheilig war hier ber Mangel besselben. Denn nachdem ber Feind die Stadt ganz eingeschlossen und alle Posten nach dem Orte zurückgetrieben, konnte er während der Nacht in den Graben kommen, ehe man es auf dem Walle ersuhr, es wurden daher sobald es sinster wurde, Unterossicier und Gesreitenposten von 3 Mann vor den Graben placirt, welche sich dort auf die Erde legen mußten um sobald sie etwas Verdächtiges hörten, dies melden zu lassen, ohne ihren Plat zu verlassen ehe nicht der Feind angekommen wäre,

erft dann sollten fie schießen und in den Graben zurücklaufen, wobei aber der Rachtheil eintreten konnte, daß ber Feind mit ihnen zugleich im Graben ankommen konnte. Diese Umstande und bie große Anzahl ber auf Ranonenschußweite befindlichen Feinde bestimmten ben General, während ber Nacht die ganze Garnison unter Gewehr treten zu laffen, obgleich hierdurch bie physischen Kräfte ber Solbaten balb erschöpft, die Wachsamkeit untergraben, und baburch die größte Unzufriedenheit herbeigeführt ward. Bei den Flankenkanonen mußten bie Ranoniere beim Dunkelwerben mit brennenben Lunten bereit stehen, man hatte eine Anzahl von Kartätschpatronen neben ihnen in Taschen gelegt und auf die Bettungen Latten genagelt, so daß die Kanonen immer die Cunette und die Pallisaden im Graben der Länge nach bestrichen. Abends 11 Uhr nahm bas feinbliche auf die Stadt gerichtete Feuer, welches nach der Zurudtreibung ber Borposten noch unregelmäßig fortbauerte und von ber Seite von Halluin am ftartsten war, nach und nach ab, so daß während ber Racht nur wenige Bomben geworfen wurden, welche nicht die gehoffte Wirkung hatten, weil bie Gebaube ber Stadt meistens von Steinen erbaut waren.

Der Feind hatte nun nicht allein ben Ort auf Kanonenschußweite einzeschlossen, sondern sich in den nahe am Graben liegenden Häusern sestgesett; dies war der Besatung sehr lästig, weil sie sich hinter der Brustwehr dem Feuer der Jäger und Tirailleure auf 200 Schritt ausgesetzt sah. Dies zu verhindern wurde am andern Morgen ein Aussall beschlossen, der nach dem Iper Thore glücke, aber vor dem Brügger Thore mißglücke, weil hier die Leute Recruten und noch nie im Feuer gewesen. Die durch die Brandfugeln vor dem Iperthore angezündeten Häuser brannten nur zum Theile ab, da die Mauern von Stein waren, und dienten nach wie vor dem Feinde zur Deckung.

Am 28. April mit Tagesanbruch sing nach ben beiben eben bezeichneten kleinen Aussällen bas Feuer bes Feindes, welches während der Racht nur mit Mortieren sortgesetzt war, nun auch mit dem kleinen Sewehr und den Kanonen an. Zugleich wurden jetzt nach der Seite von Seluwe Mortiers batterien von schwerem Kaliber eröffnet. Da die Kanonenkugeln sich in der Stadt und auf der Esplanade in allen Richtungen durchkreuzten, und die an der einen Seite der Stadt über die Brustwehr hingehenden Kugeln, waren nicht selten an der andern, in den Rücken der hier stehenden Besatung, von Wirkung, es wurde daher der Besehl wiederholt, sich durch Gräben, Trasversen zc. gegen Rückens und Enstlirschüsse zu becken.

Durch biese Borsicht rettete man vielen Menschen das Leben, benn in turzer Zeit sah man auf dem Wallgange eine Menge kleiner Traversen, Trancheen 1c. In der Stadt brannte es sehr bald in allen Straßen, da alle Bomben mit geschmolzen Zeug geladen weren. Die seindlichen Batterien semerten dem Anscheine nach ohne allen Plan von 9 bis 10 Uhr, um diese Zeit wurde das Feuer stärker, eine große Menge Tirailleure avancirte zwischen der Brügger Vorstadt und der Lys dis nahe an den Graben. Die Besatung

kanonen feuern, der Feind dadurch dreister gemacht, ruckte dis an ein paar Stellen nabe des Grabens; erst jest wurden sie ganz unerwartet mit einem wirksamen Kartatsch- und Infanterieseuer empfangen, worauf alles davon lief, selbst die vorgerückten Kanonen blieben auf dem Felde ohne Mannschaft stehen.

Dies war die erste Beruhigung für die Mannschaft und stärfte ihr Selbsts vertrauen. Der Gedanke, in der Festung dem Feinde unterliegen zu müssen, war jest gewiß auch bei dem Furchtsamsten verschwunden. Der Feind wußte nun was er zu erwarten hatte, wenn nochmals ein Versuch des Angriss auf diese Weise geschehen durfte.

Eine schwere Mörserbatterie war in Halluin rechts in den Gärten, und eine Batterie von schweren Kanonen links in den Gärten nach der Windsmühle zu placirt.

Unter ben Kanonenbatterien war eine 7—800 Schritt entfernte, aus 16pfündigen Kanonen bestehende (q), zwischen der Iper-Chausse und dem Geluwebache, der Garnison sehr nachtheilig; sie flankirte das Polygon HI, welches gegen die Brügger Borstadt Front machte, und nahm alle Werke, welche gegen Courtray Front machten, im Rücken. Man entschloß sich daher, sie, wenn es möglich wäre, zum Schweigen zu bringen und richtete alles Geschüß, welches zwischen dem Iper und Brügger Thore stand, auf einmal auf die selbe; es waren 10 Kanonen und einige Haubisen; nach 1/4stündigem Feuer schwieg die seindliche Batterie, welche noch auf freiem Felde stand, sing aber, als sie nicht mehr beschossen wurde, von neuem ihr Feuer wieder an.

Man bestimmte jest, nur mit einigen Geschüsen gegen die seindlichen Batterien zu seuern, um sie nur in etwas in ihrer Arbeit zu stören, dagegen bei einer Annäherung derselben und bei seindlichen Arbeiten in der Nähe des Orts mit allem Geschüt zu agiren.

Gegen Mittag naherten sich die Feinde nun auch dem Courtraper Thore, sie hatten hier nur einige Kanonen, aber sehr viele Tiraikeure; die Uebersschwemmung des Geluwebaches machte hier einen gewaltsamen Augriff uns möglich, die Emigranten sielen daher auf die einzelnen Tirailleure. Die Tirailleure machten Rachmittags ein lebhastes Feuer und drangen selbst einzelne die an den Graben vor, ohne sedoch von größeren Massen unterstützt zu wers den; diese hatten sich Bataillonsweise in der Entsernung von 800—1200 Schritt vor den Kanonen der Festung auf die Erde gelegt.

Die von den Batterien bei Halluin abgeschoffenen Rugeln durchstrichen die Stadt und nahmen die Werke, welche nach der Vorstadt Brügge Front machten, im Rücken; die Bomben der Batterie von Halluin zundeten nicht, sie wurden später auf die Brandstätte gerichtet, mehrere dieser Bomben zersprangen beim Niederfallen auf's Steinpstaster in mehrere Stücke, ohne Schaden zu thun, andere brückten das Steinpstaster 1/2—1 Fuß ein, ohne es beim Crepiren auseinander zu werfen.

Man bemerkte bei der feindlichen Artillerie, daß sie nicht planmäßig agirte, sondern sich nur hin und wieder unterstützte, ohne daß Einheit, Zweck-mäßigkeit und Berdindung des Ganzen stattsand. Richts war betrübter, als der Mangel eines sichern Orts für die Berwundeten, sie wurden in das Kloster, nahe dei dem Iper Thore an der Lys, gebracht, litten aber auch hier nicht selten von den Bomben. Man hätte ste in die Mühlenhäuser bei y bringen können, wenn man vorausgesehen hätte, daß nach dieser Gegend weder Augeln noch Bomben kommen wurden.

Man hatte Ursache, in der Nacht vom 28. zum 29. auf einen Sturm zu rechnen, die Feinde kannten mit Gewißheit die geringe Stärke der Bessaung, auch die Beschaffenheit der Werke war ihnen kein Geheimniß, sie hatten gegen 20,000 Mann hier beieinander, mit welchen der Angriff in jedem Falle durchzusetzen war; dabei mußten sie erwarten, daß in den nächsten Tagen die Coalirten alle Kräfte anwenden würden, den Ort zu entsetzen.

Der General ließ daher die Thore stärker besetzen und suchte die Garnison auf einen Sturm vorzubereiten, welcher nachher aber nicht stattsand, dagegen wurde bombardirt.

Den 29. April mit Tagesanbruch wurde wieder bombardirt und mit Tirailleurfeuer begonnen; letteres war anfangs schwach später aber stärker, so daß gegen 9 Uhr der Graben von der Lys beim Jer Thore dis nach der Borstadt Brügge mit einigen 1000 Tirailleuren umgeben ward, welche ihr Feuer vorzugsweise auf die Artillerie richteten, wodurch die Kanoniere auf dem Ravelin vor dem Iper Thore, deren Geschüße über Bank seuerten, erschossen oder verwundet wurden und daher die Geschüße nicht mehr bedienen kommten. Der Feind beschoß von Halluin her das Polygon FG und GH sehr lebhaft im Rücken und enstlite mit einer, ohnweit der Brügger Vorstadt (bei 1 k) schnell ausgesahrenen Batterie jene Polygone. Kaum sing lettere ihr Feuer an, als alle Geschüße der Festung, welche sie sehen konnten, ihr Feuer dahin concentrirten oder doch so wirksam beschossen, daß die Kanoniere davon liesen; auch das Feuer der Batterie von Halluin war, indem sie zu weit davon entstent, zwecklos. Ueberdies hatte sich die Garnison durch hohe Traversen und Auswürse zu besten gesucht.

Die feindlichen Tirailleure drangen immer stärker vor, beschoffen die Schießscharten und die Bedienungsmannschaften.

Obgleich die Garnison sehr geneigt war, sich ihres Feuers zu bedienen, so ließ dies der General Hammerstein nicht geschehen, weil nur noch wenige Munition vorhanden war. Um indeß den Feind nicht dreist werden zu lassen, wollte er einen Bersuch machen, sich den Feind vom Halse zu schaffen, und wählte hierzu die Gegend um das Bastion H. Man ließ nach demselben einige Amüsetten kommen und nun die hier und auf den Nebenwerken befindslichen Kanonen, nebst einigen Pelotons Infanterie, auf's lebhasteste gegen den in dieser Gegend vorgedrungenen Feind seuern. Der Erfolg war, daß

bie feinblichen Tirailleure zum Theil sich nach dem Geluwebach in die Bertiefung zurückzogen, ihr Feuer nachließ, indeß sobald es in der Festung aufhörte, dasselbe von neuem wieder ansing. Es wurde hierbei der Mangel an gezogenen Gewehren und an kleinen Kartatschen bemerkbar gefühlt.

Während dieser Zeit lieferte bei Mouscron der Feldzeugmeister von Clarsfave eine Schlacht, um Menin zu entsetzen, welche Morgens 6 Uhr anfing

und erst Rachmittags 4 Uhr entschieben wurde.

Der General Moreau forderte die Garnison zur Uebergabe auf, während welcher Zeit zum erstenmale das seindliche Feuer seit der Einschließung schwieg, indeß schlug der General Hammerstein mit den Worten: "Je connais mes devoirs et je ne me rendrai pas", die er unter die Aufsorderung schrieb, dieselbe ab.

Hierauf fing bas feindliche Feuer von neuem wieber an, die geschloffenen Bataillone und Brigaden legten sich aber auf die Erde. Man war über die Ansicht bes Feindes jest sehr ungewiß, boch ließ die Garnison nicht die geringste Furcht vor einem allgemeinen Sturm bliden, gleichwohl war ber General-wegen der Front nach Ipern besorgt, benn der Feind hatte hier sein meistes Geschütz auf 6-800 Schritt vom Hauptwerke in Activität, und die Mauern ber nicht weit vom Graben bemolirten Hauser gaben seiner Infanterie eine hinlangliche Dedung gegen bas wenige Felbgeschüt, welches in bem Orte war. Er ließ baher von bem Hornwerke C.C. aus 2 bort placirten Haubigen Granaten über bie Stadt und Festungswerke nach ben feindlichen Batterien o und q und besonders nach ben Häusern, welche vor bem Raves lin K sich befanden, werfen. Der Feind umgab jest ben ganzen Ort mit Tirailleuren, besonders auf der Front nach Ipern, deren Feuer die Courtinen von G bis I belästigten. Die bespannten Munitionswagen hatten bisher noch zerstreut in der Stadt an solchen Orten gestanden, wo das Mauerwert fte vor Rugeln schützte, jest mußten fie Schut hinter ben Werken suchen; dies verursachte, daß sie auf der Esplanade, in der Gegend des Brügger Thores, zwischen HI sich fast alle beieinander befanden. Der Befehl, die Munition aus biesen Wagen in die kleinen bedeckten Magazine zu bringen, sowie von der darin befindlichen, welche verschoffen sein wurde, wurde nicht genau befolgt. Dieser Fehler kam ber Garnison theuer zu stehen, benn Rachmittag 5 Uhr traf eine Granate einen Wagen und entzündete benselben. Als · ber Feind die Wirfung sah, richtete er mehrere Haubigen nach dieser Gegend und in furzer Zeit wurden 11 Wagen in die Luft gesprengt, welcher Berluft fehr niederschlagend für die Garnison war. Der General beschloß hierauf nun den Plan, sich burch den Feind zu schlagen, in der folgenden Racht zur Ausführung zu bringen, und gab bem Hauptmann Scharnhorft ben Auftrag, alle vorläufigen Anordnungen hierzu im geheimen zu betreiben.

Um den Feind indeß glauben zu machen, daß man noch eine längere Vertheibigung beabsichtige, wurde, nachdem es sinster war, eine Rühle und

einige Häuser vor dem Courtraper Thore, in welchem sich die Feinde etablirt hatten, angegriffen und angezündet.

Was die Verhältnisse des Angriss betrifft, so hatte der Feind am ersten Tage, den 27. April, nur die Absicht, den Ort durch das Bombardement zu bedrohen, ihn zu recognosciren und sest einzuschließen.

Am 2. Tage, ben 28. April, beschoß und bewarf ber Feind die Stadt wie am vorigen Tag, und als bies 3-4 Stunden gewährt hatte und bie Berke das Feuer nur langsam erwiederten, so ruckten sowohl die Truppen als die Batterien heran, um fie zu forciren; als indeß hierbei der Angreifer sah, daß ein gewaltsamer Angriff nur mit großen Opfern auszuführen sei, weil ber Graben mit Pallisaden besetzt und mit Geschütz bestrichen wurde und die Garnison, nach bem Feuer zu urtheilen, noch mehr Bertheidigungefrafte hatte, als man glaubte, so konnte er baher nichts weiteres thun, als das Bombarbement fortsetzen. Schon an diesem Tage war ber Angreifer mit einer großen Menge von Tirailleuren gegen bie Festung vorgegangen. Um folgenden Tage, den 29. April, setzte er diese bisher noch unbekannte Art, das Geschüß auf ben Werken zum Schweigen zu bringen, auf bas lebhaftefte fort und versuchte burch seine Geschütze die Enfilirung der Festungswerke, um hieraus einem größeren Rugen zu ziehen. Die Demontirung ber Batterie bei ber Borstadt Brügge und die Vertreibung der Tirailleure von dem Bastion H zeigte an diesem Tage aber, daß das Artilleriefeuer ber Festung noch im Stande war mit Rachbruck aufzutreten; ein neues Vorrücken und ein eigentlicher Sturm schien ihm daher auch jett noch ohne glücklichen Erfolg ober doch mit unverhältnismäßigen Aufopferungen verknüpft zu sein, er ließ indeß seine Bataillone näher ruden, um die Garnison wenigstens zu bedroben.

Auch in der Hoffnung der Uebergabe durch seine Aufforderung getäuscht, sette er das Bombardement lebhaft fort, um sowohl die physischen Kräfte der Garnison, als die Vertheidigungsmittel sobald als möglich zu consumiren und die gänzliche Einäscherung des Orts zu vollenden.

Die Stadt war am 29. April größtentheils niedergebrannt, die Kräfte ber Soldaten waren erschöpft, die wenigen Lebensmittel waren unter dem Schutte der Häuser mit begraben oder durch Feuer verzehrt, und 20,000 Mann Sieg gewohnte Feinde schlossen 2000 Mann in diesem traurigen Ausenthalte ein. Hierauf beschloß der General sich mit 1800 Mann durchzuschlagen und die übrigen in dem Orte zur Vertheidigung zu lassen, in der Hossnung, daß diese sich die gegen 9 Uhr halten würden, eine Zeit, in der die Clarsape'sche Armee, wenn sie den Tag vorher dei Mouscron gestegt hätte, bei Menin eintressen mußte.

Zu dieser sehr unangenehmen Ungewisheit und großen Berantworlichkeit ber Aussührung des Plans zum Durchschlagen kam noch die Schwierigkeit, welche dieser Unternehmung an und für sich entgegenstand. Der Ort war an ber einen Seite durch den Lyssus und eine Ueberschwemmung eingeschlossen,

und nach dieser war ganz und gar nicht aus bemselben zu kommen, wenige feinbliche Truppen machten hier bas Debouchiren unmöglich. Es war also zu vermuthen, daß ber Feind auf ber andern Seite seine ganze Macht bei Hier befanden sich drei Thore; vor dem nach Ipern hatte einander hatte. sich ber Feind immer sehr zahlreich gezeigt, auch sah man hier ein Lager; schwächer schien er vor dem nach Courtrap zu fein, aber dieser Ort war in feinblichen Handen und die noch brennenben Häuser nahe am Thore machten es unmöglich, daffelbe mit Fuhrwerk zu passiren, auch war der Eingang wegen Mangel an Barrieren verrammelt und mit Erbe zugeworfen. fonnte baher nur bas. Thor nach Rouselaer burch bas Ravelin M gewählt werben; vor diesein war aber auf 250 Schritt ber überschwemmenbe Geluwes bach und allein von der Wegnahme und Behauptung einer Brucke über benselben (bei e) schien bie Möglichkeit der Unternehmung abhängig zu sein. Hierbei war man nur noch in Ungewißheit, ob man auf ber Seite von Rouselaer andete als seindliche Truppen antressen, und wenn man sich auch gludlich burchgeschlagen, nachher nicht im freien Belbe wurde aufgerieben werben.

Dies war die Lage, in welcher sich der General Hammerstein befand, als er sich zum Durchschlagen entschloß und die folgende Disposition bazu gab:

"Das Bataillon Loyal-Emigrants, mit 20 Mann Cavallerie, geht aus bem Courtrayer Thore (es. ging. über den Wall und machte sich einen Beg durch die Pallisaben, das Thor war, wie vorher schon angegeben, verbarricadirt), läßt die Ueberschwemmung links und fällt von der Seite in die Vorsstadt Brügge, welche vom Feinde besetzt ist; der Lieutenant Lüders, von der hannöver'schen Cavallerie, wird den Weg zeigen."

"Zu gleicher Zeit stellt sich eine Compagnie des 1. Grenadierbataillons hinter die Barriere des Brügger Thors, öffnet diese und fällt auf die gegensüberstehende Batterie, sobald die Loyal-Emigrants auf den Feind tressen. Auf diese Compagnie folgt das 1. Bataillon vom 14. Regiment, dann die Arstillerie, hierauf das 2. Bataillon des 14. Regiments; zur Arrieregarde sind die drei setzen Compagnien des Grenadierbataillons und die noch übrigen 40 Mann von der Cavallerie bestimmt."

Das Bataillon Loyal-Emigrants macht, nachbem es die Brügger Borsfladt genommen, Front gegen den Feind, der von der Seite von Geluwe kommt; das 1. Bataillon des 14. Regiments macht, sobald es aus dem Thore ist, links Front, und stellt sich dem Feinde, der sich hier zeigt, so lange entgegen, dis die Artillerie passirt ist, rechts werden die von Wasser bedeckten Uebergänge von einem Detachement vom 2. Bataillon des 14. Resgiments besetzt."

"Da der Feind nach Geluwe zu im Lager steht, so wird er von hier mit seiner ganzen Macht kommen; es sollen daher 1 Haubise und 2 Kanonen auf dem Bastion H links dem Brügger Thore stehen bleiben, und der Feind, ber von dieser Seite gegen den Weg nach Rouselaer vordringt, in die Flanke nehmen."

"200 Mann von allen Bataillonen, außer von dem Bataillon Loyals Emigrants, bleiben unter dem Oberstlieutenant von Spangenberg mit den schweren Haubigen und den 4 Apfündigen Kanonen in dem Orte und verstheidigen ihn wo möglich bis 9 Uhr."

"Der Marsch geht auf Rouselaer."

Die Truppen stellten sich auf ber Esplanabe, während die Bomben sich von allen Seiten in ber Stadt durchkreuzten.

Sowie das Bataillon Loyal-Emigrants auf den Feind stieß und der erste Schuß siel, stürmte die 1. Compagnie des 1. Grenadierbataillons unter dem - Hauptmann von Hugo die Brücke über den Geluwebach dei e in der Borstadt Brügge; die Halbbrigade Bandamme's wurde hier überfallen und größtenstheils niedergestoßen.

Rur soweit wurde die Disposition glücklich ausgeführt, aber nun traten unglückliche Zustände und Misverständnisse aller Art ein.

Das 1. Bataillon vom 14. Regiment, welches zwischen der Vorstabt und bem Thore, links vom Wege, fich bem Feinde entgegenstellen soute, wurde, ehe es sich formirt hatte, lebhaft beschoffen. 2 Amusetten, welche das Bataillon mitführte, bildeten ungludlicherweise bie Tete. Der Officier, ber sie commandirte, ließ, als er eben die Barriere paffirt und ins Fener kam, gleich abpropen und hielt hierdurch das Bataillon auf eine höchst nachtheilige Art im Marsche auf. Dies zog sich nun zur Seite, kam aber in ber Finsterniß gleich daburch in Unordnung, daß die hinteren Glieber ansingen zu feuern; Reih und Glieder verloren sich hierdurch. Die Officiere formirten zwar dieselben nach und nach wieder und brachten sie so weit vor, daß der Weg von ber Barriere bis an die Brude frei war. Diese anfängliche Unordnung hatte nichts geschabet, wenn, wie in der Disposition bestimmt war, die brei Geschütze auf dem Bastion H links vom Brügger Thore katt zu schweigen, jest den vordringenden Feind mit Kartatschen auf 150-300 Schritt in die rechte Flanke beschoffen hatten. Der Feind nahm bas Bataillon, welches in ber Finsterniß sich nicht parallel mit dem Wege zwischen der Borstadt und dem Ravelin M gestellt hatte, in die linke Flanke, wodurch Reih und Glieber nicht völlig wieder hergestellt wurden und eine rückgängige Bewegung nach ber Brude ber Brugger Vorstadt veranlaßten, welche die größte Bravour und Thatigfeit nicht zu verhindern im Stande war. Die Artillerie hatte, während bieses Borgangs, hinter bem Bataillone burch bie Brügger Borstadt besiliren Der Commandeur ber Artillerie war aber nicht an der Tete und nahm den kurzen. Zeitpunct nicht in Acht, an welchem es nur möglich war, burchzukommen. Den übrigen Artillerieofficieren war dagegen die gegebene Disposition nicht bekannt. Als der General Hammerstein diesen Fehler bemerkte, wurde er gleich verbessert, es kamen aber nur 2 Kanonen mit ihren

Wagen durch; benn da das 1. Bataillon vom 14. Regiment zurückgebrängt war, so gewann der Feind den Weg zwischen der Barriere und dem Thore.

Der General, welcher stets auf bem entscheibenden Puncte sich befand, befahl, daß die übrigen 3 Compagnien des 1. Grenadierbataillons, welche zur Arriergarde bestimmt waren, vorrücken sollten. Die Geschüße hielten, außer 2 Kanonen, welche der Feind wegführte, jest in dem Brügger Thore und machten den Ausgang beschwerlich.

Der Besehl zum Angriff erweckte beim Grenadierbataillone viele Freude, ber Kommandeur besselben, der Major von Lixseld, besahl, bloß das Bayonett zu gebrauchen. Die Grenadiere konnten nur einzeln rechts und links zwischen den Geschüßen und Wagen durchkriechen und sormirten sich die Compagnien außerhalb der Barriere im seindlichen Feuer, ohne einen Schuß zu thun.

Der Anlauf war barauf rasch und ohne Feuer, ber Feind wurde geworssen, aber gleich barauf war bas Bataillon vom Feinde umgeben und nun war bas Feuern nicht mehr zu verhindern; nun bewirkte aber das seindliche Bordringen auf die linke Flanke und in den Rücken, vereinigt mit dem in der Front, eine rückgängige Bewegung nach der Brücke, die nach der Borstadt Brügge sührte. Die Hossnung, daß auch während dieses Angriss vielleicht die Kanonen durchkommen würden, schlug abermals sehl, denn seht verhinderte es der von neuem in die Borstadt gedrungene Feind, welcher hierbei die erste Kanone nahm, noch ehe sie der Brücke passirte, und nun suhren die andern rechts aus dem Wege, ohne zu wissen wohin.

In der Brügger Vorstadt waren die Emigranten abgedrängt und hatten sich nicht, nach der bestimmten Disposition, in derselben behauptet, die Hugo-sche Compagnie vom 1. Grenadierbataillon war vom Feinde zerstreut.

Während dieses Gesechts war das 1. Bataillon vom 14. Regiment zum Theil durch die Borstadt gekommen, jest aber hatte sich der Feind in den Besitz derselben gesetzt. Da er indes in der Meinung war, daß ein Entsatz von der Rouselaer Seite her käme, so machte er Front gegen dieselbe, und dieser Umstand war die Beranlassung, daß 3 Compagnien des 1. Grenadiers bataillons sich durchschlagen konnten, obgleich das Durchkommen der Kanonen unmöglich war.

Als die 3 Compagnien des Grenadierbataillons anfingen zurückzugehen, war alle Hoffnung verloren, die Geschütze noch zu retten. Der General befahl, einige Geschütze, die schon aus der Barriere hervorgekommen, rückwärts der Brücke (in f) abzupropen und auf die seindlichen im Avanciren begriffenen Bataillone zu seuern, das nahe Kartätschseuer brachte sie aber bald zum Stehen; unterdeß kamen die übrigen Geschütze noch aus der Barriere und propten rechts dem Wege ab (zwischen f und z), ohne hierzu erhaltenen Besehl.

Das 2. Bataillon bes 14. Regiments folgte ben letten Kanonen und zog sich rechts hinter bas Geschütz; es war baher alles, was noch zurück war

auf bem Raume Mfz zusammengebrängt. Bei f seuerten 3 Geschütze gegen ben Feind, der dis g vorgedrungen war. Ansangs machten einige Compagnien vom obigen Bataillon in Mf Front gegen f und seuerten. Der General wollte mit diesem Theile noch einen Versuch des Durchkommens auf der Seite nach Courtray machen. Es wurden nach der Brücke b, welche man, sowie die Brücke a, vor der Einschließung hatte machen lassen, und die jetzt mit Wasser bedeckt waren, die Geschütze geführt; allein kaum war eins hinüber, so kam der Feind aus der Vorstadt und nahm es weg. Hierzauf machte man den Versuch, über die Brücke bei a zu kommen, welche noch höher mit Wasser bedeckt war. 2 Geschütze kamen hinüber, das 3. suhr zu weit rechts, blieb mit einem Rade darauf, und damit es nicht hinunter sallen sollte, blieben die Pferde links und sperrten den Uebergang. Die abgeprotzten Kanonen seuerten indes noch immer zwischen der Vorstadt und der Barriere (m f), die Geschütze seuerten beständig mit Kartätschen, damit die Mannschaft sich über die Brücke a retten sollte.

Die Brücke bei d hatte ruinirt werden sollen, dies war aber nicht gesschehen.

Eine Zeit lang hielten die 3 Geschütze den Feind zwischen der Borstadt und der Barriere zuruck, er umging sie aber am Geluwebach und kam über die Brücke d. Run entstand ein Rampf im Winkel z zwischen dem überschwemmten Bache und der Stadt, die Leute schlugen sich einzeln und retteten sich dadurch; endlich suhr ein Artillerieunterossicier mit seiner Ranone nach der Brücke d, ihm solgten gleich 50 Mann und einige Cavalleristen, und bald darauf noch einige Geschütze, welche nicht verlassen waren; hierauf entstand ein kleines Gesecht auf der Chausse nach Courtray, der General befahl den Marsch nach Moorseele. Alles zog sich vom Courtraper Wege links, nach und nach kamen 3 Kanonen und ungefähr 200 Mann, von denen 30 zu Pserde (12 Cavalleristen, dann Officiere, Trainfnechte und Kanoniere) auf dem Wege nach Moorseele zusammen. Die zum Borschein kommenden seindelichen Husaren der Borstadt Brügge wurden indes immer durch eine Kanone und einige 30 Mann Insanterie zurückgehalten.

Man kam bis Moorseele, welcher Ort seindlicherseits beset war, mußte aber dort eine Brücke über die Deule, einen nicht zu durchwatenden Bach, passiren, daher hier sich von neuem schlagen; der französische Posten wurde zerstreut und als die Brücke passirt, marschirte ein seindliches Bataillon in der Richtung gegen Ledeghem auf 2—300 Schritt vor den Truppen, welches im Allgemeinen aber unbeachtet blieb. Der Marsch ging auf Iseghem, einem Blecken, wo der General sehr beliebt war; indeß kaum auf dem Markte anz gekommen, sprengte ein seindliches Cavalleriedetachement in den Ort, und man deeilte sich, die Brücke über die Mandelbeck zu gewinnen. Der General besahl nun, den Weg nach Rouselaer zu nehmen, wohin 3 Mann Cavallerie voraus geschickt waren, welche indeß balb die Nachricht brachten, daß dort

die noch übrigen 3 Bataillone und mehrere, selbst einige eroberte Geschüße auf dem Markte aufmarschirt ständen. Die Vereinigung fand unter freudiger Aufregung statt, und marschirten die Truppen nachher über Thorout und Brügge, wo noch verschiedene und verirrte Detachements der Garnison von Menin sich einfanden, welche nicht erfahren hatten, daß Rouselär zum gesmeinschaftlichen Sammelplaß bestimmt war.

Das nun in Menin am Abende des 29. April 1794 zurückgebliebene Detachement bestand unter dem Oberstlieutenant von Spangenberg aus:

1 Artillerie - und 6 Infanterieofficieren, 13 Unterofficieren, 30 Kanonieren, 200 Infanteristen.

Hierzu kam noch ein in der Enveloppe D D zwischen dem Liller Thor und der Chaussee S placirt gewesenes Kommando von 30—40 Mann Infanterie, welches vergessen war. Dasselbe kam erst bei der Uebergabe zum Borschein und war dem Oberstlieutenant von Spangenberg unbekannt.

Die Truppen wurden folgenbermaßen postirt: an jedes der 4 Thore 1 Officier und 50 Mann und eine der 4 zurückgelassenenen 4 Pfünder. Der Officier erhielt den Besehl, gar nicht zu seuern, die der Feind ganz nahe und sich des Thores bemeistern wollte. Die 50 Mann, die an das Iper Thor bestimmt waren, wurden, während die Garnison sich auf der Esplanade sammelte, auf den Werken links des Brügger Thores placirt, um auf die Gegend links der Brügger Borstadt sortwährend zu seuern.

Die Franzosen bombarbirten unterbessen die Stadt, und als der Obersts lieutenant nach den Borbereitungen des Feindes auf einen Sturm schloß, so ließ er die Capitulation antragen, die auch vom General Vandamme genehmigt wurde. Eben als ein Bataillon unter Bandamme durch das Iper Thor, welches geöffnet worden, einmarschirte, kam in demselben Augenblick auf der Straße vom Courtrayer Thor der General Moreau mit einer andern Colonne mit gefälltem Bayonett zum Vorschein. Der General Vandamme ging ihm entgegen und es entstand zwischen beiden ein lebhafter Wortwechsel, wer die Stadt eigentlich eingenommen habe, welcher indessen zum Vortheil der Garnison geschlichtet wurde.

Die kleine Garnison wurde hierauf gesammelt und mußte auf der Esplasnade die Wassen abgeben. Außerdem geriethen noch 2 im Lazareth liegende verwundete Officiere des 14. Regiments und 80 Gemeine mit einigen Chirurgen in Gesangenschaft.

Der Verlust beim Durchschlagen betrug an Tobten:

6 Officiere, 122 Unterofficiere und Gemeine, wozu noch ein großer Theil ber Bermißten, beren Anzahl 162 ausmachte, kam.

Fortgeschleppte Berwundete hatte man:

8 Officiere, 147 Unterofficiere und Gemeine.

Mithin betrug der ganze Verlust beim Durchschlagen 14 Officiere, 431 Unterofsiciere und Gemeine. Der Verlust während ber Vertheidigung und beim Durchschlagen betrug, incl. der Gefangenen:

Bei ber Infanterie 22 Officiere, 676 Unterofficiere und Gemeine.

Der Artillerie fehlten in allem 93 Mann.

Mithin mag der ganze Verlust sich auf 800 Mann belaufen.

Von den beiden Batterien Feldartillerie, welche aus 14 Geschüßen bestanden, kamen 9 Stück durch, und 5 sielen dem Feinde in die Hände, von den übrigen wurden nur 4 Stück gerettet, die anderen blieben in Menin ober wurden beim Durchschlagen vom Feinde genommen.

Die Artillerie verlor 22 Munitionswagen und 83 Pferbe.

Ueber den Angriff von Menin ist die Bemerkung nicht überstüssig, daß die Franzosen hier zum erstenmale es versuchten, den Ort durch das Tirailleursseuer zur Uebergade zu bringen, die Bertheidigungskräfte durch übermäßiges Tirailleurseuer zu consumiren und die Artillerie zum Schweigen zu bringen. Sie haben es nachber bei allen Angriffen in Flandern und Holland mit vielem Ersolg angewandt. Es hatte dies Tirailleurseuer den Rupen: 1) daß die Artillerie verhindert wird über Bank zu seuern, und beim Feuern durch Schießscharten viele Bedienungsmannschaft tödtet; 2) bewirkt es, daß die gegenseitige Artillerie nicht mit der gehörigen Ruhe seuert; 3) zieht es das Feuer der Artillerie und Infanterie auf sich; 4) giebt es Gelegenheit, daß die Besahung dalb ihre Munition verschießt und 5) macht es die Communication auf den angegriffenen Werken, und selbst in der Stadt, sehr gesahre voll. Die Herbeischaffung der Munition, die Ablösung zo. kostet dann viele Menschen.

So gut die Tirailleure bei dem Angriffe agirten, so unzweckmäßig war dagegen das seindliche Feuer der Artillerie. Es führte nie zu einem großen Iwecke, stand weder auf den verschiedenen Puncten mit einander, noch mit dem der Tirailleure in guter Berbindung. Hätten die Feinde neben der Tenaille A in u, an der Courtraper Chausse in v, und an der von Rouselaer bei f Batterien in der Nacht aufgeworfen und sie nur dei Tage mit Geschüß besetzt, so würden diese nur die Polygone F G und G H in den Rücken genommen haben, während die Tirailleure sie von vorne beschäftigt hatten. Da die Feinde das Haus dei f und die Gebäude dei v in Besitz hatten und die Tenaille A und die Lünetten B B nicht besetzt waren, so hätte die Aussführung dieser Batterie auf keine Art Bebenken gehabt. Beim gewaltsamen Angriff würden sie aber schon entscheidend gewesen sein, zumal wenn von der bei f mit Kartätschen wäre geseuert worden.

Fehlerhaft war es gleich von vornherein, daß, in Bezug auf die Wieders befestigung des Playes, die Verhandlungen über Gestellung der Arbeiter, Holzlieferungen zc. von dem Hauptquartiere des Prinzen von Koburg aus geleitet wurden; denn sobald einmal der Entschluß gesaßt war, die Festungsswerke wiederherzustellen, mußte ein Kommandant ernannt und mit den

nothigen Ingenieur= und Artillerie=Officieren, sowie mit den dazu erforder= lichen Bollmachten versehen werden und zugleich nach dem Plaze abgehen, um an Ort und Stelle Alles mit der größten Energie zu betreiben.

. Ebenso waren die Bestimmungen über die Reihefolge der Wiederhersstellungsarbeiten nicht gut, sondern viel zu weit ausgedehnt; denn zuerst mußte der Platz gegen einen gewaltsamen Angriff gesichert sein, und hierzu war, bei der nur geringen Besatung, der kurzen Zeit und den verhältnißsmäßig geringen Artisleriemitteln, sowie dei der wenigen vorhandenen Insansteriemunition, die Herstellung der Hauptenceinte, d. h. des Hauptwalles auf dem linken User der Lys, einschließlich der Hornwerke am Courtrayer und Liller Thore, hinreichend, und erst wenn diese Arbeit vollendet war, konnte die Herstellung der andern Werke beginnen. Selbst der Herstellung der Demilune vor dem Hauptwalle mußte die Besestigung der Thore vorgehen, von denen man zwei gänzlich verrammeln, das andere aber im Innern seitswärts mit Blockhäusern versehen mußte, welche sowohl das Thor wie den anliegenden Wallgang vertheibigten. Vor dem Hauptwalle waren die Thore burch Tamboure und starke Barrieren zu sichern.

Bei dem stattsindenden Holzmangel konnte die Anlage von Sturmpfählen unterbleiben, und dagegen im Hauptgraben, auf der innern Seite der Lünette, eine Pallisadirung angebracht werden, und zwar so, daß sie von den Flanken aus der Länge nach bestrichen werden konnte.

Die übrigen Theile des Plates waren durch die Ueberschwemmung gessichert; in dem Stadttheile, welcher sich an dem Ufer der Lys befand, konnten die nach dem Flusse gehenden Häuser und Mauern crenelirt werden.

Mit diesen Ingenieurarbeiten mußten gleichzeitig die der Artillerie fortsichreiten; wie z. B. die Anlage von mehreren bombensicheren Pulvermagazinen unter den Wallgängen, kleine Verbrauchsmagazine, Fertigung der Munition, Retablirung der Geschüße, womögliche Beschaffung von Vorrathslaffeten, Strecken der Bettungen, Einschneiden der Scharten, Anlage von Blendungen für die Bedienungsmannschaften z., nebst Vorkehrungen zur Beleuchtung des Walles.

Was nun die Vertheidigungsanstalten betrifft, so war zuerst die Vertheilung der Munition in mehrere Magazine, und die Entnahme derselben nach und nach aus allen zugleich, eine lobenswerthe Anordnung; als nicht gut zeigte sich jedoch später, daß man die Locale noch vervielsacht, indem man auch noch Munitionswagen verpackt hielt und an verschiedenen Stellen im Freien ausstellte; denn man mußte, als das Bombardement ansing, oft die Plätze wechseln, die sie zusammen auf den sichersten zuletzt vereinigt waren und dann auch am Ende durch einschlagende Bomben alle vernichtet wurden.

Bei der Vertheilung des Geschützes war der sehr zweckmäßige Grundssas vorherrschend, dasselbe im Falle der Noth blos zur Vertheidigung des Grabens anzuwenden; doch scheint in specie die 30 pfündige Haubitze aus

bem Hornwerke CC besser in Bastion H, zum Bewersen ber Borstadt Brügge und ber baselbst besindlichen Ravins, sowie zur Flankirung von I placirt, da die 30 pfündige in F wahrscheinlich einen ähnlichen Zweck hatte. Ebenso erscheint es als eine zweckmäßige Berwendung, daß später von den 4 7psb. Haudisen, welche bei Tage zur Reserve bestimmt waren, 2 im Bastion I und 2 im Bastion G ausgestellt wurden, denn hier konnten sie zugleich gegen die vorliegenden deckenden Dörfer gebraucht werden, das Ravelin K aber mit 2 4 Pfündern zu besetzen, erscheint um so unzweckmäßiger, als die Kehle desselben nicht geschlossen und die Bastione F und G schon verhältnismäßig reichlich mit Geschüßen dotirt waren, wogegen sie in dem Hornwerke ON vortheilhafter placirt gewesen sein würden, da eine Cünette; wenn auch ties, doch leicht zu überschreiten ist, und das Werk überhaupt gar nicht so sturmssei, vorzüglich nach der Lys hin, zu sein schien, sie außerdem auch hier noch zur Unterstüßung von Bastion I beitragen konnten.

Die Amüsetten konnten auf dem Walle wohl nicht viel nüßen; die beiden aus Bastion I konnte man nach der Stadt zu den von der Wallvertheidigung unabhängigen Reservetruppen nehmen (Bergen op Zoom 1814).

Uebrigens fehlt es an einer solchen Reserve, welche keinen andern Zweck hat, als dem in den Plat eingedrungenen Feind entschlossen entgegen zu gehen, ihn zu bekämpfen und zurückzuwersen.

Daß General Hammerstein die Festung nicht aus den umliegenden Ortschaften verproviantiren und die zu nahe liegenden Gebäude bei Zeiten niederzreißen ließ, da er sich doch überhaupt genöthigt sah, die erhaltenen Besehle mannigsach zu ändern, lag wohl darin, daß er voraussah, die Vertheidigung könne nicht lange dauern.

Außerdem war ein großer Mangel an bombensicheren Räumen vorshanden, namentlich hatte man keine solche für die Berwundeten angelegt, die sonst nirgends Schuß fanden; überhaupt ist es nicht genug zu beherzigen, daß man in einer kleinen Festung sich derartige Localitäten zum Lazareth, zu Wohnungen, zur Unterbringung von Munition, Lebensmitteln zc. versschafft, weil man später gewöhnlich keine Zeit und kein Holz zu diesen Bauten hat.

Bei bem großen Mangel an Munition und schweren Geschüßen in ber Festung konnte man nie darauf rechnen, der überlegenen seindlichen Artillerie einen erheblichen Schaden zuzusügen, und man hatte deshalb den Grundsatz sester halten sollen, die letzteren und vorzugsweise die Kanonen nur zur Berstheibigung gegen den gewaltsamen Angriff zu verwenden, während man die Haubigen unbeschadet dessen zur Beunruhigung und Bertreibung des Feindes aus den Gedäuden vor der Festung benutzen konnte. Durch die hierdurch ersparte Munition würde man sich gewiß einige Tage länger gehalten haben, und also mit dem Durchschlagen gerade nicht an den bestimmten Tag gebunden gewesen sein, abgesehen davon, daß die Artilleristen nicht unnüt von den

französischen Tirailleuren niebergestreckt worden wären. Aus denselben Gründen hatte auch das Kartatschseuer gegen die Tirailleure, welche sich in den Furchen beden konnten, unterbleiben mussen. Daß man einmal durch Verseinigung einer überlegenen Geschützahl eine seindliche Batterie, welche vielen Schaben that, zum Schweigen brachte, war ganz gerechtsertigt, wenn diese auch, nachdem die Festungsgeschütze schwiegen, ihr Feuer sogleich wieder ersössnete; denn man mußte dem Feinde doch auch einen Begriff von den Kräften der Festung beibringen, um ihn nicht zu dreist werden zu lassen, doch hatte dies sogar noch einigemale, und gewiß mit Nuten, wiederholt werden können.

Kam der Feind zur Etablirung seiner Angriffsarbeiten näher, so konnte man auch diese mit Bollfugeln beschießen, mußte aber durchaus die Kartatschen für den Sturm ausbewahren.

Bei bem Durchschlagen wurde bie erste Bedingung, ben Plan beffelben bis furz vor der Ausführung geheim zu halten, erfüllt; boch erscheint es nicht angemessen, ba ber General Hammerstein schon vor bem Beginne ber Belagerung die Idee gefaßt, daß bas Courtraper Thor verrammelt wurde. Zwischen ben beiben Ueberschwemmungen der Lys und bes Geluwebaches, wo man nicht umgangen werben fonnte, war ber Durchbruch am vortheilhaftesten; bei ber Stärke und Nahe bes Feinbes jedoch mußte man nicht gezwungen sein, aus einem Ausgange hervorzubrechen, wo in ber Finsternis burch die geringste Stockung ober Stopfung, die größte Unordnung — wie es benn auch hier wirklich geschah — herbeigeführt werben konnte. mußte vielmehr rechts und links neben dem Thore in der Pallisabirung noch einen Ausgang vorbereiten, vor ON im Graben hinter bem gebedten Bege sich formiren, in Front mit der Infanterie vorrücken, die Artillerie bahinter, gebeckt von ber Cavallerie, und bann ohne Schuß mit bem Bayonett Alles über ben Haufen rennen, was anfangs burch Ueberraschung gewiß auch gelungen ware; wollte bann spater ber Feind ben Weg noch in Maffe vertreten, so war es Zeit, die Artillerie vorzuziehen, um ihn durch ein Massenfeuer zu sprengen und ben Durchgang frei zu machen.

Durch die Cavallerie vorn, welche sich leicht den Weg gebahnt hatte, ware der Allarm zu früh bei den zurückstehenden Truppentheilen verbreitet worden.

## Die Belagerung von Kehl 1796—97.

Der bestimmt ausgesprochene Besehl des Wiener Hoses veranlaßte den Erzherzog Carl, den ihm vom General Moreau im Herbste 1796 angebotenen Wassenstülstand, demzusolge die Franzosen zwar das rechte Rheinuser räumen, jedoch im Besth von Kehl und des Brückenkopses dei Hüningen bleiben wollten, — abzulehnen, und die Belagerung des ersteren, trop der ungünstigen Jahreszeit und der noch ungünstigeren politischen Verhältnisse, zu unternehmen.

Kehl, am rechten Rheinufer, Straßburg gegenüber gelegen, zwischen bem ebengenannten Strome und ber Kinzig, war im Jahre 1688 nach Bauband Manieren befestigt, die seitbem ziemlich verfallenen Werke wurden jedoch erst im Revolutionökriege wieder von den Franzosen restaurirt und durch einige neue Erdwerke vermehrt. Die Berbindung mit Straßburg ward nur durch 2 Brücken bewerkstelligt, von denen die obere eine Joch , die untere aber eine Schiffbrücke war; beide lagen jedoch durch die Krümmung des Rheins des dingt, auf einem so vortheilhaften Puncte, daß man sie von dem rechten User, stromauswärts, nur dann beschießen konnte, wenn die dazu bestimmten Batter rien, zwischen dem Rheine und dem untern Hornwerke angelegt wurden, was nur erst nach der Eroberung dieses Werkes auszusühren möglich war.

Bon der obern Seite hingegen waren sie nur zu beschießen, wenn man sich die auf 700 Schritt von den Außenwerken des Forts eingegraben, was jedoch, da diese Arbeit unter dem Kreuzseuer der Festung, des linken Users und der Insel geschehen mußte, äußerst schwierig war; außerdem sicherte noch eine Wehr über den ganzen Strom die Brücken gegen eine mögliche Zerstözung durch herabschwimmende Zerstörungsmaschinen.

I. Der Angriff. Am 9. October wurde Rehl, der augenblicklichen Schwäche der Besatung wegen, nur mit wenigen Truppen berannt; denn erst am 30. traf der Erzherzog Carl mit einem Theile der Armee ein, dem der Rest am 3. November folgte, an welchem Tage sich die Stärke des Belagerungscorps auf:

29,000 Mann Infanterie und

5,900 Pferbe

belief, während ber bem Erzherzog zu Gebote stehende Belagerungsparc aus:

120 Kanonen,

38 Haubigen und

15 Mortieren

bestand; die Belagerung selbst leitete ber Feldzeugmeister Latour.

Bis zum 10. November siel nichts bemerkenswerthes vor; nur begannen an diesem Tage die Arbeiten der Contravallationslinie, welche aus 15 durch Courtinen verbundene Schanzen bestand, deren rechter Flügel sich an den Rhein lehnte, von hier bei Reumühl über die Kinzig bei Sundheim, dann über die

Schutter lief und mit dem linken Flügel wieder an den Rhein stieß, wobei die burch die beiden genannten Flüsse unterbrochene Berbindung bei jedem der Dörfer durch zwei Schiffbrucken hergestellt warb.

Da bie Franzosen aber über bedeutende Streitkräfte disponiren konnten, so hatten sie, zur Deckung Rehls, vor demselben ein verschanztes Lager erstichtet und das vor dem linken Flügel des letztern gleichfalls verschanzte Dorf Rehl war als detachirtes Werk zu betrachten. Die Vortheile dieses verschanzten Lagers theilweise zu vereiteln und den Franzosen wenig Raum zur Entwickelung ihrer Truppen zu lassen, hatten die Belagerer ihrer Contravallationstlinie eine bedeutende Stärke gegeben, und waren mit derselben so nahe als möglich an die Werke des Feindes herangegangen.

Rehl bot nun keinen andern Angriffspunct dar als den auf das obere Hornwerk; weil jedoch der Erzherzog, da dieses durch das Feuer des vorher erwähnten verschanzten Lagers in der ganzen Breite bestrichen wurde, nicht für ausführbar hielt, es durch Sturm zu nehmen, so mußte er eine Belagerung desselben der eigentlichen von Rehl vorangehen lassen. Er beschloß hierbei den linken Flügel zu refüsiren und sich mit dem rechten der Festung gleich
möglichst zu nähern, zu welchem Iwecke die erste Parallele den Rhein mit dem
rechten Ufer der Kinzig in schräger Richtung verdinden, dann links zwischen
ber Kinzig und Schutter und endlich, jedoch immer mit refüsirtem linken
Flügel, auf dem linken Ufer der letteren verlängert werden sollte.

Dieser Entwurf war nicht zu tabeln, ba sich ben Desterreichern hierburch ber Vortheil barbot, baß ste sogleich bei bem ersten Vorrücken Ricoschettsbatterien gegen bas Dorf Kehl und bas verschanzte Lager erbauen, und sich gleichzeitig ber Festung bis auf Schußweite nähern konnten. Die in berselben Parallele weiter links anzulegenden Batterien, welche gegen Ausfälle aus dem Lager und zum Beschießen des letzteren dienen sollten, hatten von dem überlegenen Feuer der seindlichen Front wenig zu besorgen.

In der Nacht vom 21. zum 22. November eröffneten die Desterreicher nach dem oben angeführten Entwurse, durch Anlegung einer Communisation aus der Contravallationslinie und der ersten Parallele, die Trancheen auf dem rechten Ufer der Kinzig, und sand gleich in dieser Nacht ein bedeutender seindlicher Aussall statt, der zwar zurückgeschlagen wurde, sedoch den Desterzeichern acht verlorene und viele vernagelte Geschüße kostete.

Wann der Bau der Batterien eigentlich angefangen, und wie lange er gedauert, ist aus keiner Beschreibung zu ersehen, nur die Dauer des Feuers derselben ist angegeben.

Am 28. November begannen die Desterreicher ihr Feuer aus 9 Batterien, welche theils gegen das vordere, theils gegen das untere Hornwerf, eine auch gegen das Fort selbst, gerichtet waren; sie lagen jedoch sämmtlich zu entfernt, um ihrem eigentlichen auf dem Plane angegebenen Iweck entsprechen zu können; zufällig wurde aber, gleich am Tage der Eröffnung des Feuers

burch eine weiter gehende Rugel ein Schiff der obern Brücke in Grund ges bohrt, welchen Schaben die Franzosen während der ganzen Belagerung nicht wieder ersetzen konnten.

Bom 29. Rovember bis 5. December gelang es ben Desterreichern beibe Flügel ihrer Belagerungsarbeiten baburch zweckmäßig zu beden, daß sie sich auf dem linken des kleinen und großen Kehlkopfes und des Schwalbensschwanzes vor dem Durlacher Piquet, und auf dem rechten der Kinzig-Inseln bemächtigten, diese Puncte gleich verschanzten und 5 neue Batterien anlegten, (Nr. 8—12), welche vom 5. December an ihr Feuer begannen. Bon diesen Batterien lag die als Nr. 8 bezeichnete, die mit 6 18pfündigen Kanonen armirt und zum Beschießen der obern Brücke bestimmt war, an 2300 Schritt von derselben entsernt, und welche Wirkung sie demnach außern würde, konnte man wohl einsehen; die Anlage der übrigen 4 Batterien dagegen, welche gegen das seindliche Lager gerichtet waren, ist als ganz zwecknäßig zu bezeichnen.

Bom' 5. bis 10. December arbeiteten die Belagerer an der Erweiterung ihrer Trancheen, und näherten sich mit denselben immer mehr dem seindlichen Lager. Um 7. begann Batterie Nr. 32, am 8. Nr. 38 zu seuern; erstere war mit 4 12Pfündern besetzt und als Enstlirbatterie gegen das obere Hornswert, lettere mit 4 18pfündern armirt und gegen die Rheinbrücke bestimmt; beider Lage war gut zu nennen, obgleich die lettere auch 1800 Schritt von ihrem Ziele entsernt lag.

Ein am 10. Abends unternommener Sturm auf das sehr lästig fallende besestigte Posthaus von Kehl und die dabei liegenden Fleschen war ohne Erssolg. An demselben Tage hatten die 4 neu gebauten Batterien, (Nr. 13—16) die ihrer Lage nach Ensilirbatterien waren, und deren Entsernung von 1000 Schritt bei der Größe des Ziels wohl zulässig war, ihr Feuer gegen den rechten Flügel des seindlichen Lagers begonnen, was ungefähr in gleicher Entsernung am 15. December auch noch die Batterien Nr. 17 und Nr. 18 thaten.

Am 19. wurde das Posthaus, der Kirchhof und die dabei liegenden Versschanzungen genommen und sogleich zweckmäßig in Vertheidigungszustand, sowie in Verbindung mit den Trancheen gesetzt.

Vom 19. December bis 1. Januar konnte, des Wassers wegen, in den Trancheen nichts unternommen werden; nur die Wursbatterie Nr. 24 eröffnete am 29. December auf 800 Schritt ihr Feuer gegen die Lünette zwischen den beiden Hornwerken.

Um 1. Januar wurde sehr zeitgemäß, burch heftiges Fener auf die bereits theilweise zerstörten Werke der ersten Linie des verschanzten Lagers, ein Sturm vorbereitet, auch genälich mit Rachdruck ausgeführt, und die Gräben der Bersschanzungen von den Desterreichern sofort als Parallele, welche nun rechts die an die Schutter verlängert ward, benutzt. An demselben Tage begannen

8 neue Batterien (Rr. 25—31½) ihr Feuer, und zwar Rr. 25 gegen das untere Hornwerk, Rr. 26 gegen das obere und das davorliegende Ravelin, Rr. 27 gleichzeitig auf das obere und die Rheinbrücke, und Rr. 28—31½ auf die noch nicht genommenen Werke der zweiten Linie des Lagers. Es waren dies alle Kanonenbatterien, und mit Ausnahme von Rr. 26, welche, obgleich 820 Schritt vom Ravelin entfernt, doch dem Plane nach eine Demonstirbatterie gewesen zu sein scheint, sämmtlich auch ihrer Anlage nach Enklitzbatterien.

Nr. 27, mit 4 24 Pfündern armirt, und 1650 Schritt von der obern Rheinbrücke entfernt, war namentlich dem Feinde sehr lästig, denn es gelang den Desterreichern in der That, am 1. Januar durch ihr Feuer 2 Schiffe der Brücke so zu treffen, daß sie versanken, wodurch, da die Jochbrücke bereits schabhaft war, die Communisation zwischen Kehl und Straßburg sehr ersichwert wurde.

Am 5. Januar eröffneten 4 neue Batterien (Rr. 34—37) ihr Feuer gegen bas Durlacher Piquet, die Redoute F und die zwischen beiben besindslichen Communisationsbrücken, und ihre Wirkung muß bei der geringen Entsernung von 500 Schritt sehr gut gewesen sein. In der Racht vom 5. die 6. Januar besetzen die Desterreicher das erstere, und nahmen die Werke der zweiten Linie mit Sturm, so daß von jest an die Rheinbrücke auch direct besschoffen werden konnte, zu welchem Iwecke die Batterie Rr. 41 mit 2 10pst. Haubigen auf 1600 Schritt, und Rr. 42 mit 4 12Pfündern auf 1500 Schritt, am 8. sofort ihr Feuer begannen, und in wenigen Stunden — ein Zeichen ihrer guten Wirkung — die Brücke sast ganz zerstörten.

In der Nacht vom 8. zum 9. Januar fand die Eröffnung einer neuen Parallele am Glacis des oberen Hornwerkes statt, mit welcher gleichzeitig gegen letteres 3 Batterien (Rr. 38—40) erbaut wurden; und da hierdurch die Franzosen einsahen, daß die Behauptung Kehls von keiner serneren Dauer sein konnte, trugen sie auf Capitulation an, welche auch am 10. abgeschlossen wurde. Batterie Rr. 43 — das sei noch eben bemerkt — scheint gar nicht armirt worden zu sein, ihre Wirkung wäre aber auch nicht von Bedeutung gewesen, da sie 2500 Schritt vom Ziel, nämlich der Citadelle von Straßburg, entsernt lag.

Bevor wir an diese Darstellung einige beurtheilende Bemerkungen knupsen, muffen wir gleich im Allgemeinen über die Belagerung selbst sagen, das die Desterreicher höchst wahrscheinlich viel schneller und mit nicht größerem Berluste an Menschen, wie diese selbst eine langwierige Belagerung fordert, zum Ziele gekommen sein wurden, wenn sie, statt mit dem Auswersen einer Contravallationslinie sich auszuhalten, die an Stärke dem verschanzten Lager nichts nachgab, das letztere sofort zerstört hätten, da sie dies jedoch nicht thaten, so mußten sie, da im Unterlassungsfalle die Kräste der Franzosen ungeschwächt blieben und beständige Angriffe in Flanke und Rücken, die wahrscheinlichsten

Folgen hiervon gewesen sein würden, eine förmliche Belagerung des verschanzten Lagers der der eigentlichen Festung vorangehen lassen. Dem Belagerungsparc fehlte es zwar nicht an Geschüpen, doch war das Verhältnis der Wurfgeschüpe, namentlich der Mortiere zu den Kanonen, nicht das richtige, da auf 120 Kanonen 53 Wurfgeschüpe kamen, worunter nur 15 Mortiere, und dies ist auch wohl der Grund, weshalb während der Dauer der ganzen Belagerung keine einzige Mortierbatterie gegen die Front des Lagers angelegt wurde, obwohl eine größere Anzahl Mortiere dei zwecknäßiger Anwendung gewiß die Franzosen zu einer schnelleren Räumung ihrer Stellung veranlaßt, und ebenso sicherlich die kleinen Ladungen, beim Gebrauch der Granaten, eine vorkheilhafte Verwendung gefunden haben würden.

Die Anlage ber Batterien war, abgesehen von der theilweisen zu großen Entsernung, im Sanzen zweckentsprechend zu nennen, und dies auch insosern, als sie fast sämmtlich, dem Plane nach zu urtheilen, in den Parallelen ersbaut, mithin auf die möglichste Deckung der Arbeiter und Förderung des Baues selbst, Rücksicht genommen war; ob sie dagegen immer in einer Racht schußfertig geworden, ist nicht bestimmt angegeben, es scheint jedoch nach Andeutungen des Erzherzogs Carl der Fall gewesen zu sein.

Die Belagerung war des in den Trancheen stehenden Wassers wegen, 12 Tage lang unterbrochen worden; während ihrer 50tägigen Dauer sind im Durchschnitt aus jeder Kanone

> 775 Kugel= und 25 Kartätschschüsse, sowie

aus jedem Wurfgeschütz 564 Würfe

geschehen, was allerdings wohl etwas wenig zu nennen sein würde.

11. Die Vertheidigung. Weber der Erzherzog Carl noch Jomini theilen nähere Details der Vertheidigung, und namentlich des Gebrauchs der Artillerie bei berselben, mit.

Die Anlage des verschanzten Lagers, bessen Zweck wohl hauptsächlich der war, mehr Truppen auf dem rechten Rheinuser haben zu können und die Desterreicher abzuhalten, die Communikation zwischen Kehl und dem linken Rheinuser zu bedrohen, ist von diesem Gesichtspuncte aus betrachtet nur zu loden, wogegen den Franzosen gewiß zur Last zu legen ist, daß sie sich ganz ruhig von den seindlichen Werken einschließen ließen, ohne auch nur den gestingsten Versuch zur Jerstörung derselben zu unternehmen. Erst am 22. Nov., als die Contravallationslinie ganz beendet und die Trancheen bereits eröffnet waren, geschah allerdings ein großer Ausfall mit 16,000 Mann Infanterie und 3000 Mann Cavallerie, der jedoch zu keinem Resultate führte.

Zwei Brücken waren, wie es auch die Folge lehrte, zu wenig zur Versbindung mit dem linken Ufer, zumal da die Truppen, welche dieselben passirt, durch die Festung desiliren und auf einem einzelnen Punct debouchiren mußten; ware statt der sliegenden Brücke, beim Erlen-Rhein noch eine Schiff-

brude errichtet worden, so wurde es ben Franzosen leichter gewesen sein, bebeutende Ausfälle, namentlich vor Bollenbung ber Contravallationslinie, zu unternehmen.

Ueberhaupt konnte Kehl wohl gehalten werben, wenn sich Moreau burch eine ober zwei, mit festen Redouten als Brückenköpfen versehene, nach der Mitte des verschanzten Lagers geschlagene Brücken, die Möglichkeit der fortswährenden Anwendung seiner überlegenen Kräfte verschafft hätte.

Die hartnädige Vertheibigung des perschanzten Posthauses von Kehl ist zu loben, und gewährt ein neues Beispiel, wie lange ein kleiner verschanzter Posten eine Belagerung aufzuhalten im Stande ist; ebenso verdient auch die Vertheibigung des Reduits vor der sliegenden Brücke, durch den General Lecourbe, eine lobende Erwähnung.

Der eigentliche Zweck der Behauptung Rehls, die Desterreicher hier zu fesseln und von einer Detachirung nach Italien abzuhalten, war gelungen, und da die längere Vertheidigung des Plazes nun sür zwecklos erachtet wurde, so capitulirten am 10. Januar 1797 die Franzosen.

## Die Belagerung des Brüdentopfes von Hüningen 1797.

Es war nicht allein berselbe Grund, welcher die Franzosen bewog die Desterreicher vor Rehl zu sesseln, sondern gleichzeitig auch der, einen Theil der Kräfte der Letzteren von diesem Orte abzuleiten, welcher den General Moreau veranlaßte, sein Augenmerk auf die Behauptung des Brückenkopses von Hüsningen zu richten. Der Ersolg zeigte auch, daß die Desterreicher zu schwach waren, um beide Operationen zugleich aussühren zu können, weshalb sie denn die am 27. October 1796 begonnene Belagerung am 16. December wieder ausgaben, die bereits ausgeführten Arbeiten und erbauten Batterien sedoch siehen ließen, und nur bewachten. Erst nach der Einnahme von Kehl wurde das frühere Belagerungscorps durch eine Berstärfung an Infanterie und eine verhältnismäßige Abtheilung schwerer Artillerie, in den Stand geset, seine Operationen wieder zu beginnen.

I. Der Angriff. Die Truppen bestanden aus

19 Bataillonen, unb

34 Escabrons,

unter bem Fürsten Fürstenberg; ber Belagerungsparc enthielt

30 Kanonen,

11 Haubigen und

8 Mortiere.

Da der Brückentopf von Hüningen ein Punct von wenig innerem Raum war, aber mit vielen Defenstonsmiteln versehen, so richteten die Desterreicher sehr zweckmäßig ihr Augenmerk auf die gänzliche Abschneidung und Hemmung der Communikation mit dem linken Rheinuser, denn ohne Unterstützung von dort aus, mußte er bald sallen.

In der Racht vom 25. zum 26. Januar 1797 eröffneten sie eine mit der Front des seindlichen Hornwerks parallel saufende Tranchee.

Ungeachtet der vielen und heftigen Ausfälle der Franzosen, brachten die Desterreicher doch in dem kurzen Zeitraume von 7 Tagen — so lange nur dauerte die Belagerung — 16 Batterien zu Stande, deren Lage an sich nur zwecknäßig zu nennen ist. Besonders zu erwähnen sind:

Die Batterie Rr. I. mit 2 18 Pfündern besetzt, die, obwohl 2000 Schritt von der Rheinbrücke entfernt, doch die Communisation ihrer ganzen Länge nach enfilirte.

Dann Rr.: II., eine Batterie en cremaillère, mit 4 12 Pfünder armirt, welche ben Zweck hatte, die Verbindung zwischen dem Hornwerk auf der Schusterinsel und dem Ravelin auf dem rechten Ufer zu unterbrechen, und

auf 1200 Schritt von diesem Ziele lag, und beren Schüsse, wäre sie näher bei Rr. I. erbaut worden, wenn auch die Entfernung baburch größer geworden, bennoch bestreichender würden gewesen sein.

Ferner Batterie Nr. V. mit 4 30pfündigen Mortieren besetzt, und bazu bestimmt, das Ravelin, von welchem sie 600 Schritt entfernt lag, sowie das Hornwerk zu bewerfen; ihr Feuer muß sehr wirksam gewesen sein.

Die Demontirbatterien Rr. VI., VIII. und X., die erste mit 6, die zweite mit 4 18 Pfündern, und die dritte mit 4 12 Pfündern besetzt, waren auf der richtigen Entfernung von ungefähr 500 Schritt angelegt, und haben gewiß nicht wenig zur baldigen Räumung des Brückenkopses beigetragen.

Die Anlage ber Batterien Rr. XI. bis XVI. ist, obgleich eigenthumlich, boch nicht zu tabeln, benn bes schlechten Terrains wegen, weil sie beinahe alle dieselbe Direction hatten, konnte, hamit ihr Feuer nicht ben vorliegenden schadete, eine jede nur mit 2 Geschüßen besetzt werden, wobei ihr Iweck war, ben Fluß näher als es bisher möglich gewesen, zu bestreichen und das Hornswerf, sowie die Festung Huningen zu ängstigen; und diese Ausgabe scheinen sie auch vollständig erfüllt zu haben.

Ueber die Dauer des Baues der einzelnen Batterien sowohl, wie auch des Feuers aus denselben, ist durchaus nirgends etwas Bestimmtes angegeben, eben so wenig über die Anzahl Schüsse und Würfe, welche während der Belagerung geschahen; wie denn auch ihre Lage gegen die Parallele aus dem Plane nicht deutlich sich ersehen läßt.

Da am 1. Februar die Laufgräben bis auf 80 Schritt an die feindlichen Vorwerke herangerückt waren, so warteten die Franzosen den Sturm nicht ab, sondern erboten sich zu capituliren, was auch gern angenommen wurde.

II. Die Vertheidigung. Von dem Gebrauche der Artillerie ist bei der Vertheidigung gar nichts Räheres angegeben.

Die Franzosen unter dem General Abbatucci, 9 Bataillone stark, sahen wohl ein, daß der Brückenkopf nur dann einer längeren Behauptung sähig sei, wenn sie dem Feinde die vorliegende Gegend streitig machten, und die Fortschritte desselben durch immerwährende Aussälle verzögerten. Sie ließen es daher an letzteren nicht sehlen, wobei namentlich der Aussall am 25. Jan., beim Wiederanfang der seindlichen Belagerungsarbeiten, und die vom 29. und 31. Januar zu erwähnen sind, welche jedoch alle keinen weiteren Erfolg hatten, als den, daß sie den Feind nöthigten, beständig auf seiner Hut zu sein, wenn er nicht zu große Verluste erleiden wollte.

Das Feuer der Belagerten war fortwährend gut unterhalten, und versanlaßte die Belagerer vom 27. Januar an, immer hinter Deckungen zu arbeiten. Einige auf der Schanzeninsel und dem unteren Hornwerke von Huningen aufgestellte Enfilirgeschüße und Mortiere, würden den Desterreichern

bei dem Baue der Batterien Rr. XI. und XVI. sehr beschwerlich gefallen sein und benselben vielleicht gänzlich gehindert haben.

Die Ausfälle wurden durch Artillerie= und Infanterie=Feuer zweckmäßig vorbereitet.

Doch schon am 1. Februar trugen die Franzosen, da ste ihre Communistation mit dem linken Rheinuser der ganzen Länge nach, und zwar durch Kartätschfeuer bedroht sahen, auf Capitulation an, die ihnen auch unter sehr vortheilhaften Bedingungen bewilligt wurde.

## Die Belagerung von Lerida im April und Mai 1810, genommen durch ben General Suchet am 13. Mai 1810.

Die Belagerung von Lerida gehört zu den regelmäßigen und hat mit den übrigen von den Franzosen in Spanien unternommenen Belagerungen das gemein, daß sie ein Bild allgemeiner Besolgung der Bauban'schen Lehren liesert. — Suchet, ein ersahrener General, dem die spätere Einnahme von Tortosa die Marschallswürde verschaffte, stand an der Spize der Unternehmung, und Autoritäten, wie General Valée der Artillerist, und Oberst Haro der Ingenieur, alle drei durch Schrift und That rühmlichst besannt, leiteten den technischen Betrieb.

Die Belagerung ist schon beshalb interessant und belehrend, wird es aber noch dadurch mehr, daß sie, obgleich in vielen Beziehungen als Muster eines zweckmäßigen Versahrens bienend, bennoch zu manchen fritischen Besmerkungen Veranlassung gibt.

I. Der Angriff. Lerida liegt an der Hauptstraße von Arragonien nach Catalonien, am rechten Ufer des Segre, der Cinca und dem Ebro ganz nahe, besitzt eine Steinbrücke und übt durch seine 15—20,000 Seelen starke Bevölkerung sowie durch seine die ganze Gegend weithin beherrschende Lage einen bedeutenden Einfluß aus.

Die Stadt im eigentlichen Sinne liegt längs des rechten Segre-Users, und ist auf eine große Strecke ihres Umfangs durch den Fluß selbst vertheidigt; auf dem linken User war kurz vorher ein Brückenkopf erdaut, der aus einer einfachen Lünette mit Graben bestand, und ein viereckiges Gebäude als Reduit hatte.

Die Enceinte ber Stadt von der Landseite her bestand aus einer Mauer ohne Graben und gebeckten Weg, und zwar zum Theil mit Erbanschüttung versehen und bastionirt, zum Theil von Thürmen flankirt. Ihre Hauptstärke aber lag in dem Schlosse, welches der Stadt fast burchgehends zur Deckung bient, und sie vom Gipfel eines Hügels beherrscht, der nahe an 70 Metres über dem Spiegel bes Fluffes erhaben ift, und beffen höchster Punct ein Thurm von bedeutender Höhe — der Tempelherrnthurm — einnimmt, um ben sich sehr ausgebehnte Gebäube von fester Bauart reihen. Die Befestigung, die ihn umgibt, bildet ein unregelmäßiges Biereck von 250 Metres außerer Seite, welches burch gute Bastionen von 12-14 Metres hoher Escarpe flankirt wird. Die westliche Front ist die einzige welche Graben hat, ba sonst die Mauern frei dastehen, ihr Fuß aber erhebt sich so bedeutend über bas umgebende Terrain, daß sich bem Belagerer kein vortheilhafter Plat für bie Erbauung der Bresch = Batterien barbietet. Die fübliche und östliche Front, welche nach dem Segre und der Straße von Balaguer hin liegen, find auf sehr steilen und fast unangreifbaren Abfällen erbaut. Die nördliche, welche

man die Hulfsfront (Ausfallsfront) nennen konnte, weil sie bie einzige ift, bie unmittelbar auf das Feld hinausgeht, stellt durch ihre bebeutende Höhe und burch die Beschaffenheit bes fast gang aus Felsen bestehenden, also für Laufgraben wenig geeigneten Bobens, einer Annaherung ebenfalls große Schwierigkeiten entgegen. Rur bie westliche Front bietet einen ganz sanften Abfall bar, und ware man im Besitz ber Stadt und bes Forts Garben, welches lettere bie Laufgraben in ben Rücken nehmen würde, so ware man im Stande mittelft eines regelmäßigen Angriffs fich ihr zu nähern. Garben ift auf einem Plateau erbaut, welches auf 600 Metres Entfernung bas meftliche Ende ber Stadt beherrscht. Da das Fort den spanischen Ingenieurs zu schwach und zu klein erschien, so hatten sie noch ein großes Hornwerk angelegt, bessen rechter Flügel sich an den Abhang hinzog, während der linke fich an eine alte Reboute anlehnte. Die Gräben waren in sehr festen Tufstein gehauen und bilbeten eine senkrechte Escarpe und Contreescarpe von von 5 — 6 Metres Höhe, welche für alle Fälle hinreichend schienen; außerbem hatten bie Spanier noch am entgegengesetzten Ende bes Plateaus zwei große Rebouten erbaut, beren eine Pilar, die andere San Fernando hieß, und die 1500 Metres von der Stadt und nur 700 von dem Hornwerk ents fernt lagen.

Alle diese Werke waren in gutem Stande, hatten eine hinreichende Bessatung, geeignete Artillerie und ftanden unter dem Feldmarschall Garcia Condé, einem jungen und thätigen General. Noch sei erwähnt, daß die Stadt auch eine Menge Bauern aus der Umgegend in sich barg, die mit Wassen und Lebensmitteln versehen, im Verein mit der exaltirten Einwohnerschaft viel zur Vertheidigung beitragen konnten.

Die Einschließung war unvollständig; sie reichte auf der Flußseite nur bis zur Brücke, und auf der Landseite nur bis zum Fort Garden, unterhalb beider war alles unbefest.

Es ist ein Haupterforderniß, daß sede belagerte Festung so nahe, so eng und so vollständig, als möglich, eingeschlossen wird, um den Vertheidiger und die darin vorhandenen Hussquellen auf den Platz zu beschränken; dies wird um so nöthiger, wenn die Festung, wie dies hier bei Lerida der Fall war, an einem Flusse liegt. Die Franzosen thaten es nicht, und mußten daher die Communisation der Besatung mit der nahe stehenden spanischen Armce gestatten. Der Grund der Unterlassung war aber nicht Unkenntniß oder Fahrlässisseit, sondern er lag vielmehr in der Schwäche des Belagerungs-Corps, das kaum hinreichte, die Umgegend stromausvärts zu besetzen, und sich dazu noch stets in schlagsfertiger Versassung, die jede weitsäustige Dislocirung gefährlich machte, halten mußte.

Freilich weitläufig hatte die Besatzung ringsum werden muffen, denn die Festung hat eine ansehnliche Länge, und das die westliche Front beschützende Fort Garden ist ebenfalls lang gestreckt, sast ebenso groß als jene, und seine Bittje, Schlachten und Belagerungen.

bominirende Lage, welche viel zur Berstärfung der Festung beiträgt, zwingt die Belagerer, sich von dem Flusse sern zu halten. Daher liegt in diesem Mangel der vollständigen Einschließung zwar kein Borwurf, aber die Folgen wurden sühlbar, und werden es überall werden, wo gegen den angeführten Grundsatz gesehlt wird, oder die Lage der Art ist, daß dagegen gesehlt wers den muß; wie denn die englischsspanischen Belagerungen von Badajoz und Rodtigo hierzu entsprechende Beläge liesern. Doch wenn es, dei der unvollsständigen Einschließung, gar keine Mühe machte, die spanischen Außenposten zurückzuwersen, und die Spanier auf ihre Enceinte zu beschränken, so gereichte dies den letzern eben nicht zur großen Shre.

Bon der Einschließung bis zum Beginn der eigentlichen Belagerung verging die lange Zeit vom 13. bis zum 29. April.

Man nimmt an, daß die Vorbereitungen zur Belagerung gut getroffen sind, wenn man 5 bis 7 Tage nach dem Erscheinen vor der Festung die Lausgräben eröffnen kann; denn in dieser Zeit muß recognoscirt, die Angrisssfront bestimmt, der größte Theil des Baumaterials zu den Batterien der 1. und 2. Parallele gesertigt und der Belagerungsparc zur Stelle sein. Muß der obswaltenden Umstände wegen diese Frist verlängert werden, oder sängt man die Belagerung schon an, ehe die nothwendigsten Bedürfnisse zur Stelle sind, wodurch man dann zum Stillstande in den ersten Operationen genöthigt wird, so thut man besser, sich mit der Berennung zu begnügen, weil man sonst dem Feinde die Angrisssfront verräth, und nicht mit der nöthigen Kraft ausstreten kann, um ihn an der Armirung und den vielen, auf den Wällen vorzunehmenden, Arbeiten zu hindern.

Wenn nun in diesem Falle zwischen Berennung und Eröffnung ber Parallele, die unverhältniß lange Zeit von drei Wochen verstrich, so kann man darüber gewiß keinen Borwurf erheben, wenn man, unter der Borausssetzung, daß obiger Grundsas sicherlich den französischen Artilleries und InsgenieursGeneralen bekannt war, erwägt, daß das Ausbleiben des Unterstützungscorps, worauf Suchet gerechnet, ihn auf seine eigenen, nicht bedeutenden Streitkräfte beschränkte, die er noch dazu zur Bekämpfung der Spanier bei Margales verwenden und also von der Festung entsernen mußte, es also auf diese Weise der Besatung leicht geworden wäre, die Angrisssarbeiten, wären sie schon früher begonnen gewesen, zu zerstören, oder wenigstens auf der bekannt gewordenen Angrisssfront mit Muße alle Vorkehrungen zu tressen.

Wenn sie aber nun diese Zeit dazu verwandten, Faschinen und Schanzkörbe zu machen, genau zu recognosciren, die Leute zu instruiren, Communikationen mit beiden Flußusern des Segre anzulegen, und Kanale, die einige Terrainpuncte überschwemmen konnten, zu verdammen, so war- das eine ebenso nothige als nützliche Arbeit, und es nicht zu thun, ware von ihnen ein unverzeihlicher Fehler gewesen. Der Belagerungsparc bestand aus 40 Geschüßen, deren jedes mit 700 Schuß ausgerüstet war; in der Festung befanden sich 133 Geschüße.

Wenn man annimmt, daß die Festung ausreichend mit Geschüt versehen ist, wenn sie 1½mal so viel besitzt als der Belagerer, so standen die Franzosen also in dieser Beziehung bedeutend im Rachtheile. Legt man dieser Berhältnißzahl zwar auch nicht viel Gültigseit dei, obgleich sie von mehreren Schriftstellern angesührt wird, und als Ersahrungszahl aus vielen Beslagerungen gezogen sein soll, so leuchtet es doch ein, daß man mit 40 Gesschützen, vor einer Festung, die mehr als dreimal so viel besitzt, sehr hausshälterisch umgehen muß, — wenig war es aus jeden Fall.

Die Ausrüstung mit Munition — 700 Schuß pro Geschütz — wäre an und für sich nicht gering gewesen, erscheint aber kaum genügend, wenn man die geringe Zahl von Geschützen mit in Vergleich zieht.

Unsere Grundsäße für die Munitionsausrüstung weichen zwar für die einzelnen Caliber, die resp. mit 1200, 1000, 800, 700 und 600 Schuß versehen werden, von dieser Jahl ab, rechnet man jedoch ein Geschütz ins andere, so ergiebt sich pro Geschütz eine Mittelzahl von circa 750 Schuß; dies gilt aber für einen Parc der, für Festungen ersten Ranges, aus 200 Geschützen besteht.

Die Artillerie vor Lerida war also im Allgemeinen spärlich botirt.

Unter den 40 Geschüßen befanden sich 15 12 = und 16pfündige Kamonen, sowie 19 Morser und Haubigen, für 6 andere Geschüße ist aus dem Bericht die Sattung und das Caliber nicht zu ermitteln.

Rechaltniß doch schon der neuere Grundsat, daß das Wursgeschütz wenigkens in gleicher Anzahl als die Kanonen vorhanden war. Hierbei ist es nicht uninteressant zu sehen, wie sich dieses Verhältniß in der neuern Zeit, ganz umgekehrt von früheren Belagerungen, als nothwendig sestgestellt hat, wes-hald wir hier eine Uebersicht des Verhältnisses der Kanonen zu den Wursgeschützen, wie es bei den hanptsächlichsten und bekanntesten Belagerungen der Fall war, solgen lassen. Dasselbe war

| bei | Bonn            | 1689 | ==        | 7    | : | 1 |
|-----|-----------------|------|-----------|------|---|---|
| £   | Mons            | 1691 | ===       | 5    | • | 1 |
| 2   | Ramur           | 1695 | ===       | 3    | • | 1 |
| *   | Turin           | 1706 | ===       | 21/2 | • | 1 |
| *   | Schweibnit      | 1762 | <b>==</b> | 2    | • | 1 |
| 8   | <b>6</b> 14 4 . | 1781 | عد        | 3    | : | 1 |
| 8   | Balenciennes    | 1793 | eset:     | 1    | • | 1 |
| ,   | Danzig          | 1813 | ===       | 11/4 | • | 1 |
| =   | Philippeville   | 1815 |           | 5    | : | 6 |
| *   | Givet           | 1815 | <b>=</b>  | 1    | • | 1 |

Hieraus erhellt, daß das alte Berhältniß, wo man gewöhnlich ben Parc aus 2/3 Kanonen und 1/3 Wurfgeschüßen zusammensetzte, bei Balenciennes zuerst aufhört, und bei den Belagerungen von 1815 geradezu ein umgekehrtes wird, wozu ber Grund wohl zum Theil in ber häufigen Anwendung ber Casematten in neuerer Zeit, und in ber beffern Einrichtung bes Wurfgeschütes liegen mag; boch wird die Art ber Befestigung, die Lage und Größe bes Plages, die Einrichtung der Werke und die Beschaffenheit des umliegens ben Terrains stets für bieses Verhältniß maßgebend sein, wenn ein beson= berer Parc für eine bestimmte Festung gebildet werben soll. Es ist also bann ein Belagerungsparc zweckmäßig zusammengeset, wenn er ben allgemeinen Anforderungen neuerer Zeit für jedes Terrain und jede Festung entspricht, und in kleinere Theile, deren jeder für sich zu den gewöhnlichen Bedürfniffen ausreicht, zerlegt werben kann. Für diesen Fall besteht er bann aus 5/8 Ranonen, von benen 2/3 kurze und lange 24 Pfünder, 1/8 12 Pfünder, und 3/8 schwerem und mittlerem Wurfgeschüt, von dem 1/3 schwere Haubigen und 2/3 schwere und mittlere Mörser sind; da aber das Wurfgeschüt burch Ent= nahme von Feldhaubigen von dem Belagerungscorps, und durch die leichten Mörser um 2/3 noch vermehrt wird, so übersteigt auch hierdurch die Zahl des Wurfgeschüßes bie ber Ranonen.

Die Franzosen vor Leriba hatten also ziemlich baffelbe Berhältniß.

Das Belagerungscorps war 10 Bataillone, circa 15,000, die Besatzung 10,000 Mann stark.

Wenn man nun, zur Feststellung des Stärkeverhältnisses zwischen beiden, die Festungen zu classissieren, und zu sagen pslegt, daß sich das Belagerungsscorps zur Besatung wie 5:6 oder 8:1 verhalten musse, je nachdem eine große, mittlere oder kleinere Festung angegrissen werden solle, so geht hieraus, mag man nun Lerida zu einer Klasse von Festungen rechnen, welche man will, doch hervor, daß die Franzosen in dieser Beziehung im Rachtheile sich befanden, da sie nicht einmal 1½mal so start waren als die Besatung.

Giebt man nun auch zu, daß man in neuerer Zeit von der Unsehlbarkeit jenes Stärkeverhältnisses längst zurückgekommen ist, und sich z. B. 1815 überall begnügt hat, dreis die viermal stärker zu sein als die Besatung, so hätte doch auch nach diesen neuesten Erfahrungen das Belagerungscorps vor Lerida wenigstens eine Stärke von 30,000 Mann haben müssen. Seine Schwäche hatte denn auch, wie bereits oben angegeben, die unvollständige Einschließung zur Folge, und wären die Spanier nicht so unverantwortlich saumselig gewesen, sondern hätten zur rechten Zeit Aussälle gemacht, die Franzosen würden es gewiß bald schmerzlich empfunden haben, daß sie Belagerung mit zu geringen Kräften unternommen hatten.

Bur Angriffsfront wählten sie die Magdalenenfront, da alle Rucksichten, die sur die Wahl berselben entscheidend sind, für diese sprachen; kein Außenswerf, kein vorgeschobenes Werk war hier vorhanden, und die ersten Batterien

fonnten also in der Rahe angelegt werden, und von Hause aus gegen den Hauptwall wirken. Ferner sprangen hier die Festungswerke mit ihren Spisen ziemlich weit ins Angriffsseld, und konnten daher mit concentrischem Feuer leicht umfaßt werden; der Boden war ebenfalls dem Batteriebau günstig, der Bau und das Fortschreiten der Angriffsarbeiten gesichert, hier war endlich kein Festungsgraben, kein gedeckter Weg, und die Escarpe lag fast dis auf den Fuß bloß, so daß sie von den ersten Batterien in Bresche gelegt werden konnte, und deren Sturm daher wenig Schwierigkeiten in Aussicht stellte.

Keine der übrigen Fronten bot solche Vortheile dar; den Schloßangriff machte ein steil escarpirter Felsboden fast unmöglich, und der Angriff einer der westlichen Fronten, die zwar ebenfalls mit langer Spize ins Feld reichten und guten Boden gewährten, dabei aber mit tiesen Gräben versehen waren, hatte vorher die Besignahme des Forts Garden erfordert.

Man wählte also richtig; doch war dies eben kein großes Verdienst, da die Vortheile dieser Wahl zu sehr in die Augen springen, und man, wie oben erwähnt, Zeit genug zur Recognoscirung und Erwägung gehabt, außerdem aber auch noch die Erfahrung früherer Zeiten, die Möglichkeit der Einnahme der Festung von der Magdalenenfront her erwiesen hatte.

Ueber die Anlage der Depots werden alle Angaben vermißt; boch wenn man erwägt, was es heißen will, ein Belagerungsbepot zweckmäßig einzurichten, so muß man fagen, es ist boch gewiß ein zu viel wichtiger Gegenstand, als daß berfelbe mit Stillschweigen übergangen werden könnte. Denn welche Rücksichten find ba zu nehmen; zuerst bie allgemeinen Bebingungen für die Anlage; es soll von der Festung nicht eingesehen, gegen feindliche Geschosse, gegen Ausfälle, gegen Ueberschwemmungen und Feuersgefahr gesichert sein; es muß also hinter bedenden Gegenständen liegen, oder, wenn biese fehlen, burch die Entfernung — die man bann auf 4500 — 5000 Schritt anzunehmen pflegt — geschütt sein, wonach fich also auch keine Rieberungen ober solche Plate zu seiner Anlage eignen, die an bewohnte Gebäube grenzen, ja nöthigenfalls muffen es selbst Feldwerke beschützen, und endlich muß es möglichst hinter ber Mitte ber Angriffsfront liegen, sowie auch eine mehrfache Communikation mit berselben gestatten. Demnächst handelt es sich um bie verschiedenen Unterabtheilungen, wie den Geschützparc, das Munitionsbepot, das Laboratorium, die Handwerksstätte und das Materialien= und Schanz= zeugbepot, welches wieberum in ein Artilleries und in ein Ingenieurbepot zerfällt. Von allen diesen Anlagen, so wichtig sie auch sind, enthält ber Tert auch nicht die entfernteste Andeutung, weshalb man lediglich auf Bermuthungen und auf die Ansicht bes Plans beschränkt ist, der mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf die Höhe des Kreuzberges als ben Ort schließen läßt, wo bas Belagerungsbepot zu suchen ift. Der Posten bes Kreuzberges liegt aber nur circa 2000 Schritt von ber Festung, und wenn er bas etwa 220 Fuß hohe Schloß nicht ansehnlich überragt, so ift als gewiß anzunehmen, baß bas

Depot weit hinter bem Areuzberge und somit jenseits der Grenzen des Plans zu suchen ist.

Vor Antwerpen, wo alles recht schulmäßig betrieben wurde und neben Parallelen auch die Depots lange im Voraus auf den Plänen in Paris bestimmt waren, lag das Hauptbepot hinter der Mitte des Angriss, aber über eine Stunde entsernt, dann hinter sedem Flügel ein Zwischendepot, etwa 3500 Schritt entsernt und durch das Terrain gedeckt, und beide Flügeldepots communicirten auf verschiedenen Wegen mit den Angrissarbeiten.

Das Berfahren bei Eröffnung ber 1. Parallele hinsichtlich ber Aufstellung ber Posten und ber Bebeckungstruppen vor den Arbeitern, ber Seitenstrupps zur Flankenbeckung und der Postirung einer angemessenen Reserve hinter der Mitte war zweckmäßig, da die Arbeiter hierdurch gegen jede Uebersraschung gesichert wurden. Die Angabe, wo die Arbeiter, welche bewassnete Soldaten waren, ihre Gewehre gelassen, sehlt, obwohl sie um so wünschendswerther gewesen, als es eine Streitfrage ist, ob es besser sei, die Gewehre an das Revers des Laufgrabens zu legen ober sie über der Schulter zu tragen.

Bei Antwerpen war das lettere der Fall und man hat nicht gehört — was man doch glauben sollte — daß es die Arbeiter genirt hat. Bei dieser Belagerung wurden die Bedeckungstruppen ungefähr in derselben Art aufgestellt als bei Lerida, nur mit dem Unterschiede, daß hinter der Mitte und hinter jedem Flügel eine geschlossene Reserve stand, was wohl durch die große Ausdehnung und die Nähe der 1. Parallele veranlaßt gewesen sein mag. Durch eine recht unzwecknäßige Placirung der Bedeckungstruppen zeichnen sich die englisch spanischen Belagerungen aus; sast immer gelangen die Aussälle und in der Regel kam die Bedeckung heran, wenn der Aussall bereits mit dem besten Erfolg gekrönt war.

Die Entfernung ber 1. Parallele betrug nur 350 Schritt, was in jeder Beziehung und namentlich in artilleristischer nicht genug gelobt werden kann, hier aber noch um so mehr Anerkennung verdient, als die Franzosen jeden Augenblick einen kräftigen Aussall der Spanier erwarten mußten, welchen ja seit langer Zeit die Anwesenheit der ersteren vor der Festung bekannt war, und denen es bei der starken Besagung nicht schwer sallen konnte, die Arbeit zu unterbrechen oder ganz zu zerkören und so dem Belagerer empsindliche Berluste beizubringen. Sie rührten sich aber nicht, schossen schlecht — was man jedoch eher verzeihen kann, da auch gute Artilleristen bei Racht schlecht schießen — und die Franzosen brachten bis Tagesanbruch mit ganz unerheblichem Berlust die Parallele zu Stande.

Die Direction der Parallele war gut; sie umfaßte in gleichem Abstande die angegriffene Front; beibe Flügel aber waren unbeschützt und entbehrten selbst jeder Anlehnung; keine Flügelredoute war vorhanden und kein Emplacement für Feldgeschüße angelegt; die Flügel schwebten vollständig in der

Luft, was, einer thätigen Besatzung gegenüber, sicher weniger ungestraft geblieben wäre.

Man kann nicht annehmen, daß den Belagerern die Rothwendigkeit bes Schutes der Flügel unbekannt gewesen sei und deshalb nur glauben, daß sie von Hause aus beabsichtigten, die Arbeiten der ersten Rachst durch Berlangerung beider Flügel später zu vervollständigen, was auch wirklich geschah. Es giedt wenig Belagerungen, wo man nicht Feldgeschütze in Flügelredouten placirt hätte; bei mehreren, z. B. in der von Balenciennes und Kehl, waren auch in der Mitte und selbst noch an anderen Stellen der ersten Paralle auf Platesormen Feldgeschütze zu zweien ausgestellt. Doch ist die Wirksamkeit dieser in der Mitte und anderweit in der Parallele placirten Geschütze in der Regel durch die vorgetriedenen Communikationen sehr beschränkt und für gewöhnlich wohl nur ihre Anwendung auf den Flügeln rathsam. Bei Antwerpen stand hinter sedem Flügel der 1. Parallele eine vollständig ausgerüstete Feldbatterie, und Cavallerie seitwärts hinter einem Epaulement.

Daß der Angriff nicht von vornherein die erforderliche Ausdehnung erhielt, war ein Fehler, den selbst die saumseligen Spanier nicht ganz unbenutt ließen.

Rach ben ganz gewöhnlichen Regeln, die Bastionsfasen ber Angriffsstront noch ricoschettiren zu können, hatte die Parallele von Hause aus links wenigstens dis an den Fluß und rechts dis an den Fuß des Schloßberges geführt, auf beiden Enden aber geschlossen werden müssen, da dann die Besunruhigung des linken Flügels durch spanische Schüßen vom jenseitigen User nicht möglich gewesen, und auch die beiden Aussälle der Spanier aus dem Avance-Carmen auf den linken Flügel, und aus dem Neuthor auf den rechten Flügel, nicht gelungen wären.

Ferner war es ein Erforberniß, sich gegen Unternehmungen aus bem Brudenkopfe sicher zu ftellen und beshalb mußte man suchen, die Brude einzuschießen ober ben Brudenkopf gleich anfangs förmlich einzuschließen. Beibes war nur vom linken Flußufer zu erreichen, und obgleich man nicht gern ben Angriff burch einen Fluß trennt, so war ja, wie der Text angiebt, in der langen Berennungszeit für Trodenlegung bes Flußufers und für mehrfache Communifationen mit beiben Ufern hinreichenb geforgt, so daß es als ein Fehler bezeichnet werben muß, ben Angriff nicht gleich auf bas linke Ufer hinübergeführt und wenigstens bis an die Straße von Tarragona verlängert zu haben, um hier gegen Ausfälle aus bem Brudenkopf gebeckt zu sein, bie bann nicht, wie angegeben, gelungen wären. Dieser Fehler wird um so einleuchtenber, als sich bie Franzosen durch diese Unterlassungesunde des Bortheils ber frühzeitigen Anlage von Enfilirbatterien beraubten. Auf bem rechten Flügel mußte er soweit ausgebehnt werben, um in der ersten Racht schon eine Enfilirbatterie gegen die schädliche Schloßfront anlegen zu können. Statt beffen sette man biesen Fehler einsehend, ein Stud nach bem andern an beibe

Enden der Parallele und fam erst nach vielen Tagen da an, wo man in der ersten ober zweiten Racht hatte sein konnen und muffen. Bei ber Ausbehnung des Angriffs auf dem linken Ufer verdient die zwedmäßige Benugung eines troden gelegten Ranals zur Parallele eine lobende Erwähnung. Es ift übrigens das successive Verlängern der Parallelen in der Belagerungsgeschichte der Frangosen nichts Reues; bas merfmurbigfte Beispiel ber Art liefert bie Belagerung von Bergen op Zoom, wo man aus bem Tagebuche auf recht ergöpliche Beise ersieht, wie die ersten Parallelen täglich und bis zum Schluß ber Belagerung um ein Stücklein zur Rechten und zur Linken verlangert und die Ricoschettbatterien in diese Berlangerungen zu guter lett erbaut wurden, womit man boch in ber Regel anzufangen pflegt. Wenn man bies nun auch bei Bergen op Zoom verzeiht, wo ber Nicoschettschuß noch etwas Reues war, so darf man diese Rachsicht doch nicht auf die im Jahre 1810 geführte Belagerung von Lerida ausbehnen. Auch haben sich die Franzosen wohl gehütet, es bei ben spätern spanischen Belagerungen zu wiederholen, weshalb es scheint, als ob sie bei Leriba ihre Schule burchgemacht hatten.

Der Batteriebau dauerte sehr lange; erft acht Tage nach Eröffnung der ersten Parallele begannen bie Batterien ihr Feuer, obgleich auf unbegreifliche Weise ber Bau burch kein seindliches Feuer gestört wurde; acht Tage hatten also die Spanier die vollständigste Muße, um den Batteriebau zu erschweren und Bertheibigungsmaßregeln auf allen Seiten zu treffen. Dies war nach den in neuerer Zeit so ziemlich allgemein geltenden Ansichten ein nicht zu rechtfertigender Fehler, da man mit Recht die Zeit des Batteriebaues als den schwächsten Moment der Belagerung betrachtet, darüber sobald als möglich hinwegzukommen und die Artillerie, diese Hauptwaffe vor der Festung, in der fürzesten Zeit in schlagfertigen Zustand zu verseten, ist daher ein unerläßliches Bedürfniß. Deshalb stellt man auch jest sehr viel Arbeiter beim Batteriebau an und verlangt bafür, daß jede Batterie — wenn es nicht gerade eine Bresch = oder Contrebatterie ist - in einer Racht fertig werde. Doch die Franzosen benten anders; sie befolgen gerade den umgekehrten Grundsat, stellen höchstens 1/3 bis 1/2 so viel Arbeiter an, als wir, und gestatten dafür eine Arbeitszeit von 37 Stunden. Berückschtigt man, wie billig diese heut noch geltenden reglementarischen Vorschriften ber Franzosen, so muß bas Urtheil über ben langen Batteriebau bei Leriba allerdings etwas gelinder ausfallen, zu entschuldigen ift aber eine Dauer von 8 Tagen unter keinen Umständen und ber Kritik ift es überhaupt gleich, ob das Bersäumnis burch Befolgung reglementarischer Borschriften oder burch irgend eine andere Sache — wenn nur nicht burch Mangel an Arbeitern ober Material und burch sehr schlechtes Wetter — herbeigeführt ist; sie halt sich an die Thatsache und muß daher ben langsamen Batteriebau vor Lerida um so mehr unnachsichtig tabeln, als schon so lange Zeit zwischen Berennung und Eröffnung der Laufgraben verstrichen war und es daher doppelte Pflicht gewesen wäre, burch möglichst

beschleunigte Eröffnung bes Feuers bas erste, wenn gleich unverschulbete, Belagerungsversäumniß wieber gut zu machen.

Sammtliche Batterien begannen zu gleicher Zeit ihr Feuer; es wurde also bemontirt, breschirt, ricoschettirt und mit Bomben geworfen, alles zu gleicher Zeit, während wir es vorziehen, unter dem Schuße der Enfilade und des Bomben - und Ricoschettseuers den Bau unserer Hauptbatterien zu Stande zu bringen.

Das gleichzeitige Eröffnen bes Feuers aus allen Batterien ist eine französische Manier, die bei allen ihren Belagerungen wiederkehrt; das Feuer aus einzelnen Batterien ist bei ihnen verpont und sie schreiben dieser Manier überall das baldige Zumschweigenbringen und Zerstören des Festungsges schüpes zu.

Man muß zugestehen, daß bies unter Umständen burch ein gleichzeis tiges Feuer aus sammtlichen Angriffsbatterien gegen eine einzige Front imponirt und bem in ber Armirung begriffenen Bertheibiger große Berlegenheiten bereitet, aber es begreift sich auch, daß bies Imponiren nur dann seine große Wirksamkeit außert, wenn man ganz unerwartet mit so machtigem, cons centrischem Feuer über die Belagerten herfällt, daß sie außer Faffung kommen und sie also überrascht. Es ist aber einleuchtend, daß bei Lerida, wo man seit 8 Tagen jeden Punct wußte und kannte und wo eine Batterie gebaut wurde, von Ueberraschung nicht mehr die Rebe sein konnte. Beabsichtigt man also ein gleichzeitiges Feuer aus allen Batterien, so bemüht man. sich, sie alle in einer Racht zu vollenden, bringt man jedoch bas nicht fertig und muß man noch mehrere Tage warten, ehe alle Batterien schußfähig sinb, so ift diese Maßregel und also auch die französische zu verwerfen. Man wende nicht ein, daß die Belagerten über einzelne, das Feuer beginnende Batterien mit aller Gewalt herfallen und fie in Grund und Boben. schießen, benn bieser Einwand findet durch die Berücksichtigung ber in der Festung vorwaltenden Umstände seine Erledigung, da man nur daran zu denken braucht, wie wenig Geschütze auf ben Wällen ohne weitere Vorbereitungsarbeiten im Stanbe finb, jeden beliebigen Punct auf dem unerwartet gewählten Angriffsfelde zu bes schießen, wie wenige über Bank schießen und wie wenig Rahmlaffeten aufgestellt find; biese Borbereitungsarbeiten, zu benen noch hundert andere gleich= zeitig auszuführende und alle bisponiblen Kräfte in Anspurch nehmende Arbeiten tommen, erfordern aber wenigstens 24 Stunden Zeit und es müßte wahrlich boch wunderbar zugehen, wenn in dieser Zeit nicht abermals neue Belagerungs= batterien in Thatigkeit getreten waren; und was schadet es denn auch am Ende, wenn einmal eine Batterie zerstört wird, erreicht man boch burch bas frühe Feuer Bortheile, die einem solchen, dem Belagerer in der Regel kaum empfindlichen Berlufte nicht gleichgestellt werben können.

. Man wende ferner nicht ein, daß es nicht angehe, die Batterien mit der I. Parallele gleichzeitig zu vollenden; dies läßt sich nicht minder leicht

widerlegen. Die ersten Batterien sind vorzugsweise Burf- und Ensulivbatterien; erstere brauchen nicht in der Parallele zu liegen, können auf jedem beliebigen, Deckung gewährenden Puncte erbaut werden und haben also mit der Parallele nichts gemein; die Ensilirbatterien sind eben so unabhängig von der Parallele und können häusig gar nicht in dieselbt gelegt werden, weil der Character des Ensilirschusses am Ende eine niedrig bestreichende Bahn und beshalb einen bestimmten Abstand, also unter Umständen eine größere Entsfernung der Batterie, als die Parallele gewährt, erfordert, um wirksam sein zu können.

Bringt man die Ricoschettbatterien auch nicht in der ersten Racht zu Stande, so schadet dies weniger, wenn nur die Enfilade und das Bombenseuer nicht unterbleiben, so ist es nicht schwer, sie alle in der zweiten Racht fertig zu dringen. Ueberhaupt scheint es fast unaussührbar, die Ricoschettbatterien in der ersten Racht zu bauen, man kann sie nicht willsührlich anlegen, sondern muß ihre Schußlinien genau, also am Tage, bestimmen und die Berslängerung der Wallgänge auf dem freien Felde zu sinden, ist nicht ganz einssach und geht nicht sonderlich rasch. Außerdem giebt man doch nicht gern den Bortheil auf, sie in der Parallele selbst, also schneller, gedeckter, und mit weniger Leuten zu dauen; sie sind also mehr an die Parallele gebunden und darum wird man sich in der ersten Racht in der Regel mit den Wurfs und Enstliebatterien begnügen müssen, am Tage darauf die Ricoschettbatterien ihrer Jahl und Lage nach bestimmen und sie sämmtlich in der zweiten Racht bauen.

Es scheint hiernach, daß die Franzosen Unrecht haben, wenn sie die gleichzeitige Eröffnung bes Feuers aus allen Batterien zur unbedingten Borschrift machen und wir finden vor Lerida sogleich eine Bestätigung bieser Ansicht; benn hier waren bie im Centrum gebauten Batterien gewiß weniger ber Zerstörung durch das feindliche Feuer ausgesetzt gewesen, wenn die Wurfund Enfilirbatterien in ber ersten Racht fertig geworden und der Feind auf der Front des Schlosses und . der Unterstadt unaufhörlich, bei Tage und bei Racht, beschäftigt hatten. Im Speciellen mußten also bie Enfilirbatterien IV und VII nebst den Wurfbatterien I und V mit der Parallele fertig werden, sogleich am anbern Morgen ihr Feuer eröffnen und unter ihrem Schupe bie Hauptbatterien bes Centrums gebaut werben, um so bie Spanier, bie nachlässig genug waren, gegen bie Erbauung der 1. Parallele so viel als gar nichts zu unternehmen, für ihre Sorglosigkeit zu strafen. Die Franzosen machten es aber umgekehrt; an bas Enfiliren bachten sie zu Anfang gar nicht und gegen das bominirende Schloß wirkte zuerst nur eine Mörserbatterie von 4 Geschützen.

Als die ersten 5 Angriffsbatterien nach 12 stündigem Feuer zum Schweigen gebracht waren, verging ein Zeitraum von 5 Tagen, ehe sie ihr Feuer wieder, eröffneten, in welcher Zeit man die Batterien ausbesserte, eine Mörserbatterie

für 4 Geschütze und eine Enfilirbatterie sur 2 Haubigen baute und 4 Haubigen hinter einer natürlichen Deckung zum Bewerfen bes Schlosses placirte. Doch wird man versucht zu glauben, daß dies Alles selbst nach französischem Reglement und mit Berückschtigung bes Regenwetters in der Hälfte der Zeit hätte geschehen können. Aber die Franzosen bauten und reparirten 5 lange Tage und Nächte, thaten während dieser Zeit keinen Schuß und ließen sich dabei recht ordentlich von allen Seiten beschießen, weshalb man nicht umhin kann, dies als ein großes Bersäumniß zu bezeichnen. Aber wahrscheinlich herrschte hier wieder die Ansicht vor, das Feuer einzelner Batterien zu versmeiden, da es sonst sich nicht erklären läßt, warum die ohne Borbereitung ausgestellten und durch das Terrain sogar gedecken 4 Haubigen nicht sortswährend das Schloß bewarfen, alle Mörfer, die doch troß der Reparatur ihrer Brustwehren wohl seuern konnten, ganz schwiegen und die französische Artillerie den Spaniern auch nicht das geringste Hinderniß in den Weg legte.

Während dieser Zeit waren ihre Ingenieure aber um so thätiger gewesen, hatten die 1. Paralle nach beiden Seiten verlängert, Communisationen vorswärts getrieben, die 2. Parallele auf circa 150 Schritt zu Stande gebracht, dieselbe durch Anwendung von Sandsäden zur Infanterievertheidigung eingerichtet und mit guten Schützen besetht, welche die spanischen Kanoniere beschießen sollten. Sie beschützen ihre Angriffsarbeiten also durch Infanterie; die Ingenieure eilten der Artillerie voran, die hinten daute, reparirte und nichts von sich hören ließ und beobachteten so ein Versahren, das damals neu, später und die auf die neueste Zeit aber von ihnen stets wiederholt wurde und am merkwürdigsten in der Belagerung von Tortosa hervortrat, wo die Ingenieurs bereits das Glacis couronnirt hatten, während die Artillerie noch immer an ihren Batterien rückwärts baute und noch keinen Schußgethan hatte.

Dies Berfahren ist bem unserigen gerabe entgegengeset; unsere Ingenieurarbeiten werden stets unter bem Schuße ber Artillerie vorgetrieben und wir halten biesen Schuß für eine ber Hauptpslichten ber Belagerungsartillerie und können und um so weniger mit dem Versahren ber Franzosen einverstanden erklären, wenn wir jene so hoch gerühmten Belagerungen von Tortosa und Tarragona lesen und dabei diesen enormen Menschenwerlust sehen, der nur dadurch herbeigeführt wurde, daß 8—10 Tage lang, während welcher Zeit die Ingenieurarbeiten das Glacis bedeckten, auch nicht ein Schuß von der Artillerie gefallen war, die Festungsartillerie also ganz ungestört ihr wohl gezieltes Feuer auf Arbeiter und Laufgrabenwache richten, und darin Tausende tödten konnte. Und was war schließlich das Resultat? Die Ingenieure auf dem Glacis konnten nicht weiter, das ungedämpste Festungsseuer gestattete ihnen seinen Schritt vorwärts, weshalb sie Wirkung der Artillerie abwarten mußten und erst von ihr unterstützt und durch sie beschüßt zum Ziel

kommen konnten. Die Menschen waren also umsonst geopfert, gber bas Genie hatte sich mit Ruhm bebeckt.

Ueber die Lage und Bahl ber Belagerungsbatterien im Allgemeinen ift in ben vorstehenden Bemerkungen bereits einiges gesagt; wir haben gesehen, daß die Franzosen die Enfilirbatterien zu spät anlegten, dies aber theilweise mit dem Fehler der anfänglich zu geringen Ausdehnung der Parallele zusam-Ein Verlegen der Batterien von der 1. in die 2. Parallele fand nicht statt und ware auch ber geringen Entsernung ber 1. Parallele wegen wohl nur für bie Breschbatterie munschenswerth gewesen; ba man aber bie Arbeit scheute, so wurde bies anfängliche Project aufgegeben und ber Erfolg rechtfertigte biesen Entschluß, ba bie 16 Pfünder auch auf 350 Schritt eine vollständig gangbare Bresche zu Stande brachten. Wenn es aber im Tert heißt, daß man die 2. Parallele anlegte, um die Bresch- und Demontitbatterie dem Feuer des Schlosses zu entziehen, so beruht dies wohl auf einem Irrthume. Das Schloß war nämlich 220 Fuß hoch und eine graphische Darstellung bieses Höhenverhaltnisses zeigt, daß die Batterien bis auf 450 Fuß ober 187 Schritt bem Fuße bes Schloffes hatten genähert werben muffen, um bem birecten Feuer besselben entzogen zu sein; die 2. Parallele lag jedoch 400 Meter ober 520 Schritt vom Schlosse entfernt und eine Berlegung ber Batterien in dieselbe hatte biesen baher keinen größeren Schut gewährt. Wenn es ferner im Texte heißt, daß das Schloßfeuer um so weniger gefährlich gewesen, je mehr es bohrend geworben, so kann man auch dies nicht zugeben; benn gegen Ziele von großer Tiefe gegen Truppenmaffen wunfcht man sich wohl einen niedrig bestreichenden Schuß, gegen eine Batterie aber durste ber Bohrschuß gerade am munschenswerthesten sein, weil man boch nur auf nbe ersten Anschlag rechnen kann und jeden Schuß als verloren betrachten muß, ber vor ober hinter ber Batterie aufschlägt; wie benn auch gerabe bic Bohrschüsse ber Batterien am gefährlichsten sind, da die obere innere Kante der Brustwehr von solchen Geschossen am leichtesten burchbrungen und Ges schüße und Bettungen von ihnen am sichersten zerftort werben. Trifft man bafür auch seltener und muß man auch längere Zeit haben, um sich einzuschießen, so hebt bies die größere Wirksamkeit ber Treffer zur Genüge auf und der Zeitverlust kann nicht in Anschlag kommen, da eine Belagerungsbatterie kein bewegliches Ziel ist. Je näher ferner die Franzosen ihre Bat terien bem Schlosse ruckten, besto zerstörender wurde die Wirkung bes feindlichen Wurffeuers; bas Schloß war so hoch und die Entfernung bis zur 2. Parallele so gering, daß ber niedersteigende Aft ber Bombenbahn bei zweckmäßiger Elevation sehr steil ausfallen und die Geschoffe fast unter rechten Winkeln die Batterien, Geschütze und Bettungen treffen mußten. Dies war unter andern auch bei Burgos der Fall und die Engländer hatten die schnelle Berftörung ihrer am Fuße bes Schloffes erbauten Batterien nur der eminenten Wirkung bes Bohrfeuers vom Schloffe zuzuschreiben. Konnten die Franzosen

also die Batterien vor Lerida nicht so weit vorrücken, daß sie dem Schloßseuer ganz und gar entzogen wurden, und bas war wegen der Lage der Ans griffsfront ganz unmöglich, so hatten sie durch ihre Berlegung in die zweite Parallele nur ihre Zerstörung den Spaniern erleichtert, weshalb denn die Angabe des Tertes, daß die 2. Parallele des größeren Schutes der vorzulegenben Batterien wegen (was übrigens auch nicht geschah) erbaut sei, wohl auf einem Frrthum beruhen muß, ben entweber ber Autor ober ber Ueberseper (bie beibe keine Artilleristen waren) begangen hat. Aber ber andere angeführte Grund- läßt fich hören: "baß man bie 2. Parallele baute, um fich mehr ben Puncten zu nähern, wo Bresche gelegt wurde;" nur hatte ber Autor ober Ueberseter sich bestimmter ausbrucken und sagen muffen: um sie mit Infanteriften zu besetzen, welche die spanische Geschützbedienung todten, vorzüglich aber die Aufräumung der Bresche verhüten sollten, und um gedeckte, der Bresche nahe liegende Sammelplätze für die Sturmkolonnen zu haben. Das ift für das Gelingen des Sturms allerdings eine Hauptbedingung, und deshalb war bie Anlage ber 2. Parallele sehr zu loben und bie Belagerungsgeschichte aller Beiten ift reich an Beispielen, welche biese Behauptungen rechtfertigen.

So gelangen vor Babajoz die Stürme auf die Bresche im Fort Christoval vorzüglich deshalb nicht, weil die Laufgräben nicht weit genug vorgetrieben waren und kein Infanterie – oder Kartätschseuer das Aufräumen der Bresche verhindert hatte, weshalb die stürmenden Engländer zwei Mal eine steil escarpirte Bresche fanden, und daher mit vielem Verluste zurückgehen mußten.

Bor Sagunt gelang der erste Sturm der Franzosen nicht, weil sie unterslassen hatten, einen gedeckten Wassenplatz in die Nähe der Bresche vorzustreiben; die Stürmenden mußten im stärksten, seindlichen Feuer eine große Strecke ungedeckt zurücklegen, dabei noch bergan lausen, kamen en deroute und außer Athem an und hatten in dem Augenblicke keine Kräste mehr, wo sie derselben am nothwendigsten bedurft hätten.

Bor Badasoz war in der dritten Belagerung die Parallele, aus der die Stürmenden vordrachen, mehr als 700 Schritt von den Breschen entsernt; da es Nacht war, verirrten sich die Sturmkolonnen auf dem weiten Marsche, erstiegen eine alte Contregarde statt des Hauptwalls und fanden zu Tausenden den Tod, während die Festung auf zwei andern Puncten durch Leiterersteigung genommen wurde, obgleich die Artillerie drei practicable Breschen gelegt hatte, die aber versehlt wurden, weil der Weg dis zu denselben zu groß gewesen und kein gedeckter Sammelplat für die Sturmkolonnen vorgeschoben war.

Die Mörser, welche vor Leriba gebraucht wurden, waren sämmtlich achtsöllige; hätten die Franzosen kleinere Kaliber gehabt, so wären diese von großem Bortheil gewesen; da sie in der zweiten Parallele und in den Crochets der Communikationen sehr vortheilhaft zu placiren waren; außer der Angrisssstant hätte auch die nebenliegende Front des Avancées Carmen mit Erfolg beworsen werden können, weil die Entsernung und Ausbehnung der Ziele sehr

gunstig und Batterien, ja selbst Bettungen nicht erforberlich waren. Während wir unsern Belagerungsparc reichlich mit kleinen Mörsern dotiren, — allein 30 7 pfündige — die sich, wo sie vorhanden gewesen, als sehr zwedmäßig erwiesen haben, ist es bemerkenswerth, daß die Franzosen in allen ihren Belagerungen davon keinen Gebrauch machten, wenigstens ihrer nirgends erwähnt wird; wogegen sie großen Werth auf ein beständig genährtes Infanteriesseuer legten, das häusig das Geschüpfeuer vertreten mußte. Iedenfalls scheint eine den Umständen angemessene Vereinigung des Schüpenseuers mit der Answendung von Hohlgeschossen aus kleinen Mörsern sehr empsehlenswerth, da die Ausstellung der letzteren, selbst in großer Zahl, nebst ihrer Versorgung mit Munition keine großen Schwierigkeiten hat.

In den Belagerungen von 1815 wurden die 7 pfündigen Mörser zu zwanzigen in der Parallele aufgestellt, die Geschoffe in Rinnen gelegt, die auf dem Banket des Laufgrabens ausgehöhlt waren und die Pulverladung in Tonnen ausbewahrt; die in die Böschung des Laufgraben Bankets eingegraben und mit Bohlen ze. bedeckt waren.

Die zweckmäßige ober unvortheilhafte Lage der einzelnen Batterien im Speciellen läßt sich nur nach dem Plane beurtheilen; doch ist dieses schwer, und jedes auf die bloße Ansicht der Zeichnung gegründete Urtheil würde kaum zu rechtsertigen sein. Wenn es auch scheint, als ob diese obn jene Batterie bei richtiger Benutzung des Terrains hätte vortheilhafter angelegt sein können, so sehlen doch alle Angaben der Höhenverhältnisse für die benutzen Terrainpartien, und man thut am besten anzunehmen, daß die Bestagerer an Ort und Stelle die beste Gelegenheit gehabt haben, die vortheils haftesten Anlagepuncte sur die Batterien zu ermitteln. Diese waren folgende:

Rr. I. von 4 8zölligen Mörsern am Ende des rechten Flügels der Parallele gegen das Schloß bestimmt, war sehr nothwendig und wurde ganz richtig zuerst gebaut, hätte aber noch zweckmäßiger in der Verlängerung der östlichen Schloßfront gelegen, wo man sie, ganz unabhängig von der Parallele, durch das Terrain gedeckt, erbauen konnte und nur gegen Aussälle sichern mußte.

Nr. II. von 4 langen 12 Pfündern, eine Demontirbatterie gegen bie rechte Saçe des Magdalenen Bastions, sollte die rechte Schulter desselben zers trümmern oder abkämmen, so daß sie die damit zusammenhängende Flanke sür die Vertheibigung des Bastions Carmen unbrauchbar machte, wosür sie denn auch ganz zweckmäßig lag.

Rr. III. von 6 16 Pfündern war eine Breschbatterie gegen die linkt Face vom Bastion Carmen.

Die Entfernung von 350 Schritt scheint für 16 Pfünder allerdings etwas groß, dieser Abstand wird jedoch durch den Umstand gerechtfertigt, daß man den Fuß der Mauer von hier aus sehen konnte. Man vermißt seider alle Angaben über die Größe des Breschfeldes, so wie über die Dicke und Be-

schaffenheit bes Mauerwerks, weshalb man benn auch von der Bemerkung, daß am 7. und 12. Mai jedes Geschütz täglich 100 Schuß that, und am Abend des zweiten Tages die Breschen practicabel waren, Behuss Beurtheislung des artilleristischen Versahrens keinen Gebrauch machen kann. Rur so viel geht daraus hervor, daß man nicht langsam Bresche schos und es den Artilleristen alle Ehre machte, von Morgens 9 Uhr die gegen Abend 100 Schuß, also wenigstens in 4 Minuten einen, und dabei im seindlichen Feuer, gethan zu haben. Wenn man aber zwei Tage gebraucht und wenigstens 1200 Kugeln verschoß, so möchte dadurch die Behauptung, daß die Entsernung von 350 Schritt sur 16 Pfünder etwas groß war, gerechtsertigt werden, übrigens aber auch der Ersahrungssat: daß man auch mit mittleren Galibern statt mit schwereren zum Ziele kommt, wenn man nur Zeit und Mittel hat, verhältnismäßig länger und schneller zu schießen, hierin seine Bestätigung sinden.

Daß man wirklich im Stande ist, auf gewöhnlichen Breschentfernungen mit langen 24 Pfündern in 8 bis 9 Stunden in Mauern von mittlerer Beschaffenheit eine Bresche zu Stande zu bringen, beweist die Erfahrung bei der Belagerung von Antwerpen.

Rr. IV. von 2 16 Pfündern und 2 6zölligen Haubigen war eine Enfilir und Demontir Batterie.

Ihre Lage und Entfernung waren gut, und die vereinten Zwecke in diesen beiden Beziehungen nicht besser zu erreichen; die Armirung einer Demontir Batterie mit 2 Geschützen erscheint zwar gering und entspricht nicht dem allgemeinen Grundsate, daß man in derselben eine gleiche Zahl von Geschützen der seindlichen Linie entgegenstellen müsse, was hier bei der reichslichen Ausrüstung der Festung gewiß nicht der Fall war; indessen muß man sich erinnern, daß 10 Kanonen schon anderwärts placirt, einige davon demonstirt, und überhaupt nur 15 vorhanden waren.

Mit nur 2 Haubigen zu ensiliren, ist aber sehr auffallend und wenn, wie anzunehmen ist, die Feldhaubigen vom Blokabecorps zur Hand waren, so hätte man gewiß wohl gethan, ein Paar davon in dieser Batterie zu verswenden. Sie waren sicher hier zweckmäßiger angebracht, als auf jenem entstenten Puncte vor dem Neuthor, wo man von zweien dieser Feldhaubigen zur Unterstügung des Angriffs keinen sonderlich guten Gebrauch machte und auch bald mit ihnen wieder abzog. Daß man aus einer und berselben Batterie gleichzeitig demontirte und ensilirte, ist zwar nichts Merkwürdiges, aber wenn es die Umstände (und namentlich die Größe des ausspringenden Winkels des seinblichen Werks) gestatten, stets zu empsehlen. In den Beslagerungen der Franzosen sindet man dieses Versahren häusig wieder.

Rr. V. von 4 8zölligen Mörsern,

Rr. VI. von 2 Haubiten zum Enfiliren,

Rr. VII. von 4 Haubiten zum Bewerfen bes Schlosses, geben zu keiner Bemerkung Veranlassung.

Rr. VIII. von einem 8 Pfünder und einer Haubige war gegen die Felds geschütze auf der Brücke bestimmt.

Die Zusammenstellung ber Geschütze ist schon seltsam; bemnächst war aber ihre Zahl zu gering, um die spanischen zu vertreiben ober die Brückeinzuschießen, weshalb sie es auch nicht fertig brachten, und der Brückenkopserst im Augenblick des Sturms der Breschen mit stürmender Hand genommen wurde. Wollte man den Batteriebau in dem, wie es scheint, weichen Boden auf dem linken User vermeiden, so hätte die Ausstellung von mehreren Feldzeichützen auf Banken in der Parallele, von denen sie nach Erforderniß zurückzgezogen werden konnten, vollkommen genügt.

Auf die große Menschenmenge, die auf zweitmäßige Beise ins Schloß manoeuvrirt wurde, war das Burffeuer von großem Effect. Dies beweist die Rüplichkeit desselben gegen dergleichen kleine und mit starker Besatung x. versehene Werke, wenn nicht bombensichere Räume in Menge vorhanden sind; es hat nicht blos die unmittelbare Wirkung, sondern auch die mittelbare auf das moralische Element, und in letzterer Beziehung den Franzosen vor Lerida die besten Dienste gethan. Nicht minder zu seinem Vortheile sprechende Beispiele liesern die freilich unter andern Verhältnissen unternommenen Belagerungen der französischen Festungen im Jahre 1815, wo das Wurffeuer in wirklich großartigem Style zur Anwendung kam, die Einnahme der Festung herbeisührte und alles Breschelegen unnöthig machte.

Der Entschluß zur Wegnahme bes Hornwerks und ber Redouten Pilar und San Fernando auf dem Plateau Garden wird durch die angeführten Gründe vollkommen gerechtfertigt und ist, so wie die Art der Ausführung, zu loben. Die schon zu Anfange der Belagerung gegen beide Redouten verssuchte Unternehmung schlug sehl, weil man die zum Sturm bestimmten Truppen weder mit Leitern und Geräthen zum Aufräumen der Hindernisse versehen, noch ihnen Arbeiter-Abtheilungen zu letzterem Zwecke beigegeben hatte. Dieses Mal versuhr man zwecknäßiger; die Sturmkolonnen waren stärker, Arbeiter-Abtheilungen marschirten an der Spitze und der Sturm gelang.

Auch der Sturm der Breschen zeichnet sich durch zwecknäßige Anordenungen, richtiges Ineinandergreifen und herzhafte Aussührung aus; starke Rolonnen stürmten und eine Reserve stand unter persönlicher Führung des Obergenerals im Centrum der Belagerungsarbeiten zur augenblicklichen Untersstützung und zum Nachdringen bereit. Daß der Sturm auf den Brückensopf gleichzeitig angeordnet, pünktlich ausgeführt und die Spanier dadurch gleichzeitig in Front und Flanke gedrängt wurden, trug nicht wenig zum glücklichen Ausgange der Unternehmung bei.

Die Belagerungsgeschichte ist nicht dürftig an Beispielen, wo Sturme weniger aus Mangel an Tapferkeit ber Truppen, als aus fehlerhaften Ans

ordnungen miggläckten; vor Allem find ftarte Rolonnen, an ber Spige ent schloffene Leute mit Geräthen zum Aufraumen ber Hinderniffe, geführt burch Officiere, die alle Communifationen und Wege kennen, und eine tuchtige Reserve Hauptbebingnisse für das Gelingen des Sturms. Mit vereinzelten und schwachen Abtheilungen fturmen — wie es auf so merkwürdige Weise die Englander vor Burgos thaten — ist fehlerhaft; die erste zurückgeschlagene Abtheilung entmuthigt die folgende; diese läßt vielleicht auch die Halfte ihrer Leute auf bem Plage, und bie Gefühle ber britten, bie bas unfehlbare Schicksal ihrer Borgänger vor Augen hat, kann man fich benken. In starken Rolonnen ermuthigt bagegen einer ben andern, bas Gefühl ber Rraft und Starfe führt fle vorwärts, und ber etwaige augenblickliche größere Menschenverluft darf bei ber Borauskaht bes sichern Gelingens nicht in Unschlag kommen, sowie nicht als Argument zur Verwerfung des Stürmens mit starken Kolonnen bienen, ba es - abgesehen von ber Wahrscheinlichkeit bes Gelingens überhaupt — noch sehr zweifelhaft ift, ob man bei mehrfach wiederholten Sturmen mit schwachen Abtheilungen nicht eben so viel verlieren würde.

II. Die Vertheibigung. Von der Vertheibigung ist nicht viel rühmliches zu fagen, was um so mehr hervorgehoben werden muß, als es an
Streitmitteln keiner Art sehlte, die Werke ves Schlosses und der Stadt im
guten Stande waren, die Besatung nicht überrascht wurde und vom Feuer
der Franzosen lange genug verschont blieb, um, was zur guten Vertheibigung
etwa noch sehlte, vollenden zu können. Das Tadelnswerthe dagegen wird
sich etwa in solgenden Puncten zusammenkassen lassen:

Der Gouverneur gestatiete einer Menge Bauern aus der Umgegend Einslaß in die Festung, burdete sich dadurch viel unruhige Köpfe und unnütze Brobesser auf, und konnte später, als die Franzosen ihre Belagerungsanstalten gegen das moralische Element der großen Anzahl eingeschlossener und eraltirter Menschen richteten, ihrer nicht mehr Herr werden.

Das für die Festung so hoch wichtige Plateau Garben war vollständig vernachlässigt. Schon bei der ersten Unternehmung der Franzosen zegen die beiden Redouten wurden sie über den Mangel einer angemessenen Besatung, Bewassnung und Grabenvertheidigung belehrt; nichts desto weniger blied Alles beim Alten, und als die Franzosen zum zweiten Mal den Sturm verssuchten, fanden sich dieselben Rängel, sa sogar eine alte, nicht ausgedesserte Bresche im Hornwerk, so daß unter solchen Umständen und bei der überhaupt wenig rühmlichen Bertheidigung die Franzosen wenig Mühe anzuwenden brauchten, sich in einer Rucht in den Besth des ganzen Plateaus zu sehen.

Die saumseligen Spanier fühlten die Größe des Berlustes und schickten sich an, um seden Preis das Plateau wieder zu erobern, als auf einem andern Puncte das Schicksal Lerida's entschieden wurde.

Die Spanier zogen beim ersten Andrange der Franzosen ihre Außensposten in die Festung zuruck, statt sie, wenn sie zu schwach waren, zu verstitze, Schlachten und Belagerungen.

stärfen und Alles aufzubieten, von ben Unternehmungen des Feindes augenblicklich Kenntnis zu erhalten, wodurch es den Franzosen möglich wurde, die Festung in aller Ruhe zu recognosciren, die Buncte sür die Antage der Belagerungsarbeiten an Ort und Stelle zu bestimmen und nur diesem Fehler der Spanier die Möglichkeit verdanken, die erste Parallele auf eine so ungemein geringe Entsernung und unentbeckt zu erössnen. Das die Spanier später Leuchtkugeln warsen und einige Kartätschschüsse thaten, konnte das Berfämmis nicht wieder gut machen; denn Leuchtkugeln reichen kann hin, den Punct erkennbar zu machen, wo gearbeitet wird, wenn man die allgemeine Lage desselben schon weiß, und Kartätschseuer bei Racht hat noch nie die Paralletens erössnung verhindert; ob aber überhaupt gearbeitet wird, das können nur Patrouillen entdechen, die das ganze Terrain um die Festung steißig recognosciren und von Allem sosser Meldung machen. Die Spanier verstießen also gegen eine der wichtigsten Vertheibigungsrogeln und mußten den Freher theuer büsen.

Selbst als die Spanier die Eröffnung ber 1. Parallele erfahren hatten unternahmen sie noch nicht das Geringste gegen dieselbe, und die Franzosen setzen die Vervollständigung und Verlängerung derselben, den Batteriebau, sowie die Ueberführung des Angriss auf das linke Ufer in aller Ruhe sort, da jene 5 Tage lang nicht aus den Thoren kamen und ruhig zusahen, wie täglich neue Arbeiten zu ihrem Verderben ausgeführt wurden.

Ueber die Zulässigkeit von Ausfällen ift viel geschrieben und disputirt worden; große Ausfälle auf große Entfernungen will man nur angemeffen finden, wenn die Garnison verhältnismäßig und außergewöhnlich farf ift, um den Ausfall mit den Operationen einer nahen Entsagarmee in Berbindung zu bringen, die Sicherstellung einer bedeutenden Bufuhr für die Festung nothig ift, eine Aussouragirung der umliegenden Dörfer beabsichtigt wird, oder der Feind für begangene grobe Fehler in der Einschließung bestraft werben soll; kleine Ausfälle merben für schwache Garnisonen gegen bie nicht zu entfernten Belagerungsarbeiten auch in ber erften Beriobe und unter allen Umftanden gegen die feindlichen Arbeiten auf dem Glacis, Die Graben = Descente ic. angerathen. Läßt fich nun auch weber bas eine noch bas andere unmittelhar auf den vorliegenden Fall anwenden, so war die Besatung Lerida's boch keineswegs schwach, die Enthernung der 1. Parallele so nahe, und der Schup ber Flügel burch die Franzosen so vernachtässigt, daß es ficher ben Spaniern gelungen sein wurde, durch mehrfache Ausfälle in ben erften Rächten ben Fortgang der feindlichen Arbeiten fehr zu verzögern. Statt beffen warteten sie so lange, bis die Franzosen in möglichster Sicherheit waren und einen großen Theil ihrer anfänglichen Fehler wieder gut gemacht hatten; bann unternahmen sie endlich nach 5 Tagen den erften Ausfall, fampften zwar hartnäckig, begingen aber wieder ben Fehler, daß fie für feine Reserve ober Unterftützung ber ausgefallenen Truppen gesorgt hatten, so baß biefe, als sie

zurückgebrängt wurden, das Heil in der Flucht suchen, mehrere Gefangene zurücklassen nursten und in größter Unordnung nach der Festung zurücklamen.

Denselben Fehler wiederholten sie auch bei bem 2. Ausfalle, der ihnen allen Muth zu ferneren berartigen Unternehmungen nahm und der lette blieb.

Der Gouverneur beging den großen Mißgriff, daß er nicht eine selbste ständige Vertheidigung des Schlosses einleitete; denn als er einfah, die Stadt nicht mehr halten zu können, mußte er seine ganzen militärischen Krässe im Schlosse concentriren, ohne daß es nothwendig gewesen ware, die Vertheidisgungsmaßregeln in der Stadt, sowie Abschritte und Barricaden berselben gang auszugeden, die dann aber eine solche Lage hätten ethalten müssen, daß sie von den Batterien des Schlosses unterstätzt worden wären.

Ferner gereicht es bem Gouverneur nicht zum Lobe, daß er der Einswohnerschaft einen Zufluchtsort im Schlosse gestattete, wodurch die schnelle llebergade herdeigeführt wurde; war er aber nicht im Stande, dem Stronne der nach dem Schlosse dringenden Menschenmasse zu widerstehen, so entsprang dies aus einem andern Fehler, nämlich aus dem, daß das Schloss nicht seine eigene Besahung hatte, und die Vertheidiger der Stadt auch zur Vertheidigung des Schlosses bestimmt waren, also eingelassen werden mußten. Er hätte steilich die Stadtvertheidiger ihrem Schickale überlassen mußten, aber den großen Vortheil erveicht, die Franzosen zur semilichen Belagerung des Schlosses zu nothigen.

Chenso kann auch der Festungs-Artillerie nicht viel Lob gespendet werden sie ließ ruhig die Parallelen und Batterien bauen, machte sich zwar in der ersten Racht durch einige Feuertöpfe und Kartatschschüffe bemerkbar, ließ aber bann 5 Tage lang nichts von sich hören und wartete den Augenblick ab, wo fie das Feuer ber inzwischen fertig gewordenen französischen Batterien beants worten konnte. Aus Mangel an Munition geschah es nicht, das bewiesen die bei der Uebergabe vorgefundenen Bestände, und da sich dies Verfahren auch, bei anderen Bertheibigungen spanischer Festungen wiederholt, so ist anzunehmen, daß es ein Grundsat der spanischen Artillerie ift, fich nur auf einen Rampf mit den fertigen Batterien einzulaffen, das Zustandebringen berselben aber nicht zu erschweren. Dieser Grundsat ift jedoch fehlerhaft, denn die Bollenbung ber feindlichen Belagerungsarbeiten zu verzögern, erforbert wenig Munition und verspricht Erfolg und Zeitgewinn; das Zerstören ber fertigen Arbeiten aber gelingt selten, erforbert einen großen Aufwand von Munition und hat selbst im Fall bes Gelingens höchstens das Resultat, nach einigen Tagen von Reuem damit anzufangen, Pulver und Geschoffe zu verschießen, also Zeit und Kräfte unnug zu verschwenden. Die Bekampfung ber feinblichen Batterien, namentlich berjenigen, die für den Augenblick am gefährslichsten sind, soll zwar keinesweges als verwerflich hingestellt werden, ihre Berftorung aber als ben einzigen Zweck ber Festungs Mrtillerie zu betrachten, ist nicht zu billigen, benn ber Schaben, den man ben Belagerern zufügt, wird

von diesen bald ersett und steht mit dem Auswand an Mitteln, den solche kleine Ziele namentlich auf größere Entsernung ersordern, in gar keinem Bershältniß. Angemessener erscheint es, den Beginn und den Fortgang der Belagerungsarbeiten, namentlich des Batteriebaues aus allen Arasten zu erschweren, die sertigen Arbeiten aber in der Regel nicht zu beschießen, sondern von den vollendeten Batterien nur ausnahmsweise die gefährlichsten, und zwar dann mit aller Kraft zu besämpsen, alle übrigen aber stets zu beschäftigen.

Den Spaniern gelang es zwar, Geschütze zum Schweigen zu bringen und Batterien zu zerftören, ber Schaben wurde aber bald ersetzt und das Bersäumniß, gegen die Erbauung der Batterien und den Fortgang der Belagerungsarbeiten auch nichts unternommen zu haben, war nicht wieder auszugleichen.

Der Gebrauch der Artillerie hat also das Gepräge des ganzen Berfahrens in der Vertheidigung, die keinen Glanzpunkt aufzuweisen hat, wohl aber durch Bersäumnisse und Fehler sich auszeichnet.

Die Eroberung von Lerida brachte 133 Geschüße, 1 Million Patronen, 1000 Centner Pulver, 10 Fahnen und eine Wenge Magazine in die Sewalt der Franzosen. Die Belagerungsarmee hatte ungefähr 200 Tobte und 500 Verwundete, sowohl während der Arbeiten und Stürme, als während der Gesechte, die vom 12. April die 14. Mai stattgesunden hatten; der Berslust der Besatung dagegen war während der Belagerung etwa 1200 Mann, die Zahl der Gesangenen wird auf 7748 Officiere und Soldaten angegeben.

Die Belagerung von Tortosa im December 1810 und Januar 1811, genommen durch ben General Suchet am 2. Januar 1811.

Rachdem General Such et durch die Einnahme von Lerida und Mequisnenza sich im Besit Arragoniens gesichert sah, und mit vieler Mühe das ganze zur Belagerung von Tortosa erforderliche Material auf dem Ebro bis nach Xerta oberhalb der letztgenannten Festung transportirt war, entschloß er sich, die schon so lange Zeit befohlene und projectirte Unternehmung zu beginnen.

Die Festung Tortosa, 4 Stunden vom Meere entfernt, und 12000 Einwohner zählend, wird vom Ebro bespült und lehnt sich an eine Gebirgskette Sie hat eine bastionirte Enceinte; vor ber ein Theil bas außerste Ende ber hohen Borsprünge bes Gebirgspasses von Alba umgiebt, die sich in ber Stadt selbst endigen, mahrend ber andere bas Stud ber Ebene abschließt, welches sich stromauf= und stromabwärts vom Fuße ber Höhen bis zum Fluß= Zwischen dem Ebro und einer westlichen Gebirgekette, alfo auf ufer erstreckt. bem rechten Ufer, breitete sich eine sehr gesegnete, mit Lanbhäusern, Oliven-, Maulbeers und Johannisbrobbäumen geschmückte und burch mehr als 600 Wasserräber bewässerte Ebene aus. Die beiben Bastione St. Peter und St. Johann auf ber Subseite, find burch eine gemauerte Courtine ohne Erbbebeckung, welche der Halbmond des Tempels deckt, verbunden. Dann fleigt bie Enceinte auf ein Felsenplateau, auf welchem bie 3 Bastione Santa Cruz ober Kreuzbastion, St. Pius und Carmeliter angelegt find, und geht hierauf vom lettern aus in eine tiefe Schlucht hinab bis zu einem steilen und bominirenden Felsen, auf welchem bas Schloß ober die Citadelle steht.

Der Raum; welcher zwischen Schloß und Fluß übrig bleibt, ist durch eine kurze Front geschlossen, und die ganze Seite von dem Carmeliterbastion bis zur Vorstadt und zum Ebro hin durch eine andere vorliegende, jedoch nur theilweise mit Erdwällen versehene Enceinte versehen.

Die Zugänge zum Schlosse werben burch die mit der ersten Enceinte in Berbindung stehenden Werke (das Reduit und Vorwerk der Citadelle) vertheis digt; außerdem aber hat die Rordseite in dem Hornwerke, auch Zangenwerk genannt — Las Tenazas — ihren Schut, welches die Höhe jenseits der Borsstadt front und zugleich das Plateau wie die Ebene beherrscht.

Im Erbfolgekrieg hatte ber Herzog von Orleans Tortosa von der Front der Bastione Santa Eruz und St. Plus aus genommen, doch war nach der Belagerung die angegriffene Seite durch die Erbauung eines Forts verstärft, welchem der Rame Orleans geblieben ist. Diese Front besteht aus einer künette, mit einem in den Felsen gehauenen Graben und gedecktem Wege, sowie aus einem unregelmäßigen Werke auf dem rechten Flügel, welches durch Senkschisse die Ebene am untern Edro beherrscht und in den Rücken nimmt. Die Stadt, welche ganz auf dem linken Edrouser liegt, stand mit dem rechten

burch eine Schiffbrücke in Berbindung, die mittelst eines wohl armirten und gegen den gewaltsamen Angriff gesicherten Brückenkopses gedeckt war, so daß also diese Bermehrung und der Zusammenhang der Werke die Eroberung der Festung viel schwieriger machte, als dies im Jahre 1708 der Fall geswesen war.

Am 15. December erschienen die Franzosen vor der Festung und schon Tags darauf war die vollständige Einschließung möglichst eng zu Stande gebracht, alle Communitationen gesperrt, die Truppen, da wo sie dem Feuer der Festung ausgesest waren, durch Schulterwehren und Erdwerke gedeckt, und die Berbindung beider Ebrouser durch sliegende Brücken gesichert. Dieses lobenswerthe Benehmen machte denn auch allein die so nahe Erdsfnung der ersten Parallele möglich, und stellt sich somit hinsichtlich der Kürze der Zeit, die darauf verwandt wurde, den in dieser Beziehung als Muster bastehenden Belagerungen von 1815 würdig an die Seite.

Schon am 18., also 3 Tage nach der Berennung, singen die Belagerungsarbeiten an, und da jest auch schon der ganze Belagerungspare, sowie
alle Materialien von Mequinenza zur Stelle waren, so kann man erseben,
wie zwecknäßig alle Anordnungen in dieser Beziehung getroffen und wie vollkommen die oberste Leitung des Ganzen war, die wohl einsah, daß schnelle Erössnung der Belagerungsarbeiten nur dann von Bortheil ist, wenn es an
nichts sehlt und man nicht aus Mangel an diesem ober jenem Material zum
Stillstand gezwungen wird.

Im Uebrigen vermißt man jedoch auch hier wleder sebe Angabe über die Art und den Ort der Anlage des Materialiendepots, das wohl, da man auf beiden Usern des Ebro angriff, am besten hinter der Mitte des Angriffs gestegen hätte, wenn hier das Terrain nicht so offen gewesen; daher man es dem wohl nicht hier, sondern vermuthlich ganz auf dem rechten Flügel hinter den Höhen von Orleans — also sehr weit ab zu suchen hat.

Der Text gibt zwar an, daß die Besatung 11,000 Mann stark war und in der Festung 182 Geschütze sich befanden, die gleichen Angaben in Bezug auf das Belagerungscorps sehlen jedoch, so daß man daher außer Stande ist, eine Bergleichung der beiderseitigen Berhältnisse anzustellen; doch so viel ist gewiß, daß Tortosa mit Allem sehw reichlich dorirt war und die Ueberlegenheit der Spanier besonders in der Geschützahl lag.

Gegen die Wahl der Angriffsfront am untern Ebro, wo der leichte Boden den Batteriebau begünstigte und die Werke nicht auf gerader Linie lagen, sondern ziemlich weit und spis vorsprangen, also leicht umfaßt und dabei vom rechten Ufer des Ebro gut enfilirt werden konnten, läßt sich um so weniger etwas einwenden, als hier auch keine vorgeschobenen Werke sich desanden, die etwa den Angriss verzögerten und erschwerten. Ebenso zweis mäßig war es, daß man das Fort Orleans als Vorbereitung zum Angriss unschäusich zu machen suche, da es die angegriffene Front bestrich und den

Angriff in Ruden nahm, und zwar beibes in wirksamster Schusweite von ungefähr 625 Schritt. Mit der Parallele ging man von Hause aus merkwürdig nahe — bis auf 200 Schritt — an das Fort heran, was vermuthlich der hohe Felsen begünstigte, und somit ein Fingerzeig für den relativen Rusen besestigter Höhen und für die Rothwendigkeit einer genauen Recognoscirung sein würde, um solche sich darbietenden Bortheile auch sogleich zu benutzen. Außerdem war hier auch noch eine genaue Untersuchung des Bodens erforderzlich, um auf den großen Bedarf von Sandsäcken nicht unvordereitet zu sein, was in ähnlichen Fällen immer zu empsehlen sein dürste; durch dieses alles aber ließ man noch immer den Feind in Ungewisheit, ob nicht wieder wie im Successionsfriege der Hauptangriff gegen das Kreuz- und Plusbastion ausgessührt werden sollte.

Daß man den Hamptangriff auf Bastion Peter 2 Tage später begann, war vollkommen richtig, da man in der Ebene keinen Spatenstich thun konnte, bevor nicht das bestreichende Fort angegriffen war. Auch hier ging man, unter Begünstigung der dunkeln und windigen Nacht, mit der 1. Parallele bei dem Bastion Peter dis auf 200 Schritt heran, welche bewundernswerthe Kühnheit nur dadurch erklärt werden kann, daß die sorglosen Spanier keine vorgeschodenen Posten, ja nicht einmal eine Patrouille außerhalb des gedestten Beges hatten, der späterhin auch fast gar nicht vertheibigt wurde, und somit den Mangel an Besestigungen in den Wassenpläsen sehr fühlen läßt.

Diese Nachläffigkeit ist unerklärlich und keineswegs baburch zu entschuldigen, daß sie sich früherer Zeiten erinnerten, wo der Herzog von Orleans
von der Seite, wo jest das Fort dieses Namens lag, angegriffen hatte und
glaubten, der Angriff, der jest dort stattsand, sei der Hauptangriff.

Der Scheinangriff that also gute Wirkung, ba er mit Energie geführt, die Spanier vollständig überraschte.

Die erste Parallele lag ferner noch baburch gunstig, daß sie rechts sich an becenbe Höhen lehnte und links an den Ebro, ohne sedoch hier vom Brückenkopf aus enfilirt zu werden.

Daß ber Brüdenbau erst in ber 4. Racht ansing, verdient um so mehr einen Tabel, als der Boden, auf dem ber wirkliche Angriff und der des Brüdenkopses geführt wurde, leicht zu bearbeiten war, und nur allein die Batterien auf dem rechten Flügel, welche auf steinigem Boden und oft selbst auf reinem Felsen zu erdauen waren, die meiste Arbeit ersorderten. Obwohl nun der Bau, als er einmal begonnen, mit Eiser betrieden wurde, dauerte er doch noch so lange, daß erst am 29. December, als 9 Tage nach Erdssnung der 1. Parallele, die Geschübe ihr Feuer begannen, und die Spanier also noch 9 Tage Zeit hatten, ihre Vertheidigungsanstalten zu tressen. Erwägt man dabei, daß sie hinsichtlich des Hauptangriffs vollkändig getäuscht waren und durch die schleunige und nahe Erdssnung der Parallele vor Peter so sehr überrascht wurden, so kann man sich nicht enthalten, den Franzosen hierüber

ernste Vorwürse zu machen; benn welchen Effect hätte es gemacht, wenn sie bie Ueberraschung baburch aufs Höchste gesteigert, daß sie mit der 1. Parallele ein Paar Wurss und Ensilir Batterien beendigt, die am andern Morgen ihr Feuer gegen die Angriffsfront eröffnet hätten!

Durch diese Unterlassungesunde gaben also die Franzosen einen guten Theil der durch die treffliche Einleitung der Belagerung errungenen Bortheile freiwillig wieber auf, und ber Grund, ber fie, die doch in ber Belagerungsfunst mahrlich nicht ohne Praxis waren, zu biesem Berfahren verleitet haben mag, fann nur ber sein, baß ste mit allen Batterien zugleich anfangen, überraschen und imponiren wollten. Das ist freilich eine überall geltende Borschrift, aber sie ist nur bann mit Bortheil anzewenden und nur bann kann man somit überraschen, wenn man im Stande ift, bas Feuer recht frühzeitig anzusangen; vergeht aber wie hier barüber ein Zeitraum von 9 Tagen, sieht der Feind an allen Stellen arbeiten, so ift's mit der Ueberraschung varbei und ba er so ziemlich abstrahiren kann, wie viel und welche Batterien gebaut werben, so wird er gewiß nicht unterlassen, die geeignetsten Borkehrungen zu treffen, um den Fortgang des Baues nach Möglichkeit zu ftoren und gegen die fertigen Batterien mit Rachbruck aufzutreten. Warteten jedoch die Franzosen beshalb so lange, um nicht bas ganze Feuer ber Besapung auf einzelne Batterien zu ziehen, so ist dagegen zu bemerken, daß dies Feuer nicht so sehr zu fürchten ift, wenn man es nur dahin gebracht hat, ein Baar Batterien vollendet und ben Feind überrascht zu haben, benn bieser hat dann überhaupt und namentlich auf der Angriffsfront so viele Arbeiten auszuführen, daß daburch seine ganze Thatigkeit in Unspruch genommen wird, und seine Geschütze kann er in solcher Eile auch nicht gleich auf die Balle bringen, und ohne Borbereitungen, die ihm wenigstens einen Tag fosten, die Mehrzahl berfelben gar nicht so stellen, daß viele berselben die einzelnen Batterien vor der Festung mit Ueberlegenheit hefämpfen. Im schlimmsten Falle ift es auch kein so großes Unglud, wenn einmal eine Batterie jum Schweigen gebracht ober gar demontirt wird, da es dem Feinde viele Mühe fostet und bie anbern in ber Arbeit begriffenen ungestörter ihrer Bollendung naber gebracht werden konnen, auch die Artillerie über ihren schwächsten Moment den Batteriebau leichter hinwegkommt. Hiernach scheint es also feine schlagenben Grunde zu geben, Die die spate Eröffnung des Feuers von Seiten ber Franzosen rechtsertigen könnten, und man muß vielmehr annehmen - was auch bei vielen anderen französischen Belagerungen, selbst bei ihrer vorvorletten von Antwerpen, fich bestätigt -- bag es eine burchgebenbe Manier und ein characteristischer Bug bes französischen Angriffs ift, ber vielleicht in dem Mangel der Uebereinstimmung der Jugenieurs mit den Artilleriften liegt. Denn es ist gewiß merb würdig, wenn man lieft, daß die Ingenieurs den gedeckten Weg couronniren, während noch keine Batterie der 1. Parallele fertig ift, und ebenso muß es wohl fehlerhaft genannt werben, daß die Artillerie die Angriffsarbeiten durchs

aus nicht unterftützen konnte; denn wenn auch bas Feuer ber Spanier, bas burch nichts gebampft ober gestort wurde, sich im Beschießen ber Sappen erschöpfte und vor Lerida ein gunstiges Resultat erfolgte, so kann dies Berfahren boch um so weniger als Muster blenen, ba es sehr große Opfer an Menschen fostete, die sicher vermindert wären, wenn die Artilleric früher mit gewirkt Stætt bessen beschütten ste ihre Angriffsarbeiten burch Rleingewehrseuer, in welcher Beziehung die Tüchtigkeit ihrer Schüßen, die hinter Schießs scharten von Sandsaden feuerten, lobend anerkannt werden muß; wie es benn überhaupt an guten Schützen eigentlich vor keiner Festung fehlen sollte. trat also hier ber ganz merkwürdige Fall ein, daß die Angriffsarbeiten, ftatt unter bem Schute ber Artillerie vorzuruden, bei gang ungebampftem Festungsseuer burch Infanteriefeuer beschützt vorschritten, wobei man sich ber Ueberzeugung jedoch nicht ganz erwehren kann, daß die Spanier ihre zahlreiche Artillerie schlecht gebraucht haben und bas um so mehr, wenn man lieft, daß es ben Franzosen gelang, in so großer Rabe auf mehreren Puncten mit ber flüchtigen Sappe vorzugehen. Ihr Kartatschseuer wirkte selten etwas gegen die Sappenspigen, und bies mochte beweisen, baß selbst bes Rachts bas Bombenwerfen und Ricoschettiren mit schwachen Ladungen wirksamer gegen bie Sappenteten ift als Kartatschfeuer, während es fich auch hier bestätigte, daß am Tage Bollfugeln bas Borschreiten ber Sappenteten am besten erschweren, wenn auch nicht ganz verhindern konnen. Das Schwierigste ift aber immer babei die Placirung ber Geschüße, weil die Nothwendigkeit bas Borschreiten der Sappe zu verhindern, gerade in eine Periode fällt, wo die Beschütze vor dem überlegenen Demontirfeuer größtentheils zuruchgezogen find; bas Borschreiten ber Sappe und bas Feuer ber Demontir-Batterien geniren sich aber gegenseitig, und deshalb wird es nie an Gelegenheit sehlen, einige Geschütze, wenn auch nur vorübergehend, hierfür aufzustellen, wozu 6 Pfünder schon ganz ausreichend find, und leichte 12 Pfünder für den Fall, wenn sich eine genügende Anzahl jener auf den Façen nicht behaupten kann. diese Schwierigkeiten hatten die Spanier nicht; ihre Artillerie wurde nicht befampft, die Artilleristen hatten sich nur vor den französischen Schützen zu hüten, und wenn bies auch eine Berzögerung in ber Geschützbebienung veranlaßte, so bleibt es boch immer nicht zu entschuldigen, daß ste so wenig gegen die Angriffsarbeiten wirkten, und ben Franzosen die späte Eröffnung bes Fewers nicht theurer verfauften.

Die Eröffnung der 2. Parallele erfolgte in gewöhnlicher Art auf der Mitte der Entsexunng zwischen dem gedeckten Wege und der 1. Parallele; die Deckung des linken Flügels berselben auf dem rechten Ebroufer gegen Unternehmungen aus dem Brückenkopf und die Zurückhaltung des rechten klügels des Senkseuers vom Fort Orleans wegen, waren zwecknäßig.

Die gunstigen Erfolge der Aussälle in großer Rahe der Belagerungsarbeiten bestätigen ihren Rugen; namentlich sind es die gegen die Sappenfpisen, welche stets empfohlen werden mussen, da sie nie gut vertheidigt werben. Es wird angeführt, daß die starken Ausfalltruppen zwischen den vielen Laufgräben ihre Kräfte nicht entwickeln konnten; aber dies ist nicht als ein Vortheil der übereilt vorgegangenen Sappen, sondern als eine Folge des empfehlenswerthen Versahrens zu betrachten, die Einschließung so eng und die Angriffsarbeiten so nahe geführt zu haben, da man in ersterer Beziehung liest, daß man das Couronnement nicht weiter fortsetze, um dem Artilleries feuer, das nun eröffnet werden sollte, nicht hinderlich zu werden.

So mußten also die Ingenieure nun doch in ihrem Sturmschritt still halten, um die langsame Artillerie abzuwarten, mit welcher in Uebereinstimsmung zu bleiben, von Hause aus hatte geschehen muffen, ohne daß so viele Menschen geopfert waren, worüber Rogniat eigentlich zur Rechenschaft mußte gezogen werden.

Aber tropbem kann man die Einnahme Tortosa's nur der Artillerie und dem Ingenieurcorps zuschreiben, da sich das ausgezeichnete Talent und die beharrliche Thätigkeit des Artilleriegenerals Valée, ungeachtet der zahlreichen Hindernisse, die er zu überwinden hatte, auß glänzendste offenbarte. Die Ingenieurarbeiten wurden vom General Rogniat geleitet, und zwar mit einer solchen Raschheit und Geschicklichkeit in der Ausschhrung, daß er baburch viel zu dem schnellen Erfolge beigetragen hat.

Die geringen Erfolge ber spanischen Artillerie gegen die fertigen Belagerungsarbeiten bestätigen den Sat, daß ein solches Feuer nicht viel mehr als Munitionsverschwendung ist.

So richtig gewählt auch der Angriff auf Fort Orleans war, und so günstig auch die Parallelen vor demselben gegen die Aussälle auf der Angrissefront wirkten, so scheinen sie doch eine zu große Ausdehnung gehabt zu haben und das um so mehr, als ihre Anlage so viele Opfer kostete, während eine stüchtige und bei Zelten armirte Flankenbatterie — in diesem Falle Batterie I. — gehörig geschützt, vollkommen hinreichend gewesen wäre.

Wie vortheilhaft es ist, wenn man zulett, wo es sich um die Couronnes mentsarbeiten handelt, nur noch ein Paar Geschütze in Thätigkeit hat, zeigt das wirksame Feuer der beiden Geschütze, die den Graben vor Peter bestrichen und die Franzosen zur Anlegung einer förmlichen Descente nöthigten.

Der Brüdenkopf spielt in der ganzen Belagerung eine sehr passive Rolle, wenn man nicht etwa den einzigen mißlungenen Ausfall gleich zu Anfang in Anschlag bringt; er erfüllte seinen Hauptzweck, die Deckung der Brücke, nur von vorn, da sie öberhalb zwar durch die Schloßbesestigung, unterhalb aber durch nichts bewirkt wurde und also nichts natürlicher war; als daß die Franzosen sich bemühten, die Brücke von hier aus zu zerkören, um die Besahung zum Rückzuge zu nöthigen. Daß sie dieses aber nicht gleich von Hause aus thaten, beweist, daß der Brückensopf nicht viel gewirft hat, da es sonst unerklärlich wäre, wie man Angesichts besselben Batterien auf 450 Schritt Entstärlich wäre, wie man Angesichts besselben Batterien auf 450 Schritt Ents

fernung bauen konnte, die gegen die Brücke gerichtet waren und also seine Eristenz bedrohten. Richts desto weniger war er nach dem Text wohl armirt, wie denn auch bei der Einnahme 3 Geschütze sich darin sanden; sollte er aber wohl armirt sein, so mußte und konnte er mehr Geschütze haben, und es ist dies daher wahrscheinlich nur in Bezug auf die gewaltsamen Angrisse zu verstehen, da die rasche Einschließung seine stärkere Besetzung vershinderte.

Das schnelle Berlassen dieses Werks zeigt, daß man einen Brückenkopf am schnellsten zum Fall bringt, wenn man seine Communisation zc. zerstört, während es, wenn eine solche Zerstörung nicht möglich ist, sehr schwer hält, sich seiner zu bemächtigen, besonders wenn er vom andern User wirksam vertheibigt wird. Daß Letteres hier jedoch nicht geschah und die Geschütze der dominirenden Schlosvertheibigung die Franzosen nicht daraus vertrieben, ist unerklärlich.

So hatte also Tortosa, einer 6 monatlichen Halbblocade nicht zu gestenken, eine Belagerung von 17 Tagen und 13 Rächten mit eröffneten Transchen, sowie eine 5 tägige Beschießung ausgehalten. Die Besatung, welche vor der Belagerung 11,000 Mann starf war, hatte sich um 1400 vermindert, da die Zahl der Gesangenen noch 9461 Mann betrug. Der Sieger sand in dem Plaze 182 Geschüße, 30,000 Augeln und Bomben, 1500 Centner Pulver, 2 Millionen Infanteriepatronen und Blei zu 1 Million Flintenfugeln, 10 bis 11,000 Gewehre und 9 Fahnen.

Die Belagerten hatten 20,000 Schuß aus den Geschüßen gethan, sie seuerten während der Stägigen Beschießung aus jedem Geschüß 300 Schuß; die Ausdehnung der Laufgräben betrug in diesen 13 Rächten 2300 Klaster; die ganze Bertheidigung überhaupt aber zeigt, den großen Ausfall ausgenommen, auch nicht einen Glanzpunct, während der Angriff in vielen Beziehungen als Muster dienen kann.

Gebenken wir nun noch mit einigen Worten ber Batterien, so sollen nach dem Tert Rr. I, II und III gegen Fort Orleans bestimmt sein, was von Rr. II nach der Zeichnung und Anlage nicht möglich, da sie gegen das St. Iohannisbastion und das Navelin des Tempels wirkte. Die Kanonensbatterie Rr. I und die Mörserbatterie Rr. III reichten vollsommen aus; Rr. I von 4 24 Pfündern kann wohl nur eine Demontirs oder Breschdatterie geswesen sein, da sie zum Enstligen auf 200 Schritt wohl sehr kleine Ladungen dätte nehmen müssen, wozu leichte Haubigen ausreichend gewesen wären. Rr. II in 2 Abstheilungen, etwas rückwirts und links der Parakele, bestand aus 2 24 Pfündern, 2 16 Pfündern und 2 6 zölligen Haubigen; war sedoch zum Demontiren der linken Fage vom Ravelin des Tempels zu schwach ars mirt, da diese Geschütze auch gezen Bastion St. Iohannes wirkten, und ihnen zu viel Scharten entgegenstanden; die beiden bzölligen Haubigen waren zum Ricoscheitiren der rechten Fage vom Ravelin des Tempels und direct gegen

die linke von Bastion St. Peter bestimmt; gegen die Entsernung von 450 Schritt ist nichts zu erinnern. Daß man diese Batterie nicht in den vorsliegenden Weg legte, geschah wahrscheinlich deshalb, um sie mehr gegen das Fort zu decken, die Wirfung der in den vorliegenden Abhang einschlagenden Rugeln zu annulliken und sich gegen das hinabrollen der oberhald des Weges anschlagenden Hohlgeschosse zu decken, vielleicht auch, weil der Boden oben besser und der Bau dort leichter auszusühren war, als im Wege.

Die Anlage von Rr. III einer Wurfbatterie von 4 10zölligen Mörsern auf 600 Schritt rüchvärts bes rechten Flügels ber Tranchee, wird wohl durch den Bauplat, der am Abhange gedeckt lag, und vielleicht auch durch den Boden bedingt worden sein; sie sollte das Fort Orleans und die Werke des Plates, die den Angriffen der Belagerer am nachtheiligsten sein konnten, mit ihren Bomben zerstören.

Rr. IV im Centrum des Angriffs mit 2 12zölligen Mörsern und 2 bzölligen Haubigen hatte jedenfalls zur Erreichung mehrerer Zwecke, wie Beswerfung des Tempelravelins, des St. Johannesbastions und deren Contresgarde, der großen Kaserne und des Schlosses besser gelegen, wenn ste näher nach dem linken Flügel gerückt wäre; so wie sie war, lag ste auf keiner Kapitale und keiner Verlängerung im wirksamen Bereich der Wursweite; doch hat vielleicht die Rücksicht der Deckung gegen das Fort Orleans ihre isolirte und leicht zu erfassende Lage bedingt.

Nr. V vorwärts der Parallele, war eine Ricoschetts und Demontits batterie von 4 24 Pfündern gegen Bastion St. Peter. Bemerkenswerth ist, daß die Franzosen es vorzogen, ihre Demontirbatterien so zu legen, daß sie die andere Façe gleichzeitig aus derselben Batterie ricoschettiren und den ungesschützten Theil des Mittelwalles zwischen dem Halbmonde des Tempels und des Halbbastion St. Peter in Bresche legen konnten; was sedoch stets von der Größe des ausspringenden Winkels abhängt.

Nr. VI von 4 16 Pfündern vorwärts der Parallele und auf der Berslängerung der linken Façe des Tempelhalbmondes, soll eine Ricoschetts und Breschbatterie gegen das Ravelin des Tempels gewesen sein und dazu mit beitragen, die Doppelcaponiere, welche zur Verbindung der Stadt von dem Kreuzdastion aus mit dem Fort Orleans diente, zu zerstören; es wird jedoch wohl nur eine Demontirs und Ricoschettbatterie wie Rr. V gewesen sein, da es sonst befremden muß, warum man nicht die 24 Pfünder aus Rr. 5 zum Breschelegen nahm.

Rr. VII von 2 8zölligen Haubisen in der Parallele selbst erbaut und zwar an dem linken Ende zunächst dem Ebro, war sehr zweckmäßig gegen das Schloß, den Quai und die Kehle des Brückenkopst angelegt.

Hinsichtlich aller dieser, außer der Breschbatterie Rr. XII, auf dem linken Ufer befindlichen Batterien, muß man sagen, daß gegen Bastion St. Iv- hannes, das doch den Angriff vor Orleans bestrich, zu wenig geschah, daß

bagegen bas Ravelin bes Tempels genügenb und Bastion St. Peter ganz wirksam beschoffen wurde, was mit dem beabsichtigten Angriff ganz im Einstlang stand.

Rr. VIII von 4 8zölligen Mörsern, auf dem rechten Ebroufer und dem rechten Flügel ber Parallele, bestrich als Enfilirbatterie sehr gut die ganze Front.

Rr. IX von 3 24 Pfündern und 2 6 zölligen Haubipen, war nicht minder gut ruchvärts der Parallele als Demontir- gegen Halbbaftion St. Peter und Ensilirbatterie erbaut.

Nr. X aus 6 12 Pfündern und 2 6 zölligen Wörsern bestehend, war eine Demontirbatterie gegen die Kehle des Brückensops, die Brücke, die rechte Façe des Halbbastions St. Peter und die Quais. Doch ware hier zu tadeln, daß die Schußlinien der unter einem Winkel angelegten Batterie sich freuzten, da der Rauch der Geschüße von der Flanke und Front der Batterie sich gegensseitig vor die Scharten lagerte, in die Scharten drang und so das Nichten erschweren mußte, odwohl man doch ganz füglich die Flanke auf den andern Flügel legen konnte.

Rr. XI von 2 10 zölligen Mörsern war, obgleich sie ausschließlich gegen bas Schloß gerichtet, doch in der großen Entsernung von 1560 Schritt angeslegt, da doch, um den 10 zölligen Bomben mehr Fallkraft — die aber immer noch nicht weit her ist — zu geben, 1200 Schritt vollsommen weit genug waren, dazu auch viel Ladung erforderlich, und die Zerstörung der Lassete und des Geschüses bei anhaltendem Feuer zu erwarten war; doch werden ein Paar Bomben wohl auch das Schloß, das 260 Schritt lang und 100 Schritt breit war, erreicht haben.

Rr. XII von 4 24 Pfündern, die eigentliche Breschbatterie, war im ges deckten Wege auf 60 Schritt in 36 Stunden erbaut, und so vorzüglich angeslegt, daß sie von keinem seindlichen Feuer erreicht werden konnte, weshalb sie also auch eingedeckt gewesen zu sein scheint; innerhalb 7 Stunden bewirkte sie zwei sehr practicable Breschen in einer Breite für 12 Mann in der Front. Iwei Tage vorher wurde schon der Mineur an das Bastion angesetz, und die Frucht seiner Arbeit war es vorzüglich, was die Spanier zur Ukbergabe brachte, nachdem der Platz nur 13 Rächte offene Trancheen ausgehalten, die den Franzosen den geringen Berlust von 400 Mann brachten.

## Die erste Belagerung von Badajoz im April und Mai 1811 burch die Engländer unter Marschall Beressorb.

Badayoz ober Badajoz ist eine am linken Guadianaufer liegende, stark befestigte Stadt; der hier 600 Schritt breite Fluß bespült ungefähr den vierten Theil der dadurch fast unangreifbar werdenden Festungswerke.

Diese bestehen an der Sandseite aus 8 großen, gut gedauten Bastionen, mit einem brauchbaren gedeckten Wege und Glacis, aber unvollendeten Raves velinen; alle Bastionen sind revetirt und die Escarpen höher als 30 Fuß. Auf dieser Seite liegen 2 abgesonderte Außenwerke, deren eines Pardaleras, 240 Schritt entsernt ein Kronenwerk ist, dessen tiese Escarpen einen schmalen Graben einschließen, das andere hingegen, Picurina, eine 480 Schritte von der Stadt entsernte Redoute ist.

Auf dem durch die Vereinigung. des Rivelas ober Rivillas und der Guadiana gebildeten nordwestlichen. Winkel steigt ein 120 Fuß hoher Verg mit einem alten Schlosse empor, dessen Fronten kahl, schwach und theilweise bestreichbar sind; es bildet einen Theil der Umfassung des Plazes.

Der innere Schloßraum ist bedeutend, boch waren nur 2 ober 3 Feldsgeschütze auf seinen Wällen im Stande und selbst auch diese ohne eigentliche Brustwehrbeckung. Ihm gegenüber liegen auf der andern Seite der Guadiana, 600 Schritt entsernt und fast in gleicher Höhe mit ihm die Christoval-Berge, von denen, da der Wallgang oder der innere Schloßraum sich gegen die Guadiana abschacht, alle seine Theile einzusehen sind. Um deshalb zu verhindern, daß der Feind nicht hieraus dei irgend einem Angriff auf die Stadt Bortheil ziehe, ist darauf ein Fort mit 20 Fuß haher Escarpenmauer angelegt, das beinahe ein Vierest bildet. Die 720 Schritt lange Brückenverhindung zwischen der Stadt und dem Fort Christoval kann sehr leicht bestrichen werden.

Am 20. April fam Wellington beim Belagerungsheere an, um Babajoz sofort belagern zu lassen, wenn nicht länger als 16 Tage nach Gröffnung ber Laufgraben zur Eroberung gebraucht würde, da sonste Soult die nöthigen Kräfte gesammelt und den Entsat unternommen haben konnte. Mehrere der brauchbarsten Ingenieur Disciere und Wellingtan selbst muntschten eine der Sübfronten anzugreisen, und es ist and nichtzu läugnen, daß bei iben vorshandenen Mitteln an Material und Truppen dieser Angriss der beste gewesen wäre. Da man aber, um dagegen vorzugehen, erst das Außenwert Pardazleras nehmen mußte, weil sonst die Belagerer gezwungen wurden, die Laufgräben entsernter als gebräuchlich anzulegen, wozu, abgesehen von den Arbeitern, 4 Tage gehörten, und man dann noch 18 Tage sur Badajoz bedurste, so unterblieb dieser Angriss und es wurde ein anderer Entwurf zum Angriss auf das Fort Christoval vorgeschlagen, der auch die Genehmigung Wellington's erhielt, so daß, nach einer von ihm am 22. April selbst vorgenommenen

Recognodeirung, dem Marschall Beredford die Führung der Belagerung überstragen wurde.

Doch durch das plotliche Steigen der Guadiana vom 23. zum 24. April auf 7 Fuß, wurde die Tonnenbrücke weggerissen und so die Verbindung des Beressord'schen Corps mit Portugal unterbrochen; erst am 29. ward durch eine sliegende Brücke diese wieder hergestellt und am 1. Mai kam jene vollsfändig zu Stande.

General Stuard schloß am 4. Mai Babajoz auf bem linken Ufer mit 5000 Mann ein; eine fliegende Brücke wurde über die Guadiana unterhalb der Capamündung geschlagen und Verdindungswege um die Festung angelegt. Erst am 8. Nai geschah die Einschließung auf der nördlichen Stadtseite durch den Generalmajor Lumley. Die Geräthe und Materialien zum Christoval-Angriss beschränkten sich auf 500 Spaten, 2000 Sandsäck, einige Planken und eirea 200 Schanzkörbe. Die Geschüpmittel bestanden aus:

3 metallenen 24 Pfündern mit 300 Schuß und

2 achtzölligen Haubiten = 200 = ;

bas Belagerungscorps aus

einer brittischen Brigabe, zwei portugiesischen Bataillonen und einem Landwehrbataillon, zusammen aus eirea 4000 Mann.

In der Nacht vom 8. zum 9. Mai begann der Angriff gegen die brei abgesonderten Werke zugleich; der Scheinangriff auf Pardaleras bestand in der Wiedereröffnung der alten französischen Laufgräben von Serra del Biento, sowie in dem Bau einer Batterie von 4 Kanonen; der falsche Angriff gegen Picurina war fast ein ähnliches Unternehmen auf eine 1080 Schritt davon entsernten Hohe. Zum wirklichen Angriff auf Christoval wurde auf 540 Schritt eine Batterie Rr. 2 gedaut für 3 24 pfündige und 2 8 zöllige Haubigen, außerdem aber auch ein 120 Schritt langer Laufgraben. Die Batterie wurde erst am 11. sertig, außerdem aber noch in der Nacht vom 10. zum 11. eine andere Rr. 4 sür 3 12 Pfünder und eine Feldhaubige auf 480 Schritt Entssernung vom Brückensopfe gebaut, um für die Folge den seindlichen Ausschlichen begegnen und die Guadianabrücke bestreichen zu können, wobei die so geoße Entsernung wohl in den Terrainschwierigkeiten ihren Grund gehabt haben mag!

Die Breschbatterie Rr. 2 begann ihr Jeuer umb zwar die Kanonen, um die Flanke bes Forts zu durchbrechen, die Haubsten aber, um es zum Schweigen zu bringen; doch renssirten sie nicht, sondern erhielten durch bas seindliche hestige und wohlgezielte Feuer von Christoval und einer im Schlosse erbauten Batterie einen Verlust von 3 demontirten Kanonen umd einer Haubitze, der sie, zum Neubau einer Batterie Ar. 1 sier 4 Geschütze, links dicht neben Ir. 2, veranlasse, die als Rr. 4 für 4 Geschütze, von denen zur Schlosus front bestimmten genommen werden sollten.

Da am 12. Mai das vor Christoval stehende Corps außer der Landwehr bis auf 1800 Mann reducirt war und außer Stande sich befand, nebst den geforderten Arbeitern die Laufgrabenwache zu stellen, so geschah hier nichts von Bedeutung.

Auf dem linken Flußufer wurde der falsche Angriff, um die Aufmerkfamkeit bes Feinbes abzulenken, gegen Parbaleras fortgesett. An 10. Abends wollte Marschall Beresford den Angriff auf der Sudseite des Schlosses eröffnen, boch ba nach eingezogenen Rachrichten ein zum Entsat ber Testung bestimmtes Corps bereits auf bem Marsche sich befand, so gab er dies auf und ließ dagegen alle Vorrathe über die fliegende Brude vom linken auf das rechte Ufer bringen und alles zum Abzuge bereit halten. Da jeboch bie Rachrichten, die am 12. eintrafen, glauben ließen, daß ber Feind nur Miene mache und nicht ernstliche Absichten beim Vorrücken habe, so befahl ber Marschall am Abend des 12. jum 13., die Laufgraben gegen bas Schloß in ber Ebene am linken Guadianaufer zu öffnen. Man war bereits bis Mitternacht thatig gewesen, als der Befehl einging, die Arbeiten wieder einzustellen und die Belagerung aufzuheben, da Marschall Soult bereits mit einem Corps bis Lerena vorgerückt, und um ihm bei Balverde mit hinreichender Macht widers stehen zu können, die Vereinigung aller Kräfte nothig war. Am 13. Mai wurden alle Batterien eingerissen, in der Racht vom 15. alle nicht fortzubringenden Vorräthe verbrannt und in der vom 15. zog die lette Division ab, womit die Belagerung ein Enbe hatte.

Von dieser 5 tägigen Belagerung sagt Jones: "wegen der unzulänglichen Mittel ist es ein Glück, daß des Feindes Vorrücken die Aushebung der Beslagerung bewirfte, weil ohnedem in frastlosen Versuchen viele Menschen geopsert und doch nichts ausgerichtet worden wäre"; ein französischer Berichtserstatter sagt: "Ainsi sinit ce siège, entrepris avec des sorces sussisantes, mais mal dirigées", und es scheint, daß Beide in ihrer Art Recht haben.

Die Artilleriemittel, welche die Englander hatten, waren freisich gering, ebenso die Mittel des Geniecorps; aber wenn man bedenkt, daß der Platsschwach besetzt war, seine schlechten Werke von der letten Belagerung her noch nicht wieder von den Franzosen hergestellt waren, daß, als die Englander die Tranchee vor dem Fort Pardaleras eröffneten, noch 600 Mann von der Besatung und 200 Arbeiter darin arbeiteten, der Gernison schon die Lebensomittel verkürzt wurden, und die Einwohner derselben seindlich gestinnt waren, serner, daß die englische Armee aus Kerntruppen bestand, mit denen man wohl einen Sturm unter diesen Umständen wagen konnte, — so kann man auch den Franzosen nicht Unrecht geben.

Daß man englischerseits den wahren Angriff gegen das Fort Christoval, welches das Schloß einsah, richtete und damit zugleich Scheinangriffe gegen das Fort Pardaleras und die Redoute Picurina verband, um mit

Unterstützung vom erstgenannten Fort das Schloß der Stadt und somit diese selbst besto sicherer und leichter zu nehmen, war gut zu nennen.

Rur mußten vor bem Fort so viel Wurfgeschütze als man auftreiben tonnte (und die Feldhaubigen konnten ja bazu benutt werden), vereinigt, gegen bie Brude eine Enfilirbatterie angelegt und in das Werk mindestens zwei Breschen gelegt werden, so daß man das, was hiernach an Geschüßen noch übrig war, für Die Scheinangriffe verwenden konnte, mit denen man aber auch naher heran gehen mußte. Eine ftarke Rette von Tirailleuren mußte sich ferner ben Werken bis auf Gewehrschußweite nahern, um die feindlichen Kanoniere zu erschießen und bem Feinde so viel als möglich zu imponiren. Auf diese Weise hatte man die Batterie für 3 24 Pfünder und 2 8zöllige haubigen in der Grabenverlangerung der rechten gage gegen das Fort Christopal viel ungestörter, statt in drei Rächten in zweien und vielleicht auch näher als auf 540 Schritt anlegen können; den britten Tag aber mußten die Breschen gelegt und in der Racht der Sturm begonnen werden, welcher wahrscheinlich um so eher gelungen ware, als ihn bie Belagerten gar nicht erwarteten. Außer den Breschen mußte das Fort in der Rehle bestürmt und gegen bas Fort Parbaleras und die Reboute Picurina Scheinangriffe gerichtet werben, die man bei gunftigen Auspieien in wirkliche verwandeln konnte. Sämmtliche Sturmkolonnen waren mit Leitern zu versehen und zur Unterbrechung ber Communifation des Forts Christoval mit dem Plaze, eine besondere Rolonne gegen die Berbindungslinie beider zu dirigiren, welche zugleich gegen ben Brudentopf zu agiren hatte.

Rach der Einnahme vom Fort Christoval erhielt man einen Zuwachs von Beschüßen, die man sogleich zu den weiteren Operationen gegen das Schloß benußen konnte und wenn man auf dieses in der fünften oder sechsten Racht den Sturm wagte, so ist wohl die größte Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß man in den Besitz des Platzes gelangte, ohne mehr zu verlieren, als bei der sehlgeschlagenen Belagerung, welche 750 Mann kostete.

## Die zweite Belagerung von Badajoz im Mai und Juni 1811 burch die Engländer.

Rach dem Siege von Fuentes de Honor gab Wellington aus Elvas am 19. Mai den Besehl, ungesäumt die Vorbereitungen zur erneuerten Beslagerung von Badajoz zu beschleunigen.

Denn obgleich die Berbundeten eine entschiedene Uebermacht gegen Soult errungen, so ließ sich doch befürchten, Marmont könnte sich, sobald der Angrissauf Badajoz ernstlich würde, zum Entsat dieser Festung gegen den Tago wenden. Da indeß die Belagerung vor 11 Tagen nicht zu unternehmen war, weil das Fuhrwesen zum Transport der Geschüße, des Materials ze. durch die letzten Hin- und Hermärsche sehr gelitten hatte und dringender Ausbesserungen bedurfte, sowie ferner der Marschall Soult gewiß alle seine bereiten Streitkäste sammeln und in wenigen Tagen mit dem Tagoheer vereinigen konnte, wodurch die vereinigte Macht der Britten und Portugiesen wieder sehr überlegen wurde, so mußte jedes Unternehmen auf Badajoz so rasch als möglich unternommen werden. Nach reisslicher Ueberlegung wurde daher am 22. Mai der Entschluß gesaßt, im Allgemeinen den letzten Angrisssplan wieder zu verfolgen und das durch die Ersahrung als sehlerhaft Anerkannte daran zu verbessern. Diese Abänderungen waren:

- a) eine allgemeine Vermehrung der Angriffsmittel, um somit dem Mörserund Kanonenseuer der Festung begegnen zu können;
- b) die Bertheilung der Officiere und Leute einer brittischen Artilleries Compagnie unter die portugiesischen Artilleristen, um somit das Geschützseuer wirksamer zu erzeugen;
- c) die Verbindung der Batterien Nr. 1, 2 und 4 durch Laufgräben, und endlich
- d) die Vornahme des Beginns der beiden Angriffe zu gleicher Zeit, um nicht die Aufmerksamkeit allein auf einen Punkt zu lenken.

Am 25. Mai bewirfte General Haston mit seiner 7. Division die Einsschließung am rechten Guadianauser ohne allen Verlust; auch wurde zugleich die sliegende Brücke in den Stand gesetzt und die sonstigen Vorräthe und Materialien in die dazu bestimmten Depots gebracht. Am 27. brach die 3. Division von Campomajor auf, ging oberhalb der Stadt durch die Fuhrt und vereinigte sich mit dem Einschließungscorps am linken User. Das Insgenieurcorps stand unter dem Oberstlieutenant Fletscher und dem Capitain Squire, der den Christovalangriff leitete und da 26 24 Pfünder, 4 16 Pfünder, 6 8 zöllige und 4 10 zöllige Haubigen vorhanden waren, so wurden für den Christovalangriff:

12 24pfbg. } Kanonen und

2 8zöllige } Haubigen,

von benen die lettern als Mörser gebraucht wurden, bestimmt,

für ben Schloße ober Subangriff aber:

14 24pfbg. Kanonen unb

4 8zöllige } Haubigen;

alle Geschütze waren metallene aus Elvas und gleich den übrigen Vorräthen portugiesisch.

An Materialien waren vorhanden:

3500 Stud Schanzzeug,

60000 = Sanbfade,

600 = Schanzkörbe, einige Faschinen und eine angemessene Menge farkes Bau- und Plankenholz.

Das Belagerungscorps vor Christoval bestand aus:

ber 7. brittischen Division,

bem 17. portugiesischen Regimente und

ber Landwehr von Tavira-Lagos; im Ganzen aus 5000 Mann,

das Belagerungscorps des Schloffes dagegen aus:

der 3. und der portugiesischen Division unter General Hamilton, zusammen aus 12,000 Mann.

Rachdem nun am 29. Mai alle Anstalten soweit gediehen waren, um die Laufgräben eröffnen zu können, wurde am folgenden Abend, um des Feindes Aufmerksamkeit vom wirklichen Angriffspunct abzulenken, ein falscher Angriff gegen Pardaleras unternommen und in der Nacht und am Tage dars auf noch mit dem Auswersen sortgesahren.

In der Nacht vom 30. zum 31. wurde die Parallele gegen den Südsangriff durch 1600 Arbeiter und 1200 Mann Deckungstruppen ausgeführt, zugleich aber auch der Christovalangriff durch 1200 Arbeiter und 800 Mann Deckungstruppen unternommen.

An Batterien wurden bei letterem zugleich in Angriff genommen:

Eine Batterie Rr. 1 für 5 24 Pfünder, zur Bestreichung der Schloßvertheidigung und Dämpsung ihres Feuers, hatte dieselbe Lage wie bei der vorigen Belagerung, kam aber erst am 2. Juni zu Stande, weil der Erdboden keine horizontale Lage der Bettungen gestattete und daher erst gesprengt werden mußte; die Brustwehr wurde durch Wollsäcke zu Stande gebracht.

Die Batterie Nr. 2, mit derselben Lage wie früher, lag auf 480 Schritt vom Fort und sollte 3 24 Pfünder und 2 8zöllige Haubisen erhalten, die Kanonen die blasliegende Christovalstanke in Bresche legen und die Haubisen gegen die Bertheidiger im Allgemeinen wirken.

Eine Batterie Rr. 3 lag rechts rudwärts von der vorigen und sollte 4 24 Pfünder erhalten mit der Bestimmung, die Brustwehr und Vertheidigung des Forts Chirstoval zu vernichten.

Eine Batterie Rr. 4, gleichfalls mit der früheren Lage, war 840 Schritt vom Brückenkopfe entfernt und für 4 16 Pfünder, sowie 2 als Mörser zu gebrauchende 10zöllige Haubigen bestimmt, um die Guadianabrücke zu bestreichen, die Verbindung zwischen der Stadt und dem Fort Christoval zu hindern und Ausfälle abzuweisen; diese Haubigen sollten nach Umständen theils gegen tas Fort Christoval, theils gegen den Brückenkopf und das sehr entfernte Schloß dienen.

In der Racht vom 31. Mai zum 1. Juni geschah der Ansang zur großen Breschbatterie vor der Parallele auf dem Südangriff gegen das Schloß für 14 24 Pfünder, 4 8 zöllige und 2 10 zöllige Haubigen auf 960 Schritt.

In der vom 2. zum 3. Juni wurden alle Batterien bewaffnet, die am Morgen des 3. halb 5 Uhr ihr Feuer begannen, wobei jedoch eine Haubitze in Nr. 2, eine Kanone in Nr. 3 und eine Mörferbettung unbrauchbar wurden.

In der Nacht vom 3. zum 4. ward beim Südangriff der Lausgraben rechts fortgesetzt und der Ansang zu einer Batterie Nr. 6 für 7 Geschütze auf 780 Schritt gemacht, doch wurde am 4. selbst eine Kanonenlassete in Nr. 2 und eine Kanone in Nr. 1 wieder unbrauchbar.

In der Nacht vom 4. zum 5. wurde die Batterie Rr. 6 fertig, 7 Gesschüße aus Nr. 5 dahin gebracht, die ihr Feuer am Morgen des 5. begannen, welches guten Erfolg hatte.

In der Batterie Nr. 1 wurde eine Kanone durch das eigene Feuer uns brauchbar.

In der Racht vom 5. zum 6. wurde der Laufgraben in der Südfront wieder rechts verlängert und eine Batterie Nr. 7 auf 612 Schritt angelegt, für 7 eiserne von Elvas zu erwartende Kanonen.

Beim Christovalangriff wurde Rr. 1 mit einer Kanone und zwei Haubiten, sowie Rr. 2 mit einer Kanone verstärft, dagegen die Haubitsmörser aus Rr. 4 abgefahren, und da das Feuer aus Rr. 3 ganz ohne Wirkung war, die Geschütze nach Rr. 1 und Rr. 2 gebracht, um die unbrauchbaren zu ersetzen, die Batterie aber selbst eingerissen.

Der Feind beschoß die Batterie Rr. 6 und 7 vom Fort Christoval mit einer Haubige und einer Kanone, und verursachte denfelben großen Schaden.

Da beim Christovalangriff ber leitende Ingenieurofsieier in der vergangenen Racht die Bresche untersucht und deren Brauchbarkeit gemeldet, so wurde beschlossen, diese in der Racht zu stürmen; doch mißglückte die Ausssührung, weil die Bresche, da der Feind den Schutt aufgeräumt hatte, unerskeigbar war.

Beim Südangriff fam am 7. Morgens die Batterie Rr. 7 zu Stande und 3 von Rr. 5 dahingebrachte Kanonen begannen zu breschiren; beim Christovalangriff blieben nur noch 7 Kanonen und 2 Haubigen in den Batterien Rr. 1 und 2 brauchbar. Um 8. Juni wurden von den aus Elvas angekommenen eisernen Geschüßen 3 in die Batterie Rr. 7 gebracht.

In der Racht vom 9. zum 10. sand ein abermaliger Sturm auf das Fort Christoval statt, aber trop des entschlossenen Angriffs war die Berstheidigung sehr standhaft, so daß er, der außerordentlichen Menge von in den Graben hinabgeworfenen Bomben, Handgranaten, Pulversässern und Brandsförpern wegen, wieder nicht gelang.

Rach dem Mißlingen dieses Sturmes beschloß Wellington am 10. um so mehr die Belagerung auszuheben, als nur noch 8 Kanonen und 2 Haus bizen gegen Christoval und 12 gegen das Schloß brauchbare Geschütze vorshanden waren, und auch die Nachricht einging, Marmont und Soult wären zum Entsat der Festung in Anmarsch. Am 12. wurden die letzten Geschütze und Vorräthe zurückgebracht und die Belagerung ganz ausgehoben.

Der Berluft ber Berbunbeten betrug:

an Tobten 9 Offic. und 109 Mann,

s Verwundeten und Gefangenen 25 s 342 s
zusammen 34 Offic. und 451 Mann.

Un Munition wurde verbraucht:

14369 24pfbg. Kugels | Schüffe, und 1134 16pfbg. | Schüffe, und 103öllige | Granatwürfe. 2079 8zöllige |

Obgleich es ein großer Vortheil gewesen ware, außer ben 6 8zölligen und 4 10zölligen Haubigen noch einige Mörser unter den Belagerungszeschüßen zu haben, so waren doch andererseits auch 26 24 Pfünder und 4 16 Pfünder bei zweckmäßiger Benußung zum Demontiren und Breschelegen der zum Angriff ausersehenen Werke hinreichend. So schlecht das Material der Artillerie war (von den Geschüßen sollen 18 undrauchdar geworden sein), so wenig die 10zölligen Haubigen, welche als Mörser dienten, diesen Iweckerfüllten, so mußten doch die 16,000 Kanonenschuß und 2781 Wurf, welche geschahen, hinreichen, das Gelingen des Sturms vorzubereiten.

Den Scheinangriff gegen bas Fort Parbaleras hatte man fich ersparen tonnen, ba bie beiben Angriffe gegen bas Schloß und Fort Christoval die Auswerksamkeit bes Feinbes, wenn er sie in der Nacht entdeckte, genug getheilt hatten.

Unter den Batterien gegen das Fort Christoval war eine auf 900 Schritt, um die Defensen von demselben zu vernichten, also viel zu weit zu diesem Zwecke angelegt; sie hatte, wie der Ersolg zeigte, keine Wirkung und ging ein. Die eine Breschbatterie gegen das Schloß war beinahe auf 800 Schritt von demselben angelegt, also auch diese etwas weit, weshalb denn eine

andere von 7 Kanonen noch näher bis auf 612 Schritt an das Schloß gerückt wurde. Obgleich die Engländer es aus der ersten Belagerung noch wußten, wie schwierig des Erdmangels wegen der Batteriebau vor dem Fort war, so hatten sie sich doch diesmal hierauf, wo die Franzosen noch die wenige Erde fortgeschafft hatten, wieder nicht gehörig vorgesehen, was schon daraus erhellt, daß der Batteriebau vier Rächte dauerte. Daß von Hause aus eine Batteriegegen die Brücke angelegt wurde, um die Verbindung der Stadt und des Forts zu unterbrechen, war zu loben.

Was ben Angriff und die Anlage ber Batterien im Allgemeinen anlangt, so ist es nicht zu begreifen, weshalb man auf alle mögliche Weise nur bahin strebte, sich zuerst und so schnell als möglich bes Forts Christoval zu bemächtigen, wozu boch auch andererseits wieder die Verzettelung der Geschüße gewiß nicht sühren konnte. Man hatte 12 24 Pfünder in dem Angriffe des Forts; diese mußten in einer Batterie vereinigt, auf dem Flecke, wo Batterie 2 stand, also auf 480 Schritt, aufgestellt und damit das rechte Bastion, sowie die zurückgezogene kurze Flanke in Bresche gelegt werden, während sämmtliche 10 Haubisen das Innere des Forts bewersen mußten, um dasselbe unsicher zu machen, die Geschüße daselbst zu zerstören, die Arbeiten der Belagerten zu hindern, und vorzüglich des Rachts das Aufräumen der Bresche unmöglich zu machen. Diese beiden Batterien mußten in einer Racht mit Sandsäcken erbaut werden; denn zwei Tage unausgesetzen Keuers würden bei guter Wirstung vollständig hingereicht haben, die Breschen zu legen, worauf dann am Abend des zweiten Tages sogleich der Sturm beginnen mußte.

Dadurch daß die Engländer die Schloßattaquen unternahmen, ohne das Fort zu besitzen, geriethen sie in den Nachtheil, mit der Breschbatterie nicht so nahe an das Schloß herangehen zu können, als es im andern Falle möglich war, wobei sie auch jest noch bei der weitern Entsernung der Batzterien den Schaden hatten, daß diese von dem Fort aus durch ein frei hinzgestelltes Geschütz ensilirt wurden.

Es wurde indest immer noch schnell genug die Mauer des Schlosses niedergeschossen, doch zeigten sich die Engländer insosern als große Reulinge, als sie, um die feststehende Erdwand nieder zu schießen, sich nicht der Granaten bedienten. Daß man gegen das Schloß nicht eine Haubisbatterie anzgelegt hatte, um die vielen Arbeiten, welche die Belagerten dort noch vornahmen, zu hindern; ferner, daß nicht mindestens noch gegen die linke Flanke des dem Schlosse zunächst liegenden Bastions eine Ricoschettbatterie angelegt wurde, war sehr zu tabeln.

Es wird bei dem Sturme auf das Fort Christoval nicht erwähnt, ob die Rehle angegriffen worden; ist dies nicht geschehen, so war es ein großer Fehler, wie auch der, daß die Sturmleitern zu kurz waren und also der Sturm mißläng. Die Breschen waren aufgeräumt.

Iwar auf beibe Breschen, nicht auf die Rehle; doch wurden die Engländer nach zweimaligem Versuche wieder zurückgeschlagen, obgleich sie bereits die Breschen erstiegen, weil sie den Franzosen, nach deren eigenen Angaben, Beit gelassen hatten, hinter den Breschen wieder alle nur erdenklichen Hindersnisse, ja sogar auch neue Brustwehren, zu erbauen, und jede selbst immer wieder von Reuem auszuräumen. So mußte also nach 12tägigen großen Anstrengungen die Belagerung wieder ausgehoben werden, mit einem Verluste, wie schon bemerkt, von 34 Officieren und 451 Mann.

Meisterhaft war die Vertheidigung der verhungerten Franzosen; Geschicklichkeit und eine unermüdliche Thätigkeit zeichneten sie in jeder Beziehung aus. Was das seindliche Feuer zerstört, wurde sogleich wieder hergestellt; die Bresichen jede Racht unter dem seindlichen Feuer aufgeräumt, und so wie das Feuer der Belagerer irgend etwas nachließ, arbeiteten 5—600 Mann im Schlosse an Retranchements.

## Die Belagerung von Tarragona im Mai und Juni 1811, genommen am 28. Juni 1811 burch ben Marschall Such et.

Nachdem auf zweckmäßige Weise die projectirte Belagerung Tarragona's durch die Beseßung vieler besestigten Posten gegen Unternehmungen der spanischen Armee im Felde gesichert, in der Nähe der Festung Hauptdepots für alle Belagerungsbedürfnisse angelegt, sowie die Communisationen zwischen den bereits eroberten Festungen Lerida, Mequinenza und Tortosa sicher gestellt waren, blieben dem Marschall Suchet zur Belagerung von Tarragona noch 20,000 Mann, worunter sich nur 14,000 Mann Insanterie besanden, außerdem ein Belagerungsparc von 66 Geschüßen, wovon jedes mit 700 Schuß ausgerüstet und worunter 24 24 Pfünder und 18 Mortiere waren.

Tarragona liegt am Meere und zwar am Ende der Höhen, durch welche die Flüsse Gaya und Francoli getrennt werden. Die Stadt erhebt sich auf einem freistehenden Felsen von ziemlich bedeutender Höhe, welcher nach drei Seiten, nämlich nach Nord, Ost und Süd steil abfällt; auf der West = und Südwestseite dacht sich das Terrain nach dem Hasen und dem Francoli hin sanst ab.

Die Oberstadt ist von alten Mauern umgeben, welche oberhalb jener steilen Abfälle stehen; eine zweite unregelmäßig bastionirte Enceinte folgt ben Rändern der lettern; überdieß waren die Oftseite und die große Straße nach Barcelona burch 5 Lünetten gebeckt, welche eine an bas Meer sich anlehnenbe Linie bilbeten, mahrend zwei andere große Lünetten bie Rordseite becten. Diese beiden Fronten zeigten bem Belagerer nur nachte Felsen, auf welchen die Ausführung ber Belagerungsarbeiten außerst schwierig gewesen sein wurde, während die Front des Francoli eine sanft abfallende und angebaute Flache, sowie einen tiefen, für die Arbeiten geeigneten Boben barbot. Die Unterstadt, welche sich hier an ber innern Bucht bes Hafens ausbreitet, war nach bem freien Felde hin durch das Königsfort (Fort Ropal), ein mit Baftionen versehenes kleines Viered gebeckt, welches 300 Toisen von ber Enceinte ber Oberstadt und 200 vom Meere entfernt war. Das Fort selbst, sowie bie Unterstadt, war von einer zweiten Enceinte umgeben, welche sich auf der einen Seite an die Oberstadt, auf der andern an den Hafen anlehnte, und durch zwei regelmäßige Bastione und einige andere Werke vertheibigt wurde und beide Stadttheile, Ober- und Unterstadt, bilbeten zusammen ein großes Parallelogramm, welches zweimal so lang als breit war. Die Catalonier, welche seit bem Verluste Barcelona's in Tarragona bas einzige Mittel zum Berkehr mit Cabix, Valencia und ben Engländern sahen, hatten die eben angegebenen Befestigungen beshalb auch bedeutend vermehrt und verstärkt. Mündung des Francoli war durch eine Redoute auf dem linken Ufer deffelben gebeckt, sie sollte eines Theils ber Stadt ben Weg jum füßen Baffer sichern,

wenn die Belagerer das durch die Wasserleitungen kommende Wasser abgehalten haben würden, andern Theils ben Hafen und Ankerplat beden und beshalb war bieses Werk, welches eine weit vorspringende Spipe bildete, mit der Enceinte der Unterstadt durch eine lange, dem Meere parallel laufende Linie verbunden worden, welche burch die fich in derselben befindenden Prinzen-Lünette verstärft wurde; endlich waren auf dem Hafenbamme Batterien ans gelegt, um die Rehle dieser neuen Werke zu vertheidigen. Was inbessen hauptsächlich die Festigkeit Tarragonas vermehrte, war die Erbauung eines neuen Forts auf dem Plateau Olivo, einem Puncte, welcher ebenso hoch liegt wie die Stadt und nur 400 Toisen von derselben entfernt ift. Die Besetzung desselben hatte den doppelten Zweck, die Festung gegen eine beunruhigende Annaherung zu sichern und den Angriffsarbeiten, welche bie Belagerer etwa gegen die Rord = oder Westseite vornehmen wurden, in den Ruden zu nehmen. Das Fort hatte die Gestalt eines unregelmäßigen Hornwerks und in der Front 200 Toisen Lange; die Graben, welche 40 Fuß breit, 20 Fuß tief und in ben Felsen gehauen waren, hatten einen zum Theil fertig geworbenen gebeckten Weg vor fich; eine mit Schießscharten versehene, an eine mit Sturmpfählen besetzte Mauer sich anlehnende Gallerie schloß die Kehle. lettern befanden sich zwei Thore, welche burch Redans vertheibigt wurden; die rechte Seite ber Befestigung war noch nicht ganz beendet, aber ein Abhang von 200 Fuß Tiefe ersette bas Fehlenbe zum Theil; die Flügel und die Rehle des Hornwerks wurden durch das Feuer der Festung wirksam be= Innerhalb jenes großen Werkes befand sich auf ber rechten Seite strichen. ein Reduit, welches wiederum die Form eines kleinen Hornwerks hatte; auf bemselben war ein Cavalier mit 3 aus Rasematten seuernden Geschüßen ans gelegt, welche bas Plateau und bie Tiefen bes umliegenben Terrains mit ihrem Feuer weithin bestrichen. Das Bastion bes linken Flügels war von den übrigen Theilen ber Befestigung durch einen mit Brustwehr versehenen Graben getrennt und bilbete auf diese Weise eine Art Reduit; das Fort Dlivo hatte gewöhnlich 1200 Mann Besatzung und war mit ungefähr 50 Geduten armirt.

Berückschigt man, daß die Festung eine sehr große Ausdehnung hatte, daß sie fortwährend durch die englische Flotte unterstütt wurde, daß nach der Einnahme noch 337 Geschüße, 15,000 Gewehre, 1500 Centner Pulver, 40,000 Lugeln und Bomben, 4 Millionen Patronen und eine Besatung von 10,000 Mann in derselben sich vorsanden und es an keinerlei Ausrüftungsbedürsnissen in Tarragona dis zum letzten Augenblicke sehlte, so war die dem Marschall gestellte Aufgabe gewiß keine leichte. Das Berhältniß zwischen der Besatung und dem Belagerungscorps war anfangs nicht so sehr ungünstig; Suchet war doppelt so stark, die Flotte aber konnte nicht daran verhindert werden, fortwährend der Festung Verstärfung zuzusühren, wodurch das Vershältniß ungünstig wurde.

Haben auch die neueren Belagerungen gezeigt, daß man nicht immer drei, vier und mehr Mal stärker zu sein braucht als der Feind, so ist doch anzunehmen, daß man an Truppen wenigstens überlegen sein müsse, und das waren die Franzosen nicht immer. Deshalb konnte die Einschließung auch nicht vollständig bewirkt werden und nur dadurch ist die Wöglichkeit der oft wiederholten Ausfälle zu erklären. Mangelhaste Einschließung ist aber jederzeit schädlich und das war es auch vor Tarragona.

Der Belagerungsparc war ferner nicht stark genug; die Spanier waren fünfsach überlegen, und nennt man es schon ein günstiges Verhältniß, wenn man in der Festung  $1^{1}/2$ mal so viel Geschüße hat als die Angreiser, sowie ein sehr vortheilhastes, wenn man im Plaze doppelt so viel hat als die Belagerer, so solgt daraus, daß Suchet auch in dieser Beziehung im Rachteil stand. 700 Schuß pro Geschüß ist nur eine mittelmäßige Dotirung sür eine Festung wie Tarragona es war, da man im Allgemeinen pr. pr. 1000 Schuß rechnet.

Die für die Wahl der Angrissfront am Francoli aufgeführten Gründe sind ganz triftig, denn eine schmale, leicht vorspringende, weit zu umfassende, unvollständig flankirte Front, ein unbedeutendes, redoutenartiges Werk vor derselben und der schönste Boden zum Bau der Batterien sprachen unbedingt für dieselbe; auf der Nordfront lagen die Werke auf fast ganz gerader Linie und wäre auch hier der Boden ebenso günstig gewesen, hätte hier auch kein Fort Olivo gelegen, so würde man trot der Flankirung des Angriss durch die Flotte sich doch für den Francoliangriss erklären müssen, weil nichts schwerer ist, als die Bekämpfung einer weit gestreckten Front, deren Werke auf gerader Linie liegen, worüber die Belagerungen von Lille und Olmüt belehrende Beispiele geben.

Rach ber Beschreibung war Olivo ein redoutables Werk mit 1200 Mann Besahung und 50 Geschühen, und einen solchen Posten läßt man freilich nicht gern in der Flanke. Wenn gleich die Entsernung Olivo's von der westlichen Front der Oberstadt circa 1500 Schritt, von der Mitte des Francolisangriss circa 2000 betrug, so flankirte es doch den lettern Angriss, und wenn dies auch nicht wirksam geschah, so war das Fort doch für den Angrisssschapen schon ihre ersten Communisationen vor dem Francoli gegen das Fort ensilirt sahen und, wie der Text sagt, keinen Schritt zum Angriss thun konnten, bevor sie nicht im Besit desselben waren. Es unschädlich zu machen, war daher eine Hauptbedingung und es würde nur die Frage zu erheben sein, ob man dies durch Besitznahme des Werks oder durch anhaltendes Wurfs und Enstlichener, welches die Oertlichkeit gestattete, so wie durch eine enge Einschließung erreichen konnte. Bedenkt man nun, daß die Besahung von Tarragona erst kürzlich wieder durch 4000 Mann verstärft war und die täglich

abgelösten stets frischen Truppen im Fort auch eine ansehnliche Stärke hatten, baß bagegen das Einschließungscorps nur schwach zu nennen und die Belagerungsgeschüße, namentlich das Wurfgeschüß, nur in geringer Zahl vorhanden, also eine permanente Detachirung gegen das Fort nicht rathsam war, so dürste der Entschluß, sich in Bestz dieses Werkes zu sezen, vollständig gerechtsertigt sein. Die Franzosen hatten es aber mit den Engländern auf dem Meere und mit den Spaniern vor dem Francoli und Olivo zu thun; alles drei auf einmal zu besämpsen, war wohl für die disponiblen Mittel zu viel und der Ersolg zeigte auch, daß sie ihre Kräste überschätzt und sich auf den successiven Angriss, d. h. erst auf Olivo und dann auf die Francolissont beschränken mußten. Hiernach zersällt die Belagerung in vier Theile, nämlich: die Unternehmung gegen die Flotte, gegen Olivo, gegen die Francolissont und endlich gegen die Houptsesung.

I. Die Unternehmung gegen bie Flotte.

Die Flotte nimmt hierbei einem so untergeordneten Posten ein, daß wir nur mit wenigen Worten ihrer zu gebenken brauchen. Ihr Effect war fehr gering; fle schoß viel, aber traf wenig, that den Franzosen wenig ober gar keinen Schaben, wurde mit ein Baar schwach armirten Batterien vom Angriffsfelbe fern ges halten und hatte nur bas Berbienft, fortwährend Munition und Besagung in die Festung zu führen, was man ihr freilich nicht verwehren konnte. hatte so wenig Respect vor ihr, daß die Mehrzahl der Rustenbatterien offene und nicht geschloffene Berke waren, und nur eine war eine große Revoute, welche bereits in der Racht vom 7. zum 8. Mai tracirt wurde und 2 24 Pfünder erhielt, und dies wahrscheinlich weniger aus Beforgniß vor der Flotte und beren Landungen, als vor Ausfällen ber Spanier, doch wurden alle trop des heftigen Feuers der Flotte in furzester Zeit vollendet. Es ist dies aber gar nichts außerorbentliches; die Geschichte weist viele ähnliche Beispiele ber Unwirksamkeit von Flotten gegen Forts zc. auf, wie z. B. die englische gegen Walchern 1809, Antwerpen 1814, die russische gegen Anapa, Warna, Edernförde 1849 und Sebastopol 1854; überall war der Effect gering, und dies dürfte beweisen, wie unsicher das Schießen von Schiffen gegen Kustenforts ift, wenn biese durch ihre Lage nur einigermaßen gesichert find. Vor Tarragona waren bie 4 Ruftenbatterfen mit 24 Pfündern und Morfern armirt; lettere And gerade nicht unrecht angebracht, wonn sie von schwerem Caliber find, um den ganzen Schiffsboben nebst Berdeck zu durchschlagen; aber ba man natüelich die steh bewegenden Schiffe nicht viel trifft, so muffen sie steis die Minberzahl ber Geschütze bilden. Besser sind 24 Pfünder Ranonen und noch beffer 25 pfündige Bombenkanonen ober Haubigen, die im Caliber etwa ben 8 zölligen französischen gleichkommen und befanden sich lettere im Parc, so ware es zu wünschen gewesen, daß man sich berselben gegen die Schiffe bedient hatte, was gewiß von großem Rupen gewesen wäre; doch reichte man mit ben Geschützen aus, da ste die Flotte fern hielten.

## II. Begen Dlivo.

Während man die Flotte beschoß, den ganzen Francoli couronnirte, (bas heißt ben Laufgraben wie ein Couronnement führte, um fich gegen bie Enklade ber Flottengeschütze zu sichern), was alles in ben ersten Tagen, also in nicht zu langer Zeit geschah, versaumte man, wie vor Tortosa, mit der Parallele am Francoli gleichzeitig einige Wurf-Enfilirbatterien, die gegen die Befestigungen langs des Strandes von großer Wirksamkeit gewesen waren, zu bauen, und sette die Einschließungstruppen vor Olivo, 10 Tage lang ben mit vielem Muth unternommenen spanischen Ausfällen aus, ohne auch nur bas Geringfte gegen biefes Fort zu unternehmen, obgleich die Dertlichkeit hier die Anlage tüchtiger und wirksamer Enfilirbatterien gestattete. War man auch noch nicht barüber flar, was man zuerft beginnen und durchführen wollte, so mußten diese Batterien, die immer genutt hatten, gebaut werben, ftatt ben Spaniern 10 Tage lang Gelegenheit zu Ausfällen und noch viel langere Zeit zu allen Borfehrungen zu laffen. Endlich nämlich, nachdem der Francoliangriff am 20. Mai eingestellt war, wurde nach 17 Tagen vor Olivo in der Nacht vom 21. zum 22. Mai eine Art erfte Parallele eröffnet, der Angriff mit der Sappe durch die Felsen unter ben größten Mühseligkeiten vorgeführt, und ber Bau ber Batterien auf faft nacktem Felsboben nach 5 Tagen, am 28. Mai vollenhet. Das war freilich lange und wird burch ben schwierigen Bau einigermaßen entschulbigt; indeß leuchtet es nicht ein, warum die Wurf- und Enfilirbatterien, die gewiß boch früher fertig waren, nicht gleich nach ihrer Beendigung bas Feuer begannen, um bem schwierigen Bau ber nahen Breschbatterie Luft zu machen; sie mußten gerabe bas Feuer auf sich ziehen, um es von letterer und ber Contrebatterie Aber von dem Grundsat, immer erft mit allen Batterien zugleich anzufangen, wichen die Franzosen nicht ab; sie machten es ebenso vor Tortosa und haben auch noch vor Antwerpen nicht anders verfahren.

Die Batterien selbst waren folgende:

- 1) Rr. V eine Wursbatterie von 3 szölligen Mörsern auf eirea 600 Schritt. Die Rothwendigkeit eine besondere Parallele für sie gebaut zu haben, leuchtet nicht ein; sie hätte noch besser gedeckt hinter dem Hügel oder eben so gut auf der linken Seite des Angriss gelegen; für die Wirkung war es ganz gleich, während die Armirung der Batterie und das Versorgen mit Munition, sowie Schutz gegen Aussälle und ihre Lage gerade vor dem angegrissenen Flügel viel besser war, wenn sie nicht da lag, wohin man sie gedaut hatte.
- 2) Rr. VI eine Breschbatterie von 4 24 Pfündern auf 200 Schritt. Erwähnenswerth bleibt hier die Benupung der Erde der zum Bortreiben der Sappen nach dem zur Breschbatterie ausersehenen Puncte und die Abweichung von der stricten Regel alles nur schulmäßig zu unternehmen. Die Arbeit war hier sehr schwierig, um so mehr, als die seindlichen Augeln Felsstücke abrissen und badurch viele Franzosen verwundeten, was für ähnliche Fälle zur Borsicht auffordert.

- 3) Rr. VII eine Contrebatterie von 3 16 Pfündern auf 650 Schritt. Rach der Zeichnung konnten die Bresch und Contrebatterien nicht gleichzeitig seuern, da die Schnstlinie der lettern fast durch Rr. VI schnitt. Mag Rr. VII nun Contres oder Breschbatterie gewesen sein, so lag ke, da sie nur mit 16 Pfündern armirt war, sedenfalls zu weit, und erwägt man, daß Rr. VI sedenfalls die wichtigste war, so mußte die Lage der Contredatterie nach der Breschbatterie eingerichtet werden, wenn man diese nicht weiter links legen konnte.
- 4) Rr. VIII eine Enfilirbatterie von 2 kzölligen Haubisen auf 525 Schritt, hätte nur mehr die Berlängerung ber Flanke treffen muffen, da sie in ihrer Lage zwar den innern Raum, nicht aber die Front des Forts, was hier die Hauptsache war, bestrich, sonst aber, odwohl etwas zu schwach armirt, doch gut gelegen, hatte sie das mit allen französischen Ensilirdatterien gemein, daß sie nur aus Haubisen bestand. Diese Batterie mußte von Hause aus, gleich nach der Einschließung, hier liegen. Eine lobende Anersennung verdient hier noch in gewisser Beziehung das Benehmen des französischen Seeadronchess Duschard, welcher den Artilleristen als Beispiel zur Nachahmung vorleuchtete.

Auch ist noch bemerkenswerth, daß die Franzosen es unterlassen hatten, bei Armirung der Breschbatterie die Rader der 24 Pfünder mit Stroh zu umwickeln, wodurch das Geräusch auf dem Felsboden vermindert worden, und sie nicht einen so großen Menschenverlust erlitten haben würden, wie man denn überhaupt den Transport über das freie Feld hätte vermeiden können, weil man auch durch die Tranchee mit geringerem Berlust zum Iweck gelangt wäre; für die Sorglosigseit, die Röhren der Wasserleitung nicht verstopft zu haben, wurden ebenfalls die Spanier hart bestraft.

Rach zweitägigem Teuer war die Bresche noch nicht vollständig practicable und der Sturm gelang blos in der Kehle und durch die Wasserleitung. Während man in dieser Beziehung nur auf sehr hartes Manerwerf und eine für dasselbe zu große Entsernung der Breschbatterie schließen muß, kann man sich gleichzeitig der Frage nicht enthalten, od es nicht genügt haben würde, Ensilirund Wursbatterien zu dauen — wodurch die vielen Opfer beim Bau der Breschbatterie erspart wären — und dann die Ueberrumpelung versucht hätte.

Der Sturm wurde mit gehörig starten Kolonnen, durch Reserven unterstät, mit Gewandtheit und Kähnheit ausgeführt und waren die Anordnungen dazu, sowie die gleichzeitigen Scheinangriffe auf verschiedenen Puncten durchaus zweilmäßig.

Der Bertheibigung ber Besatung gebührt alles Lob, der Artillerie jedoch nur dis zur Eröffnung des Feuers der Belagerer. Das Reduit und der Cavalier im Fort Olivo wirkten zwar einige Zeit gegen den Hofraum des Forts, wurden indeß wahrscheinlich wegen der zum Theil offenen Kehle bald genommen, und wäre lettere geschlossen gewesen, so möchte die Wichtigkeit eines mit Geschüß besetzen Reduits wohl entschiedener hervorgetreten sein.

50 Geschütze waren nach zweitägigem Feuer complet zum Schweigen gebracht und dies durch 1 Demontirs, 1 Wurfs und 1 Enfilirbatterie, die sämmtlich nur schwach armirt waren. Man kann sich dies gar nicht erklären, wenn man nicht annehmen will, daß die spanischen Geschütze in der schlechtesten Verfassung, die Bedienung nicht zweckmäßig, die Ausstellungspuncte schlecht gewählt und ebenso schlecht vorbereitet waren. Mit der Eroberung des Werkes wurden 1000 Mann und 70 Officiere Kriegsgesangene, die übrigen waren bei der Vertheibigung geblieben, außerdem sanden sich noch im Fort Olivo:

47 Geschüße, 100 Centner Pulver, 130,000 Patronen, 50,000 Erbsäcke

und einiger Nandvorrath. Sehr zweismäßig waren die schnell getroffenen Maßregeln zur Behauptung des Forts, da kaum die Eroberung desselben besendet war, als auch sogleich alle Maßregeln zur Sicherung des Bestiges und Herstellung der Ordnung darin getroffen wurden. Mit 800 Mann Arbeiter wurden Nampen nach der Bresche angelegt, Brüden über den Graben gesertigt und Einrahmungen und Communikationen gesichert, um das Innere des Forts gegen das Feuer der Festung zu schüßen, und Anordnungen zur Verstheibigung gegen die Angriffe der Spanier zu tressen. Der am solgenden Morgen von der Festung aus gegen das Fort Olivo beabsichtigte Angriff ward ausgegeben, als die Reserven aus dem Lager vorrücken; die Spanier hatten das Fort sür uneinnehmbar und daher eine Unterstützung für unnöthig geshalten.

III. Das Unternehmen gegen die Unterftabt.

Der Bau der Batterien IX und X während des Angriffs auf Olivo war wohl zweck mäßig, doch hätte man hier schon früher gegen die lang gestreckte Küstenvertheidigung eine einzige Enflirbatterie und eine oder ein Paar Wursbatterien anlegen sollen.

Daß man mit der Eröffnung der 1. Parallele dis zur Racht vom 1. zum 2. Juni wartete, nachdem man schon am 29. Mai Abends Olivo gernommen, war gewiß nicht angemessen, und konnte der Transport des Geschützes von Olivo zu dieser Berzögerung wohl keine Beranlassung geben, da man dort nur 12 Geschütze gebraucht hatte. Die Direction der Parallele war gut und der Schutz gegen Aussälle zwecknäßig; ihre Entsernung betrug vom Domherrnbastion nur 325 Schritt, was dei dem noch ungedämpsten Festungssseuer viel Kühnheit zeigt, und der Wachsamkeit der Spanier allerdings nicht zum Lobe gereicht; für Communisation mit dem rechten Francoliuser war gesorgt.

Dagegen dauerte die Vollendung der Parallele lange, tostete viele Opfer, und spricht für einen zwecknäßigen Gebrauch des Festungsgeschützes, das am Tage stets das Vorgehen mit der vollen Sappe nothwendig machte. Dies

erklart sich, wenn man lieft, daß schon zur 2. Parallele vorgegangen wurde, während man seit 7 Tagen noch immer an den Batterien der 1. Parallele baute, die Festungsartillerie also ganz freien Spielraum hatte. Man unterstützte, wie vor Tortosa, die vorgehenden Sappenteten statt durch Artillerie, nur mit Gewehrfeuer, und verlor hier wie bort durch diese falsche Maßregel viele Menschen. Daß man die Hauptkräfte auf bas Francolifort richtete, verstand sich von selbst, da dasselbe den ganzen Angriff stankirte, nichts besto weniger mußte man gleich mit der Parallele Wurfbatterien gegen die Front und, wie schon mehrmals erwähnt, eine ftarke Enfilirbatterie gegen die lange Ruftenvertheibigung anlegen. Ferner hinderte nichts und die Umstande erforderten es sogar, beide Façen des Domherrnbastions und die linke Façe des Ravelins zu ricoschettiren, und biese Batterien mußten in der ersten Racht schon fertig werben, was aber nicht geschah; gegen das Ravelin wirkte nicht eine einzige Batterie, und von der Möglichkeit des Umfassens der Front machte man nicht ben nothigen Gebrauch, wie benn überhaupt ben Spaniern viel zu viel Spielraum gelaffen wurbe.

Die angelegten 5 Batterien waren:

Rr. IX eine Breschbatterie, wie es scheint von 4 Bresch und 2 Demonstirgeschüßen, lestere gegen ben Hafenbamm auf 1075 Schritt, wo die Geschüße, und wären es auch 24 Pfünder gewesen, wohl nicht sonderlich viel ausgesrichtet haben.

Rr. X von 4 8zölligen Mörsern war anfangs gegen bas Francolisort, bas sie sehr wirksam bewerfen konnte, gerichtet, was aber noch viel besser ber Fall gewesen ware, wenn sie naher an Rr. IX gelegen, wo bann die ganze Küstenbesestigung in ber Verlängerung ber Wurflinie gelegen hätte.

Rr. XI eine große Batterie, welche die Mauer zwischen dem Fort und der Prinzenlünette auf 500 Schritt, und die Lünette selbst auf 625 Schritt, und zwar erstere mit 3, letztere mit 5 Kanonen beschoß. Um die wahrscheinslich nicht starfe Anschlußmauer einzuschießen, war die Entsernung nicht zu groß, und um die Lünette zu demontiren war 625 Schritt nicht zu entsernt; weiter sollte sie auch wohl nichts thun, denn die eigentliche Breschbatterie gegen die Lünette war Rr. XIV.

Rr. XII eine Burfbatterie von 3 Mörsern, wie es scheint, lag sehr zweckmäßig auf der Kapitale des Bastions und des dahinter liegenden Forts, doch wären ein Paar Geschüße mehr zu wünschen gewesen, da ihnen hier viel Wahrscheinlichkeit des Treffens verheißen war.

Rr. XIII eine Ensilirbatterie von 3 Haubigen, war zwar sehr zwecksmäßig, aber auch wieder zu schwach armirt; sie konnte fortwährend bis zum Sturm ber Breschen in wirksamer Thätigkeit bleiben.

Im Ganzen könnte man zu diesen Batterien der 1. Parallele bemerken, daß der Batteriebau zu lange dauerte, da er den Zeitraum von 6 Tagen ers sorderte, eine Ausnahme machten jedoch Nr. XII und XIII, welche in der

Nacht mit der Parallele zugleich eibaut und auch fertig wurden. Diese schnelle Erbauung und Armirung, was auch theilweise bei Antwerpen geschah, ist allerdings zu loben, dagegen bei andern fand die Eröffnung des Feuers durch 25 Geschütze erst nach 7 Tagen, also entschieden zu spät statt; ebenso war es nicht gut, daß Nicoschettbatterien ganz sehlten, und das Feuer der Festung also nur unvollständig gedänupft wurde.

Die zweite Parallele wurde merkwürdig nahe an das Domherrnbastion, nämlich dis auf 88 Schritt geführt, und kand vom Bastion Carl 475 Schritt entfernt; sie erhielt 6 Batterien von Rr. XIV dis incl. XIX, die abermals spät sertig wurden, und erst nach 8 Tagen ihr Feuer eröffneten.

Der bürftige Tert enthalt nichts Specielles über ihre Bestimmung, er sagt von ihnen nur, baß Rr. XIV, nach ber Einnahme bes Francolisorts in ber Nacht vom 7. zum 8. Juni und ber darauf solgenden Racht in der Rehle des Forts Francoli erbaut, und mit 6 24 Pfündern armirt worden, um den Hasen vollständig zu sperren, das Feuer des Hasendammes zu erwiedern und die sich an das Meer anlehnenden Werke zu zerstören; von den übrigen Batterien ist nur insofern die Rede, daß sie die ganze Front der Unterstadt vom Domherrn- dis zum Carlsbastion umfasten. Man kann daher nur nach der Zeichnung urtheilen, und daraus scheint hervorzugehen, daß es sast sämmtlich Demontirbatterien waren, worunter sich eine Breschbatterie Rr. XVII gegen das Domherrnbastion auf 275 Schritt besand, die also ziemlich weit entsernt lag.

Knüpsen wir hieran noch einige Bemerkungen, so mussen wir zuerst erwähnen, daß auch nicht eine Mörserbatterie zur Unterstützung der Demontirbatterien in die zweite Parallele vorgelegt wurde, was doch um so günstiger gewesen wäre, da sich die Spanier, dem Gewehrseuer zum Trop, in Massen auf den Wällen einfanden. Batterie Rr. XII lag nahe genug und versprach viel Wirkung, die andere Rörserbatterie aber, Rr. X, lag fast 1000 Schritt von der Front entsernt, und hätte viel zweckmäßiger in der zweiten Parallele, etwa auf der Kapitale des Ravelins, gelegen.

Ricoschettbatterien scheinen gegen die gedeckten Wege zo. auch hier nicht angelegt gewesen zu sein, wie denn überhaupt das Wurffeuer zu wenig angewendet wurde, da sich unter 54 in Batterien stehenden Geschüßen nur 7 Mörser und etwa eben so viel Haubigen befanden, die nur die Hauptund Rebenfront ensilirten, aber keine Linie speciell bestrichen (Rr. XIII und Rr. XV).

Hauptsächlich beschränkte man sich auf Bresch, und Demontirbatterien, stürmte viel und verlor beshalb viele Leute nicht nur beim Sturm, sondern auch durch das seindliche Feuer, das des geringen Wurfseuers wegen zu viel Spielraum behielt.

Sanmtliche 54 Geschüße eröffneten gleichzeitig ihr Feuer, wobei, nach ber Art der Batterien zu schließen, wahrscheinlich eine wieder auf die andere

gewartet hat. Dies Verfahren, was ben Franzosen auch hier wieder viele Leute kostete, ist für die zweite Parallele, wo die Batterien nicht früh genug ihr Feuer eröffnen können, um die durch das Vorschreiten der Sappen und den Bau der Demontirbatterien wieder verlorene Ueberlegenheit aufs Reue zu gewinnen, ganz verwerslich. Für die erste Parallele dagegen ist es theilweise zu empsehlen, aber bei langsamem Batteriedau auch dort nicht rathsam; die Franzosen machten und machen es aber noch so bei allen Belagerungen.

Obgleich es den Spaniern gelang, das Centrum der Parallele und theilmeise die Batterie XVI zu zerstören, so ist es doch keineswegs zu empsehlen, sich mit den fertigen Belagerungsarbeiten in einen Geschützfampf einzulassen; man zerstört seine Geschütze, verschießt seine Munition, erreicht seinen Zweck nur unvollfommen, und fügt dem Feinde gewöhnlich nur geringen Schaben zu, den er wieder gut zu machen in der Regel Mittel und Gelegenheit genug hat. Dies schließt aber die Bekämpfung einer sehr lästig werdenden Batterie keineswegs aus, während die Hauptsache sedoch immer, die Vollendung der Arbeiten zu erschweren, bleiben muß.

In die 3. Parallele, die von der Krönung des Domherrnbastions dis zur Prinzenlünette führte, und in der Racht des 18. beendet wurde, legten die Franzosen abermals keine Mörserbatterien, da doch Spiegelgranaten und Steine hier Wirtung versprachen und die Batterie Rr. X jest ihr Feuer einskellen mußte, oder es nur unwirksam gegen die Stadt fortsetzen, und also nur die Mörserbatterie Rr. XII in Thätigkeit bleiben konnte, was zu wenig war.

Der Bau der Breschbatterie Rr. XX für 4 24 Pfünder, der einzigen Batterie dieser Parallele, mußte viele Schwierigkeiten haben, da das Keuer des Carlsbastions, gegen dessen Façe sie gerichtet war, noch nicht zum Schweisgen gebracht worden. Zum raschen Bau nahm man 10,000 Stück Sandssäck, obgleich die Beschaffenheit des Bodens dazu nicht nöthigte, duch scheint die Oertlichkeit in der Lünette dazu Beranlassung gewesen zu sein. Wenn der Bau nach dem Terte sehr rasch von Statten ging, so muß man sich wundern, daß die Batterie erst nach 3 Tagen ihr Keuer erössnete; die Bresche kam dassegen sehr rasch, nämlich in einem halben Tage zu Stande. Zu tadeln bleidt es, daß die Pulverkammer der Batterie so schlecht verwahrt gewesen, daß sie gleich beim Beginn des Feuers durch eine Granate gesprengt wers den konnte.

Ferner ist von einer Bresche im Königssort die Rede, deren Entstehen man sich nicht gut erklären kann, da keine besondere Batterie dafür angelegt war, und die nächste Nr. XVII, die vielleicht das Fort direct beschossen haben konnte, 450 Schritt entsernt lag.

Die gleichzeitige Stürmung beiber Hauptbreschen und ber Bresche im Pasendamm, die Stärke ber Sturmkolonnen, die Sorge für Reserven und die Art ihrer Zusammensehung zc. war zweckmäßig.

Bittje, Schlachten und Belagerungen.

Da das Ravelin weder stark demontirt, noch beworfen oder in Bresche gelegt war, so machten die Franzosen diese Außerachtlassung dadurch wieder gut, daß sie es im Rücken nahmen und dadurch die Besahung zum Berlassen des Werks nothigten. Erwähnenswerth ist noch, daß am 21. Juni 8 Uhr Abends, durch die Eroberung des Königssorts, des Domherrns und Carlsbastions und der Rühlenbatterie wieder 80 Geschüße in die Hände der Franzosen kamen.

IV. Der Angriff auf bie Oberftabt.

Die Parallele lag 300 Schritt von der Festung, und umfaßte die Front der Bastione St. Paul und St. Johannes, deren Rähe wegen es angemessen geschienen, ihren rechten Flügel durch ein Crochet zc. zu decken, da er keine Anlehnung hatte; daß dies keine üblen Folgen hatte, lag an den Spaniern.

Da diese ganze Front noch nichts gelitten (indem es versäumt war, schon in die 2. Parallele, auf deren Flügel, eine Enfilirbatterie anzulegen,) und aus 4 Bastionen bestand, die auf gerader Linie lagen und ihr Feuer sammtlich nach bem Angriff richten konnten, so scheint es, baß man, zur Berminberung bes Berluftes an Menschen beim Sturm, mehr Batterien dagegen hatte bauen muffen. Ramentlich fehlte es auch hier wieder an Wurffeuer, obgleich bas Terrain die Anlage ber Mörserbatterien begünstigte, von denen zwei (für jedes ber Bastione Johannes und Jesus eine) von gutem Erfolg gewesen waren, während man jedenfalls bie rechte Face bes Bastions Jesus bemontiren und der Contrebatterie gegen die Flanke des Bastions Johannes eine zweckmäßigere Lage geben und sie auch stärker armiren mußte, als geschehen war. Die eine Wurfbatterie Rr. XXIII war keineswegs genügenb, und bie Haubits-Enfilirs Batterie Rr. XXIV lag 1400 Schritt, also zu weit entfernt, um einen etheblichen Effect zu verursachen. So blieben also nur die beiden Hauptbattes rien Rr. XXI und Rr. XXII, welche als Breschbatterien bezeichnet werden, bie sehr zweckmäßig, wenn gleich 300 Schritt entfernt lagen, und beren Zustandebringung, Armirung und Bedienung den französischen Artilleristen, die namentlich burch das heftige Feuer ebenso wenig, als auch burch die Beraubung ber Decung an der Bedienung ihrer Geschüße sich hindern ließen, alle Ehre macht.

Die Schwierigkeiten, mit benen sie zu kampsen hatten, mussen groß ges wesen sein, benn die Batterien wurden erst nach 5 Tagen vollendet, und die hinzugetretenen ungünstigen außeren Umstände machten es nöthig, den Beginn des Keuers noch auszusehen, so daß erst nach 6 Tagen die Batterien zu seuern begannen. Denkt man sich nun 300 Schritt vom Feinde, vor einer langen Front, deren Geschüße fortwährend thätig waren, und die nur leicht durch etwas Wursseuer beschäftigt wurde, so zeugt das Zustandebringen der Batterien wahrlich von keinem geschickten Gebrauch des spanischen Geschüßes, während man andererseits nicht umhin kann, den Franzosen darüber einen Vorwurf zu machen, daß sie so wenig Wursseuer gegen die Front entwickelten

und ben ungeschickten spanischen Artilleristen so viel Spielraum ließen. Durch bie Wirkung ber oft gut geleiteten Festungsgeschütze wurde die Batterie Rr. XVI in Unordnung gebracht und das Centrum der Parallele zerstört; statt aber das lettere zu thun, hatte die hierzu verschwendete Munition besser und zweckmäßiger gegen eine andere Batterie verwendet werden können. War es wirklich nicht aussührbar, vor der Front noch Wursbatterien zu etabliren, so mußte außerhalb eine näher liegende, wirksamere Ensilirbatterie von Morsern und Haubigen angelegt werden, selbst wenn man auf nachtem Felsen hatte bauen mussen.

Der Raum, ben die Sturmkolonnen ungebeckt zurücklegen mußten, war zu groß; sie litten, wenn sie nicht eilten, sehr vom feindlichen Feuer, und wenn sie die Strecke auch sehr rasch zurücklegten, so kamen sie doch nothe wendig außer Athem an; so daß die Frage jedenfalls gerechtsertigt ist, sollte es nicht möglich gewesen sein, eine gedeckte Annäherung wenigstens längs der Courtine auf dem linken Flügel vorzutreiben? Bemerkenswerth ist die Unsichermachung der Krönung durch Bomben, welche durch ihre große Anzahl den Franzosen sehr lästig wurden, ja sie zeitweise daraus vertrieben. Die Wirkung der kleinen Mörser, sowie der Hand und Schaftmörser, welche bei uns gebräuchlich sind, dürsten wohl noch besser als die größeren der Spanier mit gläsernen Granaten ihrem Zweck entsprochen haben.

Die Bertheibigung von Tarragona zeigt im Allgemeinen jedoch, daß die Spanier in den ersten Perioden der Belagerung eine rühmliche Thätigsteit entwickelten, mit fanatischem Eiser und der größten Bravour sich schlugen, ihre Tapferkeit aber nach und nach weniger hervortritt, je nachdem sie ein Werk nach dem andern verloren, und daß sie sich namentlich bei der Verstheibigung der Bresche der Oberstadt entschieden tadelnswerth zeigten.

Sie hatten schon ihr Olivo für unnehmbar gehalten, baher war der Verlust der Unterstadt für sie noch entmuthigender, und die Bresche in der Oberstadt machte ihre Tapferseit ganz zu nichte, so daß wir fragen müssen, sollte man hierin nicht einen Vorzug der detachirten Werke sinden, die das Gefühl der Sicherheit erhöhen und dadurch den Widerstand vermehren?

Die Laufgräben hatten eine Ausbehnung von 5000 Toisen gehabt, von benen 2000 mit ber völligen ober flüchtigen Sappe ausgeführt wurden; vier gebeckte Wege wurden gekrönt, und Grabendescenten und Uebergänge, sowie Rampen für die Breschen angelegt; 20 Ingenieurofficiere und 187 Sappeurs ober Mineurs blieben oder wurden verwundet.

Die Artillerie baute 24 Batterien, welche mit 64 Geschützen armirt wurden, und legte 9 Breschen.

Die Spanier hatten 120,000 Schuß gethan, die Franzosen dagegen 42,000, von benen 30,000 mit Rugeln, Bomben ober Granaten aus der Festung, welche, nachdem sie den französischen Soldaten, die sie wieder aufgesunden, bezahlt worden, zurückgeschickt wurden; was allerdings kein gutes

Zeichen für die Fabrikation der Zünder zu den Granaten und Bomben bei den Spaniern, aber jedenfalls den Franzosen in doppelter Beziehung angenehm war. 19 franz. Artillerieofficiere und 270 Kanoniere wurden theils getödtet, theils verwundet, und außerdem noch 68 Infanteristen, welche zur Aushülfe bei der Bedienung der Geschütz commandirt gewesen; man hatte so zu sagen fünf auf einander folgende Belagerungen oder Stürme zu bestehen gehabt und neun Breschen genommen. Die ganze Zahl der genau ermittelten Berluste der Franzosen betrug 4293 Mann, unter denen 924 Todte; von den 3369 Verwundeten konnte kaum die Hälfte wieder in den Dienst zurücksehren ober ihre Wunden überleben.

#### Die Belagerung von Sagunt im October 1811.

Die vortheilhafte Stellung bes General Blade am rechten Ufer bes Guadalaviar in einem verschanzten Lager, mit einer Anlehnung an das Meer, welche überdies auch noch eine große und befestigte Stadt (Valencia) mit einer starken Bevölkerung einschloß, konnte keineswegs dem Marschall Suchet Beranlassung geben, seinen Gegner in einer so vortheilhaften Stellung anzugreisen; doch Sagunt mit einer 3500 Mann starken Besahung hinter sich zu lassen und mehrere Stunden von da eine Schlacht zu liesern, würde ein zu gewagtes Unternehmen ohne Wahrscheinlichkeit des Erfolges gewesen sein.

Die französische Operationslinie von Tortosa nach Balencia war 30 Lieues lang, und auf berselben hatte man keinen einzigen Stütpunct, um die Berswundeten unterzubringen, vielmehr beherrschten sie drei seste Pläte, welche auf derselben vom Feinde besetzt waren, weshalb man also nur darnach trachten mußte, dieselbe zu sichern und sich zuvörderst in den Besitz von Sagunt zu setzen.

Der Angriff auf dieses Fort zeigte große Schwierigkeiten, welche bem Anscheine nach durch die gewöhnlichen Mittel nicht zu beseitigen waren. Die Franzosen hatten es bereits 1810 kennen gelernt und diese Position in militairischer Beziehung bewundert. Die Spanier unternahmen die Besestigung und sparten nichts, um sie in einen achtunggebietenden Stand zu setzen, selbst ein die dahin wohlerhaltenes altrömisches Theater hatten sie der Besestigung geopsert und noch mehrere andere Räume mit in die Vertheidigung hineingezogen.

Die Enceinte, welche ben ganzen Gipfel bes Berges einschloß, theilte sich in ihrem Innern in vier streng geschiebene Abtheilungen, von benen sich eine jebe, wie der Plan es zeigt, für eine besondere Bertheibigung eignete. Der Belsen, welcher sehr hoch ist und fast rund umber senkrecht abfällt, zeigte nur auf der Westseite eine einigermaßen zugängliche Böschung, und konnten die Borsprünge auf letzterer zwar der Annäherung der Infanterie sörderlich werden, aber die Arbeiten der Ingenieure und der Batteriebau waren um so schwiesriger, als der Boden durchaus keine Erde hatte. Das Fort lief hier spitz zu, indem es in einem großen runden Thurm endete, der sehr alt und früher der St. Petersthurm, seit nicht langer Zeit aber die Batterie des 2. Mai genannt wurde, und schien es schwierig, an dieser Stelle eine Bresche zu eröffnen, welche breit genug zum Sturme gewesen wäre. Uebrigens war dieser Theil, obgleich er mit der übrigen Enceinte zusammenhing, eigentlich nur ein vorliegendes Werk, hinter welchem auf dem höchsten Puncte des Berges das Reduit St. Kernando lag.

Das lettere konnte man, selbst nach der Einnahme jenes vorliegenden Werkes, nicht anders nehmen, als indem man auf dem Felsrücken mit den

Belagerungsarbeiten vorging, und ohne bas Geschützfeuer bes Reduits er-

Die gewonnene Ueberzeugung, daß man bei der Belagerung Sagunts auf große Schwierigkeiten stoßen würde, durchkreuzten Suchet's Plane, und nur auf die Vermuthung bauend, welche der einstweilige Chef des Ingenieurscorps aussprach, und die er durch die ausmerksamste Untersuchung gefunden zu haben glaubte, daß es möglich sei die Festung durch einen Handstreich zu nehmen, geschah die Aussührung desselben am Morgen des 28. September.

Und in der That, bei der Stärfe der Besatzung, der Steilheit bes fahlen Felsens und ber Festigkeit ber Mauern, hatte man nicht Unrecht, eine lange und mörderische Belagerung in ber Rabe einer zahlreichen Sulfsarmee zu fürchten, und dies rechtfertigt den Versuch, das Fort durch einen coup de main zu nehmen vollkommen, und dadurch noch um so mehr, als nach der Stadtseite zwei alte Breschen sich befanden, welche ber Feind mit Holz verset hatte, und hinter welchen er an einer Mauer arbeitete. Inbes wenn nicht die Spanier zufällig in der Racht, wo der Sturm geschehen sollte, felbft einen Ausfall unternommen und baburch auf bie versammelten französischen Rolonnen aufmerksam geworden waren, ebenso später nicht von französischer Seite in ber zum Sturm festgesetten Stunde ein Flintenschuß auf einige Spanier, Die man zu sehen glaubte, gefallen ware, so ist es boch wahrscheinlich, bas ber Sturm mißglückt sein wurde, da die Leitern 6 Fuß zu furz waren, und selbst wenn auch dessen ungeachtet einzelne Soldaten ben Gipfel ber Mauer erstiegen, so waren dies immer nur Einzelne, welche leicht herabgestürzt werden fonnten.

Es ware unstreitig am besten gewesen, wenn ber Sturm für diese Racht unterblieben, ba die Spanier nach dem Ausfalle schon aufmerksam geworden waren, und man nur bei ber größten Ueberraschung ein Gelingen ber Unternehmung hoffen konnte. So mußte man nun, nachbem bas Unternehmen ganzlich fehlgeschlagen, an ben Borbereitungen zum regelmäßigen Angriff arbeiten, und ba ber Belagerungsparc noch nicht vorhanden, so wurde Sagunt zuerst noch fester eingeschlossen. Die Zugänge zum Fort auf ber Westseite, auf welcher allein Artillerie herangebracht, und von wo aus nur ein regelmäßiger Angriff geführt werben konnte, wurden auf das genaueste recognoscirt und da ein Weg ober Auffahrt angelegt, wo man die Möglichkeit erkannte, Batterien gegen ben quespringenden Winkel des vortretenden Werkes anzu-Durch die Ankunft der Generale Valée und Rogniat, welche seit der legen. Eroberung Tarragonas in Frankreich gewesen, gewann die Belagerung ein anderes Unsehen; die Wege waren am 12. schon so weit, daß man 24 Pfünder barauf fortfahren konnte, weshalb man nun mit dem Bau einer Breschbatterie gegen ben St. Petersthurm auf 150 Toisen begann und auch mehrere Laufgraben und Debouchees bes rechten Flügels eröffnet und 2 Haubigen und 5 Mortiere auf verschiedenen Puncten aufgestellt wurden, um die lange und

enge Unwallung von Sagunt überall zu bewerfen und zu beunruhigen, so daß das Geschütz des Forts bei seiner Aufstellung auf einer so bedeutenden Höhe und so kurzen Entfernung kaum mehr seuern konnte.

Bei der wirklichen Belagerung kann es nur als sehr zwecknäßig anerkannt werden, daß man, bei dem Mangel an Erde auf dem Felsen, so viel als möglich den Bau der Trancheen vermied und von den Jufälligkeiten des Terrains Vortheil zog, indem man z. B. als erste Parallele ein Ravin 420 Schritt vor dem angegriffenen alten Maurenthurme benutzte.

Bei dem Bau der Batterien war anfangs die Breschbatterie auf 360 Schritt vom Thurme angelegt, doch war dies bei der Festigkeit des Mauerwerks und bei nur 4 24 Pfündern, welche man zum Breschelegen bestimmt hatte, unstreitig zu weit.

In Bezug auf die Wurfbatterien wäre es wohl besser gewesen, dieselben in der Stadt so anzulegen, daß die Bresche in den Rücken genommen wurde.

Diese Unbequemlichkeit wog indes den größeren Verbrauch an Munition, das Unbrauchbarwerden der wenigen disponiblen Geschütze und den Zeitverlust, welchen man auf der größeren Entsernung gehabt hätte, bei weitem auf.

Daß man die Bresche in den eingehenden Winkel zwischen Thurm und Courtine legte, und nicht in die vordere Rundung des Thurmes selbst, war sehr zweckmäßig, da letterer Theil unstreitig der festeste war.

Doch unverzeihlichen Leichtstenn kann man es nur nennen, wenn man nach dem zweitägigem Feuer des 17. und 18. Octobers die Bresche schon sur practicabel hielt und den Sturm versuchte, da sie doch nur durch einzelne Soldaten erstiegen werden konnte und theilweise so eng war, daß kaum zwei Mann dieselbe in Front zu passtren im Stande waren. Der Sturm am 18. October scheiterte an dem Helbenmuthe der Spanier und dem heftigsten Gewehrseuer aus der wirksamsten Schußweite.

Die beiben mißlungenen Versuche erhöheten ben Unmuth bes Marschalls, ba er die ganze Größe der Schwierigkeiten eines förmlichen Angriffs schon bei der ersten Recognoscirung erkannt; doch kehrte er mit Beharrlichkeit aber nicht ohne Besorgniß zu dem einzigen Mittel zurück, welches ihm blieb, zu dem: die Arbeiten gegen die angegriffene Front fortzuseten und den Angriff mit noch mehr Nachdruck zu sühren. Er ließ deshald eine neue Breschbatterie näher als die erste dauen, die auf dem rechten Flügel der Angriffsarbeiten angelegt und dis auf 156 Schritt vorgerückt wurde, wodurch man freilich gesnöthigt war, ein Stück Parallele für sie zu erbauen. Es wurde bestimmt die Laufgräben und Deboucheen dis zum Fuße der Bresche hin auszubehnen; doch in dem Maße, wie dieselben vorgetrieben wurden, nahm auch das Commandes ment des Thurmes in der Art zu, daß, so wenig auch das Trace der Richtung nach vorn folgte, doch zwei Körbe auf einander gestellt, nicht mehr aussreichten die Arbeiter zu desen und man sich nicht, ohne dem Feuer von

oben ausgesetzt zu sein, bis an das Ende der Angriffsarbeiten vorschleichen konnte.

Rach acht Tagen war die neue Breschbatterie für 6 24 Pfünder, von der die Franzosen eine große Erwartung hegten, vollendet und begann mit den andern Batterien aus 9 24 Pfündern, 3 Haubisen und 6 Mörsern ihr Feuer, so daß man hoffen durste, ihre Wirfung wurde diesmal entscheidend sein, wenn auch zwei erfolglose Versuche Besorgnisse für den Erfolg eines dritten einflößten.

Da zugleich an diesem Tage Suchet den General Blake, welcher von Balencia zum Entsat heranrückte, zurückhlug, so fühlte sich der Kommandant General Andriani am 26. October zur Capitulation bewogen, ohne daß die Bresche gangbar war, da die französischen Sappeure erst eine Rampe für die Spanier anlegen mußten. Der Plat hätte sich unbedingt länger halten können, da er noch Lebensmittel und Munition besaß und nach dem Sturm der Bresche noch nichts verloren war, weil das innere Fort außerdem noch besonders angegriffen werden mußte.

Was den Angriff im Allgemeinen anlangt, so ist es, trop dem daß die französischen Berichte sagen, die gewählte Angriffsseite sei die am meisten zugängliche gewesen, doch zu verwundern, daß man nicht die alten Breschen wieder als Angriffspuncte wählte; einmal, weil sie noch nicht ganz wiederhergestellt waren und dann, weil wo früher die Möglichkeit gewesen war, Breschbatterien zu etabliren, dieselben jest auch wieder liegen konnten.

Die Belagerung bauerte 20 Tage, und es ist sehr die Frage, ob in ben ersten 12 Tagen, wo man sich damit beschäftigte, die Batterien für die noch unterwegs besindlichen Geschüße und die Wege für diese nach jenen zu bauen, die alten Breschen durch den Mineur nicht wieder hätten geöffnet werden können.

Die Spanier verloren durch die Uebergabe der Festung 2572 Mann als Gefangene, und außerbem 17 Geschütze, 6 Fahnen, 2000 Gewehre, 800,000 Patronen und 100 Centner Pulver.

### Die Belagerung von Cindad Rodrigo im Januar 1812.

Ciudad Robrigo war für die angenommene Angriffsweise ber Engländer wie geschaffen, da die innere Enceinte, ein schwacher Wall mit einer alten, schlechten Futtermauer war, welche die davor liegende zweite Enceinte, eine Faussebrave, wenig beckt; außerdem die Festung auf einer Anhöhe gelegen, mit steilem Glacis, an bessem Fuße ein Hohlweg auf der Rordseite und hier zugleich 700 Schritt vom Plate der Hohe Teson, welcher letztern noch um 13 Fuß überhöht, der gedeckte Weg aber endlich nicht zu Aussällen geeignet war. Die Franzosen, 1800—2000 Mann stark, waren mit allem nöthigen Bertheidigungsmaterial, vorzüglich mit Geschüßen reichlich versehen, da absgesehen von 109 auf den Wällen gestandenen Geschüßen, noch 44 mit ihren Lasseten, eine unermeßliche Menge von Bomben., Ranonen., Kartätsch und Flintenkugeln, nebst einem sehr schon gefüllten und gut versehenen Zeughause vorhanden waren; außerdem hatten sie noch außerhalb der Stadt westlich das Kloster zum heiligen Kreuz, östlich die Vorstadt und darin drei Klöster besetz, so wie auf dem Hohen Teson eine schwache Redoute.

Die Englander konnten für die Belagerung nur 30 24 Pfünder und 4 18 Pfünder verwenden, benn 16 24 pfündige Haubigen, die man erfunden hatte, um den bogenförmigen Kartatschschüffen größere Wirkung zu geben, kamen nicht an. In der ersten Racht wurde die Redoute auf dem Hohen Teson genommen und sogleich auf bieser Höhe, 700 Schritt von ber Festung, die erste Parallele erbaut. In der folgenden Nacht wurden gegen den hier ausspringenden Winkel ber Festung brei Batterien zu 25 Kanonen angelegt, zu beren Vollendung man fünf Rächte gebrauchte. Der Batteriebau bauerte ungewöhnlich lange, weil ber Feind auf beren schmale Front ein unaufhörliches Wurffeuer unternahm, und ba nicht selten in einer Stunde 3 bis 4 Bomben mit ber Wirkung einer kleinen Mine mitten auf ber Batteriebruftwehr crepirten und die Erde nach allen Richtungen umherschleuberte, so mußten bieselben sehr biet gemacht werben, wozu noch kam, daß die Truppen aus ihren Quartieren jeden Morgen 6-8 englische Meilen machen mußten, mithin bereits mube waren, bevor sie die Arbeit begannen und dann gegen die übermäßige Ralte auch nicht zu schüßen waren. Die Batterien wollte man zuerst zum Demontiren benuten, da aber Wellington die Annäherung Marmont's befürchtete, so wurden fle sogleich zum Breschelegen verwendet.

Seit Eröffnung der ersten Parallele waren bereits 7 Tage vergangen, ein Theil der zweiten Parallele war erbaut und die unbefümmerten Engländer hatten nahe auf ihrem rechten Flügel das stark besetzte Kloster zum heiligen Kreuz, auf ihrem linken die Borstadt, von wo aus 2 Kanonen aus dem Kloster St. Franciscus die zweite Parallele in den Rücken nahmen; sie bes gnügten sich jedoch nur 2 Kanonen der ersten Parallele nach dem letztgenannten

Puncte zu richten, bis endlich das Kloster zum heiligen Kreuz am 7. Tage und Tags barauf die Vorstadt mit ben Klöstern genommen wurde.

Rach 6 tägigem Brescheschießen wurden die Breschen für ersteiglich gehalten und Abends der Sturm beschlossen, doch hatte man aus Besorgniß, der Feind wurde die Hauptbresche zu start verschanzen, erst in den letten zwei Tagen aus einer zu diesem Zwede erbauten Batterie Rr. 4 von 7 24 Pfünsdern, einen alten, links der Hauptbresche liegenden Thurm in Bresche gelegt, damit die Franzosen nicht Zeit hätten, hier bedeutende Hindernisse anzustringen. Eine andere Batterie in der zweiten Parallese von einer 5½zölligen Haubise und einem 6 Pfünder (200 Schritte von dem Plate) hatte den Iweck, den Bau der Verschanzung hinter der Bresche zu erschweren, während durch ein ununterbrochenes Flintenseuer aus der zweiten Parallele das Aufräumen der Bresche verhindert werden sollte; ferner beschossen, welche sich vor der zweiten Parallele eingegraden, die Scharten der Festung, doch, wie es scheint, mit wenigem Ersolg, da das Artillerieseuer der Besatung nach wie vor so start blieb, daß man bei Tage sast alle Sappenarbeiten einstellen mußte.

Der Sturm, welcher 7 Uhr Abends begann, wurde gut eingeleitet; die Thurmbresche wurde nicht hartnäckig vertheibigt und gab Beranlassung, daß der Feind den Abschnitt hinter der Hauptbresche räumen mußte. Der Sturm der Breschen kostete 650 Mann, die ganze Belagerung, welche 12 Tage gedauert, 1310 Mann.

Un Munition wurden von den Englandern verbraucht:

8950 24 pfündige Schuß,

565 18

von ben Franzosen:

8000 13 und 10 zöllige Bomben,

3000 8 = 6 =

10000 Rugelschuß.

Wenn die Engländer beim Einschließen der Festung die Franzosen aus allen Außenposten geworfen und diese mit einer starken Tirailleursette umsgeben, welche formährend auf die Schleßscharten senerte, so hätte die erste Parallele auf dem kleinen Teson rechts an das Rloster zum heiligen Kreuz, links an das Kloster St. Franciscus gestützt, erdaut werden können. Auch wären die Breschen dann in zwei Tagen vollendet gewesen und der Feind würde nicht Zeit gehabt haben, Abschnitte anzulegen und eine gleichzeitig mit der Parallele vollendete oder schon vorher in der Höhe des Klosterd zum heiligen Kreuz erdaute Enfilirbatterie gegen die Angrisservont, sowie eine andere gegen die anstoßende Front würde das seindliche Geschützeuer ges dämpst und den Bau der Breschbatterien erleichtert haben, während die Sappen die an die Contreescarpe hätten getrieben werden können und auf diese Weise den Sturm erleichtert haben würden.

#### Die Belagerung von Badajoz im März und April 1812.

Rach der Eroberung Ciudad Rodrigo's beschloß Lord Wellington, wenn es wieder vertheidigungssähig sein wurde, mit dem ganzen Heere nach Alentego aufzuhrechen und Badasoz zu belagern. Da Marmont seinen Bestagerungstrain in Rodrigo verloren und demnach weder zum Angriff auf diese Festung noch auf Almeida schweres Geschütz hatte, so war ein Einfall in Portugal, während der Abwesenheit der Verbündeten, nicht so leicht zu besorgen und konnte ihr Marsch geheim bleiben und sie eher Alentego erreichen, als Marmont diese Bewegung ersuhr, so hatten sie, bevor er mit Soult zum Entsat von Badasoz sich zu vereinigen im Stande war, zu dessen Geschung hinlängliche Zeit.

Als nun am 5. Marz die Bresche von Ciudad Rodrigo wieder völlig vertheidigungssähig und auch auf einige Zeit verproviantirt war, brach Lord Wellington nach Alentego auf. Die verschiedenen Corps waren bereits auf dem Marsch, am 11. sam das Hauptquartier nach Elvas und als am 16. alle Borbereitungen zur Belagerung beendet, wurde 4 Meilen unterhalb der Stadt eine Pontonbrücke geschlagen und die 3. und 4. Diviston ging über den Fluß und schloß ohne alle seindliche Gegenwehr die Festung ein, wobei sich jedoch sand, daß die Franzosen seit dem vorsährigen Angriff sehr sleißig an der Verstärfung der Werke gearbeitet hatten.

Da das Glacis vom Fort St. Christoval so erhöht war, daß es die Escarpenmauer beckte, außerdem vor demselben eine starke Lünette mit dombenssichern Logement angelegt und das Schloß so verstärft war, daß es ein gutes Reduit der Festung abgab, ferner der Pardaleras sich in einem respectablen Justande befand, der Hauptgraben von Bastion 1—3 eine Cünette von 6 Fuß Tiese erhalten, auch vor diesen Fronten die Naveline theilweise wieder hergestellt waren und die Franzosen noch dazu hier Minen angelegt hatten, so schien den Engländern bei der adoptirten Angrissweise aus der Ferne die Breschen zu legen, nur das Bastion Trinidad, dessen Futtermauer von der Redoute Picurina aus hinlänglich ties gesehen werden konnte und deren rechts liegendes Ravelin nur einen unsörmlichen Erdhausen bildete, als zum Angrisse geeignet.

Da aber die Fronten 1—2 und 2—3 niedrige Futtermauern hatten, ferner aus Mangel an Holz der gedeckte Weg nicht pallisadirt, so war nach der Ansicht der Franzosen tros der Minen hier der schwächste und vorzüglich zu einer Leiterersteigung geeignete Punct und, fügen ste hinzu, der Zustand der Werke im Allgemeinen sowie die Schwäche der Garnison — 5000 Mann, denen es noch an Pulver und Hohlgeschossen sehlte — waren von der Art, daß wenn Wellington in den ersten Tagen der Einschließung einen gewaltsamen Angriff versucht hätte, er denselben Erfolg habe hoffen können, den er später nach einundzwanzigtägiger Belagerung erhielt. Das Belagerungscorps

von 16,000 Mann auserlesener Truppen nebst 36 schweren Kanonen und 16 24 pfündigen Haubigen war für den Zweck hinreichend.

Daß die Engländer in einer windigen kalten Regennacht vor der Restoute Picurina, welche noch nicht fertig war (die Escarpe war erst 3—4 Metres hoch, die Contreescarpe noch gar nicht gemauert und die Kehle wurde erst mit zwei Reihen Pallisaden geschlossen), die erste Parallele auf 190 Schritt vom gedeckten Wege eröffneten, war hier sehr zweckmäßig und bleibt nur zu verwundern, daß die Franzosen die Arbeit erst am Morgen entdeckten. Doch ist es ein Fehler, wenn man die erste Parallele nicht gleich in ihrer ganzen Aushebung aushebt, weil die Flügel dann in der Luft schweben und, wie es hier auch der Fall war, zu vortheilhaften Aussällen der Belagerten Veranlassung geben.

Der Angriff behnte sich zu weit nach bem Schlosse hin aus, wenigstens fürs erste, wo die Belagerer die Festung noch nicht einmal auf der andern Seite des Flusses eingeschlossen hatten, woher es denn auch kam, daß man durch dort aufgestellte Feldgeschütze, sowie vom Fort Christoval ein sehr zersstörendes Enstladeseuer erhielt und die Franzosen, wie sie selbst sagen: um die Berwegenheit, mit der die Arbeiten geführt wurden, zu bestrassen, am 19. einen starken Ausfall machten, wobei die Cavallerie in die Depots eindrang und große Berwirrung daselbst anrichtete; wären ihnen reitende Artilleristen beigegeben gewesen, so hätten diese durch Anzunden vielleicht den Engländern bedeutenden Schaden zusügen können. Die allmählige Berlängerung der ersten Barallele hat, wenn sie der Festung nahe liegt, den Rachtheil, daß ihr Flügel immer in der Lust schwebt und so lange Ansällen ausgesetzt ist, die diese durch eine Redoute verhindert werden. Daß die Engländer aber nicht wenigsstens unter dem Schutze eines Epaulements Cavallerie in der Rähe aufgestellt hatten, war ein großer Fehler.

Ebenso war es serner sehlerhaft, daß man sich nicht zuerst darauf beschränkte, die Redoute Vicurina zu nehmen und deswegen gegen diese so rasch als möglich eine hinreichende Anzahl Geschüße in Thätigkeit zu bringen, da man nach ihrer Wegnahme um so vortheilhafter die Breschbatterien gegen die rechte Façe und Flanke von Bastion Trinidad und gegen die linke vom Bastion St. Maria anlegen konnte. Statt dessen behnte man sich erst die gegen das Schloß hin aus und baute zugleich Batterien gegen die Lünette St. Rochus und die rechte Façe vom Bastion St. Pedro, und als nun endlich nach 8 Tagen sämmtliche Batterien ihr Feuer zugleich erössneten, litten die Batterien durch das Feuer aus der Redoute Picurina so sehr, daß man den Beschluß saste, dieselbe mit Sturm zu nehmen. Man hatte also durch die achttägige Arbeit nicht allein sehr wenig erreicht, sondern auch noch dem Feinde diese lange Frist gegeben, sich in der Redoute zu besestigen, wodurch im Bergleich zur ersten Nacht der Sturm um vieles erschwert wurde. Jum Demontiren war gegen die Redoute nur eine Batterie von 5 24 Pfündern

erbaut, eine andere von 3 18 Pfündern und 3 5½ zölligen eisernen Haubigen sollte die Communisation zwischen der Redoute und Stadt enstilren und zusgleich die Pallisaden und übrigen Desensen zerstören. Hätte man dagegen gegen jede Façe dieses Werks 6 Kanonen und 2 Haubigen zum Demontiren der gegenüberliegenden und zum Ricoschettiren der anliegenden Façe und des gedeckten pallisadirten Weges aufgestellt, serner eine Batterie von 4 Haubigen in der Verlängerung der Verbindungslinie zwischen der Redoute und Lünette St. Rochus angelegt, welche zugleich die Pallisadirung in der Kehle der Redouten rastrte und diese 3 Batterien in der zweiten Racht erbaut, am solgenden Tage aufs lebhasteste daraus geseuert und am Abend gestürmt, so hätte die Redoute gewiß fallen müssen.

Bei dem Sturme auf die Redoute Picurina hatten die Englander entschieden Glud, benn ale er Abends 10 Uhr begann, fürchteten bie Franzosen, eingebenk Ciubab Robrigo's, einen allgemeinen Sturm, läuteten beshalb die Sturmgloden, feuerten von allen Ballen ins Blaue hinein und fandten zur Unterftützung von Picurina von ber Lünette St. Rochus her ein Bataillon zu spat ab, welches in der Berbindungslinie zwischen beiden Werken nur 100 Englander vor sich gehabt hatte, die bestimmt waren, einen Ausfall zuruckzuschlagen. Ferner waren die Gallerien zur Grabenvertheibigung und bie Flatterminen noch nicht beenbet, auch von ben Bomben und Sturmfäffern, welche am Abend auf die Bruftwehr gebracht waren, noch fein Gebrauch gemacht, weil, wie es scheint, die Ibee eines allgemeinen Sturmes Befürchtungen in der ganzen Garnison erweckt hatte, woraus an diesem Abende eine vollständige Consternation hervorging. Denn die 200 Mann ftarke Besatung ber Redoute, welche aus verschiedenen Compagnien bestand, scheint sich, als bie Englander bie Rehle bes Werks angriffen, dort zur Bertheibigung hingezogen zu haben, da sie, als die übrigen Rolonnen den Saillant und die linke Face rasch und fast ohne Widerstand erstiegen, nun durch ihr Feuer die Besatung, welche die Rehle durch Flintenfeuer vertheidigte, in ben Ruden nahmen. Tropbem verloren die ben Angriff Ausführenden 500 Mann, babei 54 Officiere.

Jum Bau der Breschbatterien in der Rehle der Redoute Picurina brauchten die Engländer 4 Tage; sie hatten 18 24= und 18 Pfünder auf
480—500 Schritt gegen die rechte Façe von Trinidad (6 24 Pfünder ensilirten
sie) und 8 18 Pfünder gegen die linke Flanke des Bastions Maria aufgestellt.

Wie nachtheilig es ist, mehrere in gerader Linie liegende Festungsfronten anzugreisen, zeigte sich bei dieser Belagerung wieder deutlich, denn 4 24pfbg. Haubisen (Nr. 10), welche den Graden vor der Trinidadsage enstlirten und eine Enstlirbatterie (Nr. 6) von 4 Haubisen gegen die rechte Façe der Lünette St. Rochus, mußten des Wurffeuers und directen Feuers der nebenliegenden Fronten wegen, welche die Geschüße und Batterien zerstörten, eingehen und die Sappenarbeiten des rechten Flügels waren mehrmals gezwungen zu cessiren

Drei Tage vor bem Sturme legten bie Englander noch eine Batterie von 14 eisernen Haubigen an (Rr. 12), um damit die Batterie T im Schlosse mit Granaten und Kartätschen im Augenblicke des Sturms zu bewerfen, da sie die Bresche in dem Bastion Trinidad beschießen konnte. Da indes die seindliche Batterie 700 Schritt von dem Bastion ablag, so hätte man gewiß besser gethan, die eine Hälste dieser Haubigen als Mörser gegen die angegriffene Front zu gebrauchen und mit der andern dieselbe noch zu enfiliren, da der Feind hier mit 600 Mann an einem Retranchement arbeitete, 200 die Breschen aufräumten und 100 die Rampen des gedeckten Weges zerstörten, außerdem aber noch, als die Breschen ansingen practicadel zu werden, 700 Mann Artillerie, Ingenieurs und Insanterie neben einem Bataillon zur Reserve hinter dem Abschnitte ausgestellt wurden.

Das seindliche Feuer war von allen Werken, welche den Angriff sehen konnten, sehr hestig bis zu den letten Tagen der Belagerung, doch würde es noch stärker unterhalten worden sein, wenn man nicht das Pulver hätte schonen müssen, weshalb als Aushülse im gedeckten Wege und vor demselben Schützen in Wolfsgruben angestellt wurden. Von allen Linien unterhielt die rechte Flanke des Bastions Pedro das ledhasteste Feuer, obwohl sie schon von Eröffnung der ersten Batterien an durch eine Batterie von 4 18 Pfündern enstlirt wurde, was wiederum ein neuer Beweis ist, daß für das Ricoschetztiren kurzer Linien Haubigen durch Kanonen nicht gut zu ersetzen sind und Wursseuer unstreitig noch besser gewesen wäre.

An demselben Tage, an welchem Abends der Sturm stattsand, bewirkten die Belagerer noch eine dritte Bresche, nämlich in der Courtine, um den Franzosen zur Andringung von Hindernissen keine Zeit zu lassen, worin man sich nicht irrte, da dagegen gar nicht gestürmt wurde.

Rachbem die Breschbatterien 7 und 8 Tage gearbeitet hatten, entschloß sich Lord Wellington, da er die Breschen practicadel sand, zum Sturm und zwar sollte die Angrissessront durch die Breschen, das Schloß mit Leitern und, wie nachträglich besohlen wurde, Bastion St. Vincent an der Guadiana durch General Leith erstiegen werden. Daß man wegen schlechter Führung die Breschen nicht kurmte, ist besannt, was darauf hinzudeuten scheint, daß bei Belagerungen, wo mit den Arbeiten nicht dis auf die Contreescarpe vorgerückt ist, auf die Leiterersteigung entsernter Puncte ebensoviel zu rechnen ist, als auf die Breschen; daß die Engländer zum Hinabsteigen in den Graben Säcke mit leichtem Waterial ausgefüllt mitnahmen, ist eine lobenswerthe Borsicht.

Die Belagerung kostete ben Engländern 378 Officiere und 4446 Mann, von denen auf den Sturm 317 Officiere und 3344 Mann kamen; wohingegen, wäre statt der Belagerung sogleich, ehe die Franzosen sich vorbereiteten, die Leiterersteigung gewagt worden, der Verlust gewiß höchstens 2000 Mann gewesen sein würde.

An Munition wurde verbraucht:

18832 24pfdg. Rugelschüffe,

13029 18

1005 24 . Rartatschichuffe,

496 18 =

1826 51/2 jöllige Granatwürfe,

158 Schuß mit 1268 3pfd. Rugeln aus 24 Pfbrn.

Dem General Philippon, welcher keine ober wenigstens nur geringe Aussicht zum Entsat hatte, bem überdies das Pulver gänzlich mangelte, weshalb die Minen vor den Fronten 1—2 und 2—3 hatten entladen werden müssen, und dem von 5000 Mann noch 3000 Wassenstähige übrig waren, da doch die Besetung der Festung 7000 Mann erforderte, muß es zur hohen Ehre angerechnet werden, daß er diesen Sturm noch abwartete, anstatt zu capituliren.

Die Vertheibigung hatte sich durch eine große Thätigkeit und Bravour ausgezeichnet, vorzüglich barin, was die Herstellung des Zerstörten, die Aufstäumung der Breschen, die Anlage von neuen Batterien und neuen Versteibigungen im feindlichen Feuer anlangt.

Die Anordnungen zur Vertheibigung der Breschen waren vortrefflich; nur als ein Fehler erwies es sich, daß die Besatung des Schlosses als Reduit der Festung kurz vor dem Sturme durch die Besetzung der Courtinens bresche sehr geschwächt war; wie es denn auch ebenfalls ein Unglück war, daß aus dem Bastion, welches Leith stürmte, zwei Compagnien fortgeholt wurden.

Als ein hier auffallender Umstand, der in sonstigen Belagerungen vielleicht nicht wieder seines Gleichen sindet, ist der zu nennen, daß der Sturm eines mit bedeutendem Geschütz versehenen Heeres 20 Tage nach der Erösspung der Laufgräben und nach 3 in dem Hauptwalle der Festung bewirkten Breschen, zur seldigen Zeit mißlang, wo 2 seiner Divisionen an zwei verschiedenen andern Puncten sich durch Leiterersteigung der Wälle bemächtigten. Die Anordnungen zeigen, daß man in die Hauptunternehnung kein großes Vertrauen seste und das Geschehene beweist, daß diese Zweisel nur zu gezgründet waren, wie denn auch das darüber zu sällende Urtheil hier nur allein dem Heere den Erfolg zuschreibt.

#### Die Belagerung von Burgos im October 1812.

Burgos hat eine sehr beherrschende Lage, mit Ausnahme der Höhenseite von St. Michel, beren 320 Schritt entsernte Kuppe fast ebenso hoch als die oberen Schloswerke ist und worauf, durch einen tiefen Hohlweg getrennt, sich ein nach starkem Durchschnitt erbautes Hornwerk befindet. Seine schrosse 25 Fuß hohe vordere Escarpe ist ungefähr unter einem Winkel von 60 Grad angesetzt und durch eine 10 Fuß tiefe Contreescarpe gedeckt. Die langen Linien waren noch nicht fertig und der Rücken des raschen Vordringens der Berbündeten wegen nur vorläusig durch starke Pallisaden geschlossen und weder sie noch die Front pallisadirt ober verpfählt.

Ranonen, 11 Felbgeschütze und 6 Mörser ober Haubigen und war mit Musnition und Lebensmitteln gut versehen.

Bei ben geringen Mitteln von 3 18 Pfündern, 5 eisernen 24 pfündigen Haubigen, welche jede 300 Schuß hatten, und 15 Fässern Pulver, war es sehr zu rechtsertigen, daß die Engländer gegen das Hornwerk St. Michael, dessen Contreescarpe nicht vollendet, dessen Kehle nur in der Eile mit Pallisaden geschlossen war und das sonst keine Pallisadirung hatte, keine Batterien erbauten, sondern dasselbe gleich in der Nacht erstürmten. Daß sie hierbei 420 Mann verloren, lag wohl hauptsächlich daran, daß der Angriff nicht in der Stille ausgeführt wurde, sondern mit einer Beschießung durch Tirailleure begann, wodurch das nur 320 Schritt entsernte Schloß ausmerksam gemacht, die Truppen, welche die Kehle bestürmten, sehr wirksam beschoß. Dies geschah in der ersten Nacht nach der Einschließung.

Als Angrissefront des Schlosses wurde die der Blancakirche gewählt, weil sie die schmalste Seite und so steil war, daß die Geschütze zum Herabschießen nicht genug gesenkt werden konnten.

An der Rehle des Hornwerks St. Michael, welches ebenso hoch lag als das Schloß, wurde eine Batterie Rr. 1 für 2 18 Pfünder und 3 5½-ðilige Haudigen erdaut, die nach und nach alle Linien der angegriffenen Front besschießen sollte. Zwei Tage darauf wurde in der Rehle selbst eine Batterie Rr. 2 für 6 Geschütze angesangen, die den obersten Theil des Schlosses besschießen sollte, wenn sich der Frind später hier noch halten würde, woraus also auch die Absicht hervorgeht, daß man die Geschütze dann aus Rr. 1 nach Rr. 2 bringen wollte. Indeß scheint Rr. 1, obgleich sie armirt wurde, nicht in Activität getreten zu sein, denn die Franzosen erwähnen ihrer in der Vertheidigung gar nicht und Wellington beschloß zur Zeitersparniß und Vermeidung des Breschelegens die untere Enceinte zu stürmen, was in derselben Racht geschah, in der Rr. 1 armirt wurde.

Der Sturm mißglückte, weil eine portugiesische Brigade den befohlenen Angriff der linken Flanke in dem linken Halbbastion nicht unternahm und die Tirailleure, welche durch ihr Feuer die Vertheidiger von der Besteigung der Brustwehr abhalten sollten, nicht an ihrem Plate waren; doch scheint die Hauptsache die gewesen zu sein, daß man nicht wenigstens auf drei, sondern nur auf einem Puncte mit hinlänglichen Kräften angriff.

Endlich in der 5. Nacht machte man eine Art Parallele hi vor der Angriffsfront, 100 Schritt vom Graben und davor noch ein Logement für Schüßen tk, sowie ähnliche Einschnitte vor der Batterie Rr. 1. Das Flintensfeuer sollte wahrscheinlich das so geringe Geschüßseuer compensiren.

Man wollte nun die untere Enceinte durch Minen in Bresche legen und ließ die erste, 7 Tage nach dem abgeschlagenen Sturme, um Mitternacht springen; sie warf auch zwar die Mauer ein, doch blieb die Erde steil stehen und der Aufgang war nicht recht practicabel, so daß der Officier, welcher die Tete der Sturmabtheilung führte, die Bresche gar nicht fand und nur der Unterofficier der Spize nebst 4 Mann sie erstieg; woraus erhellt, daß es durchaus nicht räthlich ist, Minen des Nachts zu sprengen.

Für den Fall, daß die zweite angefangene Mine auch ihre erwartete Wirkung nicht thun sollte, wurde eine Breschbatterie Nr. 3 von 4 Kanonen auf 150 Schritt von der untern Enceinte erbaut, die aber der Feind, noch ehe sie zu seuern begann, gänzlich mit ihren Geschützen demontirte. Rach diesem abermaligen Echec begann nun die Batterie Nr. 1, doch erst 4 Tage nach dem Sprengen der Mine, ihr Feuer gegen die durch jene dewirste uns vollständige Bresche und machte sie in einem Tage brauchbar. Un demselben Tage ließ man auch Abends 5 Uhr noch die zweite Mine springen, welche ebensalls eine gangdare Bresche von 100 Fuß Breite machte. Beide wurden nun sogleich erstürmt; aus Nachlässigseit unterließ man jedoch in der ersten Bresche die nothigen Logements, sowie ihre rückwärtige Verbindung einzusrichten, wodurch es am solgenden Nachmittag einem seindlichen Aussall von 300 Mann sehr leicht wurde, das Logement der andern Bresche zu zerstören.

Da die Geschüße ber Belagerten nicht genug inclinirt werden konnten, um auf dieser Seite die neuen Arbeiten zu zerstören, so unterhielten sie ein besto hestigeres Flintenseuer, rollten aus dem Glacis der zweiten Enceinte Bomben herab, machten am zweiten Tage nach eben erwähntem Ausfalle hier noch einen zweiten mit 400 Mann und zerstörten abermals alle Arbeiten dermaßen daß seber Versuch, zwischen der außern und zweiten Enceinte Arbeiten vorzutreiben, verhindert wurde.

Während dessen hatte auch Batterie Rr. 1 angefangen, die zweite Ensteinte mit 4—5½ zölligen Haubisen zu bestreichen und mit 2 18 Pfündern die Bresche F in derselben zu bewirken; am 3. Tage, den 8. October Abends, war sie brauchbar, den Sturm verschob man sedoch noch um zehn Tage, die zum 18. October Nachmittags und mühte sich in dieser Zeit vergeblich ab,

Wunitionsmangel hatte und die vom Feinde gesammelten 16pfündigen Rugeln aus 18Pfündern schießen mußte. Ferner machte man aus der Batterie Rr. 2 den Bersuch, mit einem brauchbaren und zwei beschädigten 18Pfündern, sowie einer 5½zölligen eisernen Haubige den Donjon zu beschießen, aber ihr Feuer wurde in einer halben Stunde durch die vereinigten Festungsgeschüße zum Schweigen gebracht. Als Früchte aller dieser Versuche erhielt man also nichts als undrauchbare Geschüße und Munitionsmangel, und gab außerdem den Franzosen Zeit, die Bresche F durch Hindernisse zu verstärken, welche das immer wieder erneuerte Feuer nicht fortschaffen konnte. Der einzige reelle Vortheil, den man sich in dieser Zeit verschaffte, war die Anlage einer Sappe in der äußern Enceinte, von wo man die Vresche mit Flintenseuer beschoß.

Die Franzosen hatten nach der Stadtseite die Romanakirche besetzt und sie im Falle des Verlassens unterminirt. Auch die Engländer legten eine Mine darunter an und hossten mit der Kirche auch einen Theil der zweiten Enceinte zu sprengen, um beim allgemeinen Sturm dadurch eindringen zu können.

Am 18. Abends 4 Uhr gab das Sprengen ber englischen Mine unter ber Romanafirche bas Zeichen zum Sturm; die Mine hatte aber nicht die richtige Lage und sprengte baher nur einen Theil ber Terrasse vor berselben, während die Kirche sehr wenig litt; jedoch verließen die Franzosen dieselbe und sprengten ste mit den nun eingebrungenen Portugiesen und Spaniern in die Luft. Die Breschen wurden sehr rasch erstiegen und durch die zweite, hinter ber ersten Bresche F in der Courtine der 3. Enceinte, wahrscheinlich durch das erneuerte Feuer gegen F entstandene Bresche, von welcher jedoch der englische Bericht nichts erwähnt, erstiegen selbst einige Deutsche die 3. Enceinte, konnten sich aber, ba sie keine Unterstützung fanden, nicht halten und wurden durch die nun immer ftärket anbringenden Franzosen zurückgeschlagen und so der Sturm ganzlich vereitelt. Die Bertheibiger ber Rebans 14, 15 und 16 ber zweiten Enceinte fielen dabei den die Bresche ersteigenden Truppen in die Flanke, woraus also erscheint, daß von der ersten Linie her, wie es bestimmt war, die zweite nicht erstiegen wurde. Die fturmenden Abtheilungen, aus 20 und 50 Mann bestehend, benen im Fall bes gelingenden Borrudens andere Abtheilungen von 50 Mann und bann erst stärkere folgen sollten, waren zu klein. Denn ber Spite mußten zugleich stärkere Abtheilungen folgen, Die rechts und links in ber zweiten Enceine Alles aufrollen, in ber britten ebenfalls jedes Hinderniß angreifen und ben, wie es zu erwarten war, nach bem ersten Schred in Maffe andringenben Feind überrennen konnten. Die Anordnung zum Sturm felbst trägt baher bas Gepräge ber Unsicherheit und Wellington schien nicht zu viel Leute exponiren zu wollen, vielleicht schwebte ihm auch wieber ber große Berluft von Babajoz vor. Selbst schien man nur bie Ansicht zu haben, die zweite Enceinte fturmen zu wollen, benn von ber britten wird

in ber Disposition nichts erwähnt; baher es auch fast ben Anschein hat, als wenn man von ber Courtinenbresche keine Kenntniß gehabt habe; sich aber in der zweiten Enceinte halten zu wollen, wäre nicht möglich gewesen.

Am 22., also nach 33tägiger Dauer, wurde die Belagerung aufgehoben; der englische Berlust betrug 2064 Mann; die Besatzung war nur 2000 Mannstark.

Bunachst lag bem Fehlschlagen ber Belagerung von Burgos die zu geringe Meinung, welche Wellington von dem Plate hatte, zu Grunde; in Folge dessen benn auch ein zu geringes Belagerungsmaterial herbeigeschafft wurde. Anstatt num aber mit diesen geringen Mitteln einen Plan consequent durchzusühren, sprang man gleichsam von einer Angrissedet zur andern über, zersplitterte die wenigen Mittel in abwechselnden Versuchen und führte noch obendrein wider Gewohnheit die Stürme mit einer gewissen Unsicherheit und unzulängslichen Kräften aus, da doch diese eigentlich die Nachtheile der eingeschlagenen Belagerungsmethode und der ungeübten Genietruppen compensiren mußten; sein Wunder also, wenn man ein schlechtes Resultat erlangte.

Bei bem Angriffsplane mußte man nicht von ber Ibee ausgehen, eine Enceinte nach ber andern nehmen und somit dem Angriffe successiv bis zum Reduit vorschreiten zu wollen, da, um offene und bedeckte Sappen, unterirdische Communifationen und Minengallerien schnell und sicher führen zu können, außer mehr Artilleriemitteln auch noch sehr geschickte Mineure und Sappeure nothwendig waren. Im Gegentheil mußte ein Angriffsplan gewählt werden, burch welchen man in ben Stand gesetzt wurde, wenn es zum Sturm fam, alle drei Enceinten mit einem Male zu nehmen. Da nun, wenn man sich ber zweiten und britten Enceinte versichert hatte, die erste gar nicht weiter in Betracht kam, so war es unzweckmäßig, schon vor dieser einen Theil seiner Krafte zu opfern. Es war also nothwendig einen Angriffspunct zu wählen, wo man nicht die brei Enceinten, sondern nur zwei vor sich hatte, und da die Höhe von St. Michael das Schloß etwas dominirte, so erscheint der ihr gegenüberliegende Theil der Schloßbesestigung als der hierzu geeignete Ort. Man mußte daher alle Belagerungsgeschütze vereinigen, um in F und ber bahinter liegenden Courtine ber britten Enceinte zu gleicher Zeit Bresche zu legen. Der Winkel y der ersten Enceinte mußte von dem davor liegenden Ravin R aus unterminirt und die Trancheen, so viel es sich thun ließ, bis du biesem Ravin geführt werben und Batterien mit Feldhaubigen besetzt, Die die langen Linien links und rechts der Breschen ricoschettiren. Breschen practicabel waren, mußten die Sturmkolonnen vor Tagesanbruch im Ravin R versammelt, mit Tagesanbruch die Mine bei y gesprengt und alle drei Breschen sogleich erstürmt werden und zwar mit Abtheilungen von solcher Stärke, daß sie sich von jeder Bresche rechts und links in den Linien ausdehnen konnten, um den hier postirten Feind aufzurollen.

# Der Ueberfall von Bergen op Zoom am 8. und 9. März 1814.

Der Plat ist von Coehorn ausgezeichnet gut besestigt und hat nur einen großen Fehler, die Demi-Revetements, woburch er immer einer Leiterersteigung ausgesetzt ist; außerdem sind die Festungswerke so ausgedehnt, daß sie eine Besatung von 10—12000 Mann erfordern würden.

Anfangs März betrug die Garnison unter dem alten General Ambert 2700 Mann; es waren Truppen, die man in der Eile zusammengerafft, Veteranen und Neuausgehobene, Franzosen und Ausländer, Mariniers und Landsoldaten; doch hatten sie einen Vortheil, nämlich alte Officiere.

Dieser kleinen Garnison mußte es bei ber Ausbehnung ber Werke, ben niedrigen Escarpenmauern, welche bei der Wasserfront ganz wegstelen und wo daher im Winter das Eis sortwährend offen zu halten war, sehr schwer wersben, sich gegen einen Ueberfall zu schützen. Der Kommandant traf gegen den Ueberfall solgende Dispositionen: Die Geschütze sind beständig mit Kartätschen geladen, die Lunten brennen die ganze Nacht, dieselben Truppen bleiben beständig demselben Bastion zugetheilt und üben sich darin in der Anstellung zur Vertheidigung, die Reserven und die modile Artillerie aber auf den freien Plätzen und in den Straßen. Das Exercierseld war also das Schlachtseld und die Truppen kannten ihren Kampsplatz bald so genau, daß sie bei Tag und Racht, gleichsam mit verbundenen Augen, darauf sich zurecht zu sinden und zu manöveriren wußten. Abends bei der Retraite wurden alle Wachen verdoppelt; in Bivouaquen und auf den Wällen mußten Truppen bivouaquiren; Visets waren beim ersten Allarm zur Verstärfung aller Posten bestimmt.

Was außerdem noch hätte geschehen sollen, die Sperrung des Eingangs in den Hasen durch eine doppelte Reihe von Pallisaden, geschah erst später und zwar nach dem Ueberfall. Die Wache des Schiffs, welches den Eingang vertheidigte, wurde Marinesoldaten anvertraut, außerdem in der Rähe der Angriffspuncte Bürgerhäuser geräumt und Soldaten darin kasernirt; man schlief nur angekleidet.

Außer dem Hauptwalle hatten die Franzosen im Marz weiter nichts besetzt als die Raveline, wodurch die Thorpassagen gehen und von dem Steenberger Thore, welches kein Ravelin hat, das dieses ersezende Reduit im gedeckten Wege. Bor dem Antwerpener Thore war noch das Reduit rechts (B) besetz, von wo 2 Kanonen das verschanzte Lager bestrichen, um den Feind an der Umgehung desselben in der Kehle zu hindern, da die Reduuten 1 und 2 mit Beodachtungsposten, sowie 3 mit 2 Geschüßen zur Bestreichung der Scheeren besetzt waren. Im Wasserfort lagen 60 Mann; die mobile Artillerie besand sich auf dem place d'armes und im Bastion 12. Die Sohle des Kanals war bei der Einmündung in den Hasen mit Eggen und Fußangeln belegt und lag ein Schiff mit einer Wache baselbst zur Bers

theibigung vor Anker; außerbem wurde der Hafeneingang noch durch 2 Kanonen bestrichen. Hinter bem Aufzuge der Brücke am Steenberger Thore wurden jeden Abend die Bohlen aufgenommen.

Vor dem Ueberfalle hatte sich die englische Armee, wie zur Concentrirung nach Antwerpen zu, vom Plate entfernt und schien die Einschließung zu vernachlässigen. Doch am 8. März Abends zwischen 9 und 10 Uhr griffen die Englander, gerade als ber Gouverneur eine große Gesellschaft von Officieren bei sich hatte, ben Plat mit 4 Kolonnen an, von benen die erste, welche auch zuerst angriff, eine Scheinattaque auf bas Thor von Steenbergen machte, die Wache und bas Reduit vor der Brude überrumpelte, aber hier nicht eindringen konnte. Die zweite unter ben Generalen Skerret und Goorn ging an bem äußersten Enbe bes Tholner Dammes und Glacis, stieg bei ber Ebbe in den Kanal, überschritt vermittelst Brettern und Faschinen die Eggen und gelangte ohne Aufenthalt in den Hafen, da die Wache des Schiffs floh und die beiden Kanonen, welche den Hafeneingang bestreichen follten, nicht feuerten. General Skerret wandte sich links, drang bis zum Bastion 13 vor, wurde aber hier burch 300 Franzosen, welche jede Racht im neuen Pulvermagazine bivouaquirten, festgehalten. General Goorn wandte sich rechts und ging, die Franzosen vor sich hertreibend, auf dem Hauptwalle fort, bis bis er von einem im Bastion 8 stehenden Bataillon festgehalten wurde. nahm babei die Wache am Antwerpener Thor und ließ hier eine Abtheilung, welche daffelbe öffnen und den General Graham einlassen sollte, wozu es aber unbegreiflicherweise während bes ganzen Angriffs nicht kam. Da er sich zurückziehen mußte, konnte er beim Antwerpener Thor nicht vorbei, weil hier ein mobiles Geschüt auf seine Tete mit Kartatschen feuerte und wurde baher erst frei, als die 4. Kolonne unter General Cooke bas retranchirte Lager umgangen, Bastion Dranien mit Leitern erstiegen und sich ein Theil rechts, ber andere links mit ben schon eingebrungenen Truppen in Berbinbung sette; ber Rest besetzte die Häuser am Quai. Der britten Kolonne follte bas Bredaer Thor geöffnet werben, da aber dies nicht geschah, wollte sie burch bie Schleuse in ber Front 9-10 in die Stadt eindringen, fand jedoch das Eis des Grabens zerbrochen und mußte so umkehren. Vorzüglich waren es bie mobilen Geschütze ber Franzosen, deren Kartatschfeuer die Englander am Bordringen in den Straßen hinderte und sie zulett auf den Theil des Plates, welcher burch die Puncte AED bezeichnet wird, beschränkte.

So stand es zwischen zwei und drei Uhr; doch da die Franzosen zuerst einsahen, daß die isolirten Gesechte zu keinem Resultate führen konnten, so dildeten sie drei Angrisskolonnen, links, rechts und in der Mitte gegen die Hasenvorstadt, welche alle drei zugleich angrissen. Die Kolonne des General Skerret, der durch die eingetretene Fluth von den Uedrigen getrennt war, wurde im Bastion 15 auseinander gesprengt und gesangen; er hatte 3 mobile Geschüße gegen sich. Die Kolonne des Centrums wurde durch das Feuer der

Häuser am Hasen zurückgeworsen; ebenso die linke, welche nur ein mobiles Geschütz bei sich hatte und vom Bastion 5 ausgehend, von den Engländern bei A durch ein mörderisches Feuer zum Rückgange gezwungen wurde. Indes war von der rechten Kolonne der Franzosen ein Theil über die Brücke F gelausen und hatte das Wasserthor besetzt, wodurch die Engländer sich gefangen gaben. Die Franzosen schreiben ihnen einen Berlust von 4000 Mann zu.

Die Hauptsehler ber Engländer waren, daß ste auf Gerüchte, von den Einwohnern herrührend, baueten und die Schwäche sowie den Zustand der Garnison dermaßen gering schätten, daß sie keine Vorsichtsmaßregeln für den Fall eines ernstlichen Widerstandes getroffen und mit dem Eindringen in die Stadt einen vollständigen Sieg errungen zu haben glaubten. Dies läßt auch allein nur den Umstand erklären, weshalb der General Goorn vor seinem Weiterrücken nicht durchaus erst das Untwerpener Thor öffnete, um die Truppen von außen einzulassen und dann nach dem place d'armes vorzurücken; da doch die Besehlshaber ihre Leute zusammenhalten und nicht dulden mußten, daß sie sich in die Häuser zerstreuten, denn ihr Zweck war im ersten Augenblicke anzugreisen und nicht sich zu vertheidigen; ferner hätten die Generale Sterret und Goorn sich nicht trennen sollen und endlich war es für die Engständer nothwendig, Artilleristen bei den Kolonnen zu haben, um sich der genommenen Festungsgeschüße mehr gegen die Franzosen bedienen zu können.

# Die Belagerung der Citadelle von Antwerpen 1832.\*)

Holland hatte nach ber Londoner Conferenz vom 15. October 1831 zwar in die Unabhängigkeit Belgiens gewilligt, sich jedoch geweigert, die freie Schifffahrt auf den Binnengewässern und namentlich der Schelde zu gestatten, weil nicht nur diese Bedingung Rotterdam's Handel zu vernichten, sondern auch die Formen, welche bei den in obiger Conferenz sestgestellten 24 Artisteln gewählt wurden, die Souverainetätsrechte des Königs der Niederlande zu beeinträchtigen schienen. Besondere Gründe mußten indeß noch die Beranlassung sein, daß von Seiten Englands und Frankreichs unterm 22. October 1832 eine Vereinigung stattsand, um die belgische Angelegenheit in Ordnung zu bringen, d. h. Zwangsmaßregeln anzuwenden, um die Räumung der von Holland und Belgien besetzen gegenseitigen Gebiete herbeizusühren.

Eine französische Armee, die Nordarmee genannt, unter dem Befehle des Marschall Gerard, war an der belgischen Grenze zwischen Maas und Schelde schon seit den Ereignissen des Jahres 1831 zusammengezogen, diese erhielt nun Befehl, am 15. November 1832 die Grenze Belgiens zu überschreiten, wenn dis dahin die Citadelle von Antwerpen von den Hollandern nicht geräumt sein sollte, um sie dann durch Gewalt der Wassen zur Uebergabe zu zwingen.

Die Stärke bieser Armee betrug:

|    |                       | Mann          | bestehend in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| an | Infanterie            | <b>5244</b> 0 | 64 Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *  | Cavallerie            | 6172          | 56 Escabr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3  | Feldartillerie        | <b>2684</b> . | 6 8pfd. Batt. à 6 Gesch. = 36 Gesch.<br>4 12 = bv. = 24 =<br>2 reitende = bo. = 12 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Belagerungsartillerie | 2686          | 72 Feldgesch. 35 24 Pfdr. 21 16 = 80 Belagergsch. 18 8 zöllige Haubizen 22 8 24 25 24 25 24 25 24 25 24 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 |
| 3  | Ingenieuren, Mineure  | n             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | und Sappeuren         | <b>154</b> 0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | Pontonieren und Trai  | n 1928        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | zusammen;             | 64450         | mit 14300 Pferben und 152 Geschüßen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Dir geben auch hier zuerst wieber eine Aebersicht ber Belagerung, ber bann eine turze Critif derselben folgen moge.

|                                                                         |       |        | chef w   |       | er Marsch<br>Genera |           | •       |       |            |      |          |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------|---------------------|-----------|---------|-------|------------|------|----------|--------|----------------|
| e iy                                                                    | •     |        | genieur  |       | z e                 | Har       | •       |       |            |      |          |        |                |
| 2                                                                       |       | ,      | neralste |       |                     | 9         | Cyr     | Nuo   | nues       | 3:   |          |        |                |
|                                                                         |       |        |          |       |                     |           | •       | _     | •          | •    | bie 1    | . Bra  | . b. M. b. C.  |
| <b>0</b> ,0                                                             | ~     | Jeep   |          |       |                     |           |         |       |            |      |          |        | c. Rumigny,    |
| <b>£</b>                                                                | 2.    | . =    |          | ¥     | \$                  |           | •       |       |            |      | •        |        | E. Caftellane, |
| •                                                                       |       | •      |          | ·     |                     | ,,        |         | ***** |            |      | ;<br>;   |        | Boiroe,        |
| \$                                                                      | 3.    | •      |          | =     | ,                   | Jamin,    | *       | *     | =          | 1.   | 2        |        | Zöpfel,        |
| -                                                                       |       |        |          |       |                     |           |         |       |            | 2.   |          | 2      | ~              |
| •                                                                       | 4.    | F      |          | 2     | ;                   | Fabre,    | 2       | 3     | •          | 1.   | 5        | 3      | Rapatel,       |
|                                                                         |       |        |          |       |                     | ,         |         |       |            |      | *        |        | d'Hincourt,    |
| *                                                                       | Rese  | rve    |          | 3     | *                   | Schram    | m       | 3     | 3          | 1.   | s        |        | Ruthieres,     |
|                                                                         | •     |        |          |       |                     | ,         |         |       |            |      | s        |        | Durocheret,    |
| ź                                                                       | Cap   | alleri | e=Div.   | 3     | *                   | Dejean,   | , =     | =     | <i>;</i> ] | 1.   | , (§     | enera  | l Rigny,       |
|                                                                         |       | •      |          |       |                     |           |         |       | 9          | 2.   | <i>;</i> | 3      | Latour=        |
|                                                                         |       |        |          |       |                     |           |         |       |            |      |          |        | Maubourg,      |
|                                                                         | Res.  | -Cav   | .Div.    | =     | 3                   | Gentil E  | 5t. All | phon  | se,        | 1.   | 3        | 7      | Villatte,      |
| •                                                                       | ·     |        |          |       | •                   |           |         |       |            |      |          |        | Gusler,        |
| 7                                                                       | leich | te     | 3        | =. I  | Marechal b.         | C. Lawo   | estine  | 7.    | un         | ib 8 | 8. C     | hasser | ır=Regiment,   |
| *                                                                       | 3     |        | 3        | *     | 3                   | Simor     | meau    | , 4.  | <b>(</b>   | haff | . = 1    | 1. 5.  | Hust.≠Rgmt.    |
|                                                                         | De    | r Me   | hrbeda   | rf an | Belagerui           | igsgeschü | ipen r  | vurb  | e v        | on   | ben      | Belgi  | ern geliefert. |
|                                                                         | Zu    | r B    | elage    | run   | ig selbst           | sollten e | ine ?   | Brig  | ade        | be   | r 3.     | unb    | die 4. In-     |
| fanteriedivision, ober 18 Bataillone und 5 Escabrons, circa 16,000 Mann |       |        |          |       |                     |           |         |       |            |      |          |        |                |
| ohne Artillerie und Sappeure verwendet werden.                          |       |        |          |       |                     |           |         |       |            |      |          |        |                |
|                                                                         | 311   | r D    | edun     | a be  | er Belaa            | eruna     | mare    | n be  | ftin       | nmt  | •        |        |                |

Zur Deckung ber Belagerung waren bestimmt: bie gewesene Avantgarbe, bie 1. und 2. nebst 1. Brigade der 3. Infanteries bivision, die leichte Cavalleriebrigade Lawoestine und von der Brigade Simonneau 3 Escadrons, im Ganzen 30 Bataillone und 19 Escadrons, circa 29,000 Mann, ohne die Belagerungs-Artillerie-Trains und Parcs.

In Reserve blieben 13 Bataillone und 32 Escadrons, circa 13,800 Mann.

Rur in den lesten Tagen der Belagerung wurde auch die Reservedivision zweimal zum Trancheedienst herangezogen.

Zur Unterstützung der Artilleriearbeiten wurden 3. Compagnien der Liniens infanterie bestimmt.

Um fortwährend, außer den zu den Trancheewachen bestimmten Truppen, welche alle 24 Stunden abgelöst wurden, eine hinlangliche Truppenzahl bei der Hand zu haben und die Depots decken zu können, bezogen 2 Regimenter bei Berchem und 2 andere zwischen Willryck und Hobocken ein Lager.

Das Haupttranchee-Lazareth wurde in Berchem, ein kleineres in Hoboden angelegt; außerbem noch Lazarethe in Antwerpen, St. Nicolas, Beveren,

Mecheln, Boom, Gent und Brussel. Die Verpstegung war anfangs sehr mangelhaft, das Brod halb Weizen- und halb Roggenschrot und schlecht auszgebacken, Holz und Stroh gar nicht geliefert, daher die schönen Gärten von Berchem und die umliegenden Landhäuser verwüstet wurden.

Die Schelbe hat bei Rupelmonde eine Breite von 14—1500 Schritt und eine Tiefe, welche armirten Kriegsschiffen erlaubt, hier vor Anker zu gehen; doch obgleich sie abwärts durch die Ruppel einen bedeutenden Wasserzusluß erhält, nimmt ihre Breite dis Antwerpen auf 850 Schritt ab, während die Tiefe, bei der schon dis Gent auswärts bemerkbaren Fluth, zu dieser Zeit um 10 bis 14 Fuß wächst und dann 25 bis 30 Fuß erreicht.

Mit einer bis auf eine halbe Meile zunehmenden Breite, bei wechselnder Tiefe von 30 bis 60 Fuß, windet sich die Schelde abwärts und nachdem sie links die Höhe der hollandischen Forts, sowie der Tete de Flandres und rechts die der belgischen Batterien dis zum Fort du Rord verlassen, geht sie zwischen den verfallenen Forts St. Marie und St. Philippe durch, an dem Fort La Croix (Krups Schanz) vorüber, dann wieder zwischen den von den Hollans dem besetzten Forts Lillo und Lieffenshoef durch, dei dem versallenen Fort Frederic Hendric vorbei und erreicht endlich oberhalb des Forts Bath die hols ländische Grenze, wo sie sich in die Westers und Ofterschelde theilt.

Die Stadt Antwerpen wurde von Karl V. im Jahre 1540 durch Meister Franz besestigt und mit dem noch jest vorhandenen Hauptwall und einem nassen Graben versehen; 1567 wurde eine Citadelle angelegt und 1701 der Hauptwall zwischen dem Rothen Thor und dem von Mecheln mit den dort vorliegenden Ravelinen, dem Hornwerf nehst Ravelin und einer Contregarde verstärft; die bastionirte Enveloppe zwischen dem Rothen Thor und der untern Schelde, die Contregarden vor den beiden Bastionen zu beiden Seiten des Beguinen Thors, das Fort Montebello, die Lünette Carnot oder Stuppenberg, das Rordsort und die Forts Austruweel, sonst St. Hilaire, und Burght, sonst Lacoste, sind aus der Zeit der französischen Occupirung und zwar ansgelegt, nachdem Napoleon beschlossen, Antwerpen zu einem Haupt-Marineschablissenent zu machen. Die Lünette Herrenthals, sowie die von St. Laurent und Kiel vor der Citadelle wurden erst nach dem Jahre 1815 von den Holländern erhaut; ebenso die Korts Swyndrecht und Callao statt des früher von den Französischen erbauten und weiter vorgeschobenen Forts Stingel.

Der Hauptwall der Stadtbesestigung, der sich vor Erdauung der Citadelle von dem Mechelner Thor ab mit 2 Fronten unmittelbar unterhalb der Citadelle an die Schelde schloß, ist noch ganz in dem Justande, wie zur Zeit seiner Ersbauung; die Bassione haben Flankencasematten für 2 und 3 Geschüpe und hinter denselben einen Hofraum nach dem Innern, der die ersteren sehr verengt. Der mit einer Lünette versehene Hauptgraben wird durch den Herrenthaler Canal und den Schundach; sowie durch eine kleine Schleuse in dem Batardeau der Citadelle gespeist; am untern Anschluß der Stadtenceinte hält ein Batardeau das Wasser

im Hauptgraben. Die jenseits besselben liegenden Werke sind nicht revetitt bagegen sind es sammtliche Außenwerke, welche zugleich masstve Reduits haben, beren stärkstes das im Fort du Nord ist.

Was die Werke der Citadelle betrifft, so liegt diese oberhalb der Stadt an der Schelbe und bildet ein sast regelmäßiges Fünseck, dessen außere Polygonseite 96 Ruthen, die der innern kleinen Bastione aber 75 Ruthen beträgt; sie wurde, wie bereits angegeben, 1576 vom damals berühmten Baumeister Paciotto von Urbino auf Besehl des Hernando de Toledo Duca d'Alba ausgesührt, nach welchem auch 4 Bastione ihre Ramen erhalten haben, nämlich: Nr. I Hernando (Ferdinand) das nordwestlichste; Nr. II Toledo das nördslichste; Nr. III das östlichste (wurde nach dem Baumeister Paciotto genannt); Nr. IV das südlichste (Alba), und Nr. V das westlichste Duca (Herzog); Nr. IV und V hatten die Direction nach der Schelbe.

Bur Zeit ber Erbaumg galt fie ale ein Deifterftud ber Kriegebaufunft und wurde wiederholt jum Muster genommen; die altitalienische ober spanische Manier, mit langen Courtinen und kleinen Bastionen, wurde jedoch nach Erhard Bar le Duc's Angaben verbessert und die größeren Bastione erhielten dem Systeme Cohorn entsprechende zurückgezogene Flanken. Auf jeder Courtine lagen 2 Cavaliere, deren Ueberreste noch die vier Erdmamelons sind, die sich auf der Front IV bis V und den beiben anliegenden halben Fronten befinden. Mit der Erde ber übrigen wurden um's Jahr 1750 die zurückgezogenen hohen Flanken ber großen Bastione facenartig verbunden; die das durch gebildeten kleinen Bastione im Innern ber größeren find indessen kaum als Reduits der letteren zu betrachten, haben kein Commendement über dies felben und nur eine 12 Fuß farke Brustwehr ohne Mauer-Revetement und ohne Graben, wenn man nicht etwa eine 2 Fuß breite Excavation bafür rechnen will, die ben Fuß des Bastions umgiebt. Die fleben Ruthen langen Facen berselben bienen nur als Rückenwehren (par à dos), und ihre jum Theil mehrfach gebrochenen Flanken, woburch sie bei ben Bastionen II bis V fleine Sicherheitshafen bilben, find bie zurudgezogenen hohen Flanken ber vorliegenden Bastione, die, mit 25 Ruthen langen Façen und hohen Drillons, ben Raum zur Aufstellung von 2 Geschützen gewähren und niedere zurück gezogene Flanken haben, so baß auf jeder Seite bie Flanken im Gangen, nämlich die hohe und niebere zuruckgezogene, sowie die Drillonfiante, Raum zur Aufstellung von 8 Geschützen barbieten.

Die mit einem Mauer-Revetement versehene Edracpe hat bei  $4^{1}/_{2}$  Fuß Otäe eine Höhe von 25 Fuß, und die daneben liegende Brustwehr eine solche von 16 bis  $16^{1}/_{2}$ , bei einer Stärfe von 18 bis 26 Fuß. Die inneren Bastione sind nur 1 bis 2 Fuß höher, die durch ste gebildeten hohen Flanken haben ein Mauer-Revetement von 15 Fuß, eine 12 bis 13 Fuß hohe Brustwehr und umhöhen 19 bis 20 Fuß die niederen Flanken, welche dei einer Höhe von 20 bis 21 Fuß, nur eine 12 Fuß hohe revetirte Escarpe haben.

Der Hauptgraben hat eine revetirte Contreescarpe von 12 bis 121/2 Fuß Höhe bei 4 Fuß Dicke, vor ben Façen 7 Ruthen, vor den Courtinen 10 Ruthen Breite und gewöhnlich 6 Fuß Tiefe bei Ebbezeit; bei ber Fluth (bie hier bei ber Schelbe 10 bis 14 Fuß steigt) tritt bas Wasser aus berselben burch einen Canal, der sich unter dem Schelde-Ravelin in zwei Arme theilt, in den Hauptgraben, bewirkt jedoch burch fehlerhafte Canal= und Schleußenanlagen nur eine Erhöhung von 6 bis 7 Fuß; daher auch ohne eine besondere hemmende Vorrichtung, da die 2 Fuß breiten massiven Brückenpfeiker vor den Courtinen I bis II und II bis III zu schwach sind, also kein kräftiges Wassermanoeuver zur Zerstörung eines Uebergangs zur Bresche bewirft werden fann. Batarbeau befindet fich unter ber Brude bes Schelde-Ravelins, ein größeres aber, 6 Fuß did und 8 Fuß über ben gewöhnlichen Wafferstand erhaben, verhindert den Abstuß der Gewässer vor der Mitte der Courtine I bis II, wo sich die Stadtenceinte an die Werfe der Citadelle ichließt. Während also hier ein Ravelin sehlt, sind solche vor den andern Courtinen vorhanden, die weit vorgreifen und beren Façen 35 Ruthen Länge haben; nur vor der Schelbefront hat bies ber Raum nicht gestattet, baher bie gebrochenen Facen, unter benen eine crenelirte Gallerie liegt, mit zurückgezogenen Flanken erscheinen. Der Graben biefes Ravelins ift troden, aber, was bei ben anbern drei Halbmonden nicht ber Fall ist, mit Mauerwerf revetirt; lettere haben dagegen Wassergräben von 7 Ruthen Breite und 6 Fuß Tiefe. Die Erete des Hauptwalls liegt 10 Fuß über der bes Ravelins, und diese 10 bis 12 Fuß über bem Kamme bes Glacis, ber seinerseits 6 bis 8 Fuß bas vorliegenbe Terrain überhöht. Der gebeckte Weg hat mit Ausnahme ber Bastione II und III, eine gemauerte innere Boschung und ist en cromaillère geführt; die Revetementsmauern der Werke sind theilweise von der Esplanade und vom Felde aus 6 bis 10 Buß gesehen; ber Wallgang hat überall eine bebeutenbe aber nicht gleiche Breite von 24 bis 40 Fuß. Um sich auf den Courtinen gegen die Wirkungen ber in ben Hofraum erepicenten Sohlgeschoffe zu fichern, wurden im Laufe der Belagerung, mit Ausnahme von Courtine I bis II, 3 Fuß breite und 4 Fuß tiefe Communifationen in den Wallgang eingegraben, und die Erde als Rudenwehr gegen das Innere der Citabelle aufgeworfen, dadurch zugleich aber auch jede meitere Communifation auf den Wallgängen verhindert.

Die Citadelle hat brei Thore, von denen zwei nach der Stadts und Feldsseite über hölzerne Fahrbrücken auf schwachen masstven Pfeilern führen; das britte ist das Scheldes oder eiserne Thor (porte de fer), dessen Fahrbrücke auf dem darunter liegenden Batardeau ruht; zwei Poternen führen aus dem Ravelin in den trockenen Graben.

80 bis 100 Schritt vor dem Kamme des Glacis, vor den Ravelinen **H—III und III—IV**, sind die zwei Lünetten St. Laurent und Kiel angelegt; sie sind hinten durch eine  $1^{1/2}$  Fuß starke und 12 bis 16 Fuß hohe crenelirte

Mauer mit Flanfirung geschlossen; davor liegen ein 12 Fuß breiter und 3 Fuß tiefer Graben und 3 Reihen Wolfsgruben. Der Wassergraben hat vor den Façen beider Lünetten eine Breite von 50 Fuß; die Escarpe ist mit einem 12 Fuß hohen Mauerrevetement versehen; ein gedeckter Weg umschließt den Graben, der, mittelst eines unterirdischen Canals von den Spizen der hinterliegenden Raveline aus, durch das Wasser des Hauptgrabens gespeist wird und dadurch Theil an dem Wassermandeuver desselben hat; eine pallisadirte doppelte Caponiere verbindet beide Lünetten mit dem gedeckten Wege der Citadelle. Gegen Enstladen waren sämmtliche Werfe in der gewöhnlichen Art durch Traversen gesichert, die 14 die 16 Fuß starf waren; unmittelbar vor und während der Belagerung aber wurden sie durch solche von Schanzstörden und durch bedeckte Geschüpstände, die zugleich als Traversen dienten, so vermehrt, das auf der Angrisse, und den Rebenfronten kein Raum blieb, um mehr als 2 die 3 Geschüße neben einander auszustellen.

Eine große Erdtraverse befand sich vor der Spite des Ravelins II—III im gedeckten Wege und ein Blockhaus vor der Spite des Ravelins III—IV, beide hinter den Communisationen zu den Lünetten St. Laurent und Kiel. Eine Pallisadirung umgab die erstere und schloß sich einerseits an die der vorliegenden doppelten Caponiere, rückwärts aber an die Contreescarpe an; durch eine Pallisadirung im gedeckten Wege vor der rechten Façe des Ravelins II bis III, war die Verbindung mit dem rechten eingehenden Wassenplatz gesichert, in welchem ein Tambour die Brücke über den Ravelingraben vor dem Hülfsthore deckte; Löcher sur Scharsschafschüßen waren im Innern eingegraben.

Gegen die Bresche in dem äußeren Bastion wurden zwei Abschnitte ers baut, deren Brustwehr 8 bis 10 Fuß und deren 3 Fuß tiefer Graben 5 Fuß breit war; die Berme vor den drei großen Ravelinen war fraisitet und der glacisförmige Auswurf vor den Wachthäusern pallisadirt und der trocene Graben mit Wolsse gruben versehen; die Lünetten St. Laurent und Kiel waren ebenfalls verpallisadirt.

An Geschützen waren 145 vorhanden:

```
11 24 Pfünder,

8 18
20 12
24 6
8 6½ zöllige Haubiten,
3 5
3 12
9 Mörser,
5 10
4 8
4 6½
3 15
$ Rugelmörser,
2 15
$ Steinmörser,
19 Cöhornmörser,
```

gusammen 114 Stück und außerdem noch 31, beren Caliber nicht mehr zu ermitteln ist.

Die Geschüße und das Zubehör derselben waren vorzüglich; sämmtliche schweren Geschüße von Eisen 1817—20 in Lüttich gegoffen (nur 1 24 Pfünder von Metall), lagen theils in hohen Rahm = theils in ordinairen Wallaffeten; die metallenen Mörser hatten eiserne Laffeten; die Kugel = und Steinmörser waren eisern.

An armirten Geschüpständen waren vorhanden:

| 1) | in dem Bastion I auf beiben zurückgezogenen Flanken       |    |                |
|----|-----------------------------------------------------------|----|----------------|
|    | jede für 3 Kanonen und auf der linken Face für 1 Kanone   | 7  | Ranonenstände, |
| 2) | auf der Courtine I-II, in der Mitte eine bedeckte Morser- |    |                |
|    | batterie für 2 Mortiere und 36 Fuß davon rechts daneben   |    |                |
|    | 1 Mortier                                                 | 3  | Mortierftanbe, |
| 3) | in dem Baftion II auf ber linken Drillonflanke für 2 Ge-  |    | , ,            |
|    | schütze, auf ber rechten hohen Flanke für 3 Geschütze unb |    |                |
|    | auf der rechten für 1 Geschütz                            | 6  | Ranonenstänbe, |
| 4) | auf Courtine II—III, für 2 Mörser                         |    |                |
|    | in dem Bastion III auf beiben zurückgezogenen linken      |    | , ,            |
|    | Flanken à 3 Geschüße, auf ber linken Façe für 1 Geschüß   | 7  | Ranonenstände, |
| 6) | in dem Bastion IV auf ber linken hohen Flanke für         |    | •              |
|    | 3 Geschütze                                               | 3  | *              |
| 7) | in dem Bastion V auf der rechten Fage für 1 Geschüß       |    | \$             |
| 8) | auf Courtine V-I, 2 Mortierstände à 1 Mortier und         |    |                |
|    | 1 à 2 Mortiere                                            | 4  | Mortierstände, |
| 9) | in Lünette St. Laurent für 1 Mortier                      | 1  | <b>5</b>       |
|    | Summa:                                                    | 34 | Stände,        |
| nā | mlich 24 Kanonens und 10 Mörserstände.                    |    | ,              |

nămlich 24 Kanonen= und 10 Mörserstände.

Aus ber ursprünglichen Armirung ging hervor, baß:

Die Fronten V bis I auf ein Bombarbement der Stadt berechnet und II bis III als die wahrscheinlichste Angriffsfront am stärkten besetzt waren; auf Front V bis I standen 18 Kanonen, 4 Haubigen und 10 Mörser; hinter den Façen beider Bastione waren Defen für glühende Kugeln, jeder mit zwei Rosten.

Auf Front II bis III befanden sich, mit Einschluß der Lünette St. Laurent, 30 Kanonen, 2 Haubigen und 6 Mörser.

Zur Unterstützung dieser Front und namentlich des Bastions II war dessen linke Façe und die Courtine I bis II, sowie die rechte Flanke des Bastions I stark besetzt und auf dieser Front, mit Einschluß von 3 Geschützen auf der rechten Façe von Bastion I und 6 Geschützen in der linken Flanke von Bastion II, noch 22 Geschütze und 6 Wortiere aufgestellt.

Roch schwächer war Front III bis IV armirt, auf der, mit Einschluß der Lünette Kiel, 23 Geschüße und 1 Mortier standen; auf der Front IV bis V befanden sich nur 12 Geschüße und 1 Haubise.

Es waren daher furz vor dem Beginn der Belagerung hinter den Brustwehren aufgestellt: 105 Kanonen,
7 Haubiten,
23 Mortiere,
zusammen 135 Geschüße;

es blieben baher nur 10 in Reserve.

Ganz unbesett blieben daher nur die Courtinen III bis IV und IV bis V, sowie das Schelbe-Ravelin.

Pulver war im Ueberfluß vorhanden, dagegen die Dotirung an Eisenmunition nicht so reichlich, da es am Ende der Belagerung an einigen Arten fehlte; außer den Reserve-Hauptmagazinen waren noch vier andere vorhanden.

Befehlshaber war der General der Infanterie Baron Chaffe, zweiter Commandant General Favauge, Chef des Generalstads Oberstlieutenant de Boer, Plazingenieur Oberst van der Straaten, Plazingenieur Oberst van der Wyd; die Artillerie befehligte Oberstlieutenant Selig.

Die Garnison bestand aus:

von denen 467 Mann incl. 15 Officieren nach der Tête de Flandres und den zugehörigen Forts detachirt wurden, so daß die Citadelle eine Besatzung von 4470 Mann incl. 147 Officieren hatte.

Der Geist der Besatung war vortrefflich, vorzugsweise bei der Artillerie, von welcher der General Chassé daher mit Recht sagen konnte, sie sei über alles Lob erhaben.

Lebensmittel waren genug vorhanden, dagegen Mangel an bombenfesten gewöldten Räumen; denn außer dem bombenfesten Hauptmagazin fanden sich nur unter dem Hauptwalle 24 Poternen und 5 kleine Wacht= und Wohncasematten, in den Außenwerken 3 Poternen und einige gewöldte Handpulvermagazine; für das Unterkommen der Truppen wurden daher Blindagen
angelegt.

Um nun noch furz bas Terrain zu characteristren, so kann man sagen, daß es vor der Festung und Citadelle im Allgemeinen niedrig ist, am höchsten zwischen den Straßen nach Mecheln und Willrof, wo der allgemeine Wasserhorizont 3 bis 4 Fuß unter der Oberstäche des Bodens, der aus gelbem Lehm und Sand besteht, liegt. Gegen die Citadelle erhebt es sich etwas, jedoch immer nicht mehr als etwa 14 bis 16 Fuß über den Wasserspiegel der Schelde zur Fluthzeit; um die Lünette St. Laurent wird es von mehreren Gräben durchschnitten, die ihren Hauptzusluß aus der Gegend von Berchem

erhalten und längs dem Fuße des Glacis jener Lünette in den Kielerbach führen; übrigens ist der Boden keineswegs sumpsig, sondern sest und gestattet fast senkrechte Böschungen anzuwenden. Bis zu einer Linie, von dem Schulterpuncte von Montebello dis zum Fuße des Glacis vor der Spise von St. Laurent, ist die Citadelle auf dieser Seite von Gärten umgeben, die dicht mit Bäumen besetzt und von Hecken umschlassen sind. Bon hier, ungefähr von der Straße nach Willryck ab die zu den Chaussen nach Boom und Schelle, zieht sich aber dies die freie Umsicht von der Citadelle so hindernde Terrain, um etwa 110—150 Schritt weiter zurück, und ist tieser gelegen als der vorige Abschnitt, daher auch mehr von Gräben durchschnitten und erreicht den allgemeinen Wasserhorizont bereits mit 1½ Fuß.

Diese beiben Abschnitte umfassen das eigentliche Belagerungsterrain, zwischen der Straße nach Mecheln und der Chausse nach Boom, und obzgleich die Beschaffenheit derselben dem Angrisse allerdings mancherlei Schwierigsteiten in den Weg legte, so war doch auch andererseits wieder der Boden den Belagerungsarbeiten förderlich, da man sich nur des Spatens zu bedienen brauchte, um schnell die gehörige Deckung zu erlangen, und die Wirkung der Hohlgeschosse in diesem weichen Boden sast ganz ausgehoben wurde, wie denn z. B. von 28 Hohlgeschossen, die an einem Tage in die Batterie Nr. VII sielen, nur 3 crepirten, was nicht durch die Beschaffenheit der Jünder versschuldet sein soll.

Vor der Kieler Front, zwischen der Chaussee nach Boom und der obern Schelde, liegt das Terrain am tiefsten und ist durch das Tagewasser immer sehr aufgeweicht; es besteht aus Wiesen und Aeckern, von Abzugs, und Grenzgräben durchschnitten. Ein längs dem User aufgeschütteter Damm lag etwa 3-5 Fuß höher; 700 Schritt von der Lünette Kiel und an dem eben genannten Damme liegt das Melkhups (Milchhaus), und noch etwa 700 Schritt weiter oberhalb, die sogenannte alte Schleuse (sonst Schleuse Richemont), durch welche der Kieler Bach in die Schelde sließt.

Etwa 350—400 Schritt vorwärts der Lünette Riel liegen noch Spuren älterer Befestigungen, nämlich Ueberbleibsel des verschanzten Lagers, das Rapoleon zur Deckung der obern Schiffswerfte hier hatte anlegen lassen, das aber von den Engländern nach der Besthnahme von Antwerpen im Jahre 1814 mit diesen Werften zerstört wurde.

Bon ben drei Fronten, welche die Citadelle dem Angriffe darbietet, hatte unstreitig die Stadtseite den Belagerern die größten Vortheile gewährt; denn hier ist das Terrain trocken und die Gebäude der Stadt begünstigen die versbeckte Annaherung, welche keine vorgeschobenen Werke wie die Lünetten Riel und St. Laurent in größerer Entsernung zu eröffnen nöthigen; auch waren beide Flügel gesichert; die Stadt dagegen würde durch einen Angriff von dieser Seite einem Bombardement ausgesetzt gewesen sein, was neben der

Schonung Hollands selbst vorzüglich England wünschte. Es blieb daher nur bie Wahl zwischen ben Fronten St. Laurent und Riel, und hier mußten bie Grunde für die erstere entscheiben. Denn einmal lag das Terrain höher und gewährte eine fast vollständige Deckung bis zum Vorgehen aus der 2. Parallele, und bann war auch vor dieser Front die Anlehnung des rechten Flügels durch bie Stadtbefestigung gesichert, während auf ber Rieler Front die Trancheen von dem Fort Burght aus flankirt, ja von den hollandischen Kanonenboten selbst in ben Ruden genommen werben konnten, enblich war man im Stande, bort alle Linien zu ricoschettiren und unter Feuer zu nehmen, während auf ber Rieler Front das Bastion Rr. IV sich biesem fast ganzlich entzog, lauter Gründe, die wohl das französtsche Kriegsministerium bestimmt haben, die Front II bis III anzugreifen. Lange vor der Belagerung war das Terrain um die Citabelle burch belgische Officiere triangulirt, im Detail aufgenommen und alle Berlängerungen der Linien und die Entfernungen der Gegenstände ber Citabelle markirt worden; ber 400 Fuß hohe Thurm der Kathedrale, sowie mehrere andere hohe Gebäube in Antwerpen, boten ben Belagerern bie größten Bortheile bar, jebe Geschützaufftellung und Bertheibigungsanstalt im Innern der Citabelle im Boraus zu erkennen.

Behn Tage nach bem Eintreffen ber Apantgarbe ber französtschen Rordarmee vor Antwerpen, am 29. November, waren alle Vorbereitungen getroffen, um die Belagerung ber Citabelle zu beginnen, und Marschall Gerard befahl daher noch für den Abend die Eröffnung der Laufgräben; 3 Brigaden waren dazu bestimmt, vorzugsweise aber die Brigade Rapatel, aus dem 7. und 25. Linienregiment bestehend, der eine starke Abtheilung von 900 Mann Artillerie und 400 Sappeurs zugetheilt wurde, zur Eröffnung der Laufgraben selbst, ben 9 Elitencompagnien ber beiben Regimenter, welche unter bem Bergog von Orleans zu den Trancheemachen bestimmt waren, wurden 2 8pfündige Batterien und ein ftarkes Cavalleriebetachement beigegeben. Die 3500 211beiter, beren jeber mit einem Spaten, hade und einigen Patronen in ben Seitentaschen bes Rockes (bas Gewehr hatten sie ohne Bajonnet en bandolière) ausgerüstet war, wurden in brei Abtheilungen getheilt und burch Genieofficiere auf die Puncte geführt, wo die 1. Parallele eröffnet werden sollte, beren Anlage General Haro leitete, während zugleich General Reigre burch bie Artillerie ben Bau ber Batterien beginnen ließ. Die 1. Parallele begann vor ber rechten Face von Montebello, 600 Schritt vom ausspringenden Winkel bes gebeckten Weges vor Bastion Toledo, und 400 Schritt vor bem vorspringenben Waffenplat von St. Laurent, lief in ber Richtung auf ben Theilungspunct ber Chaussen nach Boom und Schelle fort und endigte hier mit einer halben Parallele, die beide vorgebachte Straßen burchschnitt, etwa 750 Schritt von bem Baftion IV und 600 Schritt von ber Lünette Rick. Ihre gange Ausbehnung betrug beinahe 2600 Schritt, Die ber ruchwärtigen Communis kationen fast das Doppelte, nämlich gegen 5000; noch vor Tagesanbruch

waren die Arbeiter in der 1. Parallele gedeckt und die Trancheewachen in dieselbe zurückgezogen.

Erst zwischen 8 und 9. Uhr Morgens entbeckten die Belagerten die Ersöffnung der 1. Paralle, da die Nacht regnig und der Morgen so neblig war, daß man kaum einen Segenstand in der Entsernung von 4—500 Schritt unterscheiden konnte; hierdurch wurde es auch möglich den Bau von 12 Batterien, unter denen nur 2 Mörserbatterien, zu beginnen.

Die Belagerten gingen in der Nacht mit 5 Approchen aus der 1, Partallele vor, auf dem rechten Flügel mit zweien in der Richtung auf Bastion II, im Centrum ebenfalls mit zwei gegen die Lünette St. Laurent und auf dem außersten linken Flügel in der Richtung gegen die Lünette Kiel.

Das Feuer ber Citabelle, das mährend der Racht so unbedeutend gewesen, so daß nur einige 20 Kanonenschusse gegen die Arbeiten der Belagerer gerichtet wurden, nahm am Morgen des zweiten Tages heftig zu; auch wurde aus Walls und kleinen Gewehren geseuert, letteres jedoch aus Sandsacscharten erwiedert. Die Arbeiten der Nacht wurden jest vervollständigt, und besonders der Wassenplatz auf dem linken Flügel mit Bankets versehen; viele Stellen der Lausgräben mußten auf dem Grunde mit Faschinen und Hurden versehen werden, da man lettere für den Transport schwerer Geschütze am besten gezeignet gesunden. Die Artillerie war mit Pulvermagazinenbau und Bettungsslegen in den Batterien beschäftigt, während die Belagerten versuchten einen Theil der vielen Gebäude, die am Fuße des Glacis der Lünette St. Laurent liegen, in Brand zu steden, was auch einem Detachement der Besatung, als Bauern verkleidet, mit vielem Muthe theilweise auszusühren gelang; nach der Entdedung zogen sie sich jedoch, ohne den Iwee erreicht zu haben, zurück.

In der dritten Racht (vom 1. zum 2. December) wurden die in der vergangenen angefangenen Approchen mit zwei Zickzack fortgesetzt, doch der anhaltend heftige Regen belästigte die Arbeiter sehr und verhinderte die Armistung der Batterien, so daß troß der größten Thätigkeit der Ingenieure diesem Uebel abzuhelsen, noch mehrere Stellen der Laufgräben impracticabel blieben; die 1. Parallele wurde fast durchgängig mit Bankets und die Brustwehr mit Sandsacschießscharten versehen.

Am britten Tage (ben 2. December) machten die Belagerten mit etwa 3 Officieren, 70 Mann und einem Detachement Arbeiter einen Ausfall gegen den linken Flügel der 1. Parallele, wodurch ein heftiges Feuer der Citadelle stattsand, was die Lünette St. Laurent unterstützte, so daß, obgleich die Arbeiter die Laufgräben erreichten, sie doch durch die bereitstehende Laufgrabenwache zurückgebracht wurden, wogegen der französische Posten von Melkhuys durch das Feuer der hollandischen Kanonenböte genöthigt wurde, diesen Punct auszugeben. Das Feuer der Citadelle war nicht hestiger wie vorher, nahm aber an Wirksamkeit zu; ein Geschüß in der Spize von St. Laurent,

27

Bittje, Schlachten und Belagerungen.

das die Straße nach Willryck enfilirte, erschwerte den Transport der Geschüße und der Munition von den Parcs nach den Batterien.

In der vierten Racht (vom 2. zum 3. December) wurden die Approphen des rechten Flügels und Centrums um vier Zickzacks weiter vorgetrieben, die Hauptarbeit aber geschah auf dem linken Flügel; die Belagerer rückten mit mehreren Boyaux langs der Boomer Chausse in eine neue halbe Pascallele vor, die beinahe 350 Schritt vom Fuß des Glacis der Lünette Kiel lag; auf dem rechten Flügel und in der Mitte war man auch nur dis 350 Schritt vorgeschritten. Die Arbeiten der Artillerie waren in den Battezeien der 1. Parallele sehr bebeutend; Rr. I in der Lünette Montebello, Rr. II, III, IV, V, VI, IX und die beiden Mortierbatterien des linken Flügels C und D wurden vollständig armirt; bei der Batterie Rr. X warf das vorderste Geschütz um und konnte erst nach mehrstündiger Arbeit mit Tagesanbruch ausgerichtet werden, es wurde daher mit Faschinen eingedeckt und die weitere Armirung der Batterie unterblieb.

Am vierten Tage (ben 3. December) wurden die angefangenen Arsbeiten der vergangenen Nacht, besonders aber die halbe Parallele auf dem linken Flügel erweitert, die Brustwehr erhöht, mit Bankets und an mehreren Stellen mit Aussalstusen versehen. Marschall Gerard sah sich genöthigt, obs gleich es eine Berletzung der Reutralität war, 3 Compagnien belgischer Arstillerie zu requiriren, um die Arbeiten der französischen Artillerie zu untersstüßen, die diese durch 7 neue verstärft worden; außerdem wurden 3 belgische Artillerie und Ingenieurs Officiere den beiden Generalen beigegeben.

In der fünften Racht (vom 3. zum 4. Dec.) wurde die 2. Parallele auch vor dem rechten Flügel und im Centrum eröffnet; sie lehnte sich rechts an die Boomer Straße, 160 Schritt vom Wassenplat des gedeckten Weges vor Bastion Toledo, und schloß sich durch einige Boyaux rückwärts der 1. Parallele an; die halbe Parallele des linken Flügels wurde noch, parallel mit dem Fuß des Glacis der Lünette Kiel, um 300 Schritt verlängert. Diese ganze nun 1550 Schritt lange zweite Parallele wurde mit Bankets und auf der Rückeite mit Stusen versehen, welche letztere auch, da der hestige Regen den Grund der Parallele bald mit Wasser füllte, als Communisationen dienen mußten. Die Länge der rückwärtigen Communisation dis zur 1. Parallele betrug 2137 Schritt. Die Artillerie fand außerordentliche Schwierigkeiten bei Armirung der Batterien Rr. VII und VIII, überwand sie jedoch und armirte noch Rr. X, so daß bei Tagesandruch sämmtliche Batterien, die mit dem Bau der 1. Parallele angesangen, seuerbereit waren; jede erhielt pro Geschüß 100 Schuß Munition; die Citabelle unterhielt ein lebhastes Feuer.

Am fünften Tage (den 4. December) Morgens 11 Uhr 20 Minuten, ließ Marschall Gerard durch Batterie V das Zeichen zur Eröffnung des Feuers geben; es geschah aus 43 Kanonen, 20 Haubisen und 21 Mortieren; die Artillerie der Belagerten erwiederte es sebhaft, demaskirte mehrere neue Scharten

gegen die Ricoschettbatterien und sette die blindirten Mortiere sowie gegen die Batterien des rechten Flügels auch die Flankengeschütze des Bastions III in Thätigkeit. Daß der Verlust der Belagerer nur gering war, lag in dem sorgsamen Bau ihrer Batterien, denn die Hollander schossen besonders aus den schweren Geschützen sehr gut, dagegen wurden 2 Geschütze auf Bastion Toledo zum Schweigen gebracht; die Schießscharten litten sehr und besonders des lästigte das Feuer der Batterie I die Belagerten.

In der sechsten Racht (vom 4. zum 5. December) trieben die Belagerer eine Sappe fast in gerader Linie gegen den ausspringenden Winkel
bes gedeckten Weges der Lünette St. Laurent vor und gingen dann mit einer Wendung rechts und links ab; erst gegen 2 Uhr, nachdem die Arbeiter bereits
gedeckt, bemerkte die Besatung von Laurent diese Arbeit und richtete ein heftiges Kleingewehrseuer dagegen, das von der Citadelle mit Kartatschen und
dem Feuer aus Doppelhaken unterstützt wurde. Das Logement wurde zu
Stande gebracht; was alles nicht ohne großen Verlust hätte geschehen können,
wenn die Belagerten den gedeckten Weg besetzt gehabt hätten.

Auf dem rechten Flügel wurde aus der 2. Parallele gegen Bastion Toledo mit einem Boyaux vorgegangen, der an dem gedeckten Wege der Contregards der Esplanade hinabgeführt werden sollte; da er aber vom Bastion I theile weise maskirt, dennoch ensilirt werden konnte, so wurde er mit zwei Traversen versehen. Ein Geschüß der Batterie Rr. III wurde demontirt; die beiden Mortierbatterien A und B bei Blienberg wurden in dieser Nacht beendet und letztere vollständig armirt, was mit A nie ganz der Fall war.

Mit Anbruch des sechsten Tages (des 5. December) gewann das Feuer von beiden Seiten neue Kraft; die Batterie B eröffnete dasselbe gegen Mittag mit 9 Mortieren, so daß jest 93 Geschütze in Thätigkeit gegen die Citadelle waren; die Belagerten warfen viele Bomben und brachten 3 Geschütze auf verschiedenen Puncten zum Schweigen; besonders litt Batterie X sehr unter dem Feuer der Lünette Kiel, der beiden Ravelins und des Bastion III.

Da die Linien dieser Werke größtentheils schlecht oder gar nicht ricosscheitert waren, so änderten die Belagerer zwar die Richtung einiger dahin sehenden Scharten, konnten aber damit, da durch ihre Batterien jene Linien, mit Ausnahme der rechten Façe des Ravelins II bis III, gar nicht zu ricosscheitiren waren, ihren Zweck nicht erreichen. Die Belagerten verbrauchten vom 4. bis 5.:

```
1149 24 pfündige | Rugeln = 1779 Bollfugeln,

950 Granaten | = 1716 Hohlgeschosse,

im Ganzen 3495 Geschosse.
```

Die im Logement von St. Laurent angefangenen Arbeiten wurden jest erweitert und verstärkt, die Brustwehr mit Sandsackscharten versehen, ein in

ber Citabelle ausgebrachenes Feuer gelöscht und auf Bastion II einige Geschüße zum Schweigen gebracht.

In der siebenten Racht (vom 5. zum 6. Dec.) wurde das Logement im Waffenplatz des Saillants von Lünette St. Laurent fortgesetzt und ein neuer Boyaux aus der 21 Parallele, etwa 60 Schritt vom Fuß des Glacis der Lünette St. Laurent, vorgetrieben.

In der Contregarde der Esplanade wurde, 230—240 Schritt vom gesteckten Wege der Bastione I und II, eine zickzacksormige Communisation von 5 Fuß Breite und stellenweise 6 Fuß Tiese, die zur rechten Flanke derselben vorgeführt, in der rechten Flanke endete sie mit zwei durch Faschinen geblendete Logements, deren jedes für 6 Schützen mit Wallgewehren eingerichtet war; die Arbeiten der Contregarde wurden entdeckt, als die Leute schon hinlänglich gebeckt waren.

Am sie benten Tage (ben 6. Dec.) wurden die angefangenen Arbeiten erweitert und vom 5. bis zum 6. verbraucht:

1235 24 pfündige | — 1865 Polltugeln,
969 Granaten | 1692 Hohlfugeln,
723 Bomben | 3557 Geschoffe.

Auch besetzten an diesem Tage die Belagerer den gedeckten Weg vor Toledo und dem Ravelin II bis III mit Schützen, für welche Schießstände eingegraben und blindirt waren; die Feuerlinie wurde 8 Joll tief für das Gewehr eingeschnitten und die Scharte, die auf der Erete dann mit Sandstäden eingedeckt wurde, verlief sich auf angemessene Entsernung in die Brustwehrkrone. Gleichfalls stellten sie einige Cöhörner im gedeckten Wege auf und wurden hierdurch den Belagerern so lästig, daß diese einige Batterien dagegen richten ließen, wodurch also deutlich hervortritt, wie wichtig die Anslage einiger Blockhäuser im gedeckten Wege ist.

In der achten Racht (vom 6. zum 7. Dec.), schossen die Belagerten lebhaft; die Arbeiten auf tem gedeckten Wege der Contregarde wurden sortzgeset, litten aber sehr; im gedeckten Wege der Lünette St. Laurent wurde die erste Traverse durchbrochen, wie denn auch das Vorgehen in dem durch Bastion Toledo und Lünette Laurent beschränkten Raume die Rothwendigseit herbeisührte, die Zickzack nun unter spiseren Pinkeln anzusetzen.

Gleichfalls bauten die Belagerer eine Mortierbatterie E, unweit der 2. Parallele, zwischen Batterie II und III, sie wurde mit 4 Mortieren aus Batterie A armirt und sollte 600 Schritt von Bastion II ihr Feuer hauptschlich gegen dieses, sowie gegen das Ravelin II dis III richten. Die ansgestellten Beobachtungen zeigten, daß von den 31,000 nach der Citadelle gesworfenen Hohlfugeln gegen 4000 ihr Ziel ganz versehlten.

Am achten Tag (ben 7. Dec.) fewerten die Batterien der Belagerer wie gewöhnlich von Morgens 7 Uhr an und brauchten an diesem Tage:

In dieser Racht wurde auch noch in der Lünette Montebello ein Emplacement für 4 Mörfer angelegt, um das Feuer ber Batterie E gegen Toledo zu unterstüßen.

Die Belagerten unterhielten von der rechten Façe von Toledo ein wohlgenahrtes Feuer gegen die Sappen vor St. Laurent, während 1 Haubite und 13 Cohorner von Courtine I dis II mit Nachbruit die Arbeiten des rechten Flügels bewarfen. Die Wirkung dieses Feuers war eine ausgezeichnete, so daß es denn auch den Belagerern nicht gelang, ihre Sappenspisen in den letzen Tagen bedeutend vorzutreiben.

In der neunten Racht (vom 7. zum 8. Dec.) wurden durch das wohl unterhaltene Feuer der Belagerten die Schanzförbe in den Sappenspissen und in dem Logement vor St. Laurent zerstört ober umgeworsen; besonders hestig geschah dieses vom Bastion II aus., so daß die Arbeiter, um einige Decung zu erlangen, sich viel tieser als gewöhnlich eingraben mußten und wiederhoft genöthigt waren, shre Arbeit zu verlassen. Die Armirung der Rörserbatterie E wurde in dieser Nacht um 2 Mörser vermehrt und auch 4 Cöhörner hierher gebracht; sur die Mörserbatterie B wurde die von F vorswärts der 1. Parallele zwischen Batterie IV und V tracirt.

Am neunten Tag (ben 8. Dec.) wurde die in der vergangenen Racht angefangene Grabendescente der Lünette St. Laurent bis zur Contreescarpe fortgesett, aber nicht durchbrochen, um ihre Lage nicht vor der Zeit erkennen zu lassen; die Ausführung dieser Arbeit wird allgemein gelobt. Auch wurde die große Kaserne der Citadelle in Brand gesteckt und die Mörserbatterie E, sowie die 4 Mörser der Lünette Montebello begannen ihr Feuer. Die Beslagerer verschossen vom 7. zum 8.:

zusammen 2276 Geschoffe.

In der zehnten Racht (vom 8. zum 9. December) fand auf dem rechten Flügel die Fortsetzung der Sappe in der Richtung des eingehenden Wassenplatzes vor dem Batardeau statt; doch misglückte der Versuch mit der stüchtigen Sappe gegen den Saillant von Toledo vorzugehen, weil das Feuer der Belagerten so wirksam war, daß an einigen Stellen die Schanzkörbe zehn bis zwölfmal von Neuem gesetzt werden mußten; das Logement von

St. Laurent hingegen wurde hergestellt. Das Feuer der Citadelle war gleichs falls sehr lebhaft und der Berlust der Belagerer nicht unbedeutend; die Arstillerie sing zwei neue Batterien an, die aneinander stießen, G für 6 Mortiere in Stelle von C und Nr. XI von 4 24 Pfündern, die aus Nr. X genommen wurden.

Am zehnten Tag (ben 9. December) wurden die Sappenspißen im gebeckten Wege und am Fuße bes Glacis von St. Laurent vorgetrieben, eben so die Arbeiten gegen den Waffenplat von dem Batardeau; das heftige Feuer der Citabelle nicht nur, sondern auch das der Belagerer war wirksam, da die Mortierbatterie F ihr Feuer begonnen hatte; von letteren wurden vom 8. zum 9. Dec. im Ganzen verbraucht:

Summa 2988 Geschoffe.

Bur Unterstützung ihrer Sappenteten brachten die Belagerer 4 Cohörner in die 2. Parallelle; der Bau der beiden Batterien G und XI wurde noch am Tage beendet und in der Racht erstere mit 6 Mortieren, lettere mit 4 24 Pfündern armirt.

In der elften Racht (vom 9. zum 10. December) wurde, von einem dicken Rebel begünstigt, die 3. Parallele etwa 150—160 Schritt vorwärts der zweiten und 280 Schritt vom Bastion Toledo angefangen, um das Cheminement am Fuße des Glacis der Lünette St. Laurent mit dem des gedeckten Weges der Contreescarpe zu verbinden. Sie wurde mit der sliegenden Sappe ausgeführt und von den Belagerten erst wahrgenommen, als schon die Arbeiter gedeckt, die Schanzförde sestgestellt und die Brustwehren beendet waren; der Berslust der letzteren an Geschütz betrug in der Ctadelle 10 Kanonen und 15 Lasscen.

Am elsten Tag (ben 10. December) wurde zwischen bem Saillant der Lünette St. Laurent und der bedeckten Descente eine neue Descente begonnen, die 3. Parallele vervollsommnet und mit Bankets versehen, und 4 Cöhörner in den Laufgraben, der das Ende des Contregardegrabens umfaßt, gestellt. Die Belagerer verschossen vom 9. zum 10. December:

In der zwölften Racht (vom 10. zum 11. December) wurde die offene Descente in dem Graben von St. Laurent beendet, ohne daß die Be-lagerten, welche man durch ein heftiges Kartatschseuer beschäftigte, es bemerkt hatten, dann durch diese Descente ein Floß in den Graben gelassen und

mittelst besselben ber Mineur, unterstützt burch 4 Sappeure, an der Escarpe angesetzt; boch da das Mauerwerk sest war, so ging die Arbeit nur langsam vorwärts.

Eine neue Mortierbatterie H auf bem äußersten rechten Flügel ber zweiten Parallele, vorwärts und zwischen Batterie II und E, wurde für 4 Mörser bestimmt und sollte burch C bewassnet werden; in der Lünette Montebello wählte man noch ein neues Emplacement für 4 Mörser aus, wodurch nun 30 Mörser der Batterien A, B und C in 5 Batterien hinter die 2. Parallele verlegt waren.

Den zwölsten Tag (ben 11. December) verwandte man bazu, ben Boyaux von dem eingehenden Waffenplatz vor St. Laurent gegen Saillant von Toledo mit ganzer Sappe sortzuseten, und der 3. Parallele Bankets und rüdwärts Stufen zu geben; so daß in 24 Stunden den Belagerten 5 Geschütze bemontirt waren.

Alle nicht dem directen Kanonenseuer ausgesetzten Scharten ber Batterien waren mit Schartenladen gegen das Gewehrseuer versehen; auch wurde im Laufe dieses Tages die Mörserbatterie H beendet und überhaupt vom 10. zum 11. December verschossen:

In der dreizehnten Nacht (vom 11. jum 12. December) brachte man mehrere 12 Fuß lange und 8 Fuß breite Flöße, deren starke Bohlen quer auf drei Tragbalken genagelt waren, in die offene Descente von St. Laurent; der Mineur arbeitete weiter; die beiden gegen den Saillant von Toledo gerichteten Bohaur, deren einer vom gedeckten Wege der Contregarde, der andere vom eingehenden Wassenplat vor St. Laurent ausging, trasen vor der Spise von Toledo zusammen und bildeten so eine 4. Parallele; die Sappen schritten an diesem Tage gleichfalls sehr vor.

Am dreizehnten Tag (ben 12. Dec.) arbeitete ber Mineur an ber Spipe ber Künette St. Laurent fort und begann der Bau dreier Defen; die 4. Parallele wurde erweitert; die Mörserbatterie Nr. H auf dem äußersten rechten Flügel eröffnete auch ihr Feuer, das des Bastions Toledo wurde merkslich gedämpft und im Ganzen vom 10. zum 12. Dec. verschossen:

Die Wirfung bieses Feuers war sehr bedeutend,

In der vierzehnten Racht (vom 12. zum 13. Dec.) arbeitete man Minenosen, vollendete ihn jedoch noch nicht; auf dem rechten Flügel wurde der gedeckte Weg vor der linken Façe des Bastions Toledo 80 Schritt lang gekrönt; die Belagerten bedienten sich hauptsächlich des Wurfseuers und wurden durch Cöhörner und Steinmörser dem Angriss sehr lästig.

Den vierzehnten Tag (ben 13. Dec.) hindurch war der Mineur unter der Spiße von St. Laurent sehr thätig, doch verursachte das Springen eines 24 Pfünders in der 250 Schritt entfernten Batterie XI eine solche Lusterschütterung, daß dadurch die Erde in einem der Minenösen nachstürzte und ihn beinahe verschüttet hätte. Jeder der drei Desen wurde mit 420 Pfund Pulver geladen und die Zündwurst gelegt.

In der fünfzehnten Rach't (vom 13. zum 14. Dec.) waren endlich, nach beinahe 16 Tage hindurch offenen Trancheen bie Vorbereitungen zum Sturm ber Lünette St. Laurent beendigt; sie war mit 1 51/2 zölligen Haubige, 1 6 Pfünder und 2 Cöhornmörser armirt, sowie mit faum mehr als 100 Mann besetzt, und hatte am 5. oder 6. Tage ebenso wohl, wie am 16. Tage durch Escalabe ber Gorge genommen werden können, ba biese, ungeachtet bes 10 tägigen Feuers bes Forts Montebello noch wenig beschäbigt war, ebenso bie Pallisabirung ber boppelten Caponiere, und ber Verluft, ben ein solcher Angriff herbeigeführt, ware auch nicht viel größer gewesen, als ber 10 tägige langere Besitz ber Lünette burch die Hollander; so daß bie also, welche in bieser Beziehung den General Haro tadeln, nicht ganz Unrecht haben, wenn fie auch nicht berücksichtigen, daß bie Lünette in ihrer bamaligen isolirten Lage gegen das Feuer des Plates nicht zu halten war und ihr Besit nicht eher von Bichtigkeit sein konnte, bis die Arbeiten des rechten Flügels soweit vorgeschritten waren, daß zu ihrer Deckung die Wegnahme nothwendig wurde. Rachbem die Minen gelaben, wurde alles zum Sturm durch 4 Sturmfolonnen vorbereitet, boch gestatteten mehrere Bergogerungen erft am 14. Morgens um 5 Uhr das Anzunden ber ersteren, welche den Erwartungen entsprach. Sturm gelang; boch muß man sagen, ware bie Besatzung ftark und gut bisponirt gewesen, so wurde der Erfolg besselben bei Unterstützung der Citadelle zweifelhaft gewesen sein. Sobald die Franzosen sich in Besitz gesetzt, richteten sie die Haubite auf das Ravelin und die Krönung der Bresche begann. Auf bem rechten Flügel wurde die 4. Parallele erwoitert, vertieft und verstärkt, die Truppen jedoch zurückgezogen, nachdem jene Krönung ber Bresche beendet und bie Communifation von der Rehle der Lünette zur 4. Barallele hinreichende Dedung gewährte.

Der fünfzehnte Tag (ben 14. Dec.) vervollständigte das Logement und versah es mit Bankets und Schießscharten; obwohl Rachmittags ein dichter Nebel eintrat, wurde doch das Couronnement vor Toledo erweitert und bei den Belagerern Cohörner, die auf 19 vermehrt, in 2 Batterien getheilt und beren Disposition dem Geniecorps übertragen war, angewendet, um sie zur Sicherung der Sappenteten zu verwenden.

In der sechszehnten Nacht (vom 14. zum 15. Dec.) richtete die linke Flanke der Belagerer, nachdem sie durch die Lünette St. Laurent gesichert war, ihre ungetheilte Aufmerksamkeit auf das Bastion Toledo und Ravelin II—III, obwohl die Belagerten auf der Capitale des Ravelins einen 6 Pfünder aufgestellt und mit Kartätschen sene Lünette beschossen. Die Belagerer singen noch eine Batterie XII für 3 16 Pfünder an, nahe dem linken Schulterpunct der Contregarde der Esplanade, um von dort den großen Batardeau in Bresche zu legen und die Courtine I—II zu beschießen.

Am sechszehnten Tage (ben 15. Dec.) wurde das Logement in der Gorge der Lünette St. Laurent mit Bankets, sowie Stusen in der Rückseite verschen und dagegen wurde das Ravelin und Bastion Rr. III, sowie alle Werke gegen die ein directes Feuer gerichtet werden konnte, heftig beschossen, obwohl die Angrisssartillerie das Feuer mehrerer Batterien einstellen mußte; Batterie Rr. XII wurde jest auch beendet und Vorbereitungen getrossen, um im Couronnement des gedeckten Weges vor Toledo eine Breschbatterie sur 6 24 Pfünder gegen die linke Fage vor letterem zu erbauen; eine Descente in dem Graben wurde noch angefangen.

Die siebenzehnte Nacht (vom 15. zum 16. Dec.) verwandte man zum Bau einer Batterie Nr. XIII für 4 16 Pfünder, auf 260 Schritt von der linken Façe des Ravelins II—III, und setzte gleichzeitig den Bresch-batteriebau thätig fort, so daß mit Tagesanbruch die Bettungen der 4 linken Flügelgeschütze bereits fertig und die Schartenblendungen eingesetzt waren.

Am siebenzehnten Tage (ben 16. Dec.) wurde die Descente in dem Graben von Bastion II fortgeset, Bettungen für Batterie XIII gelegt, Pulvermagazine erbaut und in noch nicht 24 Stunden war die Batterie schon zur Armirung bereit.

In der achtzehnten Racht (vom 16. zum 17. Dec.) wurde vor dem Couronnement des gedeckten Weges, vor der rechten Façe von Toledo, parallel mit der linken Façe des Ravelins II—III ein Logement erbaut, die Verstiefung auf dem rechten Flügel der Breschbatterie durch Hülfsarbeiter der Arstillerie ausgefüllt und der Bau der Contredatterie vorbereitet.

Der achtzehnte Tag (ber 17. Dec.) setzte das Couronnement der linken kaçe des Ravelins und die Borbereitungen zum Contrebatteriebau sort und gab das Trace an; in der Mitte der 4. Parallele wurden gegen Bastion Toledo 10 Cöhörner gestellt, und Batterie XIII eröffnet ihr Feuer am Morgen gegen Ravelin II—III.

In der neunzehnten Nacht (vom 17. jum 18. Dec.) ward das Couronnement der Unten Façe des Ravelins II dis III fortgesetzt mit Bankets und Schießscharten versehen, die offene Descente vor der linken Façe jenes Ravelins bis zum Wasserspiegel hinabgeführt und die Cohörner in der Mitte ber 4. Parallele auf 19 vermehrt.

Am neunzehnten Tage (ben 18. Dec.) war das Feuer der Citabelle sehr heftig; mit Tagesandruch begann Batterie XII ihr Feuer, nach 18 Schüssen erlangte man eine Bresche, durch welche das Wasser in den Gräben der Cietadelle um 3 Fuß erniedrigt ward; die Breschbatteriearbeiten wurden sortgesett.

Die zwanzigste Nacht (vom 18. zum 19. Dec.) verwandte man zur Erweiterung der Descente im Ravelingraben; die Breschbatterie wurde sertig gebaut, Bettungen gelegt und mit Tagesandruch war sie zur Armirung bereit. Die Contrebatterie war weniger vorgerückt, ihre linke Flanke wurde von Bastion III und ihre Front von Bastion I beschossen, die Brustwehr berselben jedoch verstärft und ihr Revetement, wie auch die Schießscharten vollendet. Auch begann der Bau zweier neuen Batterien, die eine J für 10 Mörser, in Stelle von D und auch aus dieser armirt, unweit links der Capitale des Bastions II, die andere für 6 Steinmörser links neben der Contredatterie, 150 Schritt von Ravelin II—III.

Der zwanzigste Lag (ber 19. Dec.) vollendete die Breschbatterie, die Mörserbatterie J und die Steinmörserbatterie, die dann in der folgenden Racht armirt werden sollten.

In der einundzwanzigsten Racht (vom 19. zum 20. Dec.) erseichten die Ausgrabungen der bedeckten Descente vor Toledo die Contresescarpe, und wurde eine andere offene rechts daneben angesangen, die Breschbatterie armirt und die Contrebatterie beendigt; doch gestattete die hierauf verwens dete Zeit nicht die Beendigung der Mörserbatterie J und der Steinmörserbatterie, deren sebe nur 2 Mörser erhielt. Die Cöhornmörserbatterie wurde unmittelbar hinter die Breschbatterie gebracht und der Bau der Contrebatterie fortgesest.

Am einundzwanzigsten Tage (ben 20. Dec.) wurden die Arbeiten bes vorhergehenden, sowie die an der bedeckten Descente fortgesetzt und erweitert, sowie im Laufe desselben der Bau der Contrebatterie beendigt.

In der zweiundzwanzigsten Racht (vom 20. zum 21. Dec.) fand die Fortsetzung beider Descenten vor Bastion Toledo statt; die Contrebatterie wurde unter schwierigen Umständen und dem heftigsten seindlichen Feuer armirt und die Armirung der Mörserbatterie J für 10 Mortiere, sowie die Steinsmörserbatterie mit 6 Mortiere beenbet.

Der zweiundzwanzigste Tag (ber 21. Dec.) brachte die Fortsetzung ber beiben Descenten; die Bresch, und Contrebatterien, sowie die beiben J und die für Steinmörser wurden um 11 Uhr demaskirt und eröffneten ihr Feuer; alle übrigen Batterien, die nicht durch vorliegende Werke verhindert waren, verstärkten es bis zum letten Augenblick der Belagerung und 40 Mortiere, 20 Haubigen, 6 Steinmörser, 19 Cöhörner, 30 24 Pfünder und 15 16 Pfünder, im Ganzen 130 Geschütze, unterhielten ein lebhaftes Feuer gegen die Citadelle. Auch der große Lütticher Mörser warf um 12 Uhr seine

erste Bombe, die nahe beim großen Pulvermagazin in der Citadelle niedersiel, beim zweiten Wurf jedoch sprang die Bombe, noch ehe sie hälfte ihrer Bahn zurückgelegt hatte.

Die Citabelle erwiederte dieses Feuer auf's fraftigste; die Contrebatterie litt außerordentlich, doch war das Uebergewicht der Belagerten augenscheinlich, namentlich blieden 10 schwere Geschütze auf der hinsehenden Flanke, welche 2 Geschütze der Contrebatterie demontirten. Die Breschbatterie litt allein durch Berticalseuer; die Breschgeschütze seuerten nur 6 die 7 Schuß die Stunde, also 80 Schuß per Geschütz an diesem Tage, und doch zeigten ungeachtet dieses geringen Gebrauchs schon mehrere Geschütze Beschädigungen, sowohl in der Seele des Rohrs, als auch dei derselben durch Risse und Auseiesungen an der Mündung.

In ber breiundzwanzigsten Racht (vom 21. zum 22. Dec.) wurden die Batterien ausgebessert und die beiden demontirten Geschütze ersett, litten jedoch sehr durch Verticals und Granatseuer. In den Breschbatterien wurden die Schildzapsen und Lasseten der Geschütze mit Faschinen bedeckt und die Artilleristen theils in die Descenten vertheilt, theils unter Blendungen gestellt. Die Artillerie der Citadelle war in jeder Beziehung sehr thätig; die Geschütze der nicht bedrohten Front wurden in die Nähe der Angrisssssssssschaft, um dann bei Beschädigungen Auswechselungen vorzunehmen, so daß General Chasse in seinem Bericht erwähnt, die Artillerie allein habe die Vertheidigung geführt, während die Ingenieure und Infanterie nicht viel gethan habe.

Am breiundzwanzigsten Tage (ben 22. Dec.) ward die Contresescarpe vor der bedeckten Descente durchbrochen und die Communisationssgallerie zur offenen Descente fortgeset; die Batterien eröffneten ihr lebhastes keuer; vor der Breschbatterie stürzten die Revetementsmauern der Escarpe bis 9 Fuß unter dem Cordon auf 80 Fuß Breite ein; das keuer der Contresbatterie blieb trot der Thätigseit derselben ohne Ersolg; unter dem Mörserund Cöhornseuer litt die Breschbatterie sehr; der große Lütticher Mörser warf 8 Bomben, die aber der Citadelle keinen weiteren Schaden thaten.

In der vierundzwanzigsten Nacht (vom 22. zum 23. Dec,) verstärkten die Belagerer die Bresch und Contrebatterie, die sehr gelitten hatten; die Traversen wurden erhöht, die Flankenbeckungen und Brustwehren verstärkt, Schießscharten ausgebessert, die Descenten beendet und das Feuer der Bresch und Contrebatterie langsam fortgesett, beide aber litten sehr unter dem geswöhnlich lebhaften Feuer der Citabelle.

Am vierundzwanzigsten Tage (ben 23. Dec.) feuerten sämmtliche Belagerungsbatterien bis 10 Uhr, wo das Feuer eingestellt wurde, weil die Citadelle capituliren wollte; lettere hatte bemnach ihr Feuer vom 30. Nov. Mittags ab, also 22 Tage und 22 Stunden unterhalten und 42,000 Schuß gethan; die französischen Batterien, welche das ihrige am 4. Dec. 11 Uhr

Mittags eröffnet hatten, seuerten im Ganzen 18 Tage und 23 Stunden und thaten 63,000 Schuß, von benen bie Hälfte Würfe waren.

Die Belagerten verloren 122 Tobte, 369 Blesstete und 70 Bermiste, im Ganzen also: 561 Mann.

Die Belagerer verloren 108 Tobte, 695 Bleffirte und 8 Gefangene, zusammen 806 Mann.

Sind wir so in unserer Uebersicht bem ganzen Gange ber Belagerung Schritt für Schritt gefolgt, so können wir unsere Eritik berselben, gleich von vornherein in dem gewiß einstimmigen Urtheil zusammenfaffen: Die Belagerung der Citadelle von Antwerpen stellt, vielleicht mit Ausnahme einiger anderen in Spanien, von Anfang bis sogar zum Sturm ber Bresche, bas Beispiel einer der tapfersten Bertheidigungen bar, gegenüber ben so vielen und so gunstigen Umständen bes Belagerungscorps, die sich selten in solcher Fulle vereinigen, wie gerade hier. Denn was ftand nicht bem letteren zu Gebote? ein ftarkes, kampflustiges Deer, eine große Menge forgfältig ausgebildeter Genietruppen, eine zahlreiche gute Artillerie, beren Belagerungsmaterial eine seltene Bollfommenheit hatte, da es die Borrathe zweier Königreiche in sich vereinigte; vor ben Thoren einer bedeutenden Stadt mit großen Borrathen aller Bedürfniffe, ganz besonders aber aller Arten bes Rriegsmaterials, modurch allein die Zahl der Mörser von 12 auf 40 erhöht werden konnte; drei Compagnien belgischer Artillerie ftanben ihm langere Zeit zum Batteriebienft, 500 Pferbe bes belgischen Trains zur Disposition bereit; alle mögliche Unterftützung konnte es vom Lande erwarten und besaß endlich die genaueste Renntniß des Plages, beffen Annäherung ihm burch eine Menge von Säusern und Gartenanlagen, welche bis an's Glacis reichten, noch bedeutend erleichtert wurde! Zu allen biesen Vortheilen ber Belagerer gesellte sich noch ber, baß es für die, auf 4500 Mann sich belaufende Besatzung der Citadelle nur Casematten gab, die zur Unterbringung von 100 Mann hinreichten, jene also, mochte ste sich in den übrigen bombensichern Räumen, als Poternen zc., noch so sehr zusammen pfropfen, boch kein hinlangliches Unterkommen fand, und daher der hierdurch herbeigeführte Mangel an Ruhe ste total erschöpfen mußte. In ben Lünetten Riel und St. Laurent befand fich weber ein Gebäube, noch ein Reduit und ebenso wenig ein solches in dem Ravelin II—III. Die Pallisabirung bes gebeckten Weges sah 1 bis 2 Fuß hoch über bem Kamm des Glacis hervor und beschränkte 'sich blos auf die Sicherung 'ber 'Gemeinschaft mit den Borwerfen und Absperrung der Zugange von ber Stadtseite. Von den Tambourirungen im Innern der Waffenplate bestanden die meisten aus eichenem Schiffsbauholz von 9 bis 10 Fuß Bobe, mit eingeschnittenen Schießscharten; im gebeckten Wege gab es nur ein einziges, mit wenig Gorgfalt erbautes Blockhaus und zwar auf der Front gegen Kiel. Erschwert wurde ber Angriff nur insofern, ale bie Bertheibiger unter 21 bebedten Geschüpftanben, beren Bau indeß auch nicht besonders gut zu nennen war, 37 Geschütze aufstellen konnten, die sich größtentheils auf den Flanken der Bastione und Cavaliere befanden, welche den muthmaßlichen Angriff sehen konnten; jene sür Mörser auf den beiden dem Bastion Toledo, anliegenden Courtinen. Auch in der Lünette St. Laurent und in dem hinten ihr liegenden Ravelin war ein Wörserstand aufgestellt, und zur Vertheidigung des Grabenübergangs konnte vermittelst einer Schleußenvorrichtung das Wasser der Schelde zu einem Wassermanoeuver benutzt werden.

Was die allgemeinen Anordnungen des Angriffs anbelangt, so war unstreitig das Bastion Toledo ber beste Angriffspunct, doch war der ganze Angriff nach ber linken Seite zu weit ausgedehnt und machte auf biese Weise eine Menge von Trancheearbeiten und Batterien nothwendig, welche man sich süglich hatte ersparen können, um so mehr, ba voraus zu sehen war, daß die Ricoschettbatterien, bei ben vorbereiteten Traversen und bebeckten Geschützständen, von keiner besondern Wirkung sein würden, wie ce ber Erfolg benn auch bewies. Indeß, da die Franzosen viele Angriffsmittel hatten, so scheint es, daß sie bieselben auch durchaus in Anwendung bringen und vielleicht zur Belehrung ihrer technischen Corps die beliebte Belagerung en règle in optima forma ausführen wollten. Denn hatte man die 1. Parallele nach der linken Seite bis zur Capitale der Lünette St. Laurent geführt, dieselbe anstatt beis nahe 700 Schritt, vom ausspringenden Winkel bes gedeckten Weges vom Bastion Toledo, bis auf 500 Schritt hexangeruckt, den linken Flügel an der Straße an ein befestigtes Haus gelehnt, nur Ricpschettbatterien gegen bie beiden Fagen von Toledo angelegt, die beiden, Couxtinen, in ihrer Berlänge= rung mit Bomben beworfen, die linken Façen der Lünette St. Laurent und des Ravelins blos bemontirt und im Uebrigen alle, Werke mit Bomben überschüttet, so mare bies vollständig genug gewesen.

Was das Perfahren der Artillerie bei dem ausgeführten Angriffe anslangt, so verdient es auch hier getadelt zu werden, daß sie bei dem durchsschnittenen Terrain, bei der Möglichkeit die Batterien schon vor dem Baue in ihren Haupttheilen abzusteden, bei der Lage derselben vor der Parallele und der Wurfbatterien hinter berselben — tropdem vien die, fünf Tage zu ihrer Bollendung gebrauchte, da sie doch in derselben Nacht wie die erste Parallele angesangen wurden. Denn mindestens hätten die Mursbatterien am Morgen sertig sein müssen, um durch ihr Feuer die andern Arbeiten zu schüßen, und das Armiren würde nicht schwierig gewesen sein, da die Geschüße überis, freie Feld sahren: konnten, was später sogan am Tage geschah, ohne daß man, einen Mann verlor. Tropdem aber müssen wir sagen, die sangösische Artillerie hat bei dieser Belagerung das Beispiel geliesert, daß sie sogar unter wirksamem seindlichen Feuer Batterien in 24 Stuppen erbauen, kann.

Daß die Wursbatterien so weit hinter der Parallele lagen, war unmöglich vortheilhaft, und ebenso wenig läßt sich, wegen der hedeckten Geschüpkande und Traversen, sowie bei den kurzen Entsernungen von 400 Metres für die

Ranonen, rechtfertigen, daß man die Ricoschettbatterien gegen die Façen ber Werfe aus schweren Kanonen und Haubigen zusammensetzte; leichte Mörser wären hier statt berselben besser gewesen.

Daß die gebeckten Wege gar nicht ricoschettirt wurden, scheint eine geringe Benutung berselben zur Vertheibigung von Seiten ber Belagerer voraus zu seten.

Als sehr vortheilhaft erscheint es bagegen, die Demontirbatterien mit schweren Kanonen und Haubigen, Granats resp. Bombenkanonen zu besehen, was sich hier in der Wirkung gut bewährte; doch ist um so mehr zu verswundern, daß man bei dem Breschelegen zum Herunterschießen der Erdwand nicht Granatstücke verwendete, und ebenso bei der Contredatterie, für welche ausdrückliche Instruction war, zuerst die Brustwehr der Flanke herunter zu schießen und dann sich an das Mauerwerf zu machen; außerdem würde der leichte Munitionstransport bei diesen Batterien noch von Bortheil geswesen sein.

Sehr zur Ehre gereicht ber französischen Artillerie ber Bau ber Breschund Contrebatterie unter so wirksamem seindlichen Feuer, sowie die Bedienung selbst, wodurch nach einem 17stündigen Feuer, worin jedes Geschütz ungefähr 200 Schuß gethan, eine Bresche von 25—30 Mann Breite beinahe vollenbet war.

Bortheilhaft war ferner die Unterstützung der Bresch und Contrebatterie durch die beiden gleichzeitig erbauten Bursbatterien J und Steinmörser batterie K; doch daß man bei der so nahen Entsernung für die Breschsgeschütze am ersten Tage über 12 Pfd. Ladung nahm, wodurch sämmtliche Scharten ruinirt wurden, erscheint als sehlerhaft.

Das schnelle Entstehen der Rugellager beim Brescheschießen durch die versänderte Lage der Rugel, mittelft verschieden langer Borschläge, verdient Rachsahmung.

Die Courtinen I—II und I—V, beren Wurfgeschütze bis zum letten Augenblicke thätig blieben, hätten wohl burch in ihrer Verlängerung angelegte, nicht zu weit entfernte Burfbatterien, wirksamer beschossen werden können, als geschah.

Der Mortier Monstre, welcher bem Brescheschleßen durch 15 Wurf in zwei Tagen mit seinen beinahe 900 Pfund schweren Bomben mehr Nachbruck geben sollte, traf keine Deckung; die lette Bombe sprang vor der Mündung, der Mörser selbst bei einer Uedung und 18 Pfund Ladung, welches beweist, daß man vor Einführung vorzüglich neuer eiserner Geschütze zuvor erst viels sache Bersuche anstellen muß.

Durch die gute Wirfung der Cohörner der Belagerten wurden die Franzosen veranlaßt, dergleichen von den Belgiern zu entlehnen, die sie dann in die Erochets der Sappen stellten; zur näheren Angabe ihrer Angriffsbatterien jedoch möge solgende Uebersicht dienen:

| ·<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日<br>日 |                           |         | Beigifce Geidüte, Die Saubihe von 29 6.: 3. |            | 2. Oriunen vor Beginn bes Brutes<br>armite. |                                                                            | Burbe erft in ber 5. Racht armirt. | 24 Stunden vor Beginn bes Beuers armtet mit Belgifcen Caubigen von 29 CD. | 5. Racht armirt.            | - 11 24 Stunden vor Beginn bes Beuers gemitt. | heuerte nie. | Aus A. armiri.                             | bedgi.          | , j      | RAS ST. A. STRIFF.                  | Nas B, und C, armitt.<br>Eine (skiechte Bridge versitzt de Medirminene. |                                 |                        | Mas D. grmitt. | •                |       | ile                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Summa<br>ber ber-<br>inember                                                                     | Saubihen:                 | _       | é                                           | 61641      |                                             | [ E4 .                                                                     |                                    | <u></u>                                                                   | J                           | ##                                            | 224          | » Ī                                        | Щ               | Ţ        |                                     | Ţļ                                                                      | Ţ                               | - -                    | ļ              | 1                | 2     | 1 2                                           |
| 9 2 2 2                                                                                          | nononen<br>mohidund       |         | 80                                          | 61 80      |                                             |                                                                            | æ •                                | 1                                                                         | - go                        | H                                             | H            | <u>                                   </u> | 뉘               | +        | H                                   | +!                                                                      | +                               | <b>40</b> 4            | -              | - 1-             | -11-  | 15                                            |
|                                                                                                  |                           | _       | 1                                           | 11         | <u>i l</u>                                  | 1 •                                                                        | 4 1                                | 1_                                                                        | 1                           | 111                                           | 22°          | 9 KG                                       | **              |          | *                                   | *                                                                       | 1                               |                        | 2              |                  | : 8   | Ìį                                            |
|                                                                                                  |                           | _       | 1                                           | 11         | <u> </u>                                    | !                                                                          |                                    |                                                                           | 1                           | ï                                             | 1            | 1 1                                        | 1.1             | 1        | П                                   | 11                                                                      | _ I                             |                        | ı              | 1                | 1     |                                               |
| Battung und Babt ber Ge-<br>ichulge wir Batterlen<br>Rangen Bangen Mobilen Morfer                | . SE. D 8                 |         | 1                                           | MAI        | P4                                          | 44                                                                         | - 4                                | l                                                                         | 1                           | П                                             | ī            | E                                          | 1.1             | ì        | П                                   | 11                                                                      | Ţ                               |                        | _1             | 1                | ~     |                                               |
| du i                                                                                             | . FR D 65                 | _       | <b>64</b>                                   | 11         | 1 1                                         | Ī                                                                          |                                    | •                                                                         | 1                           | 11                                            | П            | П                                          | 11              | Ï        | П                                   | U                                                                       | I                               | П                      | ī              | 11               | 8     | \$                                            |
| A TOWN                                                                                           | 34Bfånber                 |         | •                                           | 100        |                                             | 1                                                                          | ۱ ۳                                | 1                                                                         | •                           | H                                             | H            | 1                                          | H               | 1,       | *                                   | П                                                                       | 1                               | 40 40                  | 1              |                  | 4     | <b>.</b>                                      |
|                                                                                                  | 194พบุน495                |         | 1                                           | M 1        | P 41                                        | 84.1                                                                       | 14 40                              | T                                                                         | 1                           | П                                             | 1            | 1.1                                        | 11              | 1        | 1 1                                 | [ =                                                                     | *                               | 11                     | I              | U                | 2     | 191 verfd. Beichupaufftellungen. 147 Beidube. |
| क्षेत्र क्षेत्र<br>ज्ञानक                                                                        | Chiltranns<br>terkn von   | Starte. | 23                                          | 28         | 200                                         | 201                                                                        | 32                                 | 7                                                                         | 83                          | 8                                             | 8            | 3                                          | 25              | 8        | 9 9                                 | <b>89</b>                                                               | 38                              | 388                    | 8              | 3                |       | ~ =                                           |
|                                                                                                  | Ofrection bes Beuers.     | 11      | State Bace von Colebo                       | rechte     | The Boat                                    | Recolded, redic flags bon Edit rankent. Recoldedt, little flags bon Editor | infe Bace Partotte                 | finf bie Capttal bon Baclotto                                             | State Bace wen Ban, III IV. | Begen ben bof ber Citabelle                   |              |                                            | <b>♦</b>        | do       | General Der Eregte grace von Koledo | Gegen ben Botarbeau                                                     | State State bon Bab. II. — III. | Control Board Bolleton | Day.           | Begen - III.     | Cumma |                                               |
| ectual benefited                                                                                 | nt mue.@<br>.mdnnis       | Stunben | armetre                                     | 8 <b>8</b> | 88                                          | 25                                                                         | 2                                  | <b>2</b>                                                                  | <b>£</b>                    | \$ 5                                          | Ĭ            |                                            |                 |          |                                     | 88                                                                      |                                 | 25                     | 8              | 8                |       |                                               |
| t di                                                                                             | AnnenfibuB<br>.broung bre | 3       | (don                                        | الله الله  | 4.4                                         | 46.4                                                                       | 19                                 | uğ.                                                                       | 4                           | uğ uğ                                         | Ę.           | ėá                                         | 야 설             | =:       | 32                                  | 22                                                                      | •                               | sis                    | gt             | ri I             | _     | _                                             |
| <b>E</b> TPain                                                                                   | 736 ganin#<br>gunun41#    | Stadt   | mer                                         | 44.        |                                             | 44                                                                         | -                                  | 4                                                                         | 4                           | نے شہ                                         | i zá v       | á qá                                       | cá c            | 93       | <u> </u>                            | 515                                                                     | ri                              | <u> </u>               | ន់             | 割                | -     | _                                             |
| Dept de mang                                                                                     | Battrites.                | . 38t.  | 1                                           | 려함         |                                             | ï.                                                                         | VIII.                              | Ħ                                                                         | н                           | ರೆದ                                           | Ì            | e pei                                      | Bert Montebelle | <b>5</b> | ini                                 | Bort Dontrebello                                                        | KIII.                           | Drefd batterie         | ri.            | Stehnnörfers. A. |       |                                               |

Davon find französische Geschütze, wie bereits früher angegeben:

35 24 Pfünder,

21 16

12 Haubigen,

12 Mörser,

Summa: 80 Geschütze (den Rest bildeten belgische Geschütze).

Maximum ber Entfernung:

- 1) ber. aufgestellten Geschütze. 910 Schritt,
- 2) Haubiten . . . 1049
- 3) = Mörser. . . . . 1300

Die Ehre der Bertheibigung fällt allein der Artillerie zu; daß sie gut war, beweist ihre Dauer von 24 Tagen, wo dann allein die Uebergabe ersfolgte, weil durch Erschöpfung, Mangel am Trinkvasser (die Brunnen waren durch Bomben verschüttet), Krankheiten eingerissen waren und die Balkendecke des Hospitals, worin 300 Kranke lagen, den Einsturz drohte.

Die kleinen Ausfälle der Infanterie waren von geringem Erfolge.

Obgleich es ben Belagerten nicht gut möglich war, bei bem coupirten und neutralen Terrain um die Citabelle, in welches sie keine Patrouille senden durften, den Bau der ersten Parallele zu entdecken — und am Morgen an solchen Arbeiten burch Artilleriefeuer wenig zu zerstören ift -, so muß man sich boch wundern, daß, nachdem Morgens um 8 Uhr die Arbeit von der Citabelle entdeckt war, nicht eher als bis gegen Mittag die ersten Schuffe fielen und die Franzosen nur zwei Mann verloren. Die Belagerten setten ihr Feuer so lässig fort, daß es in der dritten Racht ganz aufhörte und ce den Franzosen möglich war, die Batterien-VIII und X, welche von der Lünette St. Laurent nur 200 Metres entfernt lagen, bei Tage zu armiren, indem, man die Geschütze übers Feld fuhr und dabei keinen Mann verlor; wie benn auch die Sappe in den ausspringenden Winkel des gedeckten Weges der Lünette St. Laurent vorrückte, ohne daß es die Belagerten hinderten. Unbedingt nämlich hätten die Plate, wo die Franzosen ihre Batterien erbauten, die Einmundungen der Communifationen in die Parallelen und alle Plate, wo man Arbeiter bemerkte, mit Burfgeschüten, jo wie die vorhergehenben Sappen mit Kanonen und Cohörnern, welche in St. Laurent auf zustellen waren, viel lebhafter beschoffen werden muffen, als es wirklich geschah.

Denn erst nachdem die französischen Batterien ihr Feuer eröffnet, wurde auch das der Belagerten heftig, wozu sie sich vorzüglich der Mötser und Haubigen von den nicht ricoschettirten Werken und der Geschütze unter den bedeckten Ständen bedienten. Ihre Cöhörner sielen den Sappeuren besonders beschwerzlich, da deren Bombenstücke durch ihre Kürasse schlugen, die von Flintenkugeln nicht durchbrungen wurden.

Trop der ungeheuren Menge von Projectilen aller Art, womit die Werke überschüttet wurden, ward doch das Feuer der Citadelle von Tag zu Tag eher

heftiger als schwächer, so daß man den Ruth, die Beharrlichkeit und Thätigseit der hollandischen Artillerie wahrhaft bewundern muß. Die Sedäude waren niedergebrannt, in der Citadelle konnte man sich nur in Laufgräben dewegen; in den letzten Tagen wurde die Munition von drei Seiten zugleich nach einem Puncte gesendet, um nur sicher zu sein, dahin zu gelangen, die Flanke des Bastions I viermal armirt, die Armirung des Bastions Toledo sast dreimal gänzlich wiederholt, das Geschütz im Saillant dieses Bastions stebenmal demontirt und siedenmal érsett, doch auch von den Feldgeschützen zogen die Bertheidiger großen Vortheil, da sie nach dem Gebrauche dieselben schnell zurückzogen; von den Cöhörner Mörsern waren im Plate 31 in Thätigseit.

Die Furchtbarkeit, mit welcher die Artillerie der Belagerten in der letten Beriode auftrat, spricht für den in keiner neuern Belagerung so unverkennbar erwiesenen Grundsat: daß der gute Gebrauch der Festungsartillerie von ihrer zeitgemäßen Schonung bei sorgfältiger Deckung durch Blendungen, Traversen zc., von dem Gebrauche vieler Wurfgeschütze, welche man gesichert auf den Nebensfronten aufstellen kann und von beweglichen Kanonen ganz verschieden abshängt.

Im Augenblick ber Capitulation war die Bresche von 9 schußsertigen Kanonen, von denen 4 unter Blendungen standen, bestrichen.

Zum Schlusse mögen noch einige Bemerkungen über das Verhalten der französischen und holländischen Attillerie folgen, wie sie nach den Berichten einiger gleich nach der Beendigung der Belagerung daselbst eingetroffenen Artillerieofficiere gemacht wurden.

I. Ueber bie Artillerie bes Plages.

# 1. Ueber bie bebedten Befdupftanbe.

Bei diesen, welche in großer Anzahl auf den Linien der Angriffssfront vorkommen und nicht blos für einzelne Geschütze, sondern großenstheils zur Aufnahme zweier Mörser, selbst von drei Kanonen, desgleichen sur Geschütze in hohen Nahmlaffeten bestimmt waren, wurde im Allgesmeinen die ungenügende Haltbarkeit berselben hervorgehoben, da einzelne darauf fallende Bomben die Decke einstürzten und dadurch nicht nur die darunter stehenden Geschütze kampfunfähig machten, sondern auch die Berstheidiger außer Stand sesten, die Theile des Walles, auf denen diese Geschützftände sich befanden, für eine anderweitige Geschützausstellung zu benutzen.

Entsprachen daher diese bedeckten Geschütztände keineswegs ihrer Bestimmung vollständig und konnten selbst die unter ihnen aufgestellten Geschütze sich im Allgemeinen nicht so lange behaupten als die freistehens den, so dürfte der Grund in der zu großen Spannung und zu geringen Erdbecke, in den Abmessungen und der Art der Verbindung der Holztheile, sa selbst darin zu suchen sein, daß ste, da die feindlichen Bomben häusiger die Decke derselben eingedrückt als durchgeschlagen hatten, gar nicht einstitze, Schlachten und Belagerungen.

gesenkt waren; benn baß zweckmäßig eingerichtete und gezimmerte bombensichere Räume selbst einem sehr heftigen Bombardement zu widerstehen vermögen, zeigte das große Hospital.

2. Ueber die Benugung ber Sanbfade.

Bon diesen wurde im Plate — ob absichtlich oder aus Mangel an anderweitigen Materialien bleibt zweiselhaft — ein sehr häusiger und vielsseitiger Gebrauch gemacht und dieselben

- a) jum Ausfüllen ber ju blendenben Scharten,
- b) zum Ausbessern schabhaft gewordener Scharten,
- c) zum Erhöhen der Sohle ganz ausgeschnittener Scharten, wenn aus denselben ricoschettirt werden sollte,
- d) jum Ausfüllen ber burch die feindlichen Bomben erzeugten Löcher, besonders auf den Erdbecken bombensicherer Raume,

verwendet. Der Erfolg war allgemein gunftig.

- 3. Ueber die Maßregeln zur Sicherstellung von Bedienungs, mannschaften, Arbeiten z.
  - a) Schartenblendungen fanden sich in der Citadelle nur auf einem Puncte; die Blendung bestand aus einem Pfahle, an welchem drei dreizöllige Bohlen befestigt waren, womit die hintere Schartensöffnung geschlossen werden konnte;
  - b) halbwürselartige und trancheeförmige Bertiefungen langs ben Courtinen waren theils zum Schutze gegen Flankens und Rückenseuer, theils gegen seindliche frepirende Hohlgeschosse angelegt, hatten aber den großen Nachtheil, daß sie jede Fortschaffung von Geschützen auf den Wallgängen dieser Courtine verhinderten.
- 4. Ueber Die Beschüße.
  - a) Ueber eiserne Geschüpröhren.

Die im Plate vorhandenen Kanonen waren größtentheils eiserne, bei denen nicht bemerkt worden, daß einige durch das eigene, zulet sehr lebhaste Feuer gesprungen wären, wenn auch mehrere sehr bemerkdare Augelanschläge hatten, wodurch sich also die häusig ausgesprochene Bemerkung: "daß jede ein eisernes Geschütztreffende Augel dasselbe zertrümmert", von selbst widerlegt. Einige eiserne Geschütze dagegen wurden durch darauf gefallene Bomben zerbrochen.

b) Ueber Rugelmörfer.

Die Hollander bedienten sich mit Vortheil ihrer 15 zölligen eisernen Steinmörser zum Werfen 3pfündiger Rugeln.

c) Ueber ben häufigen Gebrauch kleiner Mörfer.

In den letten Perioden der Belagerung zeigte sich die östere Unwendung derselben sehr vortheilhaft und veranlaßte die Franzosen, die ursprünglich dergleichen in ihrem Belagerungsparce nicht hatten, sich ber in ben belgischen Beständen vorkommenden Cohorner zu bedienen.

5. Ueber bie Birfung bes Artilleriefeuers.

Dasselbe war im Allgemeinen, trot ber den Angriff begünstigenden, außergewöhnlichen Berhältnisse sehr beträchtlich, was namentlich bei der Zustandebringung des Couronnements, welches in einzelnen Theilen sogar dreimal von Reuem erbaut werden mußte, sowie bei dem Kampse mit den Contrebatterien hervortrat.

Bu den Gründen, weshalb das Feuer der hollandischen Artillerie dem der französischen überlegen blieb, gehört wahrscheinlich der Umstand, daß die Geschüße der ersteren verglichen waren, während dies bei den der letzteren nicht stattsand.

Aus dem Plaze wurde wenig mit Kartatschen geseuert, was sowohl durch die Beschaffenheit des vorliegenden Terrains, als durch die Art der Ausführung der Angriffsarbeiten zu erklären ist.

6. Ueber ben Gebrauch ber hohen Rahmlaffete.

Nach den in der französischen Artillerie herrschenden Ansichten lagen alle auf den Façen aufgestellten Kanonenröhre in hohen Nahmlasseten; doch ist nicht bemerkt worden, daß diese durch das seindliche Feuer übershaupt und namentlich durch das Nicoschettseuer viel gelitten hätten, obwohl zuletzt sogar die zum Beschießen des Couronnements auf den Flanken aufgestellten. Geschüße in hohen Nahmlasseten lagen, was dei dem Kampse mit den Contredatterien allerdings ungünstig erscheint. So vortheilhast daher der Gebrauch der hohen Nahmlassete auch an und für sich ist, so sehr ist andererseits doch auch dei Ausrüstung der Festungen auf eine ansgemessene Zahl Walllasseten Nücksicht zu nehmen.

7. Ueber bie Batteriemagazine.

Die Angabe, daß von 12 dergleichen Magazine, die wie gewöhnlich unter den Traversen der Wallgange der am wenigsten gefährdeten Linien der Front angelegt waren, 5 durch das seindliche Feuer eingestürzt, steht einer andern und zwar wahrscheinlicheren gegenüber, daß von 16 derselben nur 3, dadurch daß das Pulver durch den Eingang des Magazins entzündet worden, aufgestogen seien.

II. Ueber bie Belagerungsartillerie.

Abgesehen von den großen politischen und militärischen Berhältnissen, welche überhaupt die Unternehmungen der Belagerer begünstigten, verdienen in Bezug auf das specielle Verhalten der Belagerungsartillerie doch noch:

- a) die Leichtigkeit und Sicherheit der Beschaffung aller Art der in ihr Gebiet gehörigen Streitmittel, wie auch die Leichtigkeit des Ersapes derselben aus den belgischen Beständen, sowie
- b) die Deckung, welche das Terrain den Arbeitern bis auf geringe Entfernungen vom Plate gewährte, hier besondere Erwähnung.

1. Ueber ben Belagerungspare.

Dieser zeichnete sich baburch aus, baß er

- a) ausschließlich nur aus ben schwersten Calibern, 16 = und 24 pfdgu-Kanonen, sowie 8 = und 10zölligen Mörsern bestand, da sich das Bedürfniß leichterer Mörser und Caliber, wie bereits bemerkt, erst später sehr fühlbar machte;
- b) daß die Wurfgeschütze, was durch die obwaltenden Verhältniffe volls fommen gerechtfertigt erscheint, mehr als die Hälfte ber ganzen Gesschützahl ausmachten;
- c) daß besonders die Zahl der schweren Haubigen sehr bedeutend war, da sie 1/5 der ganzen Geschützahl bildeten.

2. Ueber die Anordnung gegen Ausfälle.

Besonders für diesen Iwed erbaute Batterien oder Geschützaufstellungen eristirten nicht; dagegen sollen sich die Artilleristen ihrer Karabiner, die sie in den Batterien stets umgehängt hatten, mit Erfolg gegen einen Aussfall bedient haben.

- 3. Ueber bie Bestimmung und Lage ber Batterien.
  - a) Im Allgemeinen finden sich keine ausschließlich zum Demontiren oder Ricoschettiren bestimmte Batterien vor, die derartigen Batterien waren vielmehr für beide Zwecke bestimmt, eine Einrichtung, die unter Umständen, wenn die Batterien dadurch nicht eine so ganz günstige Lage gegen die Linien des Plazes erhalten, als wenn sie ausschließlich für den einen oder den andern Zweck erbaut sind, vortheilhaft erscheint; daraus erhellt denn auch die große Zahl von Geschüßen und das Zusammenstellen schwerer Kanonen und Haubigen in derselben Batterie.
  - b) Der Vortheil, eine Enfilirbatterie anlegen zu können, blieb nicht unbenutt.
  - c) Die überwiegende Mehrzahl ber Batterien gehörte der ersten Parallele an, in der zweiten, dritten und vierten lagen zusammen nur 3; doch was dadurch auf der einen Seite an Arbeit und Material erspart wurde, ging auf der andern wieder an Wirkung verloren und zeigte sich besonders darin, daß es den Franzosen, troß des gleichzeitig stattsindenden lebhaften Wurffeuers nicht gelang, das Geschützseitig stattsindenden lebhaften Wurffeuers nicht gelang, das Geschützseiter des Plazes genügend zu dämpfen, so daß die Hollander noch 35 Geschütze gegen das Couronnement in Thätigkeit hatten.

## 4. Ueber ben Batteriebau.

Bei allen Maßregeln, die auf diesen Bezug haben, sprach sich französischerseits mehr das Bestreben nach Schonung und Sicherheit der Arbeiter, als nach Zeitgewinn aus; ein Gesichtspunct, der neben dem Umstand, daß das Erdreich viel innern Zusammenhang hatte, so daß die Böschungen

fast ohne Bekleidung standen, bei Beurtheilung aller Anordnungen derselben festzuhalten ist.

#### a) Ueber bie Baumaterialien.

Die Franzosen bedienten sich beim Bau fast ausschließlich nur ber Körbe, welche bieselben Abmeffungen hatten wie bie Sappenkörbe; ber baraus erwachsende Bortheil einer gegenseitigen Aushülfe wird sich oft benuten lassen, bann aber mussen auch die Abmessungen der einzelnen Theile der Batterien, wie es hier der Fall war, nicht nach ben allgemeinen Borschriften bestimmt, sondern ben Umständen angepaßt werden, da fie einerseits sehr verschieden und andererseits, trop der gunftigen Beschaffenheit des Bobens, durchschnittlich stärker waren als bei uns. So betrug bie Auseinanderstellung ber Beschütz bei ben Steinmörsern 10 Fuß, in den anbern Batterien 18, 21, 24 — 25 Fuß; die Starke der Brustwehr war im Allgemeinen sehr groß, 18-24 Fuß, die Höhe derselben durchschnittlich 8 Fuß, in ber Breschbatterie 10 Fuß; der vordere Graben war 31/2 - 8 Fuß tief und verhaltnismäßig schmal; bie Angabe jeboch, daß die Batterien feine Berme, feine Blendmaschine und Berankerung hatten, scheint auf einen Jerthum zu beruhen und steht mit anderen in Wiberspruch; alle biese Einrichtungen aber burften selbst bei gunftigem Boben nicht eben zu empfehlen fein und unfer Batteriebau in biesen Beziehungen ben Vorzug verbienen.

Die Ricoschettschießscharten waren größtentheils gar nicht ober auch mit 2, die ganz ausgeschnittenen Scharten theilweise auch nur mit 3 und 4 Körben bekleidet, wobei es sedoch zweiselhaft bleibt, ob die Scharten nicht weiter bekleidet gewesen und die Körbe später anderweitig benutt worden sind, da Mangel an Baumaterial dieses nicht rechtsertigen konnte, weil nach erfolgter Capitulation noch 4000 Körbe ze. vorräthig lagen. Die hintere Dosstrung der Brustwehr war flacher als bei und; trotdem hatten die obern Körbe zum Theil eine bedeutende Reigung nach innen, so daß sie selbst gestützt werden mußten.

# b) Ueber bie Beitungen.

Diese waren mit ihrer Oberstäche ganz in den Horizont verssenkt und hatten alle nur 3—4 Rippen; die Mörserbettungen hatten katt der Bohlen bzölliges Kreuzholz; vor und hinter seder Rippe waren sehr sorgfältig gearbeitete Pfähle eingeschlagen. Obgleich sammtliche Bettungen sowie der ganze Boden im Innern der Batzterie eine Reigung nach vorne hatten, die die 1 Kuß auf 16 Kuß Länge betrug, so waren tropdem in der Breschbatterie noch Faschinen zum Hemmen des Rücklauses vor dem Schwanz der Lasseten gesnagelt.

c) Ueber bie Bulverfammern.

Diese lagen in der Regel nicht hinter den Batterien, sondern auf den Flügeln derselben und zwar in den daselbst errichteten Trasversen, was wenigstens nicht in dem Falle zu empsehlen ist, wenn man ein wirksames Flankenfeuer zu befürchten hat, weshalb denn auch die Bulverkammer für die Breschbatterie weiter rückwärts in einem Zickzack lag. Die Pulverkammern selbst, in denen nur Pulvermunition untergebracht wurde, während alle Geschosse ohne Aussnahme frei im Innern der Batterie auf der Erde lagen, waren von Schanzkörben erdaut, deren 8—24 in ein Biereck gestellt, den innern Raum desselben bildeten; zur Decke waren nur 1—2 Faschinenlagen benust und auf diese bis zur Höhe der Batterie-Brustwehr (4—5 Fuß) Erde geschüttet.

d) Ueber bie Anordnungen zur Deckung ber Bebienungs, mannschaft.

Außer ben erwähnten, bei ben meisten Batterien vorkommenden großen Traversen auf den Flügeln derselben waren häusig noch zwischen den einzelnen Geschüben 3—6 Fuß starte kleine Traversen zum Schutze gegen schräges Feuer und namentlich gegen die herumssliegenden Bombenstücke angebracht; außerdem befand sich noch zu demselben Zwecke in einem bestimmten Abstande von 22—30 Fuß von der Batteriedrustwehr ein aus Schanzkörden erbauter Parados mit einem kleinen davor besindlichen 3 Fuß tiefen Graben. Schartenblendungen kamen nur in der Bresch- und Contredatterie in Answendung und bestanden aus einer zwischen 2 Ständern angebrachten Flügelthür, deren beide Hälften sedoch durch einen Mann beim Gebrauche geöffnet und geschlossen wurden.

e) Ueber ben Bau felbft.

Sehr zweckmäßig erscheint es zunächst, daß der Bau namentlich ber Bresch und Contredatterien durch das Ingenieurcorps in Bezug auf die Jahl, Abmessungen und Lage der Traversen vollständig vorsbereitet wurde. Alle Batterien waren nur, insoweit als es die Beschaffenheit des Bodens gestattete, gesenkte, daher in der Regel halb gesenkte, halb horizontale, eine Einrichtung, deren man sich, da man häusig in die Lage kommen kann, den Geschütztand nicht ganz gesenkt anzubringen, ganz zweckmäßig nach Ersorderniß bedienen kann.

Beim Bau im seinblichen Kleingewehrseuer wurde entweder eine schon fertige Brustwehr benutt und diese nur verstärft und ershöht ober wo dieses nicht anging, solgendes Versahren beobachtet: Man sette nach Art der flüchtigen Sappe eine Reihe Schanzförbe pa für die Flucht der Batterie und die Flügeltraversen, füllte dies

felben von hinten mit Erbe, ging bann vermittelft eines tiefen Ginschnittes rechts und links um die Flügel ber Batterie soweit vor

ab und cd, als es die Stärke der Brustwehr erforderte und brachte nun hier einen tiefen Graben defb zu Stande, ben man nach Bedürfniß erweiterte ober vertiefte und dabei die L genommene Erbe entweber unmittels bar auf die Brustwehr warf ober langs bem Graben ab und cd in das Innere Decung ber Arbeiter im vordern Graben, wenn es als nothwendig erachtet

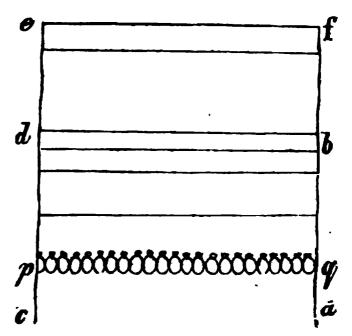

wird, noch eine Reihe Schanzkörbe längs dem vordern Rande ef beffelben aufgestellt werben fann. In Bezug auf ben Bau ber Contrebatterie burfte noch zu erwähnen sein, daß dieselbe zwar 5 Tage zu ihrer Vollendung bedurfte, aber auch auf jeder der nach derselben sehenden Flanken noch 5 schwere Geschütze in Thatigkeit waren, von benen jedoch die auf ber linken Flanke eines Bastions aufgestellten durch das Ravelin masfirt wurden; ein Umftand, ber es erklärlich macht, daß man der Brustwehr dieser Batterie 24 Fuß Stärfe gab.

## 5. Ueber die Wirkung des Artilleriefeuers.

Diese ift, wie schon oben angebeutet, abgesehen von ben Berwüftungen, welche bas Bombarbement im Innern ber Citabelle angerichtet hatte, in keiner Beziehung bedeutend zu nennen und besonders hervorgehoben sindet sich in dieser Beziehung in den Berichten nur, daß die Rehlmauer in der Lunette St. Laurent burch Geschützfeuer eingestürzt und bie Breschbatterie, aus 6 24 Pfündern bestehend, durch 1050 — 1150 Schuß mit 13 Pfund Labung eine 100 Fuß breite jedoch noch nicht ganz gangbare Bresche bewirkt habe. Aus bem großen Lütticher Mörser sind zu wenig Würfe geschehen, um seine Wirfung beurtheilen zu können.

Die Belagerung von Rom durch die französische Armee im Jahre 1849; vorzugsweise nach: 1) Vaillant's Journal des opérations de l'artillerie et du génie, publié avec l'autorisation du ministre de la guerre, 1851. 2) Der französische Feldzug nach Italien im Jahre 1849, von einem Officier des Generalstades. 3) Die friegerischen Ereignisse in Italien im Jahre 1849.

Die politischen Bewegungen des Jahres 1848 hatten auch im Rovember in Rom ihren Einfluß geltend gemacht und eine Bedeutung erlangt, welche den heiligen Bater veranlaßte, sich in die Staaten des Königs von Reapel zu begeben. Frankreich von dem Unglud des Papstes gerührt und eifersüchtig darauf, seinen eigenen Einfluß in Italien aufrecht zu erhalten, hatte bereits jest ein Corps in Marseille zusammengezogen, welches man im März und April 1849 vermehrte, als der Papst Pius IX. die katholischen Rächte zur Herstellung seiner weltlichen Autorität um Unterstützung und Hüsse anrief.

Dies Corps bildete eine aus drei Brigaden zusammengesetzte Division, welches unter dem Oberbefehl des General Dudinot de Reggio bestand, und hatte den General Regnauld de St. Jean d'Angely zum Chef des Generalsstads und die Generale Mollière, Levaillant (Charles) und Chadeysson zu Brigadekommandeuren. Dieses Corps erhielt später den Ramen Expeditionssammee des Mittelmeers.

In den wenigen Monaten, welche seit der Abreise des heiligen Vaters vergangen, hatte die Revolution in Rom große Fortschritte gemacht, Rom hatte sich zur Republik erklärt und die neue Regierung protestirte gegen jede fremde Intervention, sie mobilisirte einen Theil der Bürgergarde und zog die zu Genua befindlichen Ueberreste der versprengten sombardischen Corps an sich.

Es war zwar nicht wahrscheinlich, daß die junge Republik einen offenen Kampf mit Frankreich eingehen würde, indeß hielt man es doch für zwecks mäßig der Expeditionsarmee für den Fall einiges Belagerungsgeschüt mitzugeben, wenn man bei der Ausschiffung der Festsetzung in Civita Vecchia, welches zur Operationsbasis bestimmt war, auf Schwierigkeiten stoßen sollte.

Nach ben Nachrichten ber französischen Agenten wäre die Bevölferung von Rom der Revolution überdrüssig und bedauerte sehr die Abreise des Papstes; hiernach wurden die beiden ersten Brigaden in einer Stärfe von 4500 Mann in Toulon und Marseille eingeschifft und suhren am Morgen des 22. April von jenen Orten ab. Als man am 23. Mittags 1 Uhr das Cap Corsisa passirt hatte, wurde über die Art und Beise der Landung ein Kriegsrath gehalten, welcher dahin sich aussprach, sich nicht gleich wit der ganzen Macht zu zeigen, sondern erst ein Parlamentairschiff abzusenden. Der Commandant des Stades Espivent de la Villeboisnet und der Hauptmann Durand de Villers überbrachten den Bewohnern von Civita Vecchia die Abs

sichten ber französischen Regierung, wo die Worte an den Gouverneur folgenstermaßen lauteten:

"Herr Gouverneur! Die Regierung der französischen Republik, beseelt von wahrer Zuneigung zu dem römischen Volke und dem Wunsche, der unsglücklichen Lage, in welcher dasselbe schon seit Monden schmachtet, ein Ende zu machen, sowie auch die Ordnung in der ganzen Staatseinrichtung, welche gleich weit von der Anarchie letzter Zeiten sowie den eingebürgerten Miß-bräuchen, welche vor Pius IX. den Kirchenstaat belasteten, entsernt sein soll, leichter herbeizusühren, hat zu diesem Ende beschlossen, eine Truppenabtheilung nach Civita Beechia zu senden, deren Oberbesehl mir anvertraut wurde. Ich ersuche Sie demnach, alle Anstalten dahin zu tressen, daß die Truppen, wie es mir besohlen ist, sogleich bei ihrer Ansunft landen, wie Alliirte, die mit so freundschaftlichen Absichten in Ihr Land kommen, empfangen und einquartirt werden.

Der Obergeneral und Abgeordnete des Volkes, Dubinot de Reggio.

Dieses Parlamentairschiff stieß wieder in der Nacht vom 24. zum 25. April zur Flotte, welche unterdessen langsam weiter fortgesegelt war uud brachte die Rachricht mit, daß der Stadtrath und der Besehlshaber der Bürgerwehr von Civita Becchia nichts einzuwenden hätten, und die Franzosen in Civita Becchia als Freunde ausnehmen würde; auf diese Nachricht beschleunigte man sich nun und ging an demselben Tage, früh 11 Uhr, in dem Hafen von Civita Becchia vor Anser.

Die Ausschiffung ber Truppen begann sogleich am 25. April mit Hülfe der Schaluppen der Flotte, der Hafenschiffe und des Narval, eines kleinen französischen Dampsschiffes.

Diese Expeditionsarmee bestand anfänglich aus folgenden Truppen:

1. Brigade General Mollidre, bestehend aus 1 Bat. Jäger zu Fuß (Chasseurs be Bincennes),

|       |    |            |                  |     |    |   |              | be Vincennes)      |     |        |  |  |  |  |
|-------|----|------------|------------------|-----|----|---|--------------|--------------------|-----|--------|--|--|--|--|
|       |    |            |                  | =   |    | 3 | *            | Linieninfanterie   | Nr. | 20,    |  |  |  |  |
|       |    |            |                  | 3   | 3  | 3 | 2            | *                  | *   | 33,    |  |  |  |  |
| 2.    | *  | *          | Jean Levaillant, | *   | *  | 3 | *            | 8                  | *   | 36,    |  |  |  |  |
|       |    |            | •                | 5   | *  | 8 | *            | =                  | *   | 66,    |  |  |  |  |
| 3.    | E  | ,          | Chadensson,      | *   | 3  | 3 | \$           | leichte Infanferie | : = | 22,    |  |  |  |  |
| •     |    | •          | • • •            | =   | 5  | 3 | 3            | Linieninfanterie   | 20  | 68,    |  |  |  |  |
|       |    |            |                  | Nr. | 1, | 3 | <b>B</b> ati | terien, jebe zu 8  | Ges | chüpe, |  |  |  |  |
| 3 Coi | np | agnien Sap | peurs.           | _   |    |   | _            |                    |     |        |  |  |  |  |

Einige dieser Battillone waren erst fürzlich aus Afrika zurückgekehrt, es waren meist kriegsgeübte Truppen, für deren Ausrustung und übrige Bedürfnisse gehörige Gorge getragen war. Kaum gelandet, sandte der Obergeneral den Genie» Oberstlieutenant Leblanc nach Rom, um der dortigen Regierung die Ankunft der französischen Truppen und den Iweck der Expedition mitzu-

theilen. Auch hatte der Obergeneral die Weisung erhalten, für den Fall, daß die Bevölkerung Roms geneigt schiene, unsere Truppen aufzunehmen, sogleich nach geschehener Landung dorthin zu marschiren. Dudinot verkündete den Bewohnern der römischen Staaten zu Civita Vecchia am 25. April: "Frankreich komme nicht zur Vertheidigung ihrer gegenwärtigen Regierung, denn diese erkenne es nicht an."

Die Stadt Civita Becchia zählte 12,000 Einwohner, beren Hafen durch ein Castell beschützt wurde. Ein Abends zuvor angelangtes römisches Bastaillon der Legion Mellara befand sich in der Stadt und dem Castell und bezogen am ersten Tage die Franzosen friedlich ihre Posten neben denen der Römer, allein nach zwei Tagen wurde das Bataillon sowie die Bürgerschaft entwassnet. Die Franzosen besetzten das Castell und proclamirten den Beslagerungszustand. Man fand hier 120 Kanonen und bedeutende Borräthe an Pulver und Munition. 2 sardinischen Schiffen mit 1000 Mann gewordenen lombardischen Scharsschützen wurde das Landen nicht vor dem 4. Mai gesstattet.

Am 26. empfing der Obergeneral die Protestation des romischen Triumvirats gegen die Besetzung von Civita Becchia.

Die von Rom zurückerhaltenen Depeschen machten es klar, daß die Stadt unter dem Drucke der Tyrannei der fremden Flüchtlinge seufzte, welche die ganze Bevölkerung durch eine Schreckensherrschaft regierten.

Einer Deputation aus ber jest 170,000 Einwohner zählenden Stadt Rom, welche sich dahin aussprach, daß wenn die Franzosen zur Wiedereinssehung Pius IX. nach Rom kommen wollten, man sie zurückschlagen wollte, gab Dudinot zur Antwort: "Ich werde in Rom einziehen, im Guten oder mit Gewalt. Hüten sie sich vor Widerstand, denn ich habe gute Soldaten."

Bictor Dubinot war ein Sohn bes im Jahre 1847 verstorbenen Marsschalls Dubinot, welcher von Rapoleon I. zu einem Herzog von Reggio ershoben wurbe. Aus wenigen Schlachten ist er ohne Wunden hervorgegangen, immer sah man ihn in den vordersten Reihen. Dagegen ergab er sich in vielem großer Sorglosigkeit, zuweilen selbst in taktischen, häusiger bei admisnistrativen Verfügungen; er vernachlässigte die Verpstegung und hielt nicht immer gute Ordnung. Des Vaters nicht berechnende Kühnheit mag sich theilweise auf die Sohne vererbt haben; einem derselben hat sie in Afrika das eigene und manches braven Reiters Leben gekostet, dem andern war nun von Seiten einer von ihm verachteten Horde eine kleine Lection vorbehalten.

Es war daher nicht zu bezweiseln, daß gewiß der größere Theil der Bürgerschaft sich nach dem Aushören eines solchen Zustandes und nach der baldigen Rückehr Sr. Heiligkeit des Papstes von ganzem Herzen sehnte, und man vermuthete mit Recht, daß, nach der Bersicherung der in Rom besindlichen französischen Officiere und Agenten, das Erscheinen einer französischen Armee vor den Mauern der Stadt eine mächtige öffentliche Kundgebung der

Meinung des bessern Theils der Bevölkerung zu Gunsten des Papstes zur Folge haben würde, und daß der Widerstand, auf den man sich vorzubereiten scheine, nichts zu bedeuten habe.

Es wurde daher eine ernstliche Recognoscirung nothwendig und eine Vorwärtsbewegung beschlossen.

Die Ausschiffung ber Truppen und des Materials wurde unterdessen sortgesetzt und war am 27. des Morgens beendigt. Am folgenden Morgen marschirte die Division ab. Das kleine Corps zählte im Ganzen nur 5800 Mann, der übrige Theil war in Civita Vecchia zurückgelassen worden; jeder Soldat trug in seinem Tornister auf 3 Tage Lebensmittel.

Das Jägerbataillon erhielt ben Befehl, die Avantgarde in Palo zu bilden, einem Dorfe auf halbem Wege zwischen Civita Vecchia und Rom; dem Triumvirate wurde von letterem Orte angezeigt, daß die französische Armee mit den wohlwollendsten Absichten in die Stadt marschiren würde. Der am Abend von Rom zurückehrende Hauptmann Favar erklärte, daß die französische Intervention, wenn unverzüglich eine energische Demonstration gegen die Hauptstadt erfolgen würde, in den päpstlichen Staaten mit Beifall ausgenommen werden würde.

Civita Vecchia, welche, wie schon angegeben, als Operationsbasis bienen sollte, wurde baher starkt besetzt mit 6 Füsiliercompagnien des 36. Regiments, einiger Artilleriemannschaft und einer Abtheilung Genietruppen. Zum Gouver-neur wurde vorläufig Oberst Blanchard bestimmt.

Die Expeditionsarmee, welche nur die Recognoscirung bis vor die Mauern von Rom aussühren sollte, bestand aus dem 1. Jägerbataillone, dem 20. und 33. Infanterieregimente, 6 Compagnien vom 36. Regiment, 4 Compagnien vom 66., 2 Batterien Artillerie und  $1^{1/2}$  Compagnie vom Genie.

Sie verließ am 28. früh Civita Becchia und ging bis Palo, wo sie lagerte, marschirte am 29. bis Castel bi Guido ungefähr 4 Stunden vor Rom. Bon hier aus wurde der Hauptmann Dudinot mit 15 Chasseurs zu Pferde vorgeschickt, um sich zu überzeugen, ob die wichtige Stellung von Torre in Pietra vorwärts gegen die Stadt gelegen, vom Keinde besetz sei und mehrere auf der Straße nach Rom liegende kleine Brücken undrauchbar gemacht worden wären. Er fand, daß zwar 3 Brücken sehr beschädigt waren, daß jedoch die Kolonne troßdem ihren Marsch fortsetzen konnte. 3 Stunden vom Castel di Guido und 2 Stunden vor Rom stieß er auf einen römischen Borposten, welcher durch Flintenseuer 2 Pferde tödtete und einen Chasseur, der unter sein Pferd zu liegen kam, gefangen nahm, nachher aber sich zurücksog. Um 30. früh 4 Uhr setzte sich die Kolonne, in der Erwartung eines Kampses, unter Deckung des Jägerbataillons und der Schüßencompagnie des 20. Regiments auf der Poststraße in Marsch. Der General ließ die Tornister in der Maglianella unter Bedeckung zurück.

Ungefähr in der Entfernung von 15—1700 Metres von der Enceinte Roms theilt sich die Straße gabelförmig in zwei Theile, von denen der eine längs der rechten Seite der Wasserleitung von Aqua Palo nach dem Thore San Pancrazio führt; der andere Theil, welcher die Hauptstraße bildet, führt links auf die Porta di Cavallagieri, indem sie sich dabei längs dem Tuße des Hügels, auf dem der Vatican steht, hinzog. Auf diesem Hauptwege marschirte die französische Kolonne. Die rechte Flanke war für die Plänkler sast unzugänglich, so sehr machte das steile und waldige Terrain jeglichen Einsgang beschwerlich, dessen ungeachtet wurden die Schüßen des 20. Regiments dahin beordert. Die linke Flanke war von Höhen beherrscht, welche die Jäger in Besitz nahmen.

Die Leere der Straße und der benachbarten Häuser, die ironische Aufschrift des Artikels 5 der französischen Constitution an einigen Mauern anzgeklebt, deuteten auf Widerstand; indessen gelangte man, ohne beunruhigt zu werden, dis auf 400 Metres von der Enceinte des Vatican, als bei der Biesgung des Weges zwei auf die Avantgarde abgeseuerte Kartatschschüsse jeder Ungewißheit ein Ende machten.

Die Recognoscirung, welche ber General hatte unternehmen wollen, war hiermit eigentlich beendigt und er hatte nach Castel di Guido ober Palo zurückgehen sollen, um Truppenverstärkungen und einen Belagerungsparc abzuwarten; indessen halt es schwer, Truppen, welche angegriffen werden, zurückzuziehen, auch konnte man den Feind durch einen Angriff vielleicht von seinem Vorhaben abbringen.

Der General ließ daher sogleich die Jäger und einige Compagnien Infanterie, als Tirailleurs aufgelöst, vorgehen; die Artillerie, Pioniere und übrigen Truppen blieben vorläusig in Massen formirt auf der Straße, wo sie durch Mauern und Häuser gedeckt waren.

Die ersten Schüsse unserer Tirailleurs brachten unter den Bertheibigern der Wälle einige Berwirrung hervor; man benutte dies, um einen Jug Artillerie rechts der Biegung des Weges auf einem kleinen Plateau aufzustellen. Sie eröffnete ihr Feuer auf weniger als 400 Metres von der Enceinte, ohne gedeckt zu sein, konnte sedoch die beiden feindlichen Geschüße, welche die Straße enstlirten, nicht sehen; da indessen das Feuer des Plazes beträchtlich schwächer geworden, so glaubte man zum Sturm vorgehen zu können.

Die erste Brigade, aus dem 20. und 33. Linienregimente bestehend, sam fast bis an die Umfassungsmauer und suchte daselbst einzudringen, aber das mörderische Feuer der Besatung zwang sie, in einem Hohlwege Schutz zu suchen.

Unter ben Bäumen ber Billa Pamfili sah man zahlreiche Haufen römischer Soldaten hervorkommen, an deren Spize sich Garibaldi befand, und woraus man sich den unerwarteten Widerstand erklären konnte. Denn die Ankunft dieses Parteigängerhäuptlings hatte die Bevölkerung Roms mit

Schrecken erfüllt und ben Rundgebungen ihrer Gefühle Schweigen auferlegt. Dieser Ausfall hatte sichtlich zum Zwecke, unsere Stellung zu umgehen und die Rolonne im Rücken zu nehmen, während das Feuer des Plazes die Spize mit Kartätschen begrüßte. 25 Jäger jedoch, die in einem Hinterhalte lagen, bewirkten durch ihre wohlgezielten Schüsse, daß diese Soldaten wieder eine rückgängige Bewegung machten.

Unterbessen unterhielten die Tirailleurs ein lebhastes Feuer gegen den Plat, auch hatte man einige Compagnien des 20. Regiments in der rechten Flanke vorgeschickt, um die aus dem Thore San Pancrazio vorgedrungenen seindlichen Tirailleurs zurückzuwersen. Es wurden noch einige Geschütze auf der Straße und auf der Terrasse eines nahe gelegenen Gartens aufgestellt; man stürmte noch zweimal und es wurde der Besehl gegeben, Pulversäcke zum Sprengen der Thore bereit zu halten.

Alle Anstrengungen blieben jedoch erfolglos, weil man das Thor, welches in der Rähe sein sollte, nicht traf, und endlich fand, daß man nur eine alte verschüttete Poterne, Porta Pertusa genannt, vor sich hatte.

Bon diesem Augenblicke an war es übrigens auch gewiß, daß, wenn die Vertheidiger Rom's auch hinter den Wällen Widerstand zu leisten fähig, so doch völlig außer Stand waren, sich im freien Felde mit den französischen Truppen zu messen.

Das Thor Cavallegieri lag wenigstens noch 800 Metres entfernt, ber größte Theil des Weges war dem Feuer des Plates ausgeset; man mußte daher jede Hoffnung auf Erfolg auf dieser Seite aufgeben.

Die 2. Brigade unter General Levaillant, welche eine andere Richtung genommen hatte, war nicht glücklicher als die erste. Sie bestand aus dem 36. Regimente, einer schwachen Abtheilung des 66. und einem Zuge Artillerie, hatte sich links gewandt, wollte die Nordseite des Batican umgehen und einen Handstreich gegen die Porta Angelica versuchen.

Capitain Fabar, welcher die Truppen nach der Porta Angelica führen wollte, ohne ste dem feindlichen Feuer auszuseten, wurde ein Opfer seiner Kühnheit.

Die Tete ber Kolonne war schon in ber Hohe ber zweiten Front angestommen, als sie plotlich auf 150 Schritt Entsernung ein lebhastes Feuer vom Plate erhielt, welches 4 Pferbe des ersten Geschützes verwundete. Die Infanterie warf sich sogleich hinter einige Deckungen, setzte sich in den an der Straße gelegenen Häusern sest und begann zu seuern; das andere Geschützs suchte Schutz in einer Terrainsalte. Das Resultat war mithin auf beiden Seiten ein gleiches, worauf der General den Besehl gab, den Kampf abzusbrechen, da er sich überzeugte, daß die Feldgeschütze keine Wirkung auf die italienischen Mauern und Paläste ausübten, um sie leicht zusammenschießen zu können.

Die 1. Brigade hatte sich auf einer Hohe nahe der Straße, circa 1500 Metres vom Plate gesammelt, von wo sie um 5 Uhr nach ber Maglia, nella 2 Stunden ruchwärts, abmarschirte. Die 2. Brigade mußte die Nacht abwarten, um ihre beiden Geschüße mit fortbringen zu können.

Auf bem außersten rechten Flügel unserer Ausstellung sah ber Bataillons, chef Picard vom 20. Infanterieregiment von seiner inne habenden Stellung aus, auf gleicher Höhe mit der Porta San Pancrazio, eine vorzügliche Stellung, welche nur mit wenig Mannschaft auf das vortheilhafteste gehalten werden konnte; er entschloß sich deshalb auf eigene Berantwortung mit 250 Mann seines Regiments dieselbe zu besehen, die Angrisse des Feindes auf sich zu ziehen, um dadurch der linken Flanke Lust zu machen. Diese Beränderung glückte theilweise, die eingenommene Stellung verursachte dem Feinde bedeutende Berluste und hatte die römischen Truppen den ganzen Tag über ausgehalten. Als gegen Abend das Feuer etwas nachgetassen, ja sogar theilweise ausgehört hatte, stürzten die Römer in Masse durch das Thor des heiligen Pancratius aus der Stadt, näherten sich ihm mit weißen Tüchern, winkten und schrieden: "La pace, la pace, siamo amici, siamo fratelli" (Frieden, Frieden, laßt und Freunde, Brüder sein!).

Major Picard staunte nunmehr, daß der Seitentangriff auf die Porta Angelica geglückt sei und daß die Franzosen schon in Rom wären. Zu diesem Zwecke begab er sich in Begleitung eines andern Officiers in die Stadt, empfahl jedoch seiner Abtheilung die Stellung nicht zu verlassen, sondern sich zu halten. Während seiner Abwesenheit änderte sich die Sache; das Detachement wurde immer mehr und mehr vom Volkshausen umringt, dann entwaffnet und sörmlich nach der Stadt gestoßen und zu Kriegsgesangenen erstlärt; sie wurden später gut behandelt und 8 Tage nachher ohne Bedingungen, aber ohne Wassen, wieder freigegeben, wosür der General das einige Tage zuvor in Civita Vecchia entwassnete Bataillon Melara zurückschiefte.

Der Mangel an Lebensmitteln und Munition, sowie die Menge der Verwundeten nöthigten die Division, sich ihrer Operationsbasis Civita Vecchia wieder mehr zu nähern. Am 1. Mai Morgens 2 Uhr verließ der Obergeneral mit der letten Abtheilung der Arrieregarde den Kampsplatz, um die Armee dei dem bestimmten Sammelplatz einzuholen, und lagerte dann dei Castel di Guido, blied daselbst am 2., von wo die Verwundeten unter Bestedung von 4 Infanteriecompagnien nach Palo zurückgingen. Am. 3. bezog man die alten Bivouacys dei Palo.

Es lag somit offen zu Tage, daß die Ankunft der Legionen Garis baldi's und der lombardischen Bataillone von Civita Becchia, welche lettere ungeachtet der Uebereinkunft in die Stadt gezogen waren, den Aufschwung des Bürgers wieder niedergedrückt hatten; es war demnach Rom für uns der Gegenstand eines förmlichen, regelmäßigen Angriffs.

Rom ist burch die Tiber, welche in ihrer Hauptrichtung von Norden nach Süden die Stadt durchströmt, in zwei ungleiche Halften getheilt. Die größere, östliche, ist noch von den mächtigen Mauern der alten Kömer umsichlossen; der kleinere, westliche Stadttheil, Trastevere genannt, ist mit einer bastionirten Mauer aus der Zeit des Mittelalters umgeden, ohne Graden, ohne Glacis oder Außenwerfe, aber von ausreichender Stärfe wider den Schuß des Feldgeschüßes. Der nördliche Theil von Trastevere bildet einen starfen ausspringenden Winkel nach Westen, welcher die Gärten des Vaticans und den berühmten St. Petersbom einschließt. An der Nordseite dieses Vorsprungs liegt die Porta Angelica, unsern dessen südwestlicher Spize die Porta Pertusa, in seiner südöstlichen eingehenden Ecke die Porta Cavalleggeri; südlich von dieser, auf die Entsernung von einer starfen Viertelstunde, die Porta San Pancratio.

Die Besestigungen von Rom haben eine Länge von 23 Kilometres, von benen 15—16 Kilometres auf dem linken, 7—8 Kilometres auf dem rechten Tideruser liegen. Auf dem linken User bildet die Aurelianische Mauer die Enceinte. Diese Mauer ist 10—14 Metres hoch und 1—3 Metres dick; ihre Flankirung geschieht durch Thurme, die ungesähr 30—35 Metres von einsander entsernt sind. Längs des äußern Fußes der Mauer läust ein Rondensgang um die ganze Besestigung, dessen Umfassungsmauern eine Art Contresescarpe bilden. Die Escarpemauer enthält 1 und 2 Gallerien, welche den Bertheidigern einen ausgezeichneten Schutz und eine leichte und sichere Communisation gewähren. Im Allgemeinen ist nur wenig oder gar seine Erdsanschüttung hinter der Aurelianischen Mauer, was sowohl das Breschelegen als das Etabliren auf der Bresche sehr schwierig gemacht haben würde.

Bur Erlangung einer Infanterievertheidigung von der Krone der Mauer hatten die Römer hinter derselben hölzerne Auftritte gebaut und die Mauer mit Sandsächen belegt. An mehreren Puncten, namentlich in der Rähe der Thore, hatte man Scharten für Geschüße durch die Mauer gebrochen. Aehneliche Einrichtungen hatte man auch an den Theilen der Aurelianischen Mauer vorgenommen, welche den Trastevere durchschneiden und sich am Thore San Pancratio vereinigen, jedoch mit dem Unterschiede, daß der dem Batican näher liegende Theil ebenfalls sein Feuer nach dem Thore Portese richtete und so einen zweiten Abschnitt gegen dasselbe bildete.

Auf dem rechten Ufer der Tiber ist der Plat im neueren Style besestigt, die gemauerte Escarpe hat eine Höhe von 8—10 Metres, die Contreescarpe ist niedrig und nicht gemanert (an vielen Stellen sehlt sie ganz) und ohne Ausenwerke. Basione und Courtinen sind von Erde, doch überragt an vielen Stellen das Mauerwerf die Erdanschüttung. Sämmtliche Mauern hatte man mit Scharten von Sandsäcken oder Körben gefrönt, zu denen man theils zu thener Erde, theils durch erbaute Gerüste gelangte. Geschützscharten waren theils in der Mauer, theils in die Erdbrustwehren eingeschnitten.

Die in Rom eingeschlossene Armee hatte 114 Geschütze, von denen 50 auf der Angrissefront aufgestellt waren.

In Rom fanden sich die eifrigsten Demokraten aus ganz Italien verseinigt. Das Teiumvirat, welches die Regierung sührte, präsidirte der berüchtigte Mazzini, auch die intrigante Fürstin Belgiojoso hatte sich hin verfügt, und unter den militairischen Rotabilitäten ragte Garibaldi hervor. Avezzanna, der in Genua kommandirt hatte, war Kriegsminister; sein System, die Galeeren als Werbepläße zu benutzen, fand er bereits in voller Anwendung. Die geringe Mannschaftszahl der Franzosen war genau bekannt, nicht weniger ihre Eisersucht auf Reapel. Durch einen entschlossenen Widerstand konnte Zeit gewonnen werden, mittlerweise in Frankreich selbst, in Folge der neuen Wahlen, ein Umschlag wieder eintreten. Wan rüstete sich daher zu einer ernstlichen Vertheibigung.

Einem Theil des Linienmilitairs, besonders aber die Caradiniere (Gensdarmen) war nicht recht zu trauen, von der Civica wenig Beistand zu erwarten; es wurden daher alle versügbaren Truppen und Freicorps, welche
noch in den Provinzen standen, ebenfalls nach Rom berufen. Der Belagerungszustand wurde verfündigt und mit Rachdenck der Barrikadendau in
den Hauptstraßen der Stadt und vor den bedrohten Thoren betrieben.

Die Zahl ber Bertheibiger belief sich nach einer Angabe auf 19000 Mann, nämlich:

| Legion (   | <b>Baribal</b>  | bi   | •    | •  | •   | •    | •   | 1500        | Mann, | ,    |             |             |
|------------|-----------------|------|------|----|-----|------|-----|-------------|-------|------|-------------|-------------|
| , 9        | Rafi.           | •    | •    | •  | •   | •    | •   | <b>8Ò0</b>  | s     |      |             |             |
| , . (      | <b>Balletti</b> | •    | •    | •  | •   | •    | •   | 1150        | •     |      |             |             |
| . (        | Irandoi         | ni   | •    | •  | •   | •    | •   | 700         | =     |      |             |             |
| s 2        | Bambiai         | ıdi  | •    | •  | •   | •    | •   | 250         | \$    |      |             | •           |
| , g        | Rellara         | •    | •    | •  | •   | •    | •   | 600         | \$    | ohne | die         | Befangenen, |
| . 9        | Arcioni         | •    | •    | •  | •   | •    | •   | 800         | *     | •    |             | , ,         |
| . 9        | Ranara          |      | •    | •  | •   | •    |     | 600         | •     |      |             |             |
| . b        | er Stu          | beni | en   | •  | •   | •    | •   | <b>3</b> 00 | 5     |      |             |             |
| freiwillig | e Civic         | a b  | er   | H  | nup | tfta | bt  | 1200        | 2     |      |             |             |
| Linienmi   |                 | ,    | •    |    | •   | •    | •   | 4000        | *     |      |             |             |
| neues R    | egiment         | R    | osel | Œi | •   | •    |     | 2000        | \$    |      |             |             |
| Carabini   | •               |      | •    |    | •   | •    | •   | 1000        | 8     |      |             |             |
|            | •               | Bie  |      | •  | •   | •    | •   | 200         | *     |      |             |             |
| Dragone    |                 | •    | •    | •  | •   |      | •   | 250         | 4     |      |             | •           |
|            |                 |      |      | (  | Šur | nmo  | 2 1 | 5350        | Mann  | ;    | <del></del> |             |

ferner einige Corps freiwilliger Civica aus den Provinzen und einige geubte Artillerie mit 12 Feldgeschützen. Andere 30 Geschütze wurden von Freiwilligen bedient.

Nach ber andern Angabe war die Zusammensehung und Stärfe der römischen Armee folgende:

| 1. Infanterie:                                                                               |       |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
|                                                                                              | 745   | Mann }     | •           |
| 1. Linienregiment                                                                            | 1864  |            |             |
| 2                                                                                            | 0000  | =          |             |
| <b>3.</b> •                                                                                  | 1493  | *          |             |
| 5                                                                                            | 2193  | *          |             |
| 6                                                                                            | 1740  | =          |             |
| 1. Bataillon Bersaglieri (unter Mellara)                                                     | 379   | =          |             |
| 2. s 8. Linienregiment                                                                       | 729   | =          |             |
|                                                                                              | 1841  | <i>s</i> ( | 1500        |
| Römische Legion (Freiwillige)                                                                | 251   | • • • =    | 17935       |
|                                                                                              | 1000  |            |             |
| Studenten-Bataillon                                                                          | 300   |            |             |
| Bolognesische Legion, Freiwillige                                                            | 650   | =          |             |
| Division Arcioni, Piemontesen                                                                | 450   | 1          |             |
| Legion Garibaldi (Piemontesen und Lombarden)                                                 |       |            |             |
| Lanciers von Garibaldi, davon 40 berittene .                                                 | 200   |            |             |
| Carabiniers                                                                                  | 400   | •          |             |
| Polnische Legion                                                                             | 200   | 1          | •           |
| 2. Cavallerie:                                                                               |       |            |             |
|                                                                                              | 889   | <i>s</i> ) | 1021        |
| 1. Dragonerregiment                                                                          | 862   | }          | : 175       |
| 3. Artillerie:                                                                               | •••   | •          |             |
|                                                                                              | 1383  |            | 422         |
| Linie                                                                                        | 191   |            | : 1574      |
| 4. Pioniere                                                                                  |       |            |             |
|                                                                                              |       | Summa:     | <del></del> |
| Milromake molde han Malisaihiana in han Staht no                                             | aulah |            |             |
| Bürgerwehr, welche den Polizeidienst in der Stadt von                                        | •     |            |             |
| Das Ganze war ein buntes Gemisch von Röwert<br>Sieilianem Kalahrasen Lambarden Schmaizen Dan | •     | •          | - '         |
| Sicilianern, Calabresen, Lombarden, Schweizern, Deu                                          | ` •   | •          | •           |
| jedes Lebensalters, vom 13jährigen Knaben bis zum                                            |       | ilc.       | •           |

Durch Geist und Talent glänzende, von glühendem Eiser für ihr Ideal erfüllte Jünglinge der edelsten Geschlechter Italiens, sah man vermischt mit der zahllosen Masse von Mördern und Banditen, wovon die Gesängnisse des Kirchenstaates überfüllt sind und die nun aus ihren Höhlen losgelassen waren.

Solche in jeder Hinsicht disharmonirenden Streitfräste hätten trop ihrer großen Ueberzahl im offenen Felde schwerlich gegen den um 2/3 schwächern aber friegserfahrenen Feind etwas ausgerichtet. Hier aber, im zerstreuten Gesechte, hinter Mauern und in Gärten, siel dies numerische Uebergewicht schon mit in die Wage.

Der Obergeneral wählte jest das Dorf Palo zu seinem Hauptquartier aus mehrfachen Gründen, weil sich einmal daselbst ein Fort befand, welches Bittje, Schlachten und Belagerungen.

gut und erfolgreicht zu vertheibigen war und bann konnte man von ber See aus leicht an biesen Ort gelangen.

Die Armee hatte jest folgenbermaßen Stellung:

Die 1. Brigade Paliboro, 3 Kilometres vor Palo, hielt eine Rethe kleiner Erhöhungen besetzt, welche letteren wieder einen kleinen Fluß beherrschten, dessen steiles Ufer die Vertheidigung sehr erleichterte.

Die 2. Brigade in Palo war durch 7 Compagnien des 66. Regiments verstärkt.

Die Genieabtheilung arbeitete rüstig an der Instandsetzung des Forts zu Palo, um dasselbe für eine fräftige Vertheibigung geeignet zu machen. Bis jest wußte man noch nichts vom Bataillonschef Picard.

Es war klar, daß die französische Armee nur in Folge eines ernschaften Kampfes, ja vielleicht einer Belagerung, in Rom einziehen würde.

Da die Transporte auf der Landstraße von Civita Vecchia nur sehr mühsam vor sich gingen, so mußte eine Hulssberotionsbasis gebildet werden. Aus diesem Grunde legte man nun im Fort zu Balo ganz bedeutende Borrathe an, errichtete Backsen daselbst und war nach einigen Ruhetagen im Stande, von Reuem gegen Rom zu marschiren. Die Stärfe des Corps bestrug jest nach dem Eintressen der Brigade Chadensson und des Restes der Brigade Levaillant circa 10,000 Mann. Rebst jener Brigade kamen im Laufe des Mai und der ersten Woche des Juni die Divisionsgenerale Rostolan und Guesviller, die Brigadegenerale Castelnau, Sauvan, Carl Levaillant und Morris, die Linienregimenter Nr. 13, 17, 23, 32 und 53, die leichten Regimenter Nr. 13, 16, 25 und das 11. Dragonerregiment zur Armee; ferner einiges Belagerungsgeschütz unter General Thiry, sodann vom Geniecorps nebst mehreren Ofsicieren der Divisionsgeneral Baillant, welchem die Leitung der Belagerung im Speciellen übertragen war.

Der Obergeneral erachtete es für außerorbentlich wichtig, am Ausstusse ber Tiber einen Punct in seine Gewalt zu bekommen, von welchem aus man leicht nach Rom gelangen und der zum Depot der Verpstegungsvorräthe der Armee dienen konnte. Fiumicino, ein kleiner Ort mit Hafen, auf dem rechten User eines der Tiberarme gelegen, vereinigte alle diese Bedingungen in sich und es wurde daher beschlossen, diesen Platz zu besehen. Der Hauptmann Castelnau vom Generalstade führte mit 3 Compagnien diese Expedition aus. 3 Tage nachher hatte sichon das 20. Infanterieregiment dort Stellung gernommen und 2 Compagnien nach Ostia auf das linke User des Flusses geworfen, welches nöthigenfalls die schnelle Verbindung mit der neapolitanischen Armee sicherte, da letztere Terracina beseth hielt und gegen Belletri marschirte

Die neapolitanische Hulfsarmee hatte am 29. April das papstliche Gebiet betreten. Folgendes sollte ihr Bestand sein.

Kommandirender war der Marschall Casella; Brigadiers die Generale Lanza, Carrabba, Winspeare.

### Infanterie:

- 1 Compagnie Pioniere,
- 2 Bataillon Garbegrenabiere Rr. 1,
- $1 \quad s \quad = \quad 2,$
- 2 Garbejäger Nr. 3,
- 1 = fönigl. Marine,
  - 1 (Eliten) Linienregiment Rr. 11,
  - 1 = (Boltigeurs) Schweizer ber Regimenter Rr. 1 und 2,
  - 1 . Carabinieri zu Fuß,
  - 1 = Jager Rr. 2,
  - 1 = 5 8,

#### Cavallerie:

- 1 Beloton Guiben,
- 2 Escadrons Carabinieri zu Pferd,
- 4 Dragoner Nr. 1,
- 2 Husaren Rr. 1 (königl. Garben),
- 2 = 2,
- 2 s Lanciers s 2,
- 2 reitenbe Jager,

#### Artillerie:

- 1 Batterie 12pfdg. Kanonen,
- 1 = 12 = Berghaubiten,
- 2 Batterien 6 Ranonen,
- 2 = 4 = Bergkanonen;

die Batterien zu 8 Geschüße, bei der Haubisbatterie 12 Geschüße, 1 Raketens batterie, Train 2c.; zusammen 8500 Mann, einschließlich 1500 Pferden nebst 52 Geschüßen.

Von dieser Truppenmacht war seboch bei ber Armee noch nicht alles eins gerückt, benn sie zählte beim Beginn ber Operation nur 4560 Feuergewehre und 900 Reitpferbe.

Der König begleitete persönlich bie Armee nebst bem Grafen Trapani, seinem Bruber, und bem spanischen Infanten Don Sebastian.

Ueber Terracina und Torre tre Benti ruckte die Armee nach Belletri, wo ste am 2. Mai eintraf und Halt machte.

Allenthalben verschwanden die Freiheitsbäume und im Festsleide empfing das Bolk die Truppen mit Bivatrufen auf den Papst, den König und den Frieden. Nichtsbestoweniger wurde Alles entwaffnet.

Den 5. Mai erschien die Armee bei Albano, wo eine über Frosinone herangekommene Seitenkolonne unter General Winspeare sich anschloß.

Es geschahen nun häufige Recognoscirungen nach der Richtung der Tiber, Ponte Galera und Magliana wurden untersucht. Am 6. Mai langte zuerst eine Escadron des 1. Chasseurregiments bei der Armee an. Der Oberste

1\_

lieutenant Laubrémy wurde wegen angegriffener Gesundheit als Gouverneur von Civita Vecchia bestimmt und der Oberst de Noue vom 1. Chasseurregiment ersetze ihn provisorisch als Chef des Stabes.

Am 8. Mai kamen alle Solbaten, welche am 30. April als Kriegs, gefangene unter Major Picarb zurückgehalten, wieder bei der Armee an; es war dies ein politischer Grund. Das Triumvirat hoffte nämlich, sich durch eine solche Handlung unter der Armee Anhänger zu bilden, welcher Iweck eboch gänzlich versehlt wurde. Der Obergeneral befahl hierauf, daß das etwa 800 Mann starke republikanische Bataillon Mellara, welches in Civita Vecchia entwassnet, der römischen Regierung wieder zugeschickt wurde.

Es wurden ferner alle Maßregeln getroffen, daß das, wenngleich nicht sehr zahlreiche Artilleriematerial der Armee zur See und auf der Tiber folgen konnte, was übrigens zur Folge hatte, daß es nunmehr unumgänglich nothwendig wurde, daß wir uns zu gleicher Zeit der Stadt und dem Flusse näherten.

Am gleichen Tage versammelte der Obergeneral, welcher den Plan zum Angriff der Stadt nunmehr festgestellt haben wollte, die Chefs der Artillerie und des Genies zu einem Kriegsrathe. In Uebereinstimmung mit denselben wurde auch anerkannt, daß derjenige Theil der Umfassung, welcher auf dem rechten User dem Flusse am nächsten liege, der einzige sei, den man, ohne die Monumente Roms zu sehr zu gefährden, angreisen könne. Die Wahl dieses Theiles hatte auch noch den weiteren Vortheil, daß wir in immerswährender Verbindung mit unserer Operationsbasis blieben.

Am 9. Mai marschirte baher bie Brigade Mollière nach Castel di Guido, an demselben Tage langte auch das 16. leichte Infanterieregiment im Lager an und wurde dis auf weiteres der 2. Brigade zugetheilt. Die 6 Compagnien des 36. Regiments, die in Civita Becchia zurückgeblieben, trasen bei der Armee ein, da sie von einem Bataillone des 68. Regiments abgelöst wurden.

Am 10. kam die Brigade Chabepsson bei der Armee an und brachte 6 Belagerungsgeschütze mit, die einzigen, welche wir auch ferner hatten; um dieselben transportiren zu können, war man genothigt, die Bespannung der Feldgeschütze zu vermindern.

Am 11. Mai verlegte der Obergeneral sein Hauptquartier nach Castel di Guido. Die 1. und 2. Brigade besetzten die Höhen von Maglianella und la Lungaretta. Zu gleicher Zeit marschirte das 20. Infanterieregiment an der Tiber auswärts und faste zu Ponte-Galera festen Fuß. Diese Stellung war durch eine für Artillerie brauchbare Straße mit der Bia Aurelia verbunden.

Am 13. wurde eine kleine mobile Kolonne aus dem 36. Infanteries regiment und 100 Chasseurs zu Pferde bestehend, unter dem Beschl des Oberst Blanchard nach Aqua-Traversa an der obren Tider mit dem Auftrage entsendet, die Straßenverbindung Roms mit Florenz und Ancona abzuschneiden und jede Annäherung dahin zu verhindern.

Während das 20. Regiment bis nach la Magliana vorrückte, wurden die Belagerungsgeschütze nach Lungaretta gebracht. Auch trafen die 2 letten Escadrons des 1. Chasseurregiments im Hauptquartiere ein.

Am 14. ersetzte bas 13. Regiment die 3. Brigade zu Castel di Guido, welche letztere nach Maglianella marschirte. Alle Beranstaltungen, um das Unternehmen gegen Rom so schnell als die Unzugänglichkeit unseres Materials es erleiden konnte, zu einem glücklichen Ende zu sühren, waren nunmehr getroffen. Alle Truppen waren bei Castel di Guido concentrirt und zum Bormarsch bereit; der Oberbesehlshaber schlug am 15. sein Hauptquartier in Bina del Corviale auf, das an beiden Seiten der Via Portuense und in dem Centrum der 2. Brigade gelegen. Die Straße, welche zu dieser Stellung sührte, wurde durch die Genietruppen in brauchbaren Stand gesetzt. Die 1. Brigade nahm vorwärts la Magliana und die 3. dei Casa-Massei, Stellung. Die 6 Belagerungsgeschüße wurden längs der Tiber vorwärts gebracht und dem Schuße des 20. Regiments anvertraut.

Den 16. besetzte die 2. Brigade die Hochebene bei der Villa Santucci, ungefähr 1800 Metres von der Porta Portese, auf der rechten Flanke gedeckt durch die erste Brigade zu Santa Passera und den linken Flügel an die Villa Pomsili lehnend.

Die Linie hatte eine Ausbehnung von 6000 Metres und erscheint in Bestracht der Truppenzahl, welche sie vertheidigen sollte, etwas groß; aber unsere Soldaten waren von einem ausgezeichneten Geiste beseckt, daß der Erfolg nicht zweiselhaft gewesen sein würde, wenn die Römer unsere Stellung ansgegriffen hätten. Das Hauptquartier befand sich in der Villa Santucci an der Via Portuense, 3500 Metres von der Porta Portese.

Am nämlichen Tage wurde von dem General Charles Levaillant eine Recognoscirung vorgenommen und zu Capellata ein daselbst aufgestellter Posten von 45 Mann aufgehoben.

Während dieser Bewegungen kam am 15. ein Herr von Lessep als außersorbentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister der französischen Regierung an, welcher die Instruction hatte, mit dem römischen Triumvirat zu unterhandeln. Derselbe hatte in Rom einen Wassenstillstand von 15 Tagen abgeschlossen. Indessen hatten die Borbereitungen zum Angriss ihren Fortgang. Das 25. leichte Infanterieregiment langte bei der Armee an.

Auch wurde eine Berbindung mit dem andern Ufer des Flusses eingerichtet; der Schiffslieutenant Olivieri wurde vom Admiral Trehouart bestimmt,
die Schiffahrt auf der Tiber zu leiten. Er legte demnach zu San Paolo,
da keine Pontons vorhanden, 5 Tartanen vor Anker, welche vom Geniecorps
zur provisorischen Einrichtung einer Schiffbrücke benutt wurden. Bis zur
völligen Instandsetzung wurde vorläusig etwas unterhalb der Bastlica San
Paolo eine sliegende Brücke errichtet und 2 Compagnien Infanterie auf das
linke User verlegt.

Die Schiffahrt auf der Tiber geschah durch ein kleines Dampsboot, der Tiber, wodurch man eine fortwährende und gesicherte Berbindung zwischen Civita Becchia und Santa Passera dewirkte.

Am 19. Mai kam ber Divisionsgeneral Baillant vom Ingenieurcorps und ber General Thirn von ber Artillerie im Hauptquartiere an; beide waren in Boraussicht einer Belagerung geschickt worden und weil beide Wassen jest schon bedeutend vermehrt waren. Es ging hieraus der seste Entschluß der Regierung hervor, Rom für den Fall, daß die Bewohner nicht freiwillig die Thore öffneten, regelmäßig belagern zu lassen.

Tropbem daß die Unterhandlungen mit Herrn von Lesseps und der römischen Regierung sortwährend stattfanden und die Feindseligkeiten auf beiden Seiten stillschweigend unterblieben, so wurden doch durch eine große Anzahl Soldaten täglich eine Menge von Schanzkörben, Faschinen und Batteriebaubedürfnissen angesertigt.

Da es im römischen Hospitaldienst sehr schlecht stand, so veranlaßte Herr von Lesseys ben Obergeneral, dem römischen Magistrate einen Verbandwagen als Geschenk zu senden, welches Geschenk durch die Uebersendung eines mit Tabak und Cigarren beladenen Packwagens erwiedert wurde. Diese scheindare Liebenswürdigkeit diente jedoch nur dazu, die Disciplin der Truppen im Innersten zu erschüttern, indem die Papiere der Tabakspaquete und jene, mit welchen die Cigarren umhüllt waren, in aufrührerischen Proclamationen und Aufrusen zur Meuterei bestanden.

Während der Unterhandlungen, welche sich in die Länge zogen, überstrachte am 17. Mai dem König von Reapel der Oberstlieutenant Agostino, den er in das französische Hauptquartier abgeordnet hatte, Oudinot's Erstlärung, daß Frankreich sich die Besetzung Roms ausschließlich vorbehalte. Sogleich setze sich die Armee zur Rückehr nach dem Königreiche Reapel in Bewegung. Das Schweizerbataillon unter dem Oberstlieutenant Schaub wurde mit einem Theile des Geschüsparces nach Cisterna vorausgesandt.

In der nämlichen Zeit aber zogen aus Rom, von wo Albano nur drei Stunden entfernt liegt, der Obergeneral Roselli mit nicht weniger als 12,000 Mann und 12 Kanonen zu Garibaldi's Verstärfung aus, und am 19. wurde die Arrieregarde der königischen Armee dei Belletri eingeholt. General Lanza, der sie besehligte, ließ seine Truppen, nämlich die Gardejäger, das 2. Jägerzbataillon und 3 Escadrons Reiter ausmarschiren und hielt durch das Feuer von seinen 18 Geschrons Reiter ausmarschiren und hielt durch das Feuer von seinen 18 Geschüßen den vereinzelten Angrissen des unordentlich anrückenzben Feindes zehn Stunden lang Stand, die Republisaner ihre Bersucke einstellten. Unangesochten setzte der tapsere Lanza seinen Rückzug fort. Zu früh hatten sich die unglücklichen Bewohner Belletris der Rücksehr des Friedens erfreut, denn die Freiheitsarmee plünderte den Ort und mehrere Bürger wurden füselirt.

Am 21. Mai hielt ber Obergeneral zu Maglianella über bas 13. und 21. leichte und 13. Linieninfanterieregiment eine Inspection ab, wovon bas 1. Bataillon bes 13. leichten Regiments sogleich zu einer Recognoscirung gegen Acqua traversa abmarschirte, um sich bort mit bem 36. Regimente in Berbindung zu sehen, um so viel als möglich der Stadt auch von dieser Seite alle Communisationen nach außen abzuschneiben.

Am 22. Mai wurde das Corps in 3 Divisionen getheilt. Die erste bessehligte der Divisionsgeneral Regnaud de Saint Jean d'Angely und enthielt die Infanteriebrigade des General Mollidre und die Cavalleriebrigade des General Morris. Die 2. stand unter dem Besehle des Divisionsgenerals Rostolan und enthielt die Brigaden Chadepsson und Levaillant (Charles). Die 3. bestand aus den Brigaden Levaillant (Jean) und Sauvan, unter dem Besehl des General Guesviller. Der Oberst Lebardier de Tinan war am 19. dei der Armee eingetrossen und hatte die Geschäfte als Chef des Generalstades übernommen. Derselbe machte mit dem Oberst Riel am heutigen Tage eine Recognoscirung vorwärts San Carlo dis zum Hause sechs grünen Läden, um den Punct zu bestimmen, wo die Angrissslinien angesangen werden sollten.

Zum Trancheebepot wurde eine Position gewählt, welche ungefähr zwei Kilometres von der Stadt entfernt und von den Höhen, welche sie gegen Rom zu umgeben, vollständig gedeckt war.

Die Artillerie legte ihren Parc bei Santa Passera, in der Nähe der Tiber, 2500 Schritt vom Plate an, er enthielt:

4 24 Pfünder nebft 800 Schuß pro Geschüt,

6 16 . . . 800 . .

4 22 Centimetre = Haubigen nebst 500 Wurf pro Geschüt,

4 22 = Mörser = 500 = = =

nebst ben nöthigen Geräthen, Wagen zc.

Am 23. hielt ber Obergeneral einen großen Kriegsrath ab, und da die Unterhandlungen Lesseps sich in die Länge zogen und eine Frankreichs Intersesse entgegengesetzte Richtung nahmen, war man einstimmig der Meinung, daß der Waffenstillstand nicht ohne die größten Nachtheile noch länger forts dauern könnte.

Um 24. wurde auf dem linken Tiberufer ein Brückenkopf tracirt, wobei die Erdarbeiten der Infanterie zugetheilt wurden, welche den 25. den Bau begannen; es war ein kleines Erdwerk in Form einer Lünette und einer im ausspringenden Winkel angebrachten Geschützbank für nöthigenfalls 3 Geschütze. Die Marine armirte den Brückenkopf und die Flußufer.

Am 25. verließ das 15. leichte Regiment Maglianella, um das 36. in Aquastraversa abzulösen.

Die Brigade Chabenffon besetzte Corviale, ihren Plat nahm die Brigade Levaillant (Jean) ein. Das 13. Linienregiment blieb in Maglianella. Das

11. Dragonerregiment, vor kurzem erst gelandet, besetzte Castel di Guido und Maccarese, seine Borposten standen bei benen des 13. Linienregiments.

Die Genieabtheilung beschäftigte sich emsig mit den zum Brückenschlagen nothigen Borkehrungen. Die angesertigten Schanzkörbe und Faschinen wurden von Santucci nach dem Trancheedepot gebracht. Oberstlieutenant Sol vom 33. Linienregiment wurde Trancheecommandant.

Die Artillerie hatte 1500 Schanzkörbe gefertigt, wozu sie das Holz aus der Casetta Mattei nahe der Bia Portuense, im Thale der Magliana schlug. Diese Zahl war aber viel zu gering. Faschinen wurden, wegen Mangel an Zeit und Material, wenige angesertigt. Die Pioniere lagerten im Holze der Casetta Mattei, wo sie einen Theil der Belagerungsbedürsnisse anfertigten.

Um 2. Juni besaßen fie:

3450 Schanzförbe,

20 Rollforbe,

50 Sappenbunbel,

4400 Faschinen,

6200 Pfähle von 0,50 und 0,80 Millimetres Länge.

Diesen Vorrath hielt man für genügend, mußte jedoch später die Zahl der Körbe und Faschinen verdoppeln und außerdem aus den ersten Laufgräben viele Körbe wieder heraus nehmen.

Am 29. Mai wurde trot Lesses Einwendung die Schiffbrucke bei Santa Passera über die Tider von den Pionieren geschlagen. Die Brücke wurde von Schiffen von sehr ungleichmäßigen Abmessungen getragen, es waren 5 Tarstanen und 2 große Boote, die Ungleichheit des Niveaus der Unterlagen wurde durch Böcke ausgeglichen. Die Brückenbahn hatte nur' 2,30 Meters Breite, ihre ganze Länge betrug 80 Metres. Um 3 Uhr Nachmittags war sie gangbar.

Zwei Compagnien Jäger rückten vorwärts und besetzten die Kirche von San Paolo, rechts und links von der Straße nach Ostia. Die Division Guesviller und die gesammte Cavallerie wurden zu Casa Massei vom Obergeneral inspicirt. Die Belagerungsbatterie wurde von la Magliana nach St. Passera gebracht, und das 33. Regiment marschirte zum Schutze des Trancheedepots nach San Carlo.

Der Commandeur des Dampsschiffes Tider ließ 5 30 Pfünder ausschiffen, und placirte hiervon 1 Geschüt in die Lünette, 1 auf das rechte Tideruser, zur Flankirung derselben, und 3 auf eine Anhöhe nördlich der Basilica von San Paolo, die Bedienung der Geschütze geschah durch Matrosen.

Somit war der Uebergang nach dem linken Tiberufer gesichert und man konnte nöthigenfalls jest auch auf dieser Seite operiren.

Am 30. Mai vereinigte sich bas 13. Linienregiment mit dem 13. leichten zu Acqua = Traversa, 150 Chasseurs und ein Zug Artillerie begleiteten dasselbe, der General Sauvan übernahm hier bas Commando.

Da es bem Obergeneral immer mehr flar wurde, daß die Unterhandslungen Leffeps durchaus keinen für die Ehre Frankreichs günstigen Ausgang haben konnten, hielt er dafür die Feindseligkeiten wieder zu beginnen, denn am 31. Mai erhielt Lesseps nach wiederholter höhnischer Abweisung seiner von Tage zu Tage ermäßigten Vorschläge, mit dem Triumvirate einen Vertrag abzuschließen, die Mittheilung, daß sie den Franzosen den Eintritt in Rom untersagten und die Frage über die Wiedereinsehung des Papstes einer freien Abstimmung des römischen Volkes vorbehalten bleiben sollte.

Dieses war dem Obergeneral denn doch zu stark. In einem Schreiben machte er dem Diplomaten, nachdem er ihm vorher mündlich, in Segenwart einiger Officiere, mit soldatischer Derbheit den Text gelesen, die stärkten Borswürse, wie derselbe den militairischen Operationen hinderlich gewesen sei und seine Bollmachten überschritten habe. Ihm sowohl als den Messieurs les Triumvirs schried Dudinot, daß er den Vertrag als nicht geschehen betrachte und spätestens am 4. Juni zum erneuerten Angriff schreiten werde.

Diesmal war die Drohung nicht zu verachten, benn es war eine Armee von fast 30,000 Mann der besten Truppen Europas, welche sich gegen das widerspenstige Rom in ernster Haltung in Bewegung septe. Darum hatte das Triumvirat es auch nicht versäumt, die über den Unterhandlungen verstrichene Zeit zur Vermehrung der Vertheidigungsmittel zu benußen. Der Barricadens dau war zu einer großen Vervollsommnung gebracht worden, wobei man des sonders ein System beweglicher Barricaden bewunderte. Man hosste sich so lange halten zu können, dis die französische Armee von den mit der heißen Jahreszeit eintretenden Fiebern heimgesucht wurde. Andere rechneten schon darauf, daß die Desterreicher sich nähern und dann die französischen Truppen ohne weiteres mit den römischen Republikanern gegen jene sich vereinigen würden.

Den 1. Juni wollte man sich mit Tagesanbruch bes Monte Mario und ber Billa Pamfili bemächtigen, ba aber Lesseps ber Ueberzeugung war, eine günstige Lösung ber Angelegenheiten noch zu bewirken, so gab ber Obergeneral zwar ungern nach, indeß da der General Sauvan der vor Einbruch der Nacht schon seinen Bivouacq verlassen, mithin nicht mehr den Gegenbesehl erhalten konnte, so war er auch um 1 Uhr Morgens, ohne einen Schuß gethan zu haben, im Bests der ganzen Stellung. Die Römer, welche sie besetzt hielten, hatten sich bei Annäherung unserer Truppen zurückgezogen. Im Lause des Tages besichtigte der Commandirende diesen wichtigen Punct, welcher die ganze Stadt, sowie alle Straßen an der obern Tiber beherrscht. Die Genieabtheis lung beendete alle Vorarbeiten zur Belagerung.

Am 1. Juni früh kam Lesseps von Rom und brachte einen Bertrag mit, den er in Uebereinstimmung mit dem Triumvirate unterzeichnet hatte. Die Hauptbedingung darin war, daß die französischen Truppen die Stadt nicht betreten, sondern außerhalb berselben Cantonnements beziehen sollten.. Der

Commandirende weigerte sich jedoch förmlich diese Bedingungen einzugehen, und stellte ihnen die Bedingungen, welche mit dem Ultimatum vom 29. ganz übereinstimmten, wo nicht, so wäre der Wassenstillstand gekündigt. Eine telegraphische Depesche brachte jest den Besehl, daß der Augenblick gekommen sei in Rom einzurücken, der Weg der Unterhandlungen erschöpft und die Sendung Lesses beendet sei. Die Bekanntmachung dieser Depesche durch Tages, besehl an die Truppen erregte unter denselben die lebhasteste Freude.

Um ben in Rom lebenden Franzosen, sowie den Fremden Gelegenheit zu geben, die Stadt noch verlassen zu können, wurde der Termin zum Anfange der Feindseligkeiten auf drei Tage hinausgeschoben.

Eine Jägercompagnie wurde auf dem Monte, Wario ober heiligen Berg verlegt, denn aus dem Gesecht am 30. April hatte man die Ueberzeugung erslangt, wie nütlich eine Abtheilung von diesem Puncte aus werden konnte. Bei der doch geringen Stärke des Belagerungscorps war eine vollständige Einschließung der Stadt unmöglich; auf dem linken Ufer der Tiber konnte man den Feind nur durch die Zerstörung der Hauptbrücken und mobile Koslonnen bennruhigen, doch reichte dies nicht hin, um die Verproviantirung der Stadt mit Lebensmitteln und Munition zu verhindern.

Der 2. Juni wurde bazu benutt, um für den am nächsten Morgen statts sindenden Angriff sich vorzubereiten. Die Cavallerie erhielt den Befehl auf dem linken Tiberufer häusige Recognoscirungen auszusühren, um den Feind über das eigentliche Vorhaben zu täuschen.

In dem Kriegsrathe am 8. Mai war über die Wahl der Angriffsfront schon entschieden, daß man die hervorragendste Front des Monte Gianicolo anzugreisen beabsichtigte, und es wurde beschlossen, mit den Angriffsarbeiten vom Monte Verde aus gegen die wichtigsten Puncte des Monte Gianicolo vorzugehen.

Die französische Armee besaß nur einen geringen Belagerungsparc und eine Vermehrung mußte über bas Meer und auf der Tiber bis Santa Passera geschafft werden.

Man mochte nun auf bem linken ober rechten Tiberufer angreifen, keines wegs durfte man sich von bem Flusse entfernen. Im ersteren Falle war man, zur Sicherung ber Communisation mit Civita Vecchia, genöthigt, beide User gleichzeitig zu besehen, was eine große Ausbreitung ersorbert haben wurde. Außerbem hatte man nur mehrere Brücken über die Tiber bauen mussen, wozu es aber auch an Materialien gebrach.

Hätte man in der Wahl der Angriffsfront volle Freiheit gehabt, so vers diente doch, aus politischen und militairischen Rücksichten, der Angriff auf dem rechten Ufer den Borzug.

Auf dem linken Ufer hatte man ohne Zweisel die Mauer zwischen zwei Thurmen bald breschirt, da aber die Mauer keine Erdanschüttung hat, so wäre die Bresche sehr schwer zu ersteigen gewesen, da sie nur aus großen Mauer studen bestand. Hinter dieser Bresche hatte man einen, dieselbe dominirenden, Abschnitt gefunden, und nach Ueberwindung dieses Hindernisses ein zur Bertheidigung vorbereitetes Terrain von crenelirten Mauern, barricadirten Wegen und Straßen durchschreiten mussen. Man hatte nun einen langwierigen, ungewissen und entmuthigenden Krieg führen mussen, oder im Sturm bis zum Mittelpunct der Stadt vordringen. Rom ware hierdurch der Rache einer von blutigen Kämpsen ausgeregten Armee ausgesetzt worden, die Stadt zu einem neuen Saragossa gemacht und dem Papst hätte man nur eine verwüstete Stadt übergeben können.

Dagegen versprach ber Angriff auf bem rechten Ufer gegen bie Spipe bes Monte Gianicolo, vermöge eines mehr ober weniger regelmäßigen aber sichern Angriffs unmittelbar in ben Besit eines solchen Punctes zu gelangen, ber bie Fortsetzung jeben Wiberstandes unmöglich machte; ber Kampf mußte hier endigen, ohne die Rothwendigkeit weiter vorzubringen und einen Hauser- und Barricabenkrieg zu führen. Der Monte Gianicolo ift ber bebeutenbste Berg innerhalb der Mauern Rome; bieser Hügel steigt an der Sübseite der Porta San Pancratio zu einer bebeutenden Hohe mit jähen Abhängen empor, an welchen auch die Stadtmauern aufwärts gehen und bann über ben Bergrücken quer hinüber sich ziehend weiter sudwärts bei Porta Portese wieder abwärts nach der Tiber sich senken. Der breite Bergrücken behnt sich westwärts weit vor die Stadt hinaus, und es ist bieses die Hochebene, auf welcher die Villen Pamfili und Corfini und die Rirche San Pancratio sich befinden. Die Höhen von San Pietro in Montorio beherrschen bas Innere bet Stadt so hoch und so nahe, baß nicht abzusehen ist, wie eine Bertheibigung gegen einen Feinb, welcher bieselben besetzt hat, noch fortgeführt werden kann.

Bielleicht kostete die Belagerung dieses Theils des Plazes mehr Arbeit und Anstrengung, als die der alten Enceinte des linken Ufers, dafür war aber auch der Erfolg sicher bis ans Ende.

Man beabsichtigte demnach in die bastionirte Enceinte des Monte Gianiscolo durch die vorspringende Front zwischen den Thoren Portese und San Pancratio einzudringen, dann sich links zu wenden, durch die Spise der Austelianischen Mauer in die innere Enceinte und nach der Höhe auf San Pietro in Montorio zu dringen, und hier die Haltung der Vertheidiger abzuwarten.

Das Terrain innerhalb bieses Theiles der Enceinte war, nach unsern Planen, durch seinen Fall nach der Stadt zu, dem Angreiser günstiger als dem Bertheibiger, so daß sich kaum die Kehlen der Bastione zur Anlegung von Abschnitten eigneten.

Man verhehlte sich nicht, daß dieser Angriff die Unbequemlichkeit mit sich führe, die Tiber passiren zu mussen; wenn der Feind, nach der Einnahme des Monte Gianicolo, sich nicht ergab, sondern die Häuser und Barricaden der Stadt vertheibigte, doch gewährte der Besit dieser Höhen unserer Artillerie

einen solchen Bortheil, daß der llebergang über den Fluß uns nicht lange ftreitig gemacht werden konnte.

Die Rahe unserer Operationsbasts, die Sicherung der Communisation mit Civita Vecchia, die Beschützung des Ausladeplates unseres Waterials, die Einnahme von Rom ohne seine Straßen mit Blut zu besteden, seine Denkmäler zu zerstören und die Sicherheit des Erfolges aus Spiel zu setzen und mit den geringsten Opfern, dies waren die Gesichtspuncte den Angrisf gegen den Monte Gianicolo zu wählen.

Um uns in den Bests des Terrains zu setzen, auf welchem die Parallele eröffnet werden sollte, mußten wir vor Allem den Feind aus der Villa Pamsili vertreiben. Der Parc dieser Villa ist von 4 bis 4½ Metres hohen Mauern umgeben, die theilweise Erdanschüttungen haben, und in der Umfassungsmauer zu ebener Erde mit Schußlöchern und innerhalb mit vielen Barricaden verssehen waren. Ebenso mußten wir die Kirche und das Kloster San Pancratio inne haben, und es ließ sich voraussehen, daß wir noch mehrere Villas würden einnehmen müssen, welche näher an dem Plaze und kaum 400 Metres vom Thore San Pancratio gelegen, die Straße dahin vollkommen zu beherrschen schienen.

Die Brigade Mollière (erste Brigade) erhielt den Befehl, die Villa Pamfili von der Südseite anzugreifen, während die Brigade Levaillant von der Westseite diesen Angriff unterstüßen sollte.

Der Bataillonschef Frossard wurde nebst einer Compagnie Sappeure dem General Mollière zur Disposition gestellt. Er recognoscirte vor Tagesanbruch die Mauer der Villa und entdeckte einen Punct, wo man leicht mit Pulver Bresche legen konnte, auch bestätigte er das Vorhandensein von Deffnungen, welche zum Wasserabsluß dienten. Diese Deffnungen waren zwar durch Gitter verschlossen, doch überzeugte er sich, daß man sie forciren, und daß bewassnete Soldaten sie einzeln passiren konnten.

Am 3. Juni mit Tagesanbruch marschirten 2 Kolonnen, die eine unter General Mollière, die andere unter General Levaillant (Jean) dis unter die Mauern der Villa Pamfili. General Levaillant erstürmte mit dem 16. und 25. leichten Regimente, unterstüßt vom 66., einen der Haupteingänge und griff die Villa selbst lebhaft an, welche bald genommen wurde; mehr als 19 Officiere und 200 Gefangene, eine Regimentssahne und 2000 Patronen sielen in unsere Hände. Die Kolonne Mollière war, um sich einen Weg zu dahnen, genöthigt gewesen, einen Theil der Umfassungsmauer durch einen Pulversack in die Luft zu sprengen. Nachdem sie die gesprengte Bresche mit der Hack erweitert hatte, eine Jägercompagnie, die Sappeurcompagnie und das 33. Regiment rasch eindrangen, wurde ein auf der rechten Seite gesprengtes Gitter der Eingang für eine 2. Jägercompagnie, wodurch sich nun diese Brigade bald mit der Brigade Levaillant vereinigte. Die Stellung auf dem Plateau wäre aber nicht haltbar gewesen, hätte man nicht gesucht, sich

gleich barauf der Kirche einerseits und der Häuser Corsini und Balentini andererseits zu bemächtigen, da diese in Berbindung mit der Stadt, der sie sehr nahe liegen, dem Feinde fortwährend Gelegenheit boten, uns mit Augeln sörmlich zu überschütten. Diese Posten wurden auf das hartnäckigste verstheidigt, fünfmal während des Tages wurde die Villa Corsini genommen und verloren, am Ende blieben wir jedoch durch die Hingebung und Thätigseit unserer Truppen, Herren der ganzen Stellung, trot der größten Anstrengungen des Feindes uns wieder daraus zu vertreiben.

Da ber Ingenieurgeneral beschlossen hatte, ben linken Flügel ber 1. Pastallele an die Kirche San Pancratio zu lehnen, so mußte man diese nehmen, was wie bewiesen, nicht ohne Schwierigkeit geschah. Die Gärten und die Kirche von San Pancratio, welche man als Reduit der Position sichern mußte, wurden sogleich stark verschanzt. Ein Zug Artillerie, welcher im Garten des Klosters San Pancratio aufgestellt war, trug viel zur Eroberung des Hauses Corsini dei. Vorwärts und seitwärts dieser Gebäude hob man Trancheen aus, und verdand diese durch mehrere Communisationen, so daß alle Versuche, uns aus dieser wichtigen Position wieder zu vertreiben, fruchtlos waren.

Um die Festsetzung auf diesem Terrain zu vervollständigen und die äußerste linke Flanke sicher zu stellen, warf man einen vorgeschobenen Posten in die Casa Talonghi, eirea 500 Metres nördlich der Villa Valentini. Dieser Posten deckte vorzugsweise das Thal, welches bei der Villa Corsini beginnt und sich nach Rorden wendet. Man besestigte das Haus durch eine schwache Erdsbrusswehr und gab ihm den Namen maison de gauche.

Gleichzeitig mit ber Eroberung ber Billa Pamfili hatte sich bie 5. Sappeurcompagnie des 1. Regiments bei Tagesanbruch in den Besitz eines Hauses
geseht, welches sast auf der Capitale des Bastions 6 und 600 Metres von
der Spitze desselben entsernt, liegt. Von diesem Hause, maison des six volets
(vigna merlinzetto) genannt, welches man vom Bastion 6 deutlich sehen
konnte, gelangt man in eine Allee, die einen Beinderg durchschneidet, unges
hindert die an den Fuß der Escarpe dieses Bastions. Die Sappeurcompagnie
schob einen Posten nach einem kleinen Hause auf der rechten Seite. Dieses
haus wurde maison droite genannt, es lag hart an der Tider und stand
auf einer Terrasse, von welcher man den Ausgang des Thores Portese
gut sehen konnte. Alle Fenster des maison des six volets wurden mit
Sandsäden garnirt und vor dem Eingange eine Barricade gebaut.

Die Beschung der Villa Pamsili und der verschiedenen Posten, welche mit derselben in Verbindung stehen, wurde der ganzen Brigade Mollière und einer weitern aus dem 13. und 25. leichten Regiment gebildeten Brigade übergeben. Das Kloster San Pancratio insbesondere blieb fortwährend vom 1. Jägerbataillon und 33. Linienregiment besetzt. Diese sämmtlichen Truppen standen unter dem General Regnaud de Saint Jean d'Angely. Sie hatten die mühselige Ausgabe, während der ganzen Dauer der Belagerung die Vor-

posten für die Angriffslinien zu bilben, und litten vom feindlichen Artilleries feuer stets sehr bedeutend.

General Sauvan ging zu gleicher Zeit biefer Aussührung mit einem Theile seiner Brigade bei Porte Molle über die Tiber, verjagte nach kurzem Widerstande die dieselbe besetht haltenden Truppen und legte auf dem linken Flußuser einen Brückenkopf an. (Der Oberstlieutenant Leblanc ließ schleunigst durch Baumstämme und Faschinen eine provisorische Passage über die Brücke herstellen. Am solgenden Tage sette die Sappeursection die Brücke in vollkommen gebrauchssähigen Justand, wozu die Materialien und Geräthe in den benachbarten Häusern gefunden wurden.) Am nächsten Morgen machte er mit der Cavallerie eine Recognoscirung dis auf eirea 300 Metres vom Bolisthore (Porta del Popolo). Alles war nunmehr so weit vorgeschritten um die Beslagerungsarbeiten zu eröffnen.

Am 4. Juni wurde das Hauptquartier der commandirenden Generale ter Ingenieurs und Artilleriecorps, nebst ihren Generalstäben in der Villa San Carlo vereinigt. Dieses große Gebäude, 1500 Meter vom Plat, liegt hinter dem Trancheedepot und ziemlich hinter der Mitte des projectirten Angriss. Diese Vereinigung der Commandeure hatte für die Folge den besten Rusen auf den Gang der Belagerungsarbeiten.

Zur Erleichterung der Zusuhr von Wagen mußte ein Weg zwischen ber Via Portuense und der Strada di Monte Verde, in dem kleinen Thale rechts von San Carlo angelegt werden.

Da der Feind erfahren hatte, daß das Haus des six volets nur schwach besett war, so machte er am Morgen einen Ausfall gegen dasselbe, da aber 2 Compagnien Boltigeurs von San Carlo her den Sappeuren zu Hülse eilten, so zogen die Römer, ohne einen Schuß zu thun, sich wieder zurück. Bald darauf wurden in der Spize des Bastions 6 plözlich zwei Scharten demaskirt und das Haus mit Kugeln ganz durchlöchert. Die Sappeurcompagnie ging am solgenden Tage nach San Carlo um für die Belagerungsparbeiten verwendet zu werden, und die Position wurde durch mehrere Compagnien des 68. Linienregiments besetz, welche am Tage darauf durch eine Jägerzompagnie abgelöst wurden.

Der General en chef hatte bestimmt, daß die Trancheen in der Racht vom 4. zum 5. Juni eröffnet werden sollten. Der General Baillant verstheilte den Dienst für den Generalstad und die Truppen des Ingenieurcorps in 4 Brigaden. Jede Brigade übernahm den Dienst in den Trancheen auf 24 Stunden und wurde um 9 Uhr Vormittags abgelöst. Jede der Sappeurs compagnien wurde in drei Theile getheilt und bestand durchschnittlich aus 1 Officier, 3 Unterofsicieren, 30 die 35 Korporals und Sappeurs. Keine Sappeurbrigade durfte die Tranchee eher verlassen, als die die neue Brigade eingetrossen war.

Der Dieust für die Artillerie wurde durch den General Thirp folgendermaßen eingetheilt.

Die Escabronchefs Devaur, Soleille und Bourbeau übernehmen abwechsselnb auf 24 Stunden den Dienst in den Trancheen, lösen sich um 6 Uhr Abends ab und befehligen die ganze Belagerungsartillerie.

Die Feldbatterien der Divisionen standen während der Dauer der Belasgerung unter dem directen Besehl des General Thirp. Sie verließen daher ihre Cantonnements, lagerten in der Rähe von San Carlo und wurden ebenso wie die Fußbatterien, welche bei Santa Passera lagen, zu den Belasgerungsarbeiten verwendet.

Eröffnung der Trancheen. Erste Racht vom 4. zum 5. Juni. Die Ordre zur Eröffnung der Tranchee am 4. Juni bestimmte, daß sich die erste Parallele von der Kirche San Pancratio dis an die Abhänge an der Bia Portuense, vis à vis dem Testaccio erstrecken sollte. Bu diesem 3wecke waren Abends 1/2 9 Uhr 1200 Arbeiter der 2. Division und 2 Bataillonc Trancheewache auf der Straße bes Monte Berbe, bei bem Trancheebepot, unterhalb ber Billa San Carlo, zur Disposition ber Ingenieurofficiere bereit, und daß am Morgen um 4 Uhr bieselbe Arbeiterzahl von der 3. Division jur Ablösung gegeben werden sollte. Der General Chadenffon übernahm zuerft den Dienst in den Trancheen auf 24 Stunden. Der Oberstlieutenant Sol war zum Trancheemajor bestimmt unt erhielt 3 Capitains der Infanterie als aides-majors zugetheilt. Der General Rostolan mußte mit bem Reste seiner Truppen, zum Schutz ber Operationen, in Reserve bereit stehen. Auf das bestimmte Zeichen wurde mit der Arbeit begonnen und die ganze Racht verging ruhig ohne irgend einen Angriff bes Feindes. Diese Sicherheit und Ruhe verbankte man besonders den Befehlen des Commandirenden, welcher zu gleicher Zeit zwei falsche Angriffe, einen bei der Billa Pamfili, den andern vorwärts Ponte Molle machen ließ, welche beibe ohne irgend einen Berluft ' ausgeführt wurden.

Beim rechten Angriff waren um 2 Uhr Morgens die Arbeiter großentheils gedeckt, um 3 Uhr hatte die Tranchee durchgängig 1 Metre Breite und Tiefe. An der Stelle wo der Weg die Parallele schneibet, wurde die Brustwehr von den Sappeuren aus zwei Reihen Körben übereinander, mit Sandsäcken gefüllt, erbaut, und der Graben bahinter wurde unter dem Schut dieser Brustwehr ausgehoben.

Beim linken Angriff waren burch ben Scheinangriff und bas Flintensfeuer vom Rlofter San Pancratio bei den Arbeitern die Meinung entstanden, daß sie angegriffen würden. Ein großer Theil zerstreute sich und es entstand eine so große Unordnung, daß es 11 Uhr wurde ehe man wieder damit bes ginnen konnte sie anzustellen. Das Traciren der Parallele war erst um 1 Uhr beendet und nun konnte das Zeichen zum Beginn der Arbeit gegeben werden. Um 4 Uhr war der Graben sast überall 1 Metre breit, an einigen Puncten

Wo das Terrain Schwierigkeiten barbot, hatte er jedoch noch keinen Metre Breite. Die Wege überschritt man mittelst einer doppelten Reihe von Körben und Sandsäcken. Die geschehene Eröffnung der Laufgräben gegen die Mauers fronten des Gianicolo war eine sehr beschwerliche, wegen des mächtigen Wurzelwerks der uralten Bäume und der vielen Weinreben und hecken, deswegen rückte man nur langsam vor.

Die Artillerie des Plates schien zahlreich und gut bedient zu sein, und hatte an den beiden vorhergehenden Tagen von den Fronten des Batican dis zum Monte Testaccio ununterbrochen geseuert. Um dem Feinde nun zu imponiren und den Muth unserer Truppen aufrecht zu erhalten, mußte man dies Feuer zu erwiedern suchen und bestimmte den General Thiry die Erdauung von Batterien zu beginnen.

Die Lage der Façen und der Courtine der Front 6—7 war für das Ricoschettseuer nicht günstig. Die Verlängerung der rechten Façe vom Bastion 6 fällt in die steilen Abhänge am User der Tider; die Verlängerung der linken Façe des Bastions liegt auf der für den Ricoschettschuß günstigen Entsernung; die Verlängerung der Courtine 6—7 trifft einerseits auf die Tider, andererseits auf das Terrain vor dem Thore San Pancratio, welches wir nicht besetzt hatten.

Rur die Flanken konnten ricoschettirt werben, aber diese Flanken waren nur kurz und man hatte bemerkt, daß sie keinen Erdwall hatten und nur zur Infanterievertheidigung eingerichtet waren.

Die Erbauung der Batterie Rr. 1 und 2.

Bei der geringen Zahl von Geschützen, über welche man jett nur verstügen konnte, war man genöthigt, sich so viel als möglich einzuschränken, man legte daher nur 2 Batterien hinter der Parallele an.

Die eine Batterie sollte 3 seinbliche Geschüße nahe am Saillant des Bastions 6 bemontiren. Diese 3 Geschüße standen hinter schräg eingeschnittenen Scharten, ihr Feuer belästigte seit zwei Tagen unsere Communisationen, beunruhigte die kleinen Trancheedepots und hatte uns genöthigt, vorübergehend das Haus des six volets verts zu räumen.

Die Conterbatterie Nr. 1, welche man ihnen entgegenstellte, lag 560 Mctres von der Enceinte und fast auf der Capitale des Bastions 6, sie war mit 2 16 Pfündern und 1 Haubise von 22 Centimetre armirt, und wurde von der 16. Batterie des 3. Regiments von des Abends 9 Uhr die Morgens 4 Uhr erbaut, bedient und armirt, und eröffnete bereits um 6 Uhr ihr Feuer.

Die andere Batterie war gegen die Batterien von St. Alexis und Tesstaccio (auf dem linken Ufer der Tider) deren Geschosse, wie die des Bastions 6, die Abhänge des Monte Verde, deren man sich zum Trancheedienst bediente, bestrichen. Man wählte rechts der ersten Parallele eine Stelle, von wo man St. Alexis und den Testaccio gut sehen konnte, und erdaute daselbst die Batterie Nr. 2; sie wurde mit 2 24 Pfündern und einer 22 Centimetre paubisc

armirt, und von der 16. Batterie des 8. Regiments von Abends 9 Uhr bis Morgens 6 Uhr erbaut und bedient. Ihr Feuer begann erst um 9 Uhr, weil ein 24 Pfünder, der aus dem Zapfenlager gefallen war, wieder einzelegt werden mußte, und alle Hülfsmittel zu dieser Operation an Ort und Stelle sehlten.

Um 5. Juni rechter Angriff.

Die Parallele wurde auf Dreiviertel ihrer Länge auf die Breite von 3 Metre erweitert, der äußerste rechte Flügel, welcher mit der Batterie Rr. 2 in Verbindung stand, blieb zurück. Die Arbeit am llebergang über den Weg, in der Mitte des Angriss, wurde unterbrochen, um das Feuer der rückwärts liegenden Batterie Nr. 1 nicht zu hindern.

Linker Angriff.

Man erweiterte die Parallele und vertiefte sie an einigen Stellen, wegen starken Falles des Terrains nach dem Plate zu, dis auf 1,20 und 1,30 Metre, um das nothige Desilement zu erhalten.

Mit Anbruch des Tages eröffnete die feindliche Artillerie ein sehr lebhaftes Feuer. Rach einem dreiftundigen Kampfe ber Batterie
Rr. 1 mit den Geschützen des Bastions 6, stellten lettere ihr
keuer ein. Man glaubte daß sie demontirt wären, indem die
Scharten, welche aus Sandsäden gebaut, zerstört, allein der
keind besserte rasch und auf eine geschickte Beise seine Scharten wieder aus und begann von Neuem zu schießen. Mehrere
Male gewann unsere Batterie die Oberhand, die Batterie des
Bastions aber setze, sobald sie ihren Schaden ausgebessert,
stets den Ramps wieder sort, welches so bis zum Abend währte.

Die Batterie Rr. 2 mußte gegen zwei feindliche Batterien, die auf dem linken Ufer bestindlich, Wiberstand leisten, denen sie den ganzen Tag über keinen Vortheil abgewinnen konnte, so daß ste die Oberhand behielten.

Im Verlaufe des Tages kam das den 2. in Civita Vecchia gelandete 53. Regiment in Santucci an, gab sogar denselben Abend noch 1 Bataillon zur Trancheewache. Abends wurden zwei Ausfälle gegen die Villa Corsini gemacht, sedoch ohne irgend einen Erfolg. Auch erfolgte die Mittheilung, daß in Civita Vecchia ein Lastschiff mit

- 4 24 Pfünbern,
- 2 Haubigen von 22 Centimetre und
- 4 Mörsern

angelangt sei.

An bemselben Tage langte auch der Oberst Buenaga, Chef des Generalsstades der spanischen Armee, und der Oberst Dagostino, Flügekabsutant des Königs von Reapel, in Santucci an, um die Untersitzung ihrer Armeen dem Commandirenden anzubieten, welcher sie aber ersuchte, ebenso wie er es bei den Desterreichern gethan, während der Belagerung der Stadt durchaus seine

Bewegung gegen Rom zu machen. General Dubinot gab dagegen biesen Officieren alle mögliche Gelegenheit, die Belagerungsarbeiten so oft als es ihnen wünschenswerth zu besichtigen.

Zweite Racht vom 5. zum 6. Juni.

Rechter Angriff. Die Infanteristen erweiterten theils die zurückges bliebenen Stellen der Parallele, theils trugen sie Faschinen heran und füllten Sandsäcke für die Scharten auf der Krone der Parallele.

Linker Angriff. Man erweiterte die Parallele und erbaute für die Schützen am Durchschnitt der Straße von San Pancratio Auftritte. Die Batterie Nr. 1 besserte in der Nacht ihre Scharten aus.

In der Parallele wurde der Bau der Batterie Rr. 3 für 4 Mörser des gonnen, welche die Wälle der Bastione 6 und 7 beunruhigen sollten. Man erbaute sie deswegen zwischen beide Bastione, 210 Metre von der linken Façe des ersteren, und 270 Metre von der rechten Façe des letzteren.

6. Juni. Man arbeitete insbesondere an der Erweiterung der Parallele, erbaute Auftritte und Sandsackscharten für die Schützen, sowie Stufen an mehreren Stellen der Rückseite der Parallele.

Auf bem äußersten rechten Flügel wurde ein kleines Stud ber Parallele auf der Seite nach Testaccio-flankirt, welches in Folge eines Irrthums beim Traciren entstanden war, man brachte dies auf Besehl des General Vaillant baburch einigermaßen in Ordnung, daß man eine Decke in Form einer Brücke, aus Baumstämmen und Faschinen erbaute.

Ein heftiges, langandauerndes Gewitter brach Nachmittags los und richtete, vorzüglich auf dem linken Flügel, große Verwüstungen in der Parallele an. Die Sandsacscharten und Stusen wurden zerstört, die Böschungen wegsgeschwemmt, und die ganze Parallele mit Wasser und Erde angefüllt; jede andere Arbeit mußte unterbleiben, um zunächst dem Wasser Absluß zu versschaffen, da weder die Arbeiter noch die Trancheewache in der Parallele bleiben konnten.

Hinter der im Bau begriffenen Mörserbatterie Rr. 3 hob man eine Tranchee aus, um die Communifation in der Parallele nicht durch die Batteric gehen zu lassen.

Auf dem rechten Flügel vertiefte man die Parallele am Durchschnitt bes Weges auf der Capitale des Bastions 6, weil man, um das Feuer der Batterie Rr. 1 nicht zu geniren, die Brustwehr niedrig halten mußte. Eine Tranchee hinter der Mauer des Gartens von San Pancratio wurde vollendet und die Brustwehr derselben wurde theilweise erhöht zum Schus der seit dem 3. zu San Pancratio besindlichen Feldgeschütze.

Während des ganzen Tages und selbst zur Zeit des Ungewitters, suhren die Batterien Nr. 1 und 2 fort, ihr Feuer, die erstere gegen das Bastion 6, die lettere gegen die Batterien des linken Tiberusers zu unterhalten.

Die feindliche Artillerie feuerte auch während bes Gewitters ohne Unterbrechung fort.

Dritte Racht vom 6. zum 7. Juni.

In dieser Nacht wurde links der Mörserbatterie Nr. 3 der erste Schlag eines Zickzacks von 80 Metre Länge gegen das Bastion 7, mittelst der sliegenden Sappe, erbaut, seine Verlängerung traf auf das Bastion 6, gegen welches ihn der Damm eines kleinen Weges vollkommen besilirte.

Bur Sicherung der Communitation mit dem großen Trancheedepot wurden hinter der ersten Parallele, auf der Capitale des Bastions 6, drei Schläge ausgehoben. Zwei dieser Schläge waren durch ihr Tracee und die Tetrainsformation gegen den Testaccio und St. Aleris gedeckt, der dritte kurze Schlag mußte aber auf beiden Seiten gedeckt werden.

Die Batterie Nr. 3 wurde in der Nacht vollendet und um 4 Uhr Morsgens armirt. Die 4 Mörser, welche man hier aufstellte, waren die einzigen, welche der Belagerungstrain besaß, sie sollten jedoch nicht vor Vollendung der Contrebatterie bemassirt werden.

7. Juni. Die in der vorigen Nacht eröffnete Tranchee wurde bis auf 3 Metre erweitert und mit Ausfallstusen versehen. Man bezeichnete die Richstung der in der folgenden Nacht zu erbauenden neuen Schläge, und schaffte dazu die erforderlichen Körbe nach der Parallele.

Um 1 Uhr Nachmittags eröffnete ber Platz gegen die Batterie Nr. 1 ein noch lebhafteres Feuer als an den vorhergehenden Tagen; die Armirung der Wälle war durch mehrere Geschütze verstärkt worden. Segen 6 Uhr mußte die Batterie Nr. 1 das Feuer einstellen, ihre Scharten waren theilweise demontirt, ihre Brustwehr und Schulterwehren start beschädigt.

Die Batterie Rr. 2 schoß unregelmäßig und mit Intervallen, um das Feuer der Batterien St. Alexis und Testaccio zu beantworten. Die Tranchees wache betrug 2 Bataillone.

Um Abend langte das 32. Regiment bei ber Armee an.

Bierte Racht vom 7. zum 8. Juni.

Mehrere neue Schläge und zwei Waffenplätze wurden angelegt, auch zwei Communifationen mit ber Batterie 4 wurden angefangen.

Auf dem linken Flügel des Angriffs begünstigten die mit Mauern und Heden eingesasten Wege, sowie die Weinderge vor den Villas Corsini, Valentini und den nördlich gelegenen, von uns besetzten Häusern die Offensivunternehmungen des Frindes. Um vor Ueberfällen gesichert zu sein, mußte
hier stets eine starke Bedeckung bereit stehen, daher ordnete der General Vaillant auch verschiedene Arbeiten zur Verstärfung dieser Stellung an, deren Aussührung mehrere Tage dauerte. Da man die Façen der angegriffenen Bastione nicht ricoschettiren konnte, so mußte man sie direct beschießen. Es
wurde daher beschlossen 2 Contredatterien zu erbauen, die eine gegen die rechte
Kaçe des Bastions 6, die andere gegen die linke Kaçe des Bastions 7.

Lettere konnte erst begonnen werben als das Cheminement dis auf die Höhe gelangt war, welche das Bastion 7 maskirte; für die erste kand sich eine gunstige Stellung vor der Parallele, nahe bei der Mörserbatterie und ungefähr 180 Metres vor der Bastionskaçe. Hier wurde die neue Batterie Rr. 4 angelegt, welche 2 24 Pfünder und 2 16 Pfünder erhalten sollte, wovon die ersteren zum Dessen der Escarpe, die letteren zum Demontiren der Scharten bestimmt waren. Die Batterie wurde, um mehr Commendement zu erhalten, auf dem Horizonte erdaut; die Arbeit begann um 1/2 9 Uhr Abends und hatte bereits um 3 Uhr Morgens die nothige Höhe aber nur ein Biertel Brustwehrstärke.

Es war biese Batterie die einzige Horizontalbatterie und vorwärts ber Parallele angelegt, alle übrigen lagen in dieser selbst.

8. Juni. Im Laufe des Tages wurden die Trancheen auf dem rechten Flügel erweitert, der Bau der Bankets fortgesetzt und die Rückseite mehrerer Trancheen mit Stusen versehen, auch eine Verbindung mit der Batterie Rr. 2 gebaut. Rechts vom maison grise wurde für die Artillerie eine Einfahrt in die Parallele angelegt.

Am Cheminement gegen Bastion 6 wurde die doppelte Sappe vollendet, der Wassenplatz rechts und der linke Schlag erweitert; auf dem linken Flügel erweiterte man die Parallele an mehreren Stellen.

Seit Anbruch bes Tages beschoß ber Feind die Batterie Rr. 4 fortwährend, und von 4 bis 6 Uhr Abends wurde das Artilleries und Flintenseuer so heftig, daß das Legen der Bettungen aushören mußte. Mehrere Geschüße, welche der Feind demaskirte, faßten die Batterie von der Seite und ensilirten sie beinahe. Man verstärkte die Brustwehr und die Traverse auf dem linken Flügel der Batterie rasch durch Sandsäce, so daß der Bau der Bettungen noch vor Anbruch der Nacht vollendet werden konnte.

An diesem Tage richtete ber Platz sein Feuer um dieselbe Zeit gegen die Batterien 1 und 2 wie an den vorhergehenden Tagen, nämlich das Feuer der Stadt war Morgens sehr start, verminderte sich gegen 10 Uhr, und sing mit neuer Kraft Abends 5 Uhr an und hörte erst dei vollständiger Dunkelsheit auf.

Die Batterien antworteten und trafen die Scharten mehrere Male; der Feind besserte sie aber rasch wieder aus und anderte oft seine Geschüßausstellung, indem er sie hinter andere Scharten brachte. Ueberdies demassirte er an diesem Tage zwei neue Batterien, eine, nahe bei St. Alexis, hinter einem neu erbauten Erdwert, die andere 7-800 Metres westlich des Testaccio, vor der Kirche von St. Saba. Diese Batterien schienen, wie die erstern, hauptsächlich den Zweck zu haben, die Rückseite des Monte Verbe zu beschleßen, wäherend die Arbeiterkosonnen oder die Trancheewachen dieselbe

passirten, wovon sie durch Signale von ber Kuppel bes St. Beter benachrichtigt wurden.

Auf Ansuchen des General Baillant wurden jest täglich eine Jägerstompagnie zur Disposition der commandirenden Artilleries und Ingenieursofficiere gestellt. Diese Jäger begünstigten durch ihr wohlgezieltes Feuer gegen die Scharten das Fortschreiten der Arbeiten. Die Cavallerie unternahm unter dem General Morris eine große Recognoscirung auf dem linken Tiberuser, sie brachte eine große Anzahl von Wagen mit Brennmaterial und Borrathe aller Art, die nach Rom bestimmt waren, mit zurück.

Fünfte Racht vom 8. zum 9. Juni.

Die Berbindung der Parallele mit der Batterie Rr. 2 wurde fortgesett. Die Brustwehr und Flügeltraverse ber Batterie Rr. 4 wurde verstärft, bie Scharten eingeschnitten und bas Borterrain abgeflacht, weil es bie linken Geschüße an ber nothigen Aussicht auf die Escarpe verhinderte. Drei von den jur Armirung bestimmten Geschüßen standen in der Communifation ber Batterie mit der Parallele, sie konnten in dieser Racht nicht aufgestellt werden, weil von dem Regen die Auffahrten zu den Bettungen zu glatt waren. Das 4. Geschüt, ein 16 Pfünder, gerieth auf dem Abhange des Monte Berde ins Rollen; ber Stangenreiter wollte bas Geschüt seitwarts ablenken und fturzte mit seinen Pferben. Die Vordertaue rissen, und das Geschütz rollte nun, die Stangenpferbe vor sich her schiebend, mit ungeheuerer Geschwindigkeit ben steilen Abhang hinunter, bis nahe an die Bia Portuense. Hier gerieth ein Rab in den Graben und hielt so das Geschütz auf, es lag jest über 400 Mes tres vor unserer Postenlinie. Um ben Feind von ber Wegnahme bes Geschützes abzuhalten, murde gleich ein Infanteriedetachement in der Rahe besselben aufgestellt, und erft in der folgenden Racht (vom 9. zum 10. Juni) konnte es burch Arbeiter, Gespanne und eine Boltigeurcompagnie weggeholt und in die Batterie 4 gebracht werben.

9. Juni. Die Berbindung mit der Batterie Rr. 2 wurde vollendet, und ebenso der neue Schlag des rechten Cheminements. In der Mitte ersweiterte und vertiefte man den in der letzten Nacht mit der slüchtigen Sappe erbauten Schlag. Da seine Berlängerung gerade auf den Vascello traf, so mußte man eine Traverse davor andringen, man verbesserte die Trancheen rückwärts und daute überall, wo man eine Aussicht auf die seindlichen Scharzten hatte, Sandsacscharten. Links wurden die in vergangener Nacht begonznenen Arbeiten vollendet, Bankets und Aussalsstufen angelegt.

Die Batterie Rr. 1 erwiederte den ganzen Tag über das Feuer des Plates, ihre 22 Centimetre-Haubitse wurde durch einen Augelschuß gegen die Mündung unbrauchbar, ein anderer Schuß beschädigte eine Laffete, indem er die Stirn einer Wand traf.

Die Batterie Rr. 2 eröffnete ihr Feuer erst um 3 Uhr und stellte co bald wieder ein, ba die Batterien des linken Ufers aufhörten zu schießen. Sechste Racht vom 9. zum 10. Juni.

In der Mitte wurde ein neuer 43 Metres langer Schlag, fast parallel der linken Façe des Bastions 7 erbaut; an seinem linken Ende setzte man ein Dupend Körbe unter einem vorspringenden Winkel an.

In der Billa Corfini wurde eine 88 Metres lange Tranchee von dem Hause bis zur Mauer an der Straße San Pancratio mit der fliegenden Sappe ausgehoben. Auf dem rechten Cheminement begann man einen Schlag von wenig Metres, fast parallel der linken Façe des Bastions 6. Gegen Abend machte der Feind einen Aussall auf den rechten Flügel, jedoch ohne großen Erfolg.

10. Juni. Die Tranchee von der Billa Corfini wurde vollendet und längs der Umfassungsmauer fortgeführt, die Berbindung mit der Kirche San Pancratio wurde vollendet.

In der Mitte erweiterte und vertiefte man die Trancheen, welche auf die linke Façe des Bastions 7 hinliesen und erbaute in der Mitte des Schlages, welcher auf den Bascello gerichtet ist, eine Tranchee in Gestalt einer Brücke. Das Feuer des Bastions 7 wurde um so lästiger, je mehr man sich dem Werke näherte; die Artillerie mußte daher die Brustwehr zerstören und wo möglich Bresche zu legen suchen.

Der in der vergangenen Racht erbaute Schlag war gegen 105 Metres von der linken Façe des Bastions entfernt, und man beschloß hier eine Batterie zu erbauen, obgleich man nicht so viel Mauerwerk sehen konnte, als wünschenswerth war, das Ingenieurcorps erweiterte die Tranchee bis auf 6 Metres für den Batteriebau.

Man wollte das Feuer dieser Batterie mit den Batterien 3 und 4 gleichzeitig gegen die Front 6—7 beginnen lassen, weswegen an diesem Tage nur die Batterien 1 und 2 das Feuer des Plazes beantworteten.

1 Bataillon bes 13 leichten Regiments und 1 Sappeurbetachement wursten nach dem Monte Mario abgeschickt, um die Brücken Salaro, Romentano und Mammolo zu besetzen resp. zu zerstören, um die Verbindung von dieser Seite mit Rom abzuschneiben. Auf der Höhe der Casa-Massei machte man eine Coupure in die Wasserleitung der Aqua Paolo, welche die Mühlen des Transtavere und die Fontaine des St. Peter speist, und richtete sie so ein, daß man das Wasser der Stadt wieder zusühren konnte, wenn sie genommen war.

Siebente Racht vom 10. zum 11. Juni.

Auf dem linken Flügel wurde die volle Sappe über die Straße San Pancratio vollendet, die Mauer der Billa Corfini durchbrochen und eine Rampe nach dem erhöhten Terrain der Villa begonnen, man hatte somit eine directe Verbindung der Villa mit der ersten Parallele und auch auf demselben Flügel mit der stüchtigen Sappe einen 116 Metre langen Wassenplaß gebaut. In der Mitte rechts der Batterie 5 baute man einen gebrochenen Schlag von 50 Mes

tres Länge, ben man vor ben zerstörten Häusern herumführte und an das Mauerwerk eines zerstörten Hauses an ber rechten Façe ber Mauer bes Ravelins anlehnte.

Auf dem rechten Flügel wurde die in der vergangenen Racht begonnene doppelte Sappe mit der flüchtigen Sappe um 25 Metres verlängert und ein Schlag nach links eröffnet.

Beim Anbruch ber Nacht wurde burch die Artillerie der Bau der Batterie Rr. 5, in dem mit der linken Façe des Bastions 7 parallelen Laufgraden, begonnen. Sie sollte mit 2 16 Pfündern zum Demontiren und 2 24 Pfündern zum Brescheschießen gegen die linke Façe des Bastions 7, und eine Haubige von 22 Centimetre gegen die Scharten der Flanke des Bastions 8 armirt werden. Die Erde für die Brustwehr wurde vor der Parallele ausgehoben und war man am Morgen in berselben gedeckt.

Die Front 8-9, in beren Courtine sich das Thor San Pancratio bes sindet, liegt auf dem höchsten Puncte des Monte Gianicolo, hier vereinigen sich auch die beiden Linien der Aurelianischen Nauer. Nach der Disposition sollte sich der Angriff, nach Erstürmung der Front 6-7, links gegen die Aurelianische Enceinte wenden, von wo man eine innere Bertheidigung erwarten mußte. Zur Unterstützung dieser Operation mußte man, gleichzeitig mit der Desknung der Front 6-7, die Linie der Front 8-9 demontiren und wo möglich in Bastion 9 eine Bresche legen, damit der Feind sürchtete umgangen zu werden, was alle seine Vorbereitungen in Erwartung eines Angriffs vom Thor Portese her, unnütz machte.

Jur Erreichung dieses Zwecks war eine starke Batterie auf der Hohe der Billa Corsini nothwendig; ebenso ware auf demselben Plateau eine Batterie, welche das Bastion 7 und die ganze Front 6—7 schräg saste, von großem Rupen gewesen, doch erlaubten die beschränkten Mittel der Artillerie den gleichzeitigen Bau beider Batterien nicht. Da eine Batterie gegen Bastion 7 einen unmittelbaren Einstuß auf den Hauptangriff ausüben mußte, so entschied man sich für diese und gab ihr die Ar. 6. Sie lag 425 Metres vom Bastion 7, ihre Schußlinien sast senkrecht zur rechten Faze und so, daß die linke Faze und die Courtine 6—7 davon schräg gesast wurden. Jur Armirung der Batterie wurden 2 24 Pfünder und 2 22 Centimetre-Haubigen bestimmt, letztere zum Bewersen der Front mit Granaten. Man begann den Bau noch in dersselben Racht, sedoch verzögerte die große Entsernung vom Pare, von wo das Schanzzeug und Baumaterial hergeholt werden mußte, den Beginn der Arbeit die Morgens 2½ Uhr, wo es dann kam, daß mit Tagesandruch die Arbeiter noch nicht gedeckt waren.

Gegen 2 Uhr Rachts versuchten die Belagerten unsere Brücke bei Santa Passera anzuzünden. Ein Brander, welcher 2 mit Pulver und Zündmitteln beladene Barken führte, wurde durch die Ausmerksamkeit der Wache und durch die Thätigkeit der Marinesoldaten verhindert, welche den Brander stranden

ließen am Ufer. Der Feind war gewiß von der Ankunft mehrerer Tarianen mit Artilleriematerial benachrichtigt, welche nahe bei der Brude vor Anfer lagen, und wollte so mit einem Schlage die Brude und den neuen Belagerungstrain zugleich zerstören.

11. Juni. Außer ben weiter fortschreitenden Sappeurarbeiten vervollsständigte man die Communisation zur Armirung der Batterie Rr. 5, erweisterte den Schlag rechts dieser Batterie und brach durch das Mauerwerk des anstoßenden Hauses. Die Scharten der Batterie Rr. 5 waren in der Racht nicht fertig geworden. Man mußte aus der Laufgrabenbrustwehr eine große Zahl Kaschinen, welche man bei der Ausbesserung nach dem Regen unter die Erde geworfen, einzeln herausnehmen. Dies machte die Dessnung der Scharten langwierig und schwierig, und verursachte eine mangelhaste Construction derselben. Am Tage wurden die Bettungen und ein kleines Pulvermagazin erbaut. An der Batterie 6 wurde der Bau der Brustwehr fortgesetzt und das Legen der Bettungen begonnen. Da die zur Bekleidung nöthigen Körbe und Kaschinen am Abend ankamen, so wurde die Batterie in der folgenden Racht sertig.

Die Batterien 1 und 2 erwirberten bas Feuer bes Plazes, erstere jedoch nur mit 2 16 Pfündern, da die Haubige unbrauchbar war.

General Morris unternahm mit 4 Escabrons Reiterei eine Recognoseirung bis Frascati.

Achte Racht vom 11. zum 12. Juni.

Auf dem rechten Flügel wurde mit Andruch der Nacht ein Theil der zweiten Parallele und der große Schlag, welcher sie mit der Batterie 3 versbindet, mit der slüchtigen Sappe begonnen. Der Feind eröffnete ein leds haftes Kartätsch und Flintenseuer dagegen.

Da das Cheminement durch das Semauer am Haldmond 6—7 große Schwierigkeiten barbot, so verzichtete man auf das ursprünglich projectirte Tracee der 2. Parallele und führte es am Fuße der Mauer um die Spisc des Haldmondes herum. Aus Wangel an Körben und Arbeitern konnte die Bersbindung mit dem rechten Flügel der Parallele nicht hergestellt werden, so daß jenseit des Weges auf der Capitale des Bastions 6 nur einige 20 Körbe gesett wurden.

Da der General den Plat vor dem Beginn des Brescheschießens zur Uebergabe auffordern wollte, so sollten die Batterien Nr. 4, 5 und 6 ihr Feuer erst am 13. Juni eröffnen. Deshalb blieben die Scharten der Batterie 5 geblendet, während sie selbst seuerbereit war.

12. Juni. Es waren jest 6 Batterien seuerbereit; am Morgen machte die Garnison einen starken Aussall auf die Batterie 5 und die Tranchee rechts berselben, wurde jedoch von den wachehabenden Bataillonen und besonders von der Elitencompagnie des 36. Regiments mit dem Bayonett zurückges worfen.

In der Mitte wurde die Tranchee rechts der Batterie 5 erweitert, man dauete Stufen und Sandsakscharten in den Ruinen den Hauses, um eine Einsicht in das Innere des Halbmondes zu erlangen. Die zweite Parallele wurde vor dem Saillant des Halbmondes erweitert; auch entfernte man eine Mauer, sowie einige Bäume, welche die Batterie 4 maskirten.

Nach dem eben erwähnten Ausfall beschoß der Feind die Batterie 4 vom Bastion 6 in der Front und vom Bastion 7 schräge. Da der commandirende General die Batterie nicht zerstören lassen wollte, so erhielt sie Besehl zum Feuern, jedoch auszuhören, wenn die Artillerie des Plazes schwiege. Das Feuer begann um 1 Uhr und wurde nach 14 Schuß gegen 2 Uhr wieder eingestellt, da die Geschüße des Plazes schwiegen.

Ebenso erhielt die Mörferbatterte Nr. 3, welche ebenfalls beschossen wurde, die Erlaubniß zum Schießen und warf 30 Bomben in die Bastione 6 und 7.

Reunte Racht vom 12. zum 13. Juni.

Man vollendete den rechten Flügel der 2. Parallele mit der flüchtigen Sappe und bauete ein Stud doppelte Sappe von etwa 10 Metres Länge zur Berbindung mit der am vorhergehenden Tage auf dem äußersten rechten Flügel ausgehobenen Tranchee.

Die Geschüße der Batterie Nr. 6 wurden eingefahren, man machte für sie einen Einschnitt durch die Parallele nahe bei San Pancratio und nachher denselben gleich wieder zu.

18. Juni. Die zweite Parallele, sowie die neu begonnene Tranchee wurde erweitert und mit Stufen versehen, besgleichen durchbrach man die Mauer der rechten Façe des Halbmondes, um in das Innere dieses Werkes einzudringen.

Die seinblichen Batterien schoffen seit 5½ Uhr Morgens, die unserigen antworteten langsam und erhielten endlich den Besehl, das Feuer einzustellen, weil der commandirende General eine lette Aufforderung zur Uebergabe an das römische Triumvirat geschickt hatte. Der Parlamentair kehrte am Bormittag zurück, da die Anträge zurückgewiesen wurden.

Run eröffneten um 10 Uhr unsere sammtlichen Batterien ihr Feuer und zerstörten nach wenigen Stunden die seindlichen Scharten, wodurch das Feuer des Plazes immer seltener wurde und noch vor Abend war der obere Theil der Edcarpe von den Façen des Bastions 6 und 7 abgesammt. Bei diesem Kampse litt die Brustwehr der Batterie 5 sehr durch das seindliche Feuer, 8 Scharten waren nach und nach demontirt worden. Da die Bestleidung der Schartenbacken durch den schon erwähnten Zustand nicht wie sonst so soliede genug hatten angesertigt werden können, so drang durch die Erschützerung beim Schießen die Erde aus den Kasten in die Scharten. Die übrigen Batterien waren weniger beschädigt. In der Batterie 6 zerdrach die Lassete einer 22 Centimetre-Haubise an der Richtschraube dei 4 Afd. Ladung und da sich

an der Laffete der andern Haubise auch schon Riffe zeigten, so feuerte man langsamer und ging bis auf 2 Pfund Ladung herab.

An diesem Tage seuerte die Artillerie aus 21 Geschüßen (8 24 Pfündern, 5 16 Pfündern, 4 22 Centimetre-Haubigen und 4 22 Centimetre-Mörsern). Da man am 9. einige Geschüße ausgeschifft hatte, so brauchten die Batterien 1 und 2 nicht vollständig besarmirt zu werden; man hatte aus der Batterie Rr. 1 einen 16 Pfünder nach der Batterie 5, und aus der Batterie 2 eine Haubige nach der Batterie 5 gebracht.

An bemselben Tage wurde bem Feinde die zu Porto d'Anzio befindliche Gießerei zerstört, ste lieserte den Römern hauptsächlich den Bedarf an Eisenmunition. Man nahm an 1000 Geschosse aller Art mit, auch an 60 Ctr. Kartätschfugeln und eine Kanone, welche man nach Civita Becchia brachte, 3 andere Geschüße waren vernagelt worden.

Zehnte Racht vom 13. zum 14. Juni.

Gegen Abend recognoscirten die Ingenieure das Terrain vor der zweiten Parallele und bestimmten das Tracee für die in der Nacht mit der stiegenden Sappe zu erbauenden Trancheen.

Um 6 Uhr ging man rechts des Weges auf der Capitale von Bastion 6 aus der Parallele vor und begann ein Cheminement von 2 Schlägen, von denen der zweite zugleich einen Theil der dritten Parallele bilden sollte und sich gegen ein gemauertes Bassin, 50 Metres vom Saillant stützte. Während dieser Arbeit siel kein Flintenschuß vom Plaze.

Im Saillant des Halbmondes (6—7) bauete man ein Logement von 25—30 Metres Länge und lehnte es an die beiben Mauern der Façen desselben.

Die Brustwehr der Batterie 5 wurde ausgebessert, der Feind beunruhigte diese Arbeiten nicht.

Die Batterie 6, welche am Tage vom Thor San Pancratio heftig besichoffen worden war, verstärfte ihre Traversen und besserte die Scharten aus.

Die Batterie 4 schoß nicht, um die Arbeiter vor der Parallele nicht zu beunruhigen. Die Mörserbatterie warf durschnittlich jede Stunde 4 Bomben in die Bastione 6 und 7, um die Bertheibigungsarbeiten zu stören.

An diesem Abend machte ein 600 Mann starkes römisches Bataillon aus dem Volksthore einen Ausfall und beunruhigte die Compagnie, welche auf dem linken Ufer etwas vorwärts von Ponte-Molle stand. Einige Kanonensschüsse gegen die Häuser, welche der Feind besetz, veranlaßte diese sich zurückzuziehen.

14. Juni. Bon bem gemauerten Bassin ging man mit der vollen Sappe gegen Halbmond 6—7 vor und setzte 20 Körbe. Der Theil der 2. Parallele hinter diesen Trancheen wurde mit Sandsäcken gekrönt und ebenso wie das Logement im Halbmond mit Bankets versehen.

Am Morgen wurde man gewahr, daß die am vorhergehenden Tage des montitte linke Face des Bastions 7 mit Sanbsäcken ausgebessert und mit

Gewehrscharten versehen worden waren. Bon dieser Façe wurde ein lebhastes Gewehrseuer gegen die Batterie 5 unterhalten; diese mußte von Reuem die Façe demontiren und sogar mehrere Rale mit Kartärschen seuern, um die seindlichen Schüßen zu vertreiben. Troßdem konnte das Flintenseuer nicht vollständig gedämpst werden. Die Vertheidiger logirten sich mit einer großen Entschlossenheit und Kühnheit hinter den kleinsten Ort, um unsere Scharten zu beschießen, sa man sah sogar einige Leute sich frei auf der Bresche postiren, welche die Batterie Nr. 6 auf der rechten Façe bewirft hatte.

Ein Geschüß ber Batterie 5 hatte die Scharten der linken Flanke des Bastions 8 beschossen, weil man glaubte, daß von da die am vorigen Tage gegen diese und die Mörserbatterie gefallenen schrägen Schüsse kamen; es stellte sich sedoch heraus, daß diese Schüsse von einem innern Werke, nahe dem San Pancratiothore kommen mußten. Von diesen Schüssen traf eine Granate den Granatvorrath der Batterie 5, doch sing glücklicherweise nur eine Granate Feuer.

Die Batterie 4 mußte die von dem Feinde mit Sandsäden ausgebesserte Brustwehr von Neuem zerstören und begann dann, 2 Metres unter dem Cordon, Bresche zu legen. Da das Mauerwerf zu fallen begann, so suchte man die Escarpe 8 Metres tieser zu fassen; doch traf man hier auf so sestes Mauerwerf, so daß das Resultat den Anstrengungen nicht entsprach. Zur Unterstützung der Batterie 4 hatte auch die Batterie 1 am Morgen ihr Feuer wieder begonnen.

Die Batterie 2 begann wieber ben Kampf mit den Batterien des linken Users, obgleich sie den Batterien von Testaccio, St. Alexis und St. Saba nur einen 24 Pfünder entgegenstellen konnte.

Die Batterie 6 beschoß, wie am vorhergehenden Tage, die rechte Façe des Bastions 7, und man hatte Aussicht, auf diesem Puncte den Plat zu öffnen.

Die am vorigen Tage zerbrochene Haubiklaffete war durch starke Eisensbeschläge wieder reparirt worden, brach jedoch nach einigen Schüssen mit 2 Pfund Ladung von Reuem. Man gebrauchte nun auch die andere Haubike nicht mehr, um deren Laffete zur Reserve für die 24 Pfünder aufzusparen. Ueberdieß trepirten sast sammtliche Granaten vor dem Ziele, so daß die 22 Centimentre-Haubiken bei der Belagerung eigentlich gar nichts nützen. Die Mangelhaftigseit der Jünder berührte übrigens nicht allein die Haubiken, sondern auch die Mörser, von denen viele Bomben über den Köpfen der Arbeiter frepirten, so daß man entweder die Richtung ändern, oder das Feuer ganz einstellen mußte.

Das 13. leichte Regiment kam nach Casa Massei zurück und wurde zu Pamsili durch das 25. leichte wieder ersett.

Eilfte Racht vom 14. zum 15. Juni.

Die auf bem rechten Flügel begonnene 3. Parallele wurde mit der flüchtigen Sappe bis an den Halbmond 6—7 fortgeführt. In dem Halbmond

wurden mit der flüchtigen Sappe 2 Schläge vor dem Logement erbaut. Der 2. Schlag sollte an der Mauer der linken Façe mit der 3. Parallele zusammentreffen, aber die Schwierigkeiten des Tracees, sowie die häusigen Untersbrechungen durch das seindliche Gewehrseuer, veranlaßten eine Biegung dieses Schlages 6—7 Metres rückwärts. Die Berichtigung des Tracees wurde am Tage mit der vollen Sappe ausgeführt.

Auf dem linken Flügel wurde die Billa Corstni auf drei Seiten mit einem Laufgraben umgeben, so daß man hier eine Redoute erhielt, deren vordere Seite später in eine Batterie umgewandelt wurde.

Unsere Artillerie schoß wenig während ber Racht, die Batterien 3 und 4 fürchteten baburch die vor ihnen beschäftigten Arbeiter zu beschädigen.

15. Juni. Die in der vergangenen Racht begonnenen Cheminements wurden erweitert, die Mauer der linken Façe des Halbmondes durchbrochen und Körbe und Faschinen herangetragen.

Die Batterie Rr. 1 warf einige Granaten in das Bastion 6; die Batterie 2 schwieg, weil sie nicht angegriffen wurde. Die Mörser bewarfen den ganzen Tag über die Bastione 6 und 8. Die Batterie 4 schoß langsam gegen das Bastion 6. Man seuerte langsam, weil die Hitze sehr groß und die Geschüsse start erhist waren. Die Batterie 6 beschoß die rechte Façe des Bastions 7, das Mauerwerf stürzte in einer Breite von 10 Metres herab, die Erde blieb jedoch dahinter stehen.

Ein Angriff ber Studenten von 12—1500 Mann auf die Ponte Wolle, wobei sie zwei Geschütze auf den Höhen der Monti Pariole auffuhren, wurde zurückgeschlagen.

Zwölfte Racht vom 15. zum 16. Juni.

Rechts der Battetie 5 wurde von dem demolirten Hause aus mit der flüchzigen Sappe ein Schlag von 60 Metres Länge erbauet. Er endete vor der ersten Scharte der Batterie 5, um deren Feuer nicht zu maskiren.

Mehrere Sappenarbeiten wurden weiter vorgeführt.

Die Batterie 3 wandte die ganze Racht zur Ausbesserung ihrer Bettungen an.

Der General Guesviller wollte in der Nacht die am Morgen auf den Höhen ber Monti Parioli aufgestellt gewesenen römischen Geschüpe nehmen. Er fand jedoch die Höhen verlassen und kam ohne Widerstand die An die Mauern der Villa Borghese. Hier hatten sich die Römer verschanzt, und da er keinen gewaltsamen Angriss unternehmen wollte, so kehrte er in sein Lager an der Volle zurück.

16. Juni. In der Mitte wurden die in der vorigen Racht erbaueten Trancheen vollendet und das Cheminement vor der Batterie 5 mit der vollen Sappe fortgesett. Die Batterie 1 that an diesem Tage nur 24 Schuß. Der Saillant des Bastions 6, von dieser und der Batterie 4 beschossen, war nicht mehr haltbar und konnte nicht mehr ausgebessert werden.

Die Batterie 2 schoß nicht, der Feind schien seine Geschütze von St. Alexis und St. Saba zurückgezogen zu haben.

Die Batterie 5 feuerte fort, aber nur langsam, der obere Theil der Escarpe der linken Façe vom Bastion 7 wurde vollständig zerstört und hörte von jest ab das Flintenseuer dieser Façe auf.

Die Batterie 6 fuhr fort die rechte Façe des Bastions 7 zu beschießen. Ihre beiden 24 Pfünder, welche allein seuerten, zeichneten sich durch ihre Wirkung aus, doch schoß man der großen Wärme wegen nur langsam.

Gegen Mittag demaskirte ber Plat eine Haubitse auf der rechten Flanke des Bastions 5. Diese Haubitse, welche vermöge ihrer Stellung die Batterie-4, sehr beunruhigt haben würde, konnte nur 4-5 Schüsse thun, denn die in der 3. Parallele aufgestellten Jäger nothigten den Feind, die Scharte mit Sands säden nach einer Viertelstunde wieder zu schließen.

Die Batterien 4, 5 und 6 hatten ihren Zwed entsprochen, bagegen konnten die Batterien 4 und 5, um eine practicable Bresche zu erzeugen, das Revetement nicht tief genug sassen. Andererseits war die Courtine 6—7 bis jest sast intact geblieben und richtete gegen unsere Trancheen ein plongirendes keuer, welches dis jest noch nicht hatte zum Schweigen gebracht werden können, da die ganze Escarpe mit Sandsacscharten gekrönt war und die Berstheidiger ihre Ausstellung fortwährend anderten. Bon dem Puncte, dis zu welchem unser Cheminement gelangt war, sah man den Kuß des nur 60 Metres davon entsernten Revetements. Man beschloß daher, hier zwei Breschbatterien gegen die Façen der Angrisssfront und eine gegen die Courtine zu erbauen. Lestere hielt man für ebenso nothwendig als die beiden ersteren, da die Rehlen der Bastione Abschnitte haben konnten, und man, bei der Stärke der Garnison, mit mehreren starken Kolonnen gleichzeitig stürmen mußte.

Jest war auch der Zeitpunct gekommen, wo die schon lange als zwecks mäßig erkannte Batterie gegen die Front der Porta San Pancratio auf der Billa Corsini erbaut werden mußte. Der Feind concentrirte alle seine Mittel zur innern Vertheidigung hinter diesem Thore und von den Höhen am linken Tideruser; nördlich der Kirche San Palo sahen wir ihre Kanonen längs der Aurelianischen Enceinte und auf den Höhen von San Pietro und Montorio ausstellen. Man beschloß, die eben genannte Batterie sogleich zu erbauen und sie so start zu armiren, als es unsere Mittel erlaubten.

Die Regierung, welche den Mangel an Artillerie decken wollte, schickte nun neue Berstärfungen; so langte auch am heutigen Tage bereits eine 12pfb. Batterie und eine Pontoniercompagnie an. Lettere erhielt sogleich den Besehl, die Brücke über die Tiber wieder herzustellen, indem die größeren Cavalleries recognoscirungen auf den Straßen des linken Flügels fortgesett werden sollten.

Dreizehnte Racht vom 16. zum 17. Juni.

Bor dem Hause Corstni war, ungeachtet des lebhaften Feuers vom Plate, der Theil der Tranchee, in welchem die Batterie 10 erbaut werden

sollte, erweitert worden. Diese Arbeit wurde in der Racht fortgesetzt. In der Mitte wurde vor der linken Façe des Bastions 7 ein 60 Metres langes Stud der 3. Parallele mit der stüchtigen Sappe erbaut.

Um die Armirung der zu erdauenden Breschbatterien zu erleichtern, bauete man eine Communifation von der Spiße des Halbmondes nach den in der vierten Racht ausgehobenen Trancheen.

Bau ber Batterie Rr. 7. Die Breschbatterie gegen die Courtine wurde in den Theil der 3. Parallele gelegt, welcher den Halbmond durchschneibet, gegen 80 Metres von der Escarpe und erhielt die Rr. 7.

Mit einbrechender Nacht begann der Bau, die Bekleidung war am Morgen vollendet, aber zur Verstärfung der Brustwehr und der Traversen, welche gegen die Batterien des linken Tiberusers und das Bastion 8 beden sollten, waren noch bedeutende Erdmassen zu bewegen. Um den Bedarf von Faschinen und Bettungshölzern zu decken, hatte man die Batterie 2 einreißen mussen. Jur Armirung der Batterie wurden 3 16 Pfünder und eine 22 Censtimetreshaubise bestimmt. Die Haubise hielt man zur Zerstörung der Sandssacsschaft auf der Escarpe und zur Beunruhigung des Terrains hinter der Courtine für nothwendig.

Bau ber Batterie Nr. z. Sie sollte die rechte Kaçe des Bastions 6 öffnen und wurde in der 3. Parallele, gegen 60 Metres von der Kaçe, anzgelegt. Sie war beim Andruch des Tages durch die Brustwehr und Traverse gedeckt; der Mangel an Batteriebaumaterial verzögerte jedoch die Vollendung der inneren Bekleidung. Zur Armirung wurden 2 24 Pfünder und 2 16 Pfünder bestimmt, die man aus der Batterie Nr. 4 nahm.

Die Batterie Nr. 9 sollte in der 3. Parallele, 60 Metres von der linken Façe des Bastions 7, erbaut werden; da jedoch die Arbeit in der Tranchee noch nicht weit genug vorgeschritten war, so konnte der Bau erst in der solgenden Nacht beginnen. Die Geschüße sollten aus der Batterie 5 genommen werden und bestanden aus 2 24 Pfündern und 2 16 Pfündern.

17. Juni. An der Redoute der Villa Corsini wurde die Erweiterung des Emplacements für die projectirte Batterie 10 vollendet. In der Mitte wurde die 3. Parallele von der Linken Façe des Bastions 7 und der Schlag rückwärts erweitert und vertieft.

Bur Deckung des Mangels an Material nahm man aus benjenigen Theilen der früheren Trancheen, welche ohne Nachtheil geschwächt werden konnten, die Körbe und Faschinen heraus.

Die Artikerie arbeitete an der Erweiterung der Breschbatterie 7 und legte die Bettungen barin. In der Batterie 8 legte man die Bettungen und arbeitete an der innern Bekleidung.

Die nöthigen Faschinen und Bohlen wurden aus der Batterie 1 ent-

Auf dem linken Flügel seuerte die Batterie 6 gegen Bastion 7 und vers größerte die Bresche, die sich in der rechten Façe zu bilden begann. Da die Batterie zu dieser Zeit allein schoß, so richtete der Plat den größten Theil seiner Geschüße gegen dieselbe.

General Guesviller, welcher eine bedeutende Berstärfung an Cavalleric erhalten hatte, recognoscirte das Terrain, wo am 30. April das Gefecht stattgefunden hatte und kam bis unter die Mauern der Villa Borghese.

Vierzehnte Racht vom 17. zum 18. Juni.

Man bauete in der Mitte mit der flüchtigen Sappe die Fortsetzung der 3. Parallele und eine Communifation dieses Theils der Parallele mit den rückwärts liegenden Trancheen vor der Batterie 5.

Bau der Batterie Nr. 9 gegen die linke Façe des Bastions 7. hier arbeiteten Artilleristen und Pioniere gemeinschaftlich. Das Baumaterial wurde aus Batterie 4 genommen. An den Batterien 7 und 8 wurde fortzgearbeitet.

Die Batterie Nr. 10 wurde in der hinlänglich erweiterten Tranchec vor der Villa Corsini zu bauen begonnen und war gegen die Front San Pancratio bestimmt. Zur Armirung wurden 2 24 Pfünder, 2 16 Pfünder und eine 22 Centimetre-Haubisse bestimmt. Eine Sappeurbrigade unterstützte die Kanoniere beim Bau, so daß am Morgen die innere Bekleidung vollsendet war.

Die Belagerten versuchten in der Racht einen Ausfall aus dem Panscrativthore, zogen sich aber bald wieder zurück, da sie die Trancheen gut bessetzt fanden.

18. Juni. Bei Anbruch des Tages eröffnete der Feind ein sehr lebhastes Feuer auf die im Bau begriffenen Arbeiten.

Die Tranchee links der Batterie 9 wurde erweitert und mit Bankets versehen, der Verbindungsschlag rückwärts wurde fertig gemacht. Die Traversen der Batterie 9 wurden vollendet und die Geschützstände erweitert; ähnliche Arbeiten führte man in der Batterie 8 aus. Die Schläge, wodurch Geschütze gebracht werden sollten, mußten erweitert werden. Die Bettungen und Pulverkammern der Batterie 10 wurden gebaut.

Da die Werke in der Nähe des Thores San Pancratio immer mehr das Centrum der Vertheidigung zu bilden schienen, so mußte der Angriff das Feuer aller disponiblen Geschüße dahin richten. Man brachte daher 2 Mörser der Batterie 3 in die Batterie 5, die andern beiden Mörser blieben in ihrer Stellung, um während des Brescheschießens und vor dem Sturm das Innere der Bastione 6 und 7 zu bewerfen.

Die Fürstin Belgiojoso begab sich in Dubinot's Hauptquartier, welcher Besuch artig aufgenommen wurde, jedoch ohne allen Einfluß auf die Entschließungen des Feldherrn blieb.

Fünfzehnte Racht vom 18. jum 19. Juni.

Im Innern bes Halbmondes wurden 2 Schläge ausgehoben, der eine auf dem rechten, der andere auf dem linken Flügel der Breschbatterie 7. Der linke Schlag wurde gegen ein römisches Retranchement geführt, welches der Feind noch am 18. besetzt und eben erst verlassen hatte. Man benutzte die Brustwehr dieses Retranchements gegen den Platz, hob einen kleinen Graben davor aus und setzte auf dem rechten Flügel einige Körbe. Der Feind machte keinen Versuch, das Wert wieder zu nehmen.

Die Batterie Rr. 10 war am Morgen beinahe sertig; bie Entfernung bes großen Parcs und ein Unfall bei einem Geschütz verhinderten jedoch die Armirung vor Tagesanbruch, dagegen wurden die Batterien 7 und 8 in dieser Racht vollendet und armirt.

An der Batterie 9, welche 24 Stunden später als die andere angefangen worden, arbeitete man mit doppelter Thatigseit, um die Eröffnung des Feuers, welche am 19. stattsinden sollte, nicht zu stören. Die Scharten wurden am Morgen, bei vollem Tageslichte, durchstochen. Die Ranoniere, welche diese Arbeiten aussührten, wurden mit dem Kuraß und helm der Sappeure bekleidet und becken sich durch Körbe gegen die Flintenkugeln. Die Kanoniere sührten die Arbeit mit Glück und Entschlossenheit aus, auch angeseuert durch das Beispiel ihrer Officiere, welche sich mit in die Scharten stellten, und waren um 9 Uhr Worgens sertig. Die Geschüße hatte man bei Racht dis hinter die Bettungen gebracht und stellte sie nun gleich auf dieselben.

19. Juni. Um 9½ Uhr begann das Feuer der Batterien 7, 8 und 9. Die Batterie 7 beschoß zunächst die Erete der ganzen Courtine, um das Flintenseuer zu dämpsen; die dies erreicht war, wurden die Batterien 7 u. 8 durch dasselbe sehr beunruhigt, da die Rugeln, ungeachtet der Schartenladen, in die Batterien eindrangen und die Sicherheit des Schießens merklich hinderten. Außerdem waren die Schartensohlen beider Batterien nicht hinlänglich geneigt, um das Revetement in bestimmter Höhe fassen zu können. Diese Umstände waren Schuld, daß am Tage des 19. die horizontalen Schnitte nicht vollendet werden konnten.

In der Batterie 9 trasen die 16 Pfünder, welche weniger inclinirt zu werden brauchten, die Mauer gut, während die 24 Pfünder gegen Mittag ihr Feuer einstellen mußten, weil ihre Geschosse auf die Schartensohlen aussetzen. Man mußte daher die Nacht abwarten, um die Schartensohlen abzustechen.

Die Mörser seuerten ununterbrochen aber langsam gegen das Thor San Pancratio und die Bastione 6 und 7.

Da ber Feind die drei abgebrochenen Bruden über den Anio wieder hers gestellt hatte, so wurden sie abermals zerstört und babei mehrere mit Pulver beladene Wagen erbeutet.

Sechszehnte Racht vom 19. zum 20. Juni.

Links der Batterie 9 wurde nach der Bresche im Bastion 7 ein Schlag mit der stüchtigen Sappe geführt. Da dieser aber von der Courtine im Rücken genommen wurde, so verließ man ihn mit Tagesanbruch und vollendete ihn in der folgenden Nacht mit der doppelten Sappe.

Der linke Flügel ber 3. Parallele wurde mit ber flüchtigen Sappe um 30 Metres verlängert, am Morgen war man gebeckt.

Am Ende des langen Schlages rechts der Batterie 7 wurde die Mauer turchbrochen, um nach der Bresche im Bastion 6 gelangen zu können.

Die Batterien 7, 8 und 9 benutten die Nacht, um ihre Scharten zu verbessern.

20. Juni. Die in der Nacht begonnene Communifation nach dem Fuß der Breschen wurde vollendet, die Tranchec links der Batterie 9 erweitert und mit Bankets versehen.

Mit Tagesanbruch begannen die Breschbatterien ihr Feuer.

Die Batterie 9 vollendete mit den 16 Pfündern den am vergangenen Tage begonnenen horizontalen Durchbruch. Die 24 Pfünder begannen eine neue Linie, in der Verlängerung der erstern, zu beschießen und hatten in 7 Stunden das Stück ebenso tief durchschossen, wie die 16 Pfünder. Die 16 Pfdr. hatten 10 Stunden mehr gebraucht als die 24 Pfdr.

Gegen Mittag begann man die Mauer vertical zu durchbrechen, und um 3 Uhr siel das Revetement fast in einem Stück herab. Da die Erde nach dem Fall des Mauerwerks stehen blieb und viel Cohäsion zu bestehen schien, so beschoß man dasselbe mehrere Stunden lang mit 22 Centimetre Haubigen. Die Granaten äußerten indeß keine besondere Wirkung, da ein großer Theil derselben nicht crepirte, doch hielt man gegen Abend die Bresche für gangbar.

Die Batterien 7 und 8 wurden am Tage durch das Flintenseuer sehr belästigt, daher schritten die Breschen in der Courtine und Bastion 6 nicht so rasch vor wie im Bastion 7, auch schien das Mauerwerk an diesen beiden Puncten mehr Widerstandsfähigkeit zu besitzen, doch waren, noch vor der Racht, die horizontalen Durchschnitte beendet und die vertikalen begonnen.

Gegen 10 Uhr Morgens begann die Batterie 10 zu schießen; sogleich richtete sich das Feuer von 9 Geschüßen des Plages, sowie ein wohlgenährtes Flintenseuer gegen dieselbe. Gleich nach dem ersten Schusse wurde durch seindsliche Geschosse eine Scharte demontirt und zerbrach die Lassete der 22 Censtimetre Haubige dei 2 Pfund Ladung. Dennoch brachte die Batterie nach einigen Stunden die seindlichen Batterien zum Schweigen und zerstörte den oberen Theil des Bascello, den der Feind zu einem vorgeschobenen Posten eingerichtet hatte. Zwei Geschüße der Batterie 10 waren mit Ersolg gegen die Billa Savorelli hinter dem Thore von San Pancratio gerichtet. Aber noch vor dem Ende des Tages war ihre Brustwehr von seindlichen Granaten so durchswühlt, daß sie ihr Feuer einstellen mußte. Alle Scharten und ein Theil der

inneren Bekleibung mußten ausgebessert werden, obgleich ste sehr fest aus Körben und Faschinen erbaut war. Die Mörser feuerten wie am vorher, gehenden Tage.

Die Vertheidiger zeigten eine ausgezeichnete Ausdauer. Roch am 20. Juni des Abends, als in der Mauer schon drei große Lücken geschossen waren, behaupteten 40 Mann ein außerhalb berselben gelegenes Haus, die Casa-Siacometti genannt, gegen einen stürmenden Angriff der Angreiser.

Siebenzehnte Racht vom 20. zum 21. Juni.

Der linke Flügel der 3. Parallele wurde 15—20 Metres über die Bigna Costabili hinaus verlängert. Vor dem rechten Flügel der Batterie 9 wurde ein Crochet gebaut, damit die Sturmkölonne für die Courtine nicht so weit zu bebouchiren brauchte.

Die Batterie 10 besserte die Brustwehr und Scharten aus, die Mörser septen ihr Feuer fort.

21. Juni. Die Batterie 9, welche am Tage vorher das Bastion 7 in Bresche gelegt hatte, schoß langsam und mit schwacher Ladung in die Erdswand. Am Morgen stürzte das durch die Batterien-7 und 8 in Bresche geslegte Revetement herab. Die Batterien fuhren sort, lebhaft gegen die stehensgebliebene Erde zu schießen.

Die Batterie 10 begann ihr Feuer gegen die Front San Pancratio.

Gegen 3 Uhr Nachmittags hielt man die 3 Breschen für practicabel und beschloß, sie noch benselben Abend zu stürmen.

Der Angriff sollte sich jedoch nur auf die Eroberung der Front 6—7 beschränken, ohne gegen die zweite Linie gewaltsam vorzudringen. Auf einem und noch gänzlich unbekannten Terrain glaubte man den Erfolg des bisher befolgten methodischen und sicheren Weges nicht inmitten unvorhergesehener Hindernisse dem Zufall Preis geben zu dürfen.

Der General Vaillant hatte nun hierzu eine Disposition entworfen.

Drei Sturmkolonnen wurden in Folge dessen gebildet; sie erhielten den Besehl, die Breschen nur zu besetzen und sich durchaus nicht über den Wall hinein locken zu lassen, wo sie sehr gefährliche Hindernisse antressen und sich in einen Barrikadenkampf verwickeln könnten, den sie auf jede Weise zu vermeiden hätten, überhaupt wurden zu jeder nur 2 Elitecompagnien verwendet.

Die erste Kolonne wurde vom 53. Regimente gestellt unter dem Besehl des Bataillonscommandeurs de Cappe.

Die zweite vom 32. Regimente unter bem Commandeur Dantin.

Die 3. vom 36. Reg. unter bem Bataillonscommandeur be Sainte Marie.

Die Arbeiterabtheilungen gab das 16. und 25. leichte Regiment, jete 150 Mann stark.

Die Reserve aus 6 Elitecompagnien vom 22. leichten, 66. und 68. Linienstegimente bestehend, stand unter dem Commando des Bataillonscommandanten von Tourville vom 66. Regimente.

Alle zum Sturm commandirten Truppen standen unter Oberstlieutenant Tarbouriech vom 36. Regimente. Abends 6 Uhr wurden die verschiedenen Kolonnen in den Trancheen aufgestellt. Jeder Kolonne waren 25 Mann Sappeure beigegeben.

Die ganze Division Rostolan stand auf dem Plateau des Monte verhe als Reserve.

Achtzehnte Racht vom 21. zum 22. Juni.

Der Sturm sollte eigentlich um  $9^{1/2}$  Uhr beginnen, doch traten Verzögerungen ein, so daß das Zeichen zum Angriff erst um 11 Uhr gegeben wurde. Vor dem Angriffe selbst wurden die Breschen noch mit einigen Kartätschschüssen unsicher gemacht, dann aber erstiegen die Kolonnen ohne großen Widerstand die Breschen; als sie in die Enceinte eindrangen, zündeten die Kömer auf ihrer zweiten Linie bengaltsche Feuer an, welche das ganze Terrain und namentlich das Bastion 6 hell erleuchteten, aber nur sehr kurze Zeit beannten.

Die Arbeiter folgten den Sturmkolonnen unmittelbar nach den Bastionen. Im Bastion 6 stürzte sich die Sappeurbrigade und die Grenadiercompagnie ungeachtet eines lebhaften Gewehrseuers sogleich auf ein Haus, Casa Barberini, hinter der Courtine 5—6 und nahmen dasselbe.

Bon der außersten Spige der rechten Flanke des Bastions 6 nach der Ede des eben genannten Hauses wurde ein Logement mit der stücktigen Sappe erdaut, von demselden eine Communisation nach der Bresche geführt. Alle Dessnungen im Erdgeschoß der Casa Barberini wurden barrisadirt und mit Schießscharten versehen. In den Ecen und Pfeilern derselben hatte der keind Minenkammern angelegt, von denen einige schon geladen waren. Hinter der Bresche befanden sich viele Gräben und Löcher, theils mit Hindernismitteln versehen, theils leicht bedeckt; diese Hindernisse waren zu undez deutend, um die Soldaten auszuhalten. Auf größere Schwierigseiten stießen die Arbeiter wegen der thonartigen Beschassenheit des Bodens und dem Fall des Terrains nach der Stadt zu. Die Arbeit erlangte daher auch die zum Andruch des Tages weder die nothige Tiese noch die nothige Breite.

Die mittlere Kolonne erstieg die Bresche in der Courtine, nahm eine Ausstellung vor derselben und verblieb hier bis zum Morgen.

Die Bresche im Bastion 7 wurde ebenfalls ohne Schwierigkeiten ersstiegen. Die Truppen, welche sie vertheidigen sollten, zogen sich, nachbem sie eine Salve gegeben, auf die Reserven nach den beiden Häusern in die Rehle zurud. Auch die Reserven warteten den Angriff nicht ab; ein Theil der Angrissstolonne und einige Sappeurs drangen dis an das Haus an der linken Flanke des Bastions 8 vor, welches die Feinde eilig versließen. Auch hier kamen die Arbeiter gleich hinter der Angrissstolonne im Bastion 8 an. Das Tracee für das Logement wurde vom Ende der linken Flanke, um ein von den Römern ausgehobenes Loch herum, nach der rechten Face geführt. Von hier ging es, parallel mit dieser Face auf der einen

Seite bis an die Flanke, auf der andern Seite nach der Bresche zurück, wobei man eine schöne breite feindliche Tranchee benutte, welche langs der ganzen rechten und eines Theils der linken Façe hinlief.

Der sandige Boden begünstigte die Arbeit, so daß man am Morgen gebeckt war. In dem ausgehöhlten Theile des Bastions, 12 dis 15 Metres vom rechten Flügel des Logements, sand man zwei große Souterrains, in deren Innern 5 Minenösen vom Feinde angelegt waren, nämlich 2 in dem einen, und 3 in dem andern der linken Flanke zunächst gelegenen. Die beiden ersten waren bereits geladen, als Feuerleitung sollte eine Zündwurst dienen, doch war man von unseren Sturmkolonnen so überrascht worden, daß man von diesem Vertheibigungsmittel keinen Gebrauch machte.

Um 21/2 Uhr Morgens eröffnete ber Feind, welcher bis dahin nur ein mehr ober minder lebhaftes Flintenseuer unterhalten hatte, das Feuer zweier Batterien, von denen die eine von 3 Geschüßen, am Ansange der Aurelianischen Mauer nahe deim Thor San Pancratio, die andere von 5 Geschüßen vor der Kirche San Pietro-in-Montorio lag. Diese Batterien überschütteten unsere Arbeiten mit einem Regen von Kugeln, Granaten und Kartätschen, und versursachten und mehrere Berluste, namentlich im Bastion 6, wo die Arbeiten noch nicht weit vorgeschritten waren. Wir errichteten auf der rechten Bresche in der Courtine ein Bankett und Sandsacscharten, um von hier aus die seindslichen Scharten durch Jäger beschießen zu lassen, aber der Feind richtete sogleich 1 oder 2 Geschüße dagegen und zerstörte die schwache Brustwehr, so daß sich die Jäger nicht halten konnten. Andererseits hatte die Batterie von St. Alexis Einsicht in das Bastion 6 und begann dasselbe zu beschießen, wodurch die Arbeiter so beunruhigt wurden, daß der Chef diattaque die Arbeit einstellte und nur die nöthige Wache im Bastion zurüstließ.

Die Generale Baillant und Thiry verließen erst am Worgen um 4 Uhr die Trancheen, als die Besitznahme der Bastione gesichert war.

Um die Ausmerksamkeit des Feindes zu theilen, hatte man noch zwei Scheinangriffe mit dem Hauptangriffe verdunden; um 9 Uhr Abends besetzte der Oberklieutenant Espinasse vom 22. leichten Regimente mit einem Batailon seines Regiments und 4 Geschüßen einen Terrainabschnitt vorwärts San Paolo, unterstützt von 2 Geschüßen der Marine, welche auf dem Sipfel des Hügels, der der Kirche zunächst liegt, ausgestellt waren, und unterhielt von hier aus zwei Stunden gegen die Stadt ein lebhaftes Feuer, welches auch von dort erwidert wurde. Auf der anderen Seite war der General Guesviller mit 4 Bataillonen über den Ponte-Molle dis zum Fuß der Villa Borghese marschirt, machte einige Gefangene und bewarf von hier aus die Stadt und Borstädte mit Granaten.

22. Juni. Die Lebhaftigkeit des Artilleriefeuers gegen das Bastion 6 hatte zur Einstellung der Arbeit in demselben genothigt. Das Haus Barberini war von Augeln und Granaten so durchlöchert, daß wir es verlassen

mußten. Die Römer hatten es am Morgen wieder besetzt, da die Zugänge nicht gut bewacht wurden, indeß wurden sie nach einem kurzen Kampfe wieder mit dem Bayonett daraus vertrieben.

Im Bastion 7 wurden die in der Racht begonnenen Trancheen erweitert und vertieft, mit Bankets und Sandsackscharten versehen und der Aufgang zur Bresche regulirt.

Im Bastion 6 beschränkte man sich, wie oben angegeben, nur barauf, die Bresche zu erweitern.

Reunzehnte Racht vom 22. zum 23. Juni.

Die Trancheen im Bastion 6 wurden vollendet und das Haus Barberini dauerhaft befestigt.

Auf der Bresche in der Courtine baute man einen Wallgang von 8 Mestres Breite, 3 Metres über der Grabensohle für eine Batterie von 4 Gesschüßen, welche Arbeit bei Tagesanbruch vollendet wurde.

Auf dem linken Flügel des Angriffs eröffnete man von der Redoute der Billa Corfini aus ein Cheminement gegen die Casa Giacometti, deren Ueber-rumpelung in der 17. Nacht mißlungen war.

Die Arbeiten ber Artillerie und das Geschützseuer hatten in der Racht während des Sturmes unterbrochen werden müssen, ebenso schoß sie am 22. nicht. Seitdem die Batterie 2 desarmirt war, hatten wir kein Mittel mehr, um die Batterien St. Alexis und Testaccio zu beschießen; in den letzen Tagen hatte man die Nothwendigkeit erkannt, diesen Batterien, welche durch ihr keuer die Arbeiten auf den Breschen und sogar das Truppenlager dei San. Carlo beunruhigten, entgegenzutreten. In Folge dessen hatte man ihnen die 12pfündige Reservedatterie entgegengestellt, welche auf einer Höhe rechts des Tranchee Depots aufsuhr, von wo sie dei einer Entsernung von 1000 Metres mehrere Male die Geschütze des Testaccio, welche durch Scharten seuerten, zum Schweigen brachte.

Die Wiedererbauung der Batterie Nr. 2 fand statt, da die ursprüngliche Bekleidung der Brust- und Schartenbacken zu anderen Batterien verbraucht worden. Man ersetzte die Bekleidung durch Körbe aus Weinreben und richtete die Batterie für 4 Geschütze ein, welche Arbeit in der Nacht ausgeführt wurde.

Bau ber Batterie Ar. 11. Man hatte am Tage vorher beschlossen, auf der Bresche der Courtine eine Batterie zu erbauen, weil man von hier aus einen Theil der Aurelianischen Enceinte und die Höhe von San-Pietro-in-Montorio mit Vortheil beschießen zu können hosste. Am Morgen des 23. wurde der Bau besohlen und sogleich mit Hülse der Pioniere begonnen. Sie sollte 2 24 Pfünder und 2 16 Pfünder erhalten, welche aus der Breschbatterie 8 genommen werden sollten.

Um den Geschäßen über die feindlichen Batterien möglichst viel Commandement zu geben, mußte der Wallgang so viel als möglich erhöhet werden. Die Kanoniere arbeiteten inzwischen an der Bekleidung der Brustwehr und Scharten, womit sie am nächsten Tage sertig wurden. Die Scharten blieben geblendet, während mit der Erbauung des Wallgangs und der Bettungen fortgefahren wurde.

Bereits war Rom so viel als gewonnen, benn ber Punct, welchen wir jest inne hatten, beherrschte nicht nur Trastevere, sondern beinahe die ganze mächtige Stadt in entscheidender Weise. Ein rückschoses Bombardement hatte sie jest dem französischen Feldherrn in die Hände gegeben. Aber mit anerkennenswerther Beharrlichkeit verfolgte Dudinot sein angenommenes Sostem, die Stadt zu schonen.

23. Juni. Die Logements in den Bastionen 6 und 7 wurden vollendet und die Casa Barberini verstärkt. Die Artillerie armirte die Batterie 11. Gegen 8 Uhr beschoß der Feind diese Batterie von Bastion 8 mit mehreren Geschüßen und kammte die auf den Flügeln der Batterie stehen gebliebene Escarpenmauer ab. Der Feind hatte die Stellung vor St. Aleris verlassen und sich in den Gärten hinter dieser Kirche ausgestellt. Bon hier, wo er gegen unsere Batterie 2 gedeckt war, beschoß er die Courtine, während die Batterie des Testaccio sie ensilirte. Um die Geschüße in der Batterie 11 zu beesen, mußten auf den Flügeln Traversen von Sandsäcken erbaut werden.

Unsere Jäger nothigten die Feinde, die linke Batterie zu verlaffen; diese stellten nun ihre Geschüße hinter der rechten Flanke des Bastions 8 auf und sesten das Feuer, aber mit weniger Gefahr für die Batterie 11, fort.

Bu Mittag war die Batterie fertig und, armirt, man demassirte die Scharten, mußte sie jedoch wieder schließen, weil ihre Richtung sehlerhast war. Die Böschungen wurden mit Bohlen bekleidet und durch starke hölzerne Streben gestüt, weil man fürchtete, der aufgeschüttete Wallgang würde nicht genug Widerstand gegen das Gewicht der Geschütze und gegen die Erschütterungen beim Schießen leisten. Die Arbeiten verzögerten die Ersöffnung des Feuers der Batterie um einen Tag.

Die Batterie 10 beschoß die feindliche Batterie hinter der Front 8—9, beren Stellung nur der Rauch der Geschütze anzeigte, sowie die linke Face des Bastions 9, um die Enceinte hinter der Aurelianischen Mauer zu öffnen.

Die Mörserbatterie bewarf das Bastion 8 und die Villa Savorelli mit Bomben, um die Vertheidigungsanstalten hinter dem Thore San Pancratio zu beunruhigen.

Imanzigste Racht vom 23. zum 24. Juni.

Die Aufräumung der Poterne in der Courtine 6—7 wurde fortgesetzt und die innere Deffnung derselben mit den beiden Häusern in der Kehle des Bastions 7 verbunden.

Da der Feind durch das Cheminement von der Redoute Corfini nach der Casa Siacometti zur Räumung dieses Hauses verankaßt worden war, so konnte die 3. Parallele in dieser Richtung fortgeführt werden.

Die Mörserbatterie bewarf das Bastion 8 mit Bomben. Da aber wieder mehrere Bomben über den Trancheen crepirten und die Arbeiter verwundeten, so wurde das Werfen dis zum Tagesanbruch eingestellt. Die 4 Mörser wurden hierauf in der alten Batterie 5 wieder vereinigt.

24. Juni. In ben Bastionen 6 und 7 hatte man bis jest nur die Logements verstärken können, ohne die Arbeiten weiter vorzutreiben. Der steile Abfall des Terrains nach der Stadt zu und der Mangel an Erde hinter der Courtine machten das Borschreiten der Arbeiten nach der linken Seite sehr schwierig, wo nicht unmöglich, da die seindliche Artillerie die Abhänge beschos. Seit 2 Tagen überschüttete der Feind unsere Logements in den Bastionen mit seinen Geschossen aus 20 Geschüßen.

Die Batterie 11 eröffnete ihr Feuer um  $4^{1}/2$  Uhr Morgens und beschoß eine feindliche Tranchee hinter der Courtine; sogleich antworteten die Feinde aus 3 Batterien, nahmen die unfrige in die Flanke, Front und en echarpe und brachten sie zum Schweigen, che sedes Geschüß 4-5 Schüsse gethan hatte. Die Körbe und Sandsäcke der Brustwehr waren zerstört und an ein Aufräumen der Scharten war gar nicht zu denken. Sowie die Batterie 11 schwieg, richtete die seindliche Artillerie ein sehr lebhastes Feuer auf die Kehlen der Bastione. Unter diesen Umständen wäre seder Bersuch zum Chesminiren vergeblich gewesen, und nur mit Hülfe der Artillerie konnten diese hindernisse überwunden werden. Es mußte erst ein Artilleriekamps stattsinden, um unser Uebergewicht aus diesem Puncte herzustellen, und von seinem Berslauf hing der Ersolg unserer ferneren Operationen ab.

Dieser Kampf follte auf einem Terrain geführt werben, welches ber Feind durch alle Mittel ber Kunst verstärft und vorbereitet hatte, während unsere Geschüße in dem engen Raum der Breschen eingeengt waren. Die Lage war zwar schwierig, aber man beschloß nun, die Batterie Nr. 11 so dauers haft als nur möglich wieder herzustellen und in den Bastionen 6 und 7 zwei neue Batterien à 4 Geschüße zu erbauen; dies war nämlich Alles, was unser disponibles Material zu thun erlaubte.

Demzusolge erweiterten Pioniere und Artilleristen die Logements in den beiden Bastionen für den Bau der beiden Batterien. Gleichzeitig wurde von der rechten Façe des Bastions 7 der erste Schlag des in der vorigen Racht eröffneten Cheminements erweitert.

Bau der Batterie 12 und 13. Die Batterie im Bastion 6 erhielt die Rr. 12 und sollte mit 2 24 Pfündern und 2 16 Pfündern armirt werben.

Die Batterie Nr. 13 im Bastion 7 soute 2 16 Pfünder, 1 24 Pfünder und 1 22 Centimetre-Haubige erhalten.

Die Batterie 2 schoß nur selten; 2 Geschüße der römischen Batterien auf dem linken Tiberufer thaten einige Schüsse gegen die Angrissarbeiten, wurden aber bald durch unsere Artillerie zum Schweigen gebracht.

Am Morgen bieses Tages kehrte ber General Guesviller nach Monte Mario zurud, ein Bataillon ließ er bei Ponte Molle, eine andere Kolonne wurde zur nochmaligen Zekstörung der Brücke Salara beordert, da dieselbe während der Zeit wieder hergestellt worden war.

Einundzwanzigste Racht vom 24. zum 25. Juni.

Erweiterung der Logements für die Batterien in den Bastionen 6 und 7. Bau der Brustwehr der Batterien. Ausbesserung der Batterie 11. Da der Feind das maison blanche vor der Courtine 6—7 geräumt hatte, so wurden mit der flüchtigen Sappe zwei neue Trancheen erbaut.

25. Juni. Um 8 Uhr Morgens erschien ein höherer römischer Officier vor den Trancheen im Bastion 7 und brachte eine Protestation mehrerer fremden Konsuln gegen das Bombardement von Rom. Man merkte jedoch gleich, daß er nur den Zustand der Arbeiten sehen wollte, nahm den Brief und schickte den Officier zurück.

Da die Arbeiten im Innern des Plates erst nach Besiegung der Festungs artillerie weiter vorschreiten könnte, so beschloß man unterdessen das Bastion 8 von außen zu öffnen und in seiner linken Flanke Bresche zu legen. Wollte man das Bastion 8 in der Kehle stürmen, so diente diese Bresche gleich als Communisation mit unseren Trancheen rückwärts.

Die neue Breschbatterie sollte am Fuße des Saillants vom Bastion 7 erbaut werden, und man begann sogleich die Tranchee für dieselbe zu erweitern. Die Fortsetzung dieser Tranchee, welche die 4. Parallele bildete, wurde vollendet, ebenso der Theil vor der Parallele von der Casa Giacometti.

Die Artillerie suhr mit dem Bau der Batterien 12 und 13 sort, wobei große Schwierigkeiten zu überwinden waren. Die Mörserbatterie bewarf das Bastion 8, die Batterie 10 zerstörte das Haus Savorelli und demontirte hierauf die Batterie im Innern des Bastions 8, während ihr linkes Flügelzgeschütz die linke Façe des Bastions 9 beschoß.

Zweiundzwanzigste Racht vom 25. zum 26. Juni.

Auf dem rechten Flügel unserer Etablissements innerhalb der Enceinte wurde, parallel mit der rechten Flanke des Bastions 5, 6 Metres von ders selben entfernt, ein Logement erbaut und bis an die Façe des Bastions geführt.

Man begann ben Bau einer Mine, um burch Sprengung der Flanke eine directe Verbindung mit den Gräben 5—6—7 zu erhalten, welche, seit dem Sturm am 21., einen großen vollständig gedeckten Waffenplat bilbeten.

Auf dem linken Flügel baute man 2 Schläge mit der flüchtigen Sappe, ber eine von 110 Metres Länge, schloß die 4. Parallele, der andere, von 60 Metres Länge, ging von der 4. Parallele vor der Casa Giacometti nach der Straße vom Thore San Pancartio. Lettere Arbeit wurde durch einen Aussall eines kleinen römischen Detachements beunruhigt.

Der Bau der Batterien in der Courtine und den Bastionen 6 und 7 wurde fortgesett, man glaubte die Arbeit in dieser Nacht zu beendigen, so daß die 3 Batterien am 26. ihr Feuer gleichzeitig wieder eröffnen könnten, aber die Scharten der Batterie 12 wurden nicht fertig. Die Verzögerung wurde durch das lebhaste Flintenseuer veranlaßt, welches der Feind vorzugsweise gegen dieses Bastion richtete.

26. Juni. Die 4. Parallele, sowie die Schläge hinter ihrem rechten Flügel und der Schlag vor dem linken Flügel wurden vervollständigt. An mehreren Stellen mußten Traversen angelegt werden, die man thorartig, mit Körben und Faschinen erbaute, um sie am Tage als sicheres Untersommen benußen zu können.

In den Batterien 6 und 7 baute man auch einige Traversen und traf Borbereitungen für das Vorgehen mit der vollen Sappe; die Batterien Nr. 2 und Nr. 10 schossen wie am vorhergehenden Tage.

Bau der Batterie Nr. 14. Da das Emplacement für diese Batterie, ein Graben vor dem Saillant 7, fextig war, so begann man am Nachmittag den Bau derselben. Sie sollte mit 3 16 Pfündern armirt werden.

Dreiundzwanzigste Racht vom 26. zum 27. Juni.

Man brach links des maison blanche aus der 4. Parallele vor und baute mit der flüchtigen Sappe einen Schlag von 65 Metres nach der Mitte der Courtine 7—8. Da der Feind die rechte Seite der Courtine noch besetht hielt, so führte man die Sappe en crémaillère. Man war am Morgen ges dect, trop des heftigen Flintens und Kartätschseuers.

Im Bastion 7 versuchte man vergeblich mit der flüchtigen Sappe längs der Courtine 7—8 vorzugehen. Ebenso fruchtlos war ein Bersuch, die Höhe der Casa Barberini mit der flüchtigen Sappe zu krönen. Das Gewehrseuer von den römischen Trancheen und das Geschützeuer vom Pietrosin-Montorio verhinderten die Arbeit. Der Minenbrunnen in der rechten Flanke des Basstions 5 wurde fortgesetzt.

In der Nacht wurde die Batterie 12 fertig und armitt, die Batterie 11 und 13 waren bereits am Morgen fertig geworden. Die Geschüße wurden auf vorbereiteten Rampen durch Mannschaften nach den Bastionen geschafft, man brauchte bis 100 Mann pr. Geschüß.

Die neue Breschbatterie Rr. 14 wurde erbaut und armirt. Gegen  $11^{1/2}$  Uhr Abends unterbrach ein lebhastes Flintenseuer die Arbeit auf einige Zeit, doch waren alle Batterien Morgens 4 Uhr schußsertig und wurden nur durch einen starken Rebel an der Erössnung des Feuers verhindert.

27. Juni. Gegen 6 Uhr Morgens zerstreute sich der Nebel und die Batterien 11, 12, 13, 14, die Mörserbatterie 5, und 6 kleine Mörser von 15 Centimetres, welche man in der Nacht in den Cheminements des Bastions 7 aufgestellt hatte, begannen gleichzeitig ihr Feuer. Zur Unterstützung dieses Hauptangriffs beschoß die Batterie 10 die Front San Pancratio.

Die seindliche Artillerie schoß lebhast und gut und dieser sehnlichst erswartete Kamps dauerte den ganzen Tag über. Unsere Batterie im Bastion 6 litt am meisten sowohl durch die Geschüße auf der Aurelianischen, Enceinte, als auch von denen dei San-Pietro-in-Montorio. Um 4 Uhr Nachmittags mußte sie ihr Feuer einstellen. Die römischen Batterien wurden ebenfalls start des schädigt; seit Mittag schossen mehrere derselben langsamer und die von San-Pietro-in-Montorio schwiegen noch vor Anbruch der Nacht. Sie waren durch die Batterie 13 und die linken Flügelgeschüße der Batterie 11 demontirt worden.

Die Breschbatterie 14 wurde in den ersten Stunden durch das seindliche Flinten und Geschützeuer sehr belästigt, brachte jedoch bald das directe Feuer der Flanke zum Schweigen und wurde nur noch durch die Artillerie des Bastions 9 und durch das Flintenfeuer von der linken Façe des Bastions 8 beunruhigt. Um 4 Uhr Abends waren die horizontalen und die verticalen Einschnitte schon ziemlich tief.

Die 4. Parallele und die Schläge ruchwärts wurden vollendet und in den Logements der Bastione 6 und 7 einige Verbesserungen vorgenommen.

Im Bastion 5 sprengte man die Mine in der rechten Flanke, das Mauerwerk wurde durch dieselbe nur zerklüstet.

An diesem Tage machte eine Division nebst einer 12 pfündigen Batterie und 1 Sappeurcompagnie eine Diversion, um die Ausmerksamkeit des Feindes abzulenken und ihn zur Theilung seiner Kräste zu nöthigen. Sie erhielt den Austrag, die Enceinte von der Seite der Billa Borghese her zu recognosciren und sie gewaltsam anzugreisen, wenn die Besatzung nur schwach wäre.

Das 50. Regiment, welches den 25. gelandet, löste mit einem Bataillon das 68. zu Civita Vecchia ab, das andere langte am 27. zu Casa Maffei an.

Bierundzwanzigste Racht vom 27. zum 28. Juni.

Das ununterbrochene Flinten und Geschützeuer verhinderte das Borgehen aus den Logements, die Körbe für das Couronnement der Casa Barberini wurden gesetzt, aber nur halb gefüllt. Mehrere Schläge wurden vorgetrieben und mit einander verbunden.

Die Batterien 11, 12 und 13 gebrauchten die ganze Racht zur Wiederscherstellung, wobei sie durch fortwährendes Flintenfeuer beunruhigt wurden.

Die Cavallerie durchstreifte die Campagna von Rom und nahm auf der Straße von Albano einen Convoi von mehr als 100 Wagen mit Lebens, mitteln.

28. Juni. Die in voriger Racht begonnenen Arbeiten wurden forts gesetzt, mit Ausnahme des Schlages auf dem linken Flügel der 4. Parallele, in welchem sich die Arbeiter gegen das Feuer von den Wällen nicht halten konnten.

Um 4 Uhr Morgens eröffneten die Batterien 11, 12 und 13 wieder ihr Feuer, der Feind antwortete, obgleich weniger lebhaft als am Tage vorhet

und von 11 Uhr an feuerten bie Römer nur noch aus einigen leichten Geschützen, welche ihre Stellung oft veränderten und über die schon halb zersftörten Brustwehren schoffen.

Der Kampf zwischen ber Belagerungs - und Festungsartillerie konnte als beendet angesehen werden, die seurige Kette, welche unser Borschreiten im Innern der Enceinte verhindert hatte, war gesprengt und der Angriff erlangte die volle Freiheit der Bewegung wieder; welches ein nahes Ende vorausssehen ließ.

Die Batterie 14 hatte bas Brescheschießen gegen die linke Flanke des Bastions 8 seit dem Morgen sortgeset, um  $4^{1}/_{2}$  Uhr Rachmittags stürzte die Nauer herab und um 8 Uhr war die Bresche beinahe gangbar. Noch in derselben Racht sollte das Bastion 8 durch die Bresche und in der Kehle gestürmt werden, in Folge eingetretener Hindernisse und persönlicher Rücksichten wurde sedoch der Sturm die auf die Nacht vom 29. zum 30. Juni versschoben.

Der Feind hatte am 28. aus seinen Batterien von St. Alexis geseuert, die Batterie 2 brachte dieselben zum Schweigen und die Batterie des Tesstaccio schien verlassen zu sein und hatten die Römer die Geschüße derselben in die Gärten von St. Alexis gebracht.

Das 17. Regiment vereinigte sich bei der Villa Pamsili mit der Brigade Mollière, das 2. Jägerbataillon langte in Santucci an. Auf Besehl des General Dudinot wurde durch 2 Bataillone, 1 Sappeurdetachement und 25 chasseur à cheval die zu Tivoli besindliche Pulvermühle mit ihren Borräthen gänzlich zerstört. Man sand mehrere Centner sertiges Pulver.

Eigenthümlich war es, daß die nach allen Richtungen entsendeten zahlreichen mobilen Rolonnen niemals Gelegenheit fanden, sich mit dem Feinde zu messen, da derselbe sich seit dem 30. April nur unter Anwendung der äußersten Vorssichtsmaßregeln von seinen Wällen entsernte, obgleich er auch eirea 600 Drasgoner ober Carabiniers in der Stadt hatte.

Fünfundzwanzigste Nacht vom 28. zum 29. Juni.

Die Cheminements gegen Bastion 8 wurden fortgesetzt und die 5. Parallele von dem weißen Hause nach der Straße San Pancratio mit der flüchtigen Sappe erbaut. Man ging mit der flüchtigen Sappe en crémaillère gegen den linken Schulterpunct des Bastions 8 vor, um die für den Sturm bestimmten Truppen in der Rähe der Bresche ausstellen zu können.

Auf dem linken Flügel ging man gegen ben Bascello vor.

Man bewarf das Bastion 8 mit Bomben, um den Feind an der Ersbauung eines Abschnittes hinter der Bresche und an der Casa Merluzzo zu hindern. Um Mitternacht brannten die Feinde selbst das Haus ab.

Die Batterien 11, 12 und 13 wurden ausgebeffert.

29. Juni. Um Morgen hatte die Batterie 14 den Befehl erhalten, das haus Savorelli hinter ber Kehle des Bastions 9 einzuschleßen, da von dems

selben aus der Bau des Logements im Bastion 8 sehr erschwert werden konnte. Die 3 Seschüße hatten das Gebäude schon sehr ruinirt, als der Chef d'Attaque dem Commandeur der Artillerie anzeigte, daß der Feind an einem Retranchement hinter dem Orillon der in Bresche gelegten Flanke arbeitete. Die beiden linken Flügelgeschüße der Batterie 14 beschossen sogleich diesen Punct und nur das 3. Geschüß seuerte gegen das Haus Savorelli weiter sort. Das Feuer wurde sehr lebhast unterhalten und um 3 Uhr Rachmittags wurde das Orillon sast ganz in Bresche gelegt. Die Batterie seuerte nun langsamer, um die Bresche zu ebenen, so daß sie am Abend in ihrer ganzen Ausbehung gangbar war.

Unterdeß beschoß die Batterie 10 das Bastion 9, die Batterie 2 suchte die römischen Geschütze im Garten von St. Alexis zum Schweigen zu bringen, was ihr nicht gelang, da diese Geschütze durch die Kirchenmauer größtentheils gebeckt waren.

Der Feind zeigte an diesem Tage auf verschiedenen Puncten Feldgeschütze, schoß viel gegen unsere Communifationen und namentlich gegen das Munitionstepot der Artillerie, links des Hauses des six volets verts.

Sechsundzwanzigste Racht vom 29. zum 30. Juni.

Obgleich mehrere große Mauertrummer auf der Bresche in der linken Flanke des Bastions 8 lagen, so hielt man sie doch für gangbar und wollte sie in dieser Nacht stürmen.

Der Feind hatte sich im Bastion 8 zu einem hartnädigen Widerstand vorbereitet. Hinter der Aurelianischen Mauer, am linken Flügel der Courtine 8—9 standen 4 Geschüße, bereit, auf die Bresche zu seuern. Man sah ihre Scharten vom Bastion 6 sehr genau und die Wirkung dieser Geschüße gegen eine Rolonne, welche 140 Metres davor debouchiren mußte, ließ sich voraussehen. Um den Geschüßen volle Freiheit zu lassen, hatten die Bertheibiger sich an die Façen des Bastions gelehnt und hier durch Tranchen gedeckt. Hinter der linken Façe, nahe am Saillant, war ein sechseckiger Parvillon, den unsere Kanonen nicht hatten zerstören können, stark besessigt worden. Außerdem mußte man vermuthen, das Minen vorbereitet waren.

Es wurde nun ber Befehl zur Bilbung von Sturmkolonnen gegeben.

Ein unter dem Befehl des Commandanten Lesebvre vom 53. Regimente und aus den 3 Elitecompagnien des 22. leichten, 32. und 53. Regiments bestehend, war bestimmt, die Bresche der Bastione zu erstürmen, eine Abstheilung Sappeurs und 300 Elitearbeiter vom 17., 20. und 33. Regiment marschirten mit; 3 Reservecompagnien vom 36., 66. und 68. Regiment unter Besehl des Bataillonscommandeurs le Roureau waren in Bereitschaft.

Eine andere Kolonne war bestimmt, die Bresche der Courtine 6—7 zu ersteigen, um Bastion 8 in der Kehle anzugreisen und die Vertheidiger der selben in den ausspringenden Minkel zu treiben; 3 Compagnien vom 22. leichten, 32. und 53. Regimente bilbeten diese Kolonne. Sie wurde vom

Commandant Laforest vom 22. leichten Regiment geführt, ein Bataillon seines Regiments bilbete bie Reserve.

Der Oberstlieutenant Espinasse commandirte sammtliche vier Kolonnen. 2 Bataillone wurden in den Trancheen als Unterstützungstruppen aufgestellt.

Gleichzeitig wurden 2 Scheinangriffe ausgeführt, der eine durch die Division Guesviller bei der Villa Borghese, der andere bei dem Thore St. Paul durch die Geschüße der Marine.

Die Mörserbatterie, die Breschbatterie 14 und die Batterien der Bastione 6—7 seuerten die Racht hindurch die 2 Uhr Morgens, um die Vertheidigungssarbeiten des Feindes zu hindern. Vor Andruch der Racht siel ein heftiger Regen und überschwemmte alle unsere Trancheen; dieser Umstand brachte unter den Truppen, welche sich in denselben versammeln sollten, einige Verwirrung hervor und verzögerte die Vorbereitungen zum Sturm.

Demnngeachtet war um  $2^{1/2}$  Uhr Morgens, beim Tagesschimmer, alles bereit; die innere Kolonne, welche sich früher in Bewegung setzen sollte als die äußere, erhielt Besehl, aus dem Bastion 7 vorzugehen und einige Augensblicke später erfolgte das Zeichen zum Sturm.

Die Angriffskolonne erstieg nebst einer Sappeurbrigade die Bresche, uns geachtet des lebhastesten seindlichen Gewehrseuers; auf derselben angekommen, mußte sie durch eine schmale Deffnung von nur 2 Metres Breite, zwischen den Ruinen des Drillon und der Casa Merluzzo defiliren. Dieses Hindernis verzögerte den Marsch, doch sasten unsere Soldaten sesten Fuß auf dem Wallsgange und gewannen Terrain.

Gleich anfangs wurde der Commandeur verwundet und in Folge dessen sam die Rolonne von der Richtung ab, welche sie verfolgen mußte. Anstatt sich nämlich links anzulehnen und die Feinde von den Linien längs der Façen zu vertreiben, wie befohlen war, wandte sie sich rechts gegen eine große Tranche, welche der Feind in der Kehle des Bastions zur Vertheidigung derselben und zur Verbindung der Casa Merluzzo mit der Aurelianischen Mauer angelegt hatte.

Die Spipe ber Rolonne fam indessen bald bis zu der römischen Batterie, wo sie mit dem Ingenieurlieutenant Briero zusammen traf. Ein anderer Theil derselben Rolonne durchbrach die Aurelianische Mauer und stürzte sich auf die Gebäude, welche das Thor San Pancratio decken. Drei Compagnien Arbeiter folgten dieser Rolonne, den Bataillonschef Galbaud-Dusour und den Capitain Regnault an der Spipe. Diese beiden Officiere tracirten sogleich ein Logement vom Hause Merluzzo nach der linken Façe des Bastions; ersterer siel jedoch bald tödtlich verwundet durch das Feuer vom kleinen Pavillon, der erst später von der rechten Angrissstolonne genommen wurde.

Diese Kolonne sollte stch in zwei Theile theilen. Sie gingen etwas vor dem Signal zum Sturm aus dem Cheminement vor, und wurden mit einem Hagel von Rugeln überschüttet. Der rechte Theil, 2 Compagnien und

15 Sappeure, unter dem Lieutenant Brière, warf sich sogleich auf die große römische Tranchee hinter der Front 6—7, tödtete Alles was er fand, übersstieg die Aurelianische Mauer und griff die Billa Spada an, ohne in dieselbe einzudringen. Bon hier aus wandten sich die Voltigeure und Sappeure links gegen die römische Batterie und nahmen sie, nachdem die Vertheidiger derselben zerstreut ober getödtet.

Der linke Theil, 1 Rarabiniercompagnie und 15 Sappeure, unter bem Ingenieurhauptmann Prevost, wollte auf bem kürzesten Wege in die Kehle des Bastions 8 eindringen und die 4 Geschütze hinter der Auresianischen Mauer nehmen. Sie mußte sedoch erst eine seindliche Tranchee hinter der Courtine 7—8 erobern und die Retranchements in der Kehle des Bastions durchbrechen, und kam daher etwas später als die rechte Kolonne bei der Batterie an, indessen noch früh genug, um zur Eroberung derselben mit beis zutragen. Die Scharten der Batterie wurden sogleich mit Sandsäcken gessschlossen, ein Geschütz vernagelt und die Lasseten der andern zerbrochen.

Der Feind hatte sich unterbessen nach dem Saillant des Bastions zurückz gezogen, hielt den kleinen Pavillon noch besetzt und seuerte lebhaft. Bon der Batterie aus wandte man sich gegen diesen Punct, stürmte den Pavillon und nahm gegen 50 Mann gefangen, die übrigen wurden getödtet.

Diese lette Handlung, ber rasch ausgeführten und gut combinirten Opes ration ber beiden Angriffskolonnen, machte uns zu Herren des Bastions und begagirte die Arbeiter.

Bei Anbruch bes Tages füllten sich alle Häuser, welche das Bastion einsehen konnten, mit feindlichen Schüßen, um dasselbe zu beschießen.

Unsere langs ber Aurelianischen Enceinte zerstreuten Soldaten tiraillirten gegen bie Sauser. Zwei Compagnien ber Reservekolonne wurden vorgeschickt, um sie zu unterftüten und ihren Rückzug nach bem Bastion 8 zu erleichtern. 3molf Metres hinter ber Crete ber Mauer ber rechten Flanke bes Baftions 8 wurde eine Brustwehr von Schanzkörben erbaut, um die Flanke halten zu können, wenn der Feind die Mauer von der linken Flanke des Baftions 9 aus einschießen sollte. Der Graben vor der Aurelianischen Mauer wurde, rechts ber römischen Batterie, burch Schanzkörbe abgeschlossen. Durch die Verlängerung einer Traverse obengenannter Batterie gewann man eine gute außere Flankirung der alten Enceinte. Bon diesem Buncte bis zur rechten Flanke bes Bastions 8 verwandelte man die feindliche Communifation in Logements für unsere Soldaten, wobei, gegen die Enfilirung, Traversen angelegt werben mußten. Die lange romische Tranchee, welche von einer Deffnung in ber Aurelianischen Mauer, rechts ber Batterie, nach ber Casa Mersugs führt, wurde mit Schangforben gefront und mit ber Bresche verbunden. ber Bresche wurde eine Rampe erbaut und mit ber Casa Merluzzo verbunden.

Alle diese Arbeiten wurden am hellen Tage andgeführt. Als die Logements im Bastion 8 etwas Festigkeit erlangt, zog man die außerhalb stehenden Tirailleurs durch die Deffnung in der Mauer zurück und schloß dieselbe. Der Erfolg war vollständig, das ganze Bastion 8 und die Spise der ersten Aurelianischen Enceinte waren erobert und der Besit dieser Puncte war gesichert.

Die Mitwirkung der Kolonne aus Bastion 7 verdient besonders bemerkt zu werden. Sie umging alle Vertheidigungsanstalten des Feindes und brachte, durch die Schnelligkeit ihrer Bewegung, die seindliche Batterie in unsere Gewalt.

Die Römer verloren gegen 400 Mann, die Kanoniere der Batterie hinter der Aurelianischen Mauer wurden fast alle neben ihren Geschüßen getödtet, einige Schweizer-Artilleristen versuchten vergeblich zwei ihrer Kanonen sortzubringen, 6 Geschüße wurden vernagelt ober unbrauchbar gemacht.

Während des Baues der Logements im Bastion 8 daute man einige Trancheen außerhalb der Enceinte. So schloß man den Graben am Fuß des Saillant durch eine Sappe rechtwinklig zur linken Façe, gegen Offenstvunternehmungen des Feindes. Bon der Batterie 14 wurde eine Communikation nach dem Fuße der Courtine 7—8 erbaut.

Abends 10 Uhr wurden von seindlicher Seite 50 Brander von verschies bener Größe und Form gegen die Schiffbrucke bei Passera dirigirt, jedoch geslang es der unermüdlichen Thätigkeit der Marine, sowie der Pontoniers compagnie auch diesen Versuch zu vereiteln.

30. Juni. Sobald es Tag geworben, schossen die Batterien ber Bastione 6 und 7 und das linke Flügelgeschütz ber Courtine (die andern drei Geschütze konnten nicht seuern, da die Scharten und Geschützskände derselben schadhaft waren) gegen die römischen Batterien dei Sanspietros in Montorio. Der Feind zeigte auf diesen Puncten noch Geschütze, die aber nach wenigen Stunden verstummten. Die Batterien der Bastione und die 15 Centimetre Mörser beschossen hierauf die Häuser, in denen sich die seindlichen Schützen eingenistet hatten. Die Batterie 10 beschos mit 3 Geschützen die Bresche im Bastion 9, mit dem vierten das Thor San Pancratio und mit dem fünsten das Haus Saus Savorelli. Die Batterie 2 that 100 Kugelschuß gegen die Gesschütze bei der Kirche St. Alexis und nothigte ste mehrere Male ihre Stellung zu ändern.

Gegen Mittag stellten die Belagerer das Fener ein, es erschien ein Parlamentair und bat um einen Waffenstillstand zum Wegschaffen der Todten und Verwundeten, welches gewährt wurde,

Der Sturm der letten Racht entmuthigte den Feind; der 18. Juni hatte ihm in Frankreich die Stütze entrissen, auf welche er rechnete und sah ein, daß auf einen glücklichen Ausgang für ihn nicht mehr zu rechnen war. Garibaldi, die Seele der Bertheidigung, verschwieg dies dem römischen Trium-virat nicht.

Am Rachmittage besselben Tages verlangte ber Platz zu capituliren. Die Angriffsarbeiten wurden aber bennoch mit bemselben Effer fortgesetzt, stießen jeboch von Seiten bes Feindes auf keinen Widerstand.

Siebenundzwanzigste Racht vom 30. Juni zum 1. Juli.

In der Nacht lagerten sich 2 Compagnien im Badcello ein. Bon der rechten Face des Bastions 8 gingen wir mit der stüchtigen Sappe in Zickzack gegen das Bastion 9 vor, und verdanden dies Cheminement durch einen 110 Metres langen Schlag mit dem Bascello. Die Arbeiten im Innern des Bastions 8 wurden sorgesetzt, ohne vom Feinde gestört zu werden. Die Artillerie blieb auf ihrem Posten und machte die Geschüse schußfertig. Morgens 2 Uhr kam eine Deputation des Stadtrathes zum Obergeneral, um mit demsselben in Unterhandlungen zu treten, nur die Abwesenheit des Herrn v. Corcelles, der in Civita Becchia wohnte, verzögerte dieselben um 36 Stunden.

1. Juli. Da die begonnenen Unterhandlungen noch zu keinem Resultat geführt hatten, so mußten die Angriffsarbeiten fortgesett werden. Die Logements im Bastion 8 und die Trancheen vor der rechten Façe desselben wurden erweitert, die Rampe auf der Bresche zum Geschütztransport eingerichtet und ein Theil der Trümmer des Bascello aufgeräumt.

Achtundzwanzigste Racht vom 1. zum 2. Juli.

Bir etablirten und in der doppelten Sappe, welche die Romer während der Belagerung zwischen dem Graben des Bastions 9 und dem Bascello erbaut hatten und desilirten sie durch Traversen. Eine weiter links gelegene römische Sappe wurde ebenfalls besetzt und parallel mit der linken Façe des Bastions 9 ein Wassenplatz angelegt, in welchem die Artillerie eine Breschbatterie erbauen wollte, wenn die Feindseligkeiten wieder beginnen sollten. Wan konnte diese Bresche noch nicht für gangbar halten, da die Batterie 10, bei der Entsernung von 400 Metres, die Escarpe uur auf der Hälfte der Höhe hatte sassen. Zur Erleichterung der Communisation wurde der Eingang des Vascello mit der 5. Parallele verbunden.

Die Artillerie traf die Vorkehrungen für den Fall, daß der Kampf wieder beginnen sollte. Außer der Breschbatterie gegen Bastion 9, beschloß man auf der rechten Flanke des Bastions 8, eine Contrebatterie gegen die linke Flanke des Bastions 9 anzulegen. Diese Batterie sollte zugleich die anliegende Façe schräg fassen, und mit dem 16 Pfünder der Batterie 14 armirt werden.

2. Juli. Die Unterhandlungen wegen Uebergabe der Stadt dauerten noch fort, sie konnten noch abgebrochen werden, daher mußte man die Arbeiten fortsetzen, die Trancheen zwischen dem Bascello und Bastion 9 wurden am Morgen beendet. Im Innern des Plazes wurde eine Sappe vom rechten Flügel unseres Logemens von der Aurelianischen Mauer nach der Spize des Gebäudes, welche das Thor San Pancratio überragt, gesührt, um uns eine sichere Communisation mit diesem Hause zu verschaffen. Der Chef d'attaque hatte nämlich bemerkt, daß hinter dem Thore eine Treppe nach der Strasse

führte und nur schlecht bewacht war. Man wollte beim Beginn ber Feinds seligkeiten in bas Haus einbringen und so bas Thor San Pancrativ umsgehen.

Die Artillerie brachte 2 Mörser von 27 Centimetre nach bem Bastion 7 und stellte sie neben die kleinen Mörser.

Die Unterhandlungen wurden gegen Mittag von der romischen Muniscipalität abgebrochen; ihre Abgeordneten erklärten, daß man sich den Bedingungen des commandirenden Generals nicht unterwerfen könne.

Man gab der Stadt einige Stunden Bedenkzeit für die Annahme des Ultimatums, nach deren Ablauf das Feuer wieder beginnen sollte.

Die Arbeiten wurden nun mit doppeltem Eifer betrieben und die Batterien 10, 11, 12 und 13 erhielten den Befehl zum Feuern bereit zu sein.

Ungefähr um 4 Uhr wurden die an ihrer rothen Kleidung kenntlichen Truppen Garibaldi's, durch andere römische Truppen abgelöst.

Reunundzwanzigste und lette Racht vom 2. zum 3. Juli.

Etwas später bemerkte ber Ingenieurmajor Frossard, daß das Bastion 9 nur schwach besetz sei, er untersuchte mit dem Lieutenant Guillemard die Bresche und fand, daß sie für einzelne Leute gangdar war. In der Ueberzeugung, daß man zur Unterstützung der Unterhandlungen soweit als möglich vordringen müsse, erdat er sich vom Trancheegeneral die Erlaubnis aus zur Bezsetzung des Bastions 9, und drang mit 1 Compagnie und einigen Sappeuren in dasselbe ein. Die Wache des Bastions commandirte ein lombardischer Sergeant, welcher den Besehl hatte, wenn die Franzosen eindringen sollten, eine Salve zu geben, und sich dann zurückzuziehen; er that nur das Letztere und die Compagnie blieb im Bastion.

Unterbessen war es Nacht geworden und noch kein Besehl zum Wiedersbeginn der Feindseligkeiten gegeben, als ein Brief des commandirenden Generals dem Trancheegeneral anzeigte, daß die Municipalität von Rom erklärte, sie könne in der Lage, in welcher sie sich besinde, unmöglich eine Capitulation abschließen, sie wolle sich jedoch der Gewalt unterwerfen, und stillschweigend in die Besehung mehrerer Thore und den Einzug der Franzosen in die Stadt für den-folgenden Tag willigen. Dieser Brief besahl zugleich die Besitznahme des Thores San Pancratio.

Der Major Frossard umging sogleich, an der Spipe von einer Jäger- und zwei Elitecompagnien, mit Hulfe der kleinen Treppe, das Thor und setzte sich durch eine Zugbrücke mit dem Bakion 9 in Verbindung.

Bon hier aus stieg die, um 1 Compagnie verstärkte Kolonne in die Biasbis-Sanspancratio, durchbrach 2 Barricaden, drang durch die Biasdelles Fornace in den Transtevere und kam die Pontes Sisto, wo bei unserer Annäherung 2 Barricaden verlassen wurden. An diesem wichtigen Puncte ließ man die Jägercompagnie, während die Rolonne nach der Höhe von Sansbietrosins Montorio eilte. Dieselbe war schon vom Ing. Deerstlieutenant

Leblanc mit einer Compagnie besett, ber über eine Zugbrude ben Durchstich zwischen ber Strafe und ber Piazza - di - Fontanoni passirt hatte.

Es war beinahe Mitternacht. Da die Positionen gesichert waren, so zerstörte man die Barricaben in der Straße San Pancratio, 1 Linienbataillon nebst den Sappeuren öffnete die Thoreingänge, zerstörte die vor dem Thore im Graben angelegte geblendete Batterie und räumte die Mauertrümmer weg, unter denen diese Batterie halb begraben war.

Die Trancheen, welche die nach diesem Thore führenden Wege durchsschnitten, wurden zugeschüttet. Ueber diese Arbeiten verging die ganze Racht und am Morgen des 3. Juli konnte die 1. Division durch das Thor San Pancratio in Rom eindringen.

In derselben Racht wurden auch die Thore San Paolo und Portese von unsern Truppen besetzt. Das 36. Linienregiment drang durch das Thor Portese bis an die Ponte di quattro Capri, wo es eine Wache ausstellte.

Den 3. Juli Mittags besetzte der General Guesviller die Portas dels Popolo und die Wege nach dem Innern der Städt.

Abends 5 Uhr hielt ber commandirende General mit seinem Generalstade an der Spize der 2. Division und der gesammten Kavallerie seinen Einzug durch die Porta Portese. Das Transtevere empfing denselben mit den unzweisdeutigsten Beweisen der Freude und des Enthusiasmus. Während er über den Corso zog, suchten einige Anführer der besiegten Partei das Bolf aufzureizen, aber man zerstreute diesetben durch wohlangebrachte und verdiente Kolbenstöße.

So war man benn Herr von Rom, gerade einen Monat nach ber Einsnahme ber Positionen von Pamsili, San Pancratio und Corstni.

Bor ber Hand nahm General Dubinot sein Hauptquartier in ber französischen Gesandtschaft im Palast Colona.

Der Divisionsgeneral Rostolan wurde Gouverneur von Rom, General Sauvan Platcommandant.

Den 4. Juli Morgens 8 Uhr wurde bie Engelsburg an unsere Truppen übergeben.

Wie sehr auch Garibalbi auf ben Ebelmuth der Franzosen bauen mochte und konnte, so wußte er doch, daß sein Aufenthalt in der Hauptstadt der römischen Staaten mit der Gegenwart der französischen Armee daselbst ganzlich unvereindar war, er verließ deshalb schon am 3. Juli Morgens durch das Thor St. Johann Rom und mit ihm ungefähr 3000 Abenteurer aller Nationen.

Da man fürchtete, er möchte sich in das Gebirge von Albano werfen und dort einen Guerillakrieg organisiren, so erhielt die 1. Division den Besehl ihn zu verfolgen. Den 3. Abends brach sie nun gegen Albano auf, Garibaldi zog jedoch nur durch, und sich gegen Tivoli wendend zog er in die Mark.

Die Brigade Mollière nahm fogleich ihre Cantonnements in Albans, Frascati und Tivoli, um diesen Landestheil vor einem neuen Einfall zu

beschüßen. General Morris wurde mit 3 Schwadronen und 1 Bataillon vom 50. Regiment zur Deckung Civita Vecchias und zur Besehung Civita Castelslana's entsendet, um seine Vorposten bis gegen Orvietos Viterles vorzuschieben.

Bur Zeit unseres Einmarsches in die Stadt zählten die römischen Truppen noch 19,500 Mann, diese wurden daher alle aufgelöst, nur mit der größten Mühe erzielte der Obergeneral die allmählige Unterwerfung der ganzen Armee. Seneral Jean Levaillant erhielt das Commando dieser Armee.

Am Tage bes Einmarsches steten einige Meuchelmorbe in Rom vor und hatte ber Verschwörer Cernuschi ein Plakat anhesten lassen, worin er die Bewohner zur neuen Revolution aufforderte, in Folge bessen erging an die Einwohner der Vesehl, binnen 24 Stunden die in ihren Händen besindlichen Wassen den Behörden abzuliesern, worauf gegen 35,000 Wassen der verschies densten Art gesammelt wurden. Der Fürst Odescalchi übernahm die schwierige Ausgabe einen neuen Stadtrath zu bilden.

Die energischen Maßregeln bes Gouverneurs stellten in ber Stadt die Sicherheit in wenigen Tagen her, die Straßen, Plätze und öffentlichen Promenaden wurden von den Barricaden und Retranchements gesäubert, unsere Trancheen zugeschüttet und die Breschen zugemauert.

Am Sonntage ben 15. Juli wurde zu St. Peter ein Festamt gehalten um die papstlichen Farben wieder aufzuziehen und auf der Engelsburg das Banner des Papstes wieder aufzupstanzen, welches sofort mit 100 Kanonensschüssen begrüßt wurde.

So war benn die Autorität bes heiligen Baters im Kirchenstaate wieder hergestellt und die eble Aufgabe, welche Frankreich sich gestellt hatte, gelöst.

Die Belagerung von Rom, welche den Franzosen kaum weniger als 1000 Mann gekostet hat, macht ihrem commandirenden General, oder wenn er nach den Instructionen des Prinzen Louis Napoleon handelte, dem Charafter desselben die größte Ehre.

Rach dem Eintreffen der Verstärkungen hätten 30,000 Mann einen Sturm auf die schwächsten Puncte der Umfassung Roms auch ohne Vorbezteitungen, mittelst bloßer Escalade, höchst wahrscheinlich glücklich ausgeführt, eine rasche und glänzende Genugthung für den Unfall vom 30. April gezwährt, aber zu entsetzlichen Auftritten im Innern der Stadt führen können. Der General schlug das langsamere und schonendste Verfahren ein, wobei ihn allerdings die Rücksicht leiten durfte, daß Rom nicht wider die Franzosen selbst rebellirt hatte.

Den italienischen Republikanern muß man dagegen auch die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß sie bei der Vertheidigung eine große Tapferkeit, viel Ausdauer und Ausopferung bewiesen haben. Eine nicht kleine Zahl durch Rang und Bildung ausgezeichneter Männer hat für ihre eigene Ueberzeugung in ehrenhafter Weise das Leben gelassen.

Der Bervollständigung wegen folgen noch einige übersichtliche Dittheilungen:

1. Rachweisung

bersenigen Batterien, welche von der französischen Artillerie bei der Belagerung von Rom erbaut wurden.

|             | war      | mit (      | Beidiis.      | en arn   | airt  |                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|-------------|----------|------------|---------------|----------|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Rummer      | Kan      | oneu       | Saub. Mortier |          | rtier | angefangen                                       | eröffnete ihr | Bemertungen.                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Batterlen   | 16pfünd. | 24pfünd.   | b. 22 G.      | 16 (5.   | 22 G. | ant                                              | Fener         |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 1<br>2      | 2        | <b>-</b> 2 | 1             | _        |       | in der Racht v.<br>4. gum 5. Juni                |               | •                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| begi.       | 4        |            | _             |          |       | in ber Racht<br>vom 22. zum<br>23. Juni          | 23. Jani      | Die Batterie Rr. 2, welche man zerftort und<br>entwaffnet hatte, war mit ihren Schauftorben<br>und Geschützen für andere Batterien bekimmt,<br>fle wurde den 23. Juni wieder herzestellt und<br>erhielt eine neue Armirung. |  |  |  |  |
| 3 ¹)<br>4   |          | 2          |               |          | 4     | Racht vom 5. juni<br>Racht vom 7.<br>jum 8. Juni | ihem          | Diese beiden Batterien schoffen am 12. Juni<br>nicht sehr auhaltend, aber vom 13. Imi an,<br>wurde das Feuer derselben sehr lebhaft.                                                                                        |  |  |  |  |
| 5           | 2        | 2          | 1             |          | _     | Racht vom 10.<br>sum 11. Juni                    | 13. Juni      | Ein 16 pfündiges Geschüß wurde aus der Bat-<br>terie Rr. 1 und die Sanbige aus der Batteric<br>Rr. 2 entnommen.                                                                                                             |  |  |  |  |
| 6           | 2        |            | 2             |          | _     | ibem.                                            | idem          |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 7           | 3        |            | 1             |          |       | Racht vom 16.                                    | 19. Juni      | Breschatterie gegen die Courtine 6-7.                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 8           | 2        | 2          | <br>          |          |       | ibem                                             | ibem          | Breschbatterie gegen die rechte Face des Ba-<br>kious 6, man bewassucke dieselbe mit den<br>4 Geschühen der Batterie Rr. 7.                                                                                                 |  |  |  |  |
| 9           | 2        | 2          |               | _        | _     | Raci vem 17.<br>zum 18. Juni                     | ibem          | Breschbatterie gegen die sinke Haçe des Basstions 7, man bewassnete sie mit den 4 Assuchen der Batterie Rr. 5.                                                                                                              |  |  |  |  |
| 10          | 2        | 2          | 1             | <b> </b> |       | idem                                             | 20. Juni      |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 11          | 2        | 2          |               | _        | _     | <b>22.</b> Juni                                  | 24. Juni      | Man bewaffnete diese Batterie mit den 4 Ge- schützen der Batterie Rr. 8. Sie schop sehr<br>wenig am 24., aber ihr Feuer fing am 27.<br>zu derselben Beit an, wie dasjenige der nach.                                        |  |  |  |  |
| 12          | 2        | 2          |               |          | —     | Racht vom 24. zum 25. Juni                       | 27. Juni      | folgenden 4 Batterien. Burbe im Baftion Rt. 6 erbent.                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 13          | 2        | 1          | 1             | _        |       | ibem                                             | ibem          | Burbe im Baftion Rr. 7 etabliri.                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 2. Mort.:   |          |            |               | $6^2$    |       | ibem                                             | ibem          | Dito rechis von Batterie Rr. 13.                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Batterie 14 | 3        | حنيت       |               | _        |       | 26. Juni                                         | (bem          | Breschbatterte gegen die linke Flanke des Ba-                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Den 18 Juni wurden 2 Mortiere ans der Batterie Nr. 3 nach Batterie Nr. 5 ge: bracht, welche desarmirt, nachdem die beiden andern am 24. ebendaselbst hin gebracht wurden 2) Man brachte am 2. Juli noch 2 Mortiere von 27 Centimetre dahin, aber es wurde nicht mehr aus ihnen geworfen.

### 2. Radweisung.

Um 28. Mai konnte die Artillerie für die Batterien verwenden:

- 4 24 pfündige Ranonen
- 6 16 = =
- 4 Haubiten von 22 Centimetres
- 4 Mortiere = 22
- Am 9. Juni erhielt sie noch:
  - 4 24 pfündige Kanonen mit 2 Laffeten,
  - 12 16 = ohne Laffeten.

Am 21. Juni wurden die fehlenden 24pfündigen und 16pfündigen Laffesten ausgeschifft, außerbem

- 2 Mortiere von 27 Centimetres
- 2 = 22
- 6 . . 15

Die beiden Mortiere von 22 Centimetres und die 6 von 15 Centimetres wurden am Abend des 23. in die Trancheen gebracht.

### 3. Rachweisung

### a) ber verbrauchten Geschoffe:

| 24        | pfündige   | Boll   | lfugeln | l .      | •          | •    | •  | 4116         | auf   | jebes | Geschüt    | gerechnet | 237   | Schuß  |
|-----------|------------|--------|---------|----------|------------|------|----|--------------|-------|-------|------------|-----------|-------|--------|
| 16        | 3          |        | •       | •        | •          | •    | •  | 5586         | *     | •     | 3          | 8         | 239   | 2      |
| <b>22</b> | Cent.=B    | ombe   | m .     | •        | •          | •    | •  | 1621         | 3     | *     | s          | \$        | 254   | s      |
| 22        | Cent.=@    | rana   | ten (n  | euce     | M          | obel | U) | 855          | ;     | *     | 3          | *         | 259   | 5      |
| 15        | bo         | •      | (al     | ltes     | M          | obel | n) |              |       |       |            |           |       |        |
|           | bienten    | als    | Bom     | ben      | •          | •    | •  | 937          | 5     | 3     | *          | =         | 263   | *      |
|           | •          | Sumr   | na bei  | <b>8</b> | efd        | offe | 1  | 3,115        | •     |       |            |           |       |        |
| 241       | ofd. Karta | it[cb  | üchsen  | per      | <b>Bel</b> | фи   | B  | 76           |       |       |            |           |       |        |
| 16        | ,          | *      | • •     | *        | *          | \$   | -  | 71           |       |       | •          |           |       |        |
| Ge        | wehrpulv   | er ve  | rbrau   | ht (     | Ctn        | r.   |    | 651          | , bar | on 10 | 0 Ctr. füi | das Ing   | enieu | rcorps |
| Per       | rcussions  | linter | npatro  | nen      | •          | •    | 58 | <b>87870</b> |       |       |            | •         |       | -      |
| •         | istugelpo  | ,      | •       |          |            |      |    |              |       |       |            |           |       |        |
|           | -          | • • •  |         |          |            |      |    | <i>_</i>     | ١.    | _     | <b></b>    | 4040      |       |        |

- b) ber unbrauchbaren Geschütze am 1. August 1849:
  - 4 24 pfündige Ranonen,
  - 1 16 =
  - 1 22 Centimetre = Haubipa.
  - c) reparaturbebürftige Geschüte:
    - 7 Geschütze zu verschrauben.

### 4. Rachweisung.

Am 1. August 1849 waren noch vorhanden an Belagerungsgeschüßen und beren Munition: An Geschüßen:

| an | Othangen.     |            |           |          | in Nom:     | in Civita Becchia: | Summa:       |
|----|---------------|------------|-----------|----------|-------------|--------------------|--------------|
|    | Ranonen       |            | 24        | Pfünder  | 8           |                    | 8            |
|    | 8             |            | 16        | \$       | 18          |                    | 18           |
|    | Haubipen      | <b>v</b> . | 22        | Cent.    | 4           | · <b>4</b>         | 8            |
|    | Mörser        | (v.        | 27        | *        | . <b>2</b>  | ,                  | . 2          |
|    |               | {v.        | 22        |          | 6           | <del></del>        | 6            |
|    |               | (v.        | 15        | *        | 6           |                    | 6            |
| An | Geschossen:   |            |           |          |             |                    |              |
|    | Vollfugeln    |            | 24        | pfündige | <b>2924</b> |                    | 2924         |
|    | 3             |            | 16        | *        | 13494       |                    | 13494        |
|    | Granaten      | ช.         | 22        | Cent.    | 2750        | 3595               | 6345         |
|    | 3             | v.         | 15        | 5        | 4663        | <b>390</b>         | 5053         |
|    | Bomben        | <b>v</b> . | 27        | *        | 449         | . 1049             | 1498         |
|    | \$            | v.         | <b>22</b> | *        | 1484        | 1495               | <b>297</b> 9 |
| 5  | kartätschbüch | sen:       | 24        | pfündige | 84          | denotes.           | 84           |
|    | ,             |            | 16        | \$       | 129         | 240                | 369          |
| An | Pulver:       |            |           |          |             |                    |              |
|    | Geschütpul    | ver        | Cen       | tner     | 1178        | 45                 | 1223         |
|    |               |            |           |          |             |                    |              |

5. Verzeichniß
bes Effectivbestandes der Truppen des Geniecorps nach ihrem Eintressen
vor Rom am 5. Juli 1849.

| Bezeichnung bes Corps.                                                                                                                                | Dffleiere                  | Mann,<br>fchaften                            | Summa                                        | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Genie = Regiment: 1. Bat. 4. Comp. 2. = Mineurs 2. = 5. Comp. 2. Genie = Regiment: 1. Bat. 3. Comp. 2. = 4. = 2. = 7. = 3. Regiment Sappeurs Total | 3<br>3<br>4<br>4<br>3<br>- | 149<br>153<br>155<br>145<br>144<br>145<br>26 | 152<br>156<br>158<br>149<br>148<br>148<br>26 | Außerdem hatten an der Belagerung unter dem Divisionsgeneral Baillant, als Chef des Geniecorps der Expedition, Theil genommen:  1 Oberst, 2 Oberstlieutenants, 3 Bataillonschefs, 8 Capitains 1. Classe, 4 2. 5 |

### 6. Berzeichniß

berjenigen Officiere und Mannschaften der Artillerie, welche an der Belagerung von Rom seit dem 2. Juni 1849 Theil genommen haben.

Commandeur der Artillerie des Corps war der Brigadegeneral Thiry.

Bum Stabe: 1 Dberftlieutenant,

5 Chefs d'escadron,

3 Capitains 1. Classe,

7 / 2.

3 Garbe 2.

1 Waffenrevisor,

1 Feuerwerksmeifter,

1 Feuerwerkschef.

|                | Bon ber      | 1 Truppe | Difciere   | Unteroff.<br>und<br>Rannschaft | Summa | Pferbe |      |
|----------------|--------------|----------|------------|--------------------------------|-------|--------|------|
| 1. Division    | vom 3.       | ArtRe    | ea. 13. Ba | terie 4                        | 186   | 190    | 95   |
|                | ( = 3.       | 5        | 12.        |                                | 200   | 204    | 98   |
| 2. =           | \ = 7.       | 8        | 6.         | 4                              | 191   | 195    | 200  |
| 3. =           | · 5.         | <i>*</i> | 12. =      | 4                              | 203   | 207    | 215  |
| Reserve        | <i>s</i> 14. | ;        | 7. *       | 4                              | 207   | 211    | 196  |
| /              | , 1.         | *        | .16.       | 4                              | 136   | 140    | 4    |
| Belage=        | z · 3.       | \$       | 16.        | 4                              | 146   | 150    | 6    |
| rungs= {       | <i>z</i> 8.  | 3        | 16.        | 4                              | 133   | 137    | 3    |
| Batterien      | <i>*</i> 11. | *        | 15. =      | 3                              | 147   | 150    | 1    |
|                | × 11.        | 3        | 16.        | 3                              | 134   | 137    | 3    |
| 15. Reg. ?     | Bontonier    | 8 7. Q   | Somvaanie  | . 3                            | 127   | 130    | 4    |
| Artillerie = H |              |          | \$         | . 2                            | 50    | 52     |      |
|                |              |          | 3. Compo   | •                              | 134   | 135    | 206  |
| ٠              |              |          | Sum        | ma   44                        | 1994  | 2038   | 1031 |

Divisionsgeneral Dubinot be Reggio, Dberbefehlshaber. Oberft, Chef vom Generatstab, 7 Bollftanbig bestimmter Stanb ber Expeditionsarmee. Lebarbier be Tinan.

|                     |                      |                                  | Guesviller.                          | General 2          | III. Division        |                                        |                  |                                      | Rostolan.                            | <u> </u>         | II. Division            |                | _                                                    | A milbery.                           | b'Simoria                          | Pt Com                                                    | <b>*</b> | _                             | I Dinifion                        | _                                    |                         |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| •                   | •                    | Gen. Sauvan                      | II. Brigabe                          |                    | General              | I. Brigabe                             | Gen. Spavepffon  | •                                    | II Bulling                           | reduinant (mail) |                         | r. Stigner     | Brings                                               | General Morris                       | II. Brigabe                        |                                                           |          | General Mollière              | I. Prinabe                        |                                      |                         |
|                     | (13. Linien =        |                                  | (13. leichtes »                      | . Linien =         | <i>n</i>             | leichtes Reg.                          |                  | \$3. °                               | (22. I. * 3 *                        | 66. " 3 "        | 38at.                   | 32. Linienreg. | Sägerbataillon                                       | •                                    | 1 Chaffeurreg.                     | ີ ວິວິວິ.<br>" ຜູ                                         | " 3Bat.  | . Linienreg.                  | de Vincennes)                     | /1. Jägerbat. (Chaff.                | Benennung der Ab-       |
|                     | be Comps             | Lamarre                          | Bougourbe be                         | Leconte            | Ripert               | Marchesan                              | de Lepris        | b'Autemarre                          | Peffon                               | Chenaux          | Blandyard               | Bosc           |                                                      | de Lachaise                          | de Roue                            | Bouat                                                     | Marulaz  | Sonnet                        |                                   | de Marolles                          | Namen der<br>Corpschess |
| nisation der Armee. | rga.                 | Arbeiter beim Verpflegungswesen, | Train ber militärischen Fuhrwerke, . |                    |                      | mit ber Function bes Dberintenbanten b |                  | Comp. d. 4. Esc. d. Trains d. Parcs. | 5. Comp. Artillericarbeiter (1 Jug). |                  | 5 Belagerungsbatterien. |                | 5 Felbbatterien (jebe zu 8 Geschüße) Das 2. Jägerba= | Command. Soleille, Stabechef b. Art. | Larchen, Oberftl., Dir. bes Parcs. | BrigGen. Thirp, Commb. d. Artillerie. 28. Juni zur Armee. | \$ 1.2°  | 3 Comp. vom 1. Genieregiment. | Dberft Riel, Stabschef bes Genie. | Div. Ben. Baillant, Commb. d. Genic. | Hülfswaffen             |
|                     | lieutenant Espinaffe | lagerung vom Dberft-             | rend ber ganzen Be-                  | sein Regiment wah- | lidy flarb, so wurde | 27. Mai plop-                          | Da Oberft Peffon |                                      | bei                                  |                  |                         |                | Das 2. Jagerba-                                      |                                      |                                    |                                                           |          | Das 17. Linienres             |                                   | •                                    | Bemerfungen.            |

504

Den 3. Juli bem Tage bes Eintreffens in Rom zählte bie Armee 30,000 Mann und 4000 Pferbe.

In der C. F. Winter'schen Berlagshandlung in Leipzig und Heibelberg ift soeben erschienen:

Wichtig für Historiker und Militairs!

# Zur näheren Aufklärung

über ben

Krieg von 1812.

Nach archivalischen Quellen

von

Friedrich von Smitt.

Dit einer lithographirten Rarte.

8. geh. Labenpreis 3 Thir.

Inhalt: A. Aufsate über historische Darstellung, und die Geschichte des Jahres 1812. B. Zur politischen und militairischen Geschichte des Jahres 1812. C. Denksschriften von Phull und Barklai de Tolly.

# Feldherrn - Stimmen

aus und über

## den Polnischen Krieg

vom Jahre 1831.

Berausgegeben

non

friedrich von Smitt.

8. geh. Preis 2 Thir.

#### Inhalt:

- 1. Chrganowsti, über die militarischen Operastionen in Bolen im Jahr 1831.
- 2. Prondzineti, Bemerfungen über bas Bert von Smitt.
- 3. General "" und General Reibhardt, über die erfte Salfte bes Relbaugs von 1831.
- erste Halfte des Feldzugs von 1831. 4. Feldmarichall Diebitich, vertrauliche Berichte über seinen Feldzug in Polen.
- 5. General-Intendant Bogodin, über Die Berpfle: gung ber Russischen Armee unter bem Grafen Bastewitsch.
- 6. Graf Zoll, Tagebuch mabrend ber zweiten Balfte bes Feldzuge in Bolen.
- 7. Feldmaricall Pastewitich, Umriffe bes Feld: gugs in Bolen.
- 8. Bemerfungen gu ben Umriffen von Basfemitich.

# Lehrbuch der algebraischen Analysis

von

### M. A. Stern,

Professor in Göttingen.

1860. gr. 8. geh. Ladenpreis 2 Thlr.

Die wichtigsten

# Schlachten, Belagerungen

unb

# verschanzten Lager

vom Jahre 1708 bis 1855.

Rritisch bearbeitet

zum

Studium für Officiere aller Waffen

pon

G. Wittje,

R. Preuß. Major ber Artillerie 3. D.

Bweiter Band. Mit einem Plan von Sebaftspol.

Leipzig und Beidelberg.

C. F. Winter'sche Berlagshanblung. 1861.

- · · 

•

; .

# Inhalt.

|     |             |           |                                                                              | Seite |
|-----|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |             |           | Anhang zu den Belagerungen.                                                  |       |
| Die | Belag erung | von Seba  | stopol                                                                       | 3     |
|     |             | C.        | Verschanzte Lager und Blokade.                                               |       |
| Das | verschanzte | Lager von | Colberg vom 4. Juni bis 15. Nov., resp. 12. Dec. 1761                        | 177   |
| ;   | 3           | s s       | Bungelwis vom 28. Aug. bis 10. Sept. 1761                                    | 186   |
| •   | \$          | <i>;</i>  | Rehl im Nov. und Dec. 1796, fiehe die Belagerung von Rehl, Bb. I. S. 327.    |       |
| s   | \$          | :         | Burich im Juni 1799, fiehe bie Schlacht von Zürich am 4. Juni, Bb. I. S. 81. |       |
| Die | Blotade vo  | n Genua 1 | 800                                                                          | 195   |

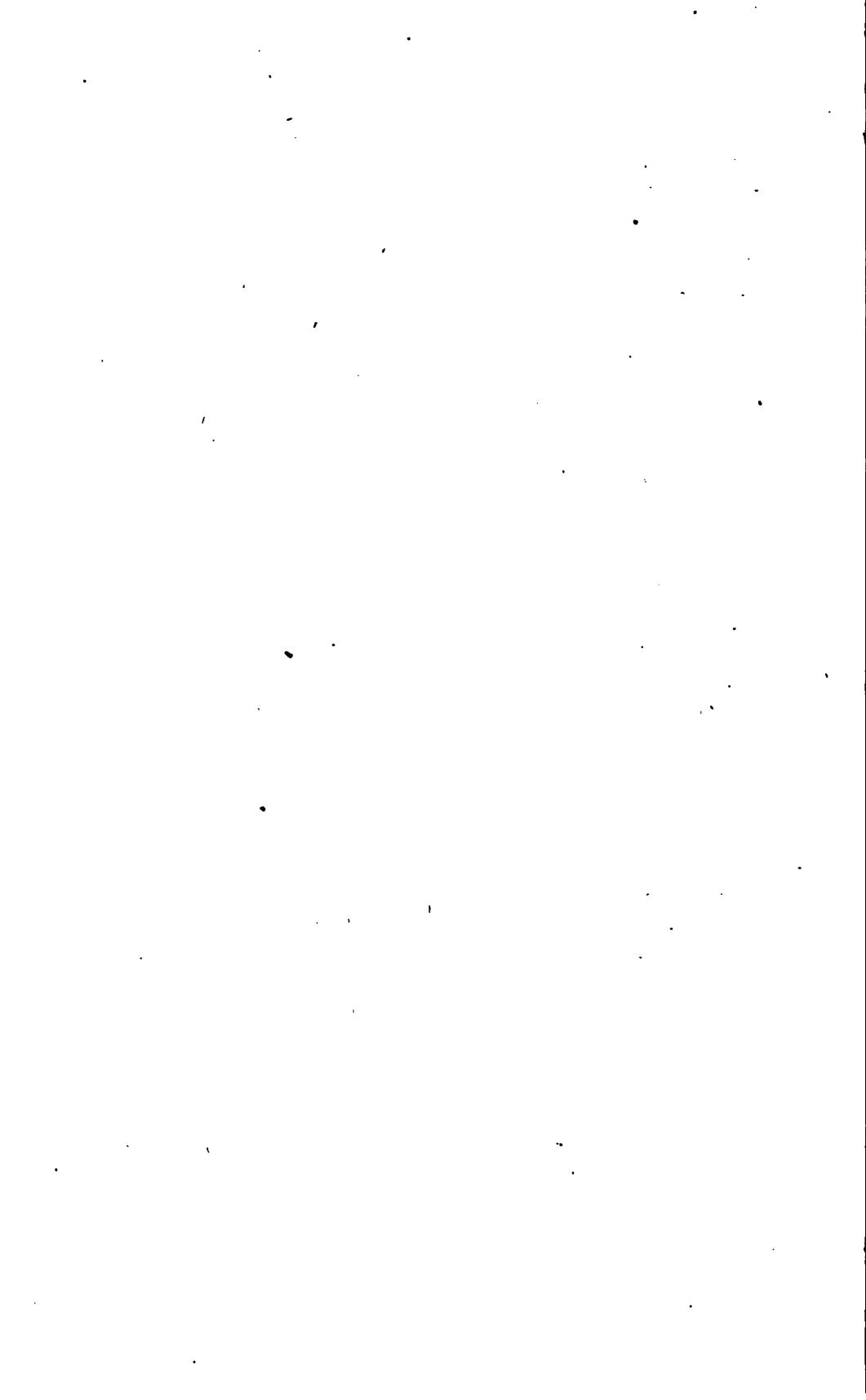

Anhang zu den Belagerungen.

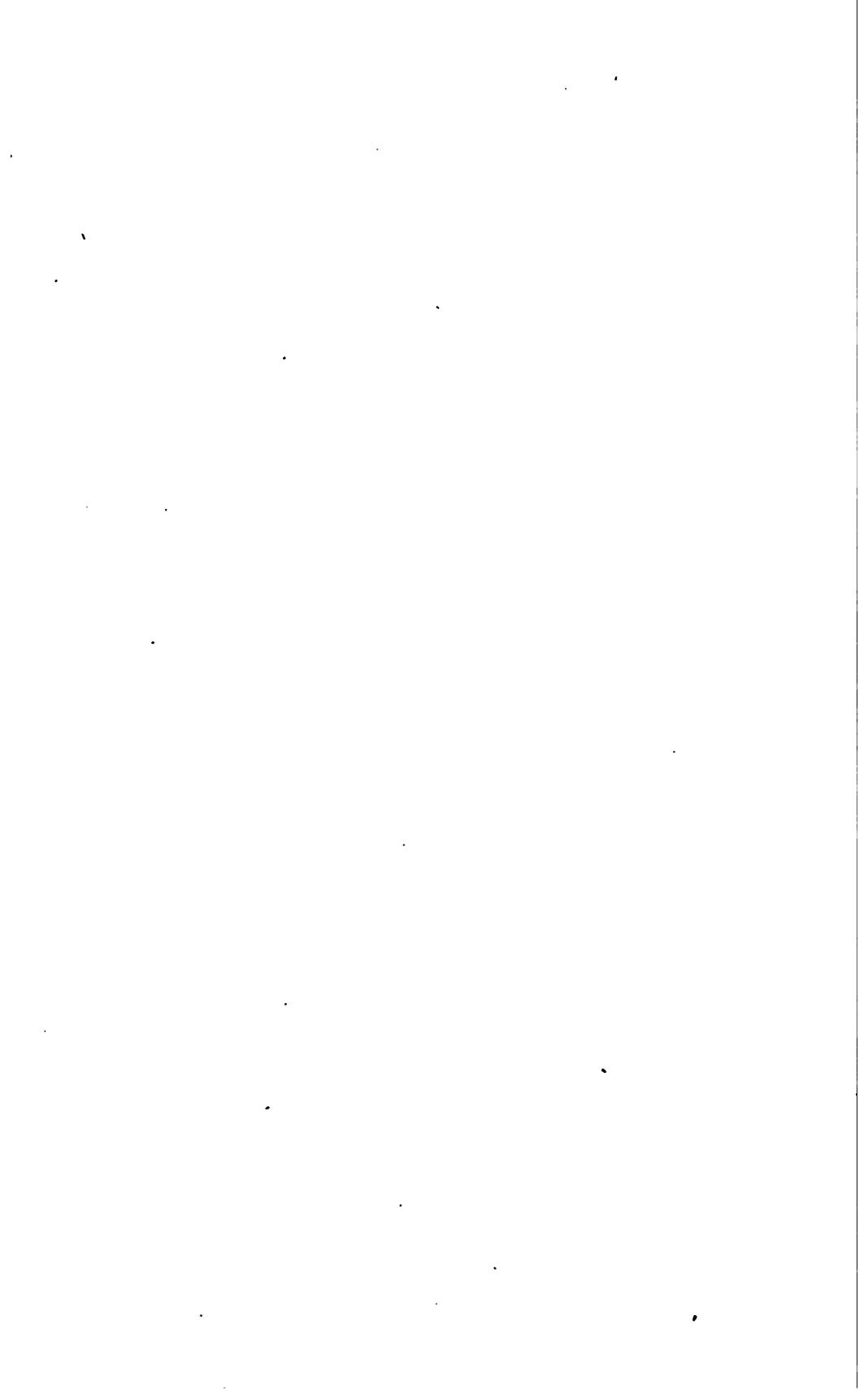

# Die Belagerung von Sebastopol (russisch Sewastopol) oder Sewastopol. \*)

Auf Grund ber Kriegserklarung Frankreichs und Englands im Frühjahre 1854 begann das Einschiffen der Truppen in London, Southampton, Ports, mouth, Marseille und Toulon.

Rach der Vereinigung der verbündeten Armee bei Galipoli und Consstantinopel wurde sie auf mehr denn 600 Transportschiffen nach Varna gesbracht, so daß Ende Juli an 80000 Mann auf diesem Puncte concentrirt waren, die jedoch bald durch Cholera und Mangel an Lebensmitteln dis auf 65000 Mann vermindert wurden.

Unter diesen Berhältnissen konnte sich baher der Oberbesehlshaber der verbündeten Armee, Marschall Saint Arnaud, nicht entschließen, mit seinen Truppen den Feldzug an der Donau zu beginnen, da die unglückliche Expestition des General Espinasse nach der Dobrudscha, bei welcher, durch die sürchterliche Hiße sowohl, als durch die verderblichen Ausdünstungen der morastigen Gegend, an 6000 Mann Franzosen umkamen, den Verdündeten eine Andeutung gab, was sie an der Donau zu erwarten hatten.

Es wurde beshalb dieser Operationsplan aufgegeben und beschlossen, nach einem in Paris von dem Raiser Napoleon III. entworsenen Plane eine Landungsexpedition nach der Krim zu unternehmen, dessen Ausführung denn auch bewiesen, daß gleichzeitiges Herbeischaffen einer großen Truppenmacht bei vorhandenen Mitteln zur See möglich, da ja, wie bekannt, durch Erssindung der Damps und Schraubenschisse ein großer Theil der Hindernisse, die sich sonst gewöhnlich solchen großartigen Expeditionen entgegenzustellen pflegten, gänzlich beseitigt ist.

Was zunächst nun die Truppen betrifft, die zu diesem Feldzuge bestimmt wurden, so waren diese folgendermaßen zusammengesett:

<sup>9)</sup> Vorzugeweise nach:

Siège de Sebastopol, Journal des opérations du génie etc. par le général Niel;

Der Feldzug in ber Krim vom Baron de Bazancourt;

Der Feldzug in ber Krim von Anitschkof;

Officieller Bericht über Die Operationen in ber Krim von George B. Dr. Glellan;

Der Feldzug in ber Krim von ber Landung ber Berbundeten bis zur Erfturmung Sebastopols ic. ;

Der Orientalische Krieg von Springer;

Unter dem Doppeladler. Aus dem Sauptquartier des Fürsten Mentschifosf von Dr. Pflug; Sebastopol von Sir 3. Retclisse.

I. Französische Truppen. Obercommandant: Marschall St. Arnaud. Chef des Generalstades: Brigadegeneral de Martimprey.

| Divisionen           | Brigaden                                         | Regimenter                                                           | . Bateillone | Campunt:<br>Compagnien | Gefchüte. |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| I.                   | I. General Espinaffe                             | f. Buaven = und 7. Linienregiment<br>1. Jägerbataillon               | 4            |                        |           |
| General<br>Canrobert | II. General Binop                                | 20. und 27. Linienregiment                                           | 4            | _                      |           |
|                      | Artillerie und Sappeur                           |                                                                      | _            | 1                      | 12        |
| II.                  | 1. General d'Autemarre                           | 3. Zuaven = und 50. Linienregiment   1 Bataillon afrikanischer Jäger | 4            |                        | -         |
| General<br>Bosquet   | II. General Bouat                                | 6. und 82. Linienregiment                                            | 4            | _                      | _         |
| -000 quas            | Artillerie und Sappeur                           | 6                                                                    |              | 1                      | 12        |
| III.                 | I. General Monet                                 | 2. Zuaven = und 3. Seeregiment .<br>19. Zägerbataillon               | 4            | _                      | -<br> -   |
| Prinz<br>Napoleon    | U. General Thomas<br>Artillerie und Sappeur      | 95. und 97. Linienregiment                                           | 4            | -                      | 12        |
| IV.                  | I. General Lourmel                               | 19. und 26. Linienregiment                                           | 4            |                        | -         |
| _ · ·                | II. General d'Aurelle                            | 39. und 74. Linienregiment                                           | 4            | _                      | -         |
| Dberft Roujoux       | Artillerie und Sappem<br>Artilleriereserve aus 4 |                                                                      | _            | I<br> -                | 12<br>24  |
|                      |                                                  | Summe                                                                | 38           | 4                      | 72        |

Die Cavallerie blieb, außer 1/2 Schwadron Spahis, welche dem Hauptquartier zugetheilt wurde, in der Türkei.

U. Englische Truppen. Obercommandant: Lord Raglan.

| Divistionen                  | Brigaden                          | Regimenter                          |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| Leichte Division             | I. General Cobrington             | 7., 23. und 33. Infanterieregiment  | 3      |  |  |  |  |  |
| General Brown                | II. General Buller                | 19., 77. und 88.                    | 2      |  |  |  |  |  |
| I. Herzog                    | I. Gardebrigade General<br>Bentif | Garbegrenadiere                     | 1      |  |  |  |  |  |
| Cambridge )                  |                                   | Schottlandische Garbefüsiliere      | 1      |  |  |  |  |  |
| tt Glamanat                  | II. General Colin Campbell        | 42., 79. und 93. Infanterieregiment | 3<br>3 |  |  |  |  |  |
| II. General  <br>Lacy: Evans | I. General Pennefather            | 30., 55. unb 95.                    | ა<br>ვ |  |  |  |  |  |
| III. General                 | I. General Georg Campbell         | 1., 38. und 50.                     | 3      |  |  |  |  |  |
| England                      | II. General Epre                  | 4., 28. unb 44.                     | 3      |  |  |  |  |  |
| IV. General                  | I. General Golbie                 | 21., 46. unb 57.                    | 3      |  |  |  |  |  |
| Catheart                     | II. General Torrens               | 20., 63. und 68.                    | 3      |  |  |  |  |  |
|                              |                                   | Summe                               | 32     |  |  |  |  |  |

Die Feldartillerie bestand aus einer zeitenden und drei Fußbatterien à 6 Geschüße — 24 Geschüße; die leichte Cavalleriebrigade des Lord Cardigan

zählte 10 Schwadronen; mithin betrug die Stärke der Engländer: 32 Bataillone, 10 Schwadronen und 24 Geschüte.

Die Gesammtzahl ber englisch-französischen Truppen, die sich in Varna einschifften, belief fich auf:

20 Bataillone und  $10^{1/2}$  Schwadronen mit 96 Geschützen.

Die französischen Bataillone zählten 700 Mann, bie ber Engländer 800; die 10 Schwadronen ber letteren hatten dagegen nicht mehr als 800 Pferde.

Die zur gandung bestimmten Truppen bestanden aus: 32000 Franzosen, nach anbern Angaben 27600 Mann mit 72 Geschüten;

5 5

26000 Englanbern, = 27600 · 65 3 5 7000 Türfen, 6000

65000 Mann in Summa;

61200 Mann mit 137 Geschüßen;

nach Riel aus 30000 Mann Franzosen,

3

*z* 21500 Englanbern, 3

*z z* 7000 Türken,

58500 Mann,

mit 5000 Pferden, 150 Geschüßen und einem bedeutenden Belagerungsparc.

Diese Armee führte 5000 Pferbe, 80 Belagerungsgeschüte, Proviant auf 39 Tage für 65000 Mann und 1000 Schuß für jedes Artilleriegeschüt mit sich. Die Flotte zählte 150 Kriegsfahrzeuge, einschließlich 32 Linienschiffen (15 französische, 10 englische und 7 türkische), 80 Dampfer und 600 Transportschiffe. (Riel giebt 384 Fahrzeuge, und zwar 300 Transports und 84 Rriegsschiffe an.)

Die französische Flotte verließ Varna und Baltschif am 4. September und ging, um die Englander zu erwarten, drei Tage spater im Meerbusen von Obessa auf ber Höhe ber Schlangeninsel vor Anker.

Um 9. September vereinigten fich beibe Flotten und, nachbem man lange hinsichtlich des Landungsplages, ob bei dem Old-Fort (alten Fort) zwischen Eupatoria und ber Alma, ober bei Raffa ober Feodosia geschwankt, erstere aber, ale die schneller jum Ziele führende vorgezogen (obwohl mit der letteren ein guter Ankerplat für die Flotte und eine in jeder Hinficht gesicherte Basis verbunden gewesen ware), landeten am 14., dem Jahrestage des Einzugs Rapoleon's in Mosfau, 65000 Mann verbunbeter Truppen auf rustischem Boben nahe bei Eupatoria.

Die Ausschiffung begann 81/4 Uhr Morgens und gegen 121/2 Uhr Mittags hatten bereits 3 französische Divisionen mit 18 Feldgeschützen bas Ufer betreten, während bie 4., welche ben Scheinangriff auf 5 französische Dampf= corvetten und 3 englische Fregatten ausgeführt und beim Einbruch ber Nacht wieder zur Flotte gestoßen war, erft am anbern Tage ber hohen See wegen ausgeschifft werben konnte und also die französische und englische Marine mit einer einzigen Landung mehr als 60000 Krieger an die Küsten ber Krim gebracht hatte. Bier weitere Tage waren erforderlich, um die übrige

| Artillerie, die Pferde, das Gepäck und die Proviantvorschaffen, und einen gleichen Zeitraum erforderten die Marsche nach dem Almastusse, hinter welchem der Mentschifos mit seinen Truppen Stellung genommen, nach Sebastopol, dem Operationsobjecte der Verbündet Das Heer ber Russen, welches Fürst Mententgegenstellen konnte, war ungleich schwos 35000 Mann und bestand aus folgenden Theilen:  1. Brigade der 14. Infanteriedivision (das Minstische | Borberei<br>General<br>um ben<br>ien, zu<br>tschifo<br>icher, | tungen<br>abjutan<br>nåchste<br>sichern.<br>f bem s<br>es betr | zu bem<br>t Fürst<br>n Weg<br>Feinbe<br>ug nur |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| und Wolinskische Infanterieregiment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | enjuot.                                                        | <b></b>                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                | •                                              |
| Leichte Batterie Nr. 3 und 4 von der 14. Artilleries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                | 10                                             |
| brigade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                | 16                                             |
| 16. Infanteriedivision (bas Wladimirsche und Susbalische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                |                                                |
| Infanterieregiment, bas Jägerregiment bes Groß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                |                                                |
| fürsten Michael Nicolajewitsch, bas Uglipsche Jäger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                |                                                |
| regiment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                |                                                |
| Batterie Rr. 1 (sogenannte Positionsbatterie) und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                |                                                |
| leichten Batterien Rr. 1 und 2 ber 16. Artillerie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                |                                                |
| brigabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                | <b>36</b>                                      |
| 3 Regimenter ber 17. Infanteriedivision (bas Mostauische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                |                                                |
| Infanterieregiment, bas Borobinische und Taru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                |                                                |
| tinstische Jägerregiment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                |                                                |
| Leichte Batterie Nr. 4 und 5 der 17. Artilleriebrigabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | ***                                                            | 16                                             |
| Reservebataillone 5 und 6 des Bialystockschen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                | 10                                             |
| Breststschen Infanterieregiments ber 13. Infanteries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                             |                                                                |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                             |                                                                |                                                |
| 6. Schützenbataillon und 2 Compagnien vom 6. Sap-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                             |                                                                |                                                |
| peurbataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/2                                                          |                                                                |                                                |
| 1/2 Marineschützenbataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/2                                                           | -                                                              |                                                |
| Schiffsgeschüße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                | 4                                              |
| 2. Brigade der 6. leichten Cavalleriediviston (die Husaren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                |                                                |
| regimenter Fürst Nikolaus, Maximilian und Groß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                |                                                |
| herzog Sachsen-Weimar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | <b>16</b>                                                      |                                                |
| Leichte reitende Batterie Nr. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                | 8                                              |
| Regimenter vom Don, Tazina Rr. 57 und Popowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | Svinien                                                        |                                                |
| Mr. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 11                                                             |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(2)</b>                                                    | 100 M.                                                         | )                                              |
| Artillerie vom Don: bie reitende Batterie Rr. 3 und bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                             | •                                                              |                                                |
| leichte reitende Reservebatterie Rr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***                                                           |                                                                | 16                                             |
| Summe: 42 Bat., 16 Schwbr., 11 Sotnien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 24 reit                                                        |                                                |
| Da es jebenfalls ein schwieriges Unternehmen gew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ ,                                                           | ,                                                              | • -                                            |
| Truppen gegen eine Armee von 65000 Mann die Offe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                             | •                                                              |                                                |
| was proper time within our cool within our coll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | when gr                                                       | · refiteri                                                     |                                                |

Sohen eine Desensivstellung zu nehmen. Als er diese bezog, war noch nicht der 6. Theil seiner Truppen an der Alma eingetroffen, ja mehrere Abtheilungen erreichten den Fluß erst am Borabend der Schlacht. In Sebastopol wurden einige Bataillone nebst den Schiffsmannschaften der Flotte zurückgelassen, denen die unmittelbare Vertheibigung der Stadt übertragen war.

Rehren wir nun wieber zur Landung ber verbundeten Truppen zurud, fo hatte barüber am 16. September Marschall Saint Arnaud an ben französischen Kriegsminister berichtet: "Unsere gandung ift am 14. unter ben glücklichsten Umständen und ohne vom Feinde bemerkt zu werden, ausgeführt worden. Wir lagern in einer Steppe, in welcher uns Wasser und Holz fehlt. Die schwierige Ausschiffung, welche besonders burch den später eigetretenen widrigen Wind verzögert wurde, hat uns bis jest in biesem erbarmlichen Bivouacq festgehalten"; mahrend bagegen Fürst Mentschifof in seinem Berichte sagte: "Als ich am 13. September die erste Rachricht davon erhielt, daß eine zahlreiche feindliche Flotte am Cap Lucull in Sicht ware, ergriff ich die Maß= regeln, um alle unter meinem Commando stehenden Truppen an der Alma zu concentriren. Während bieselben von den verschiedensten Seiten der Halb= insel borthin eilten, vollführten bie englischen, französischen und türkischen Truppen am 14. ihre Landung nahe an den Salzseen im Suben von Eupas Nachbem sie bort ihr Lager eingerichtet hatten, blieben sie mehrere Tage lang liegen. Erft am 19. machten fie eine größere Recognoscirung".

Der Landung sich förmlich zu widersetzen, war den Russen unmöglich, denn eine Landarmee kann nie gleichen Schritt mit den raschen Bewegungen einer Flotte halten, aber nachdem die Landung bewerkstelligt, hätte der commandirende General derselben die allierten Truppen Tag und Nacht durch unsablässige Angrisse seiner Kosaken und übrigen leichten Truppen beunruhigen und necken lassen müssen.

Marschall Saint Arnaub wollte bereits am 17. Old-Fort verlassen; benn der Erfolg des ganzen Unternehmens beruhte hauptsächlich auf der Schnelligsteit der Bewegungen, um jeder allzugroßen seindlichen Truppenansammlung an einem und demselben Puncte vorzubeugen. Doch da die Engländer sich an diesem Tage noch nicht in Marsch sesten konnten, weil eine Unzahl von Hindernissen ihre Operationen ins Unendliche verzögerte, so erfolgte erst am 19. der Besehl zum Ausbruche.

Die erste Division, welche die Spipe der französischen Armee bildete, marschirte Bataillonsweise in Zugkolonnen, ihre Artillerie im Centrum; die zweite schüpte die rechte Flanke; jede der beiden Brigaden marschirte in Disvisionskolonnen; die dritte Division deckte die linke Flanke; die vierte und die Türken bildeten die Arrieregarde, so daß somit die französische Armee ein sehr großes verschobenes Viereck bildete, mit der Bagage im Centrum. Die engslische Armee deckte in ihrer linken Flanke die französische, während sie selbst

auf der rechten von der Flotte unterstüßt wurde. Beide Armeen vereinigten sich erst, als die vier französischen Divisionen ihr Lager aufgeschlagen hatten. So gebrauchten die friegsersahrenen Truppen der Alliirten beinahe 7 Tage, nur um zu landen und ungefähr dis an die Alma zu marschiren, wobei noch bemerkt werden muß, daß sie (wenigstens die Engländer) ohne Tornister ans Land gingen, ein sehr geringes Feldmaterial mit sich führten und in bestänziger Verbindung mit ihrer Flotte standen.

Am 20. September wurde die Schlacht an der Alma geschlagen, die sich zum Vortheil der Allierten entschied, weil der linke Flügel der Division Bosquet in überraschender Weise forcirt wurde. Sie ist hauptsächlich deswegen wichtig, weil durch sie das moralische Element und die Uederlegenheit der Wassen des angreisenden Theiles befestiget und das Vertrauen der russischen Armee auf ihre lange vorher künstlich verstärkten Positionen schwankend gemacht wurde. Die französische Artillerie spielte hier eine Hauptrolle und ihre Thätigsteit und Intelligenz verdient alles Lob. Der Verlust:

der Russen betrug an Getöbteten, Verwundeten, solchen die Con= tusionen erhalten und an Vermisten 5 Generale, 23 Stabs= officiere, 170 Officiere und 5511 Unterofficiere und Soldaten = 5709 M.

ber ber Englander (nach ber einen Angabe an Tobten 26 Officiere, 327 Mann und 26 Pferbe, an Verwundeten 73 Officiere und

1610 Mann = 2036), nach ber andern Angabe 1975 oder 2965 ; mithin hätten die Verbündeten einen Verlust von 4311 Mann gehabt, den jedoch die Russen bestreiten und auf 5—6000 Mann sixiren.

Obgleich die Ruffen geschlagen, wurden sie doch von den Verbundeten des starken Verlustes wegen nicht weiter verfolgt, so daß sie während der Nacht die Ratscha überschritten und die Bivouacqs bezogen. Am 21. passirten die Ruffen die Brücke von Inkerman, gingen hinter die Tschernaja und dirigirten sich auf die Südseite der Rhede von Sebastopol; Fürst Mentschikof ließ die Garnison in den nödlichen Festungswerken.

Doch ehe wir die kriegerischen Operationen weiter verfolgen, ist es nothwendig, vorher die Stadt Sebastopol mit ihrem umliegenden Terrain, sowie die Befestigungen derselben in Augenschein zu nehmen.

Sewastopol ober Sebastopol liegt an der Küste der Krim, in gesundester Lage und zwar an einem Vorgebirge, das vorspringend durch eine tief einslausende, nach rechts und links sich in Arme verzweigende Meeresbucht gesspalten wird. Auf der Nords und Ostseite ist die Bucht von ziemlich hohen Bergen umgeben, auf der Südseite erhebt sich das Ufer am Eingange gleichs salls schross und hoch, weiterhin aber bildet es mehr einen Kessel, von

Schluchten durchschnitten, ber sich nach und nach zu einem amphitheatralischen Plateau erhebt. In das östliche Ende der Bai ergießt sich der Tschernajastuß, der von Südost kommt und in seiner ganzen Länge ein Bergthal durchläust. Rahe dem Ausstuß desselben liegen die Ruinen von Inkerman und der nördsliche und östliche Leuchtthurm; 2 Brücken, unterhalb der Bai, die Straße nach Baktschisserai oder Baktschissarai und Simseropol, den beiden Hauptorten der Krim inmitten der Gebirge, bildend, führen über den Fluß. Diese Straße durchkreuzen, nach der See im Rorden Sebastopols mündend, die Flüsse Alma, Ratscha und Bjelbeck (Belbek oder Belibek or kabarta); von der Rordseite aber läust ebenfalls eine Straße nach Baktschiserai, der alten Hauptstadt der Tarstaren Rhane.

Die Stadt selbst im Jahre 1786 an der Stelle bes früheren Tartaren= dorfes Akhtiar (weißer Fels) gegründet, und daher auch jest noch so von den Tartaren genannt, erhebt sich in Form eines Amphitheaters auf dem Rücken eines Hügels, welcher schroff nach ber Rhebe abfällt — woburch ber Kriegs= und Handelshafen abgetrennt werben — und bietet in ihrer staffelformigen Bauart auf weißem kahlen Felsen einen traurigen und doch zugleich seltsam überraschenden Anblick dar. Nur eine einzige Straße läuft parallel mit dem großen Hafen Karabelnaja (Schiffbucht) und an dieser stehen die merkwürdigsten Gebäude ber Stadt: bie schöne Rathebrale, ber Admiralitätsthurm mit seinen diden Saulen, hier und da einige hubsche Hauser aus rothem ober weißem Sanbstein, mit sorgfältig gepflegten Garten, beren Pflanzen aber verkummert und mit Staub bebeckt sind. Die hohen senkrechten Kreibefelsen, welche die Rhebe beherrschen und an 200 Fuß sich erheben, gewähren eine weite Aussicht: bas Meer erstreckt sich bis zum außersten Horizont, tief unten erblickt man die Häfen, die Schiffe und alle Gebäude der Stadt, die Kirchen St. Peter und Paul, St. Peter und Nicolaus, die Bibliothef, das Theater, die Pallaste, Arsenale, Munitionsmagazine, um die breiten Quais die prachtvollen Werften, Docks und Zimmerpläte; die Hügel hingegen zu beiben Seiten des Kriegshafens haben, soweit das Auge reicht, ein dusteres, öbes Aussehen.

Die Stadt hat sich sehr rasch ausgedehnt und Marschall Marmont erfannte schon bei einem Besuche im Jahre 1834 ihre strategische Wichtigkeit. Die Bevölserung, welche fast ganz aus Militairpersonen bestand, belief sich vor der Belagerung auf etwa 40000 Seelen, nach derselben (1855) war sie so decimirt, daß sie nur noch 4000 zählte; seitdem hat sie sich jedoch wieder rasch gehoben, so daß sie im Juli 1860, nachdem surz zuvor im Frühziahr die Restauration der eingeäscherten Gebäude begonnen, bereits wieder 10000 Seelen, darunter 8000 männlichen Geschlechts, umsaste. Die neue Stadt soll nach der einen Angabe 15 Straßen, 17 Gassen und 12 öffentliche Pläte, nach einer andern 20 Straßen, 57 Gassen und 15 öffentliche Pläte

erhalten, von denen bereits 6 Straßen, 12 Gaffen und 2 Plate. durch theilweise fertige Gebäude begrenzt sind.

Sehen wir nun nach dieser allgemeinen Situationsangabe auf das Einzelne, so ist es am besten, und in gedrängter Ruze dem Berichte eines neuern Schriftsellers zu überlassen, der zugleich Augenzeuge, die genauesten und betaillirtesten Angaben zu machen im Stande ist. Die Bucht, sagt Anitschsof, welche das User hier bildet, erstreckt sich weit in das Land hinein und ist unter dem Ramen "Sewastopoler Rhede" besannt. Die Rhede, welche bequem die ganze Flotte ausnehmen kann, hat von West nach Ost eine Breite von 6 Werst (7 Werst — 1 beutsche Weile, 1 Werst — 500 Saschen — 3500 russtsche Fuß) und eine Längenausbehnung von 4—600 Saschen — 1120 bis 1680 Schritt; ste besitzt den sichersten und bequemsten Antergrund ohne Felsen und Klippen und ist gegen alle Stürme durch hohe User geschützt. Bei dieser ungemein günstigen Lage hat der Kriegshafen jedoch den großen Rachtheil, daß er von Schiffswürmern wimmelt, welche das Holzwert eines Kriegsschiffses zuweilen schon innerhalb zweier Jahre zernagen.

Die kleinere Bucht — Sübbucht genannt — zieht sich auf 2 Werst in bas Land hinein; westlich von ihr befinden sich die Artillerie = und Duarantainebucht, östlich von derselben die Schiffer = Rarabelnaja = und Kilensgrundbucht.

Die Stadt ist zwischen ber Sub und Duarantainebucht gelegen und tritt an das westliche Ufer der Südbucht heran, auf deren östlicher Seite sich die Schiffer Rarabelnaja Vorstadt, die Dock, das Arsenal, die Wagazine und andere Marineetablissements besinden. Da durch den Kriegshasen Sebastopol in zwei Theile geschieden ist, so kann der Verkehr nur durch Schisse oder leichte Brücken vermittelt werden und die Vertheidigung zerfällt dadurch in zwei scharf gesonderte Abtheilungen.

Auf dem nördlichen Ufer der Sebastopoler Rhede sind einige Kasernen und die unbedeutende Matrosenvorstadt erbaut.

Die nächste Umgebung ber Stadt bildet ein hohes Platean, welches nördlich durch die Rhede, östlich durch den Sapounberg, westlich und südlich aber vom schwarzen Meere begrenzt wird. Auch hier sindet man einige Buchten, zur Aufnahme von Schiffen geeignet, nämlich: die Schüßens (Strelißsen) Bucht — 2 Werst westlich der Quarantainebucht —, die Sandbucht, die Rohr = und Rosafenbai, die alle in der Verlängerung des südlichen Users der großen Rhede liegen.

Von allen diesen Buchten ziehen sich die Schluchten (ravins) mit steil abfallenden Thalrändern nach Süden hin — in Südrußland "balka", in der Wehrheit "balok" genannt —, deren Thalsohle jest trocken, die aber wohl in früheren Zeiten dem Meere eine beträchtliche Wassermenge zugeführt haben mögen.

Eine größere Anzahl biefer Schluchten führt in bie Duarantainebucht, eine Berlängerung ber Sübbucht bilben die Sarandanafina = und Laboratornaja = (Laboratorium -) Schlucht. Destlich bavon befinden sich bie Dotowasaschlucht, welche in die Schifferbucht munbet und die Kilenschlucht, die in bie Bucht gleichen Namens führt; aus ber Menge anderer Schluchten, die öftlich von ber Kilenschlucht liegen, verbient nur noch ber nicht unbebeutenbe Steinbruch — bie Kamenolomnischlucht — namentliche Erwähnung. biese Schluchten, welche bas Sebastopoler Plateau nach verschiebenen Richtungen durchschneiben, erschweren bie Bewegungen ber Truppen ungemein und, obwohl biese Hochebene von der Rhebe bis zum Kloster Sanct Georgia ungefähr 12 Werft und vom außersten westlichen Enbe — Cap Chersones bis zum öftlichen Abfall bes Sapounberges beinahe 16 Werft Ausbehnung hat, verhindern sie doch, da der Boben sehr steinig und nur mit einer Lehm= schicht bebeckt, an vielen Orten bie Felsen hervortreten läßt, fast ganzlich bas Manveuvriren mit größeren Truppenmaffen. Der öftliche Abhang bes Plateaus, der Sapounberg, hat sehr schwierige Zugänge, wodurch die Berbunbeten, wie wir in der Folge sehen werden, sehr vortheilhaft gegen die Unternehmungen bes russischen Offensivcorps geschütt waren. Diese zerklüfteten Abhänge bilden bas linke Thalufer der Tschernaja. Auf dem rechten Ufer dieses Flüßchens ziehen sich die Inkermanhöhen hin, eine Fortsetzung bes nördlichen Ufers ber großen Rhebe, ebenso zerklüftet und schwer zu passiren, wie bie ber linken Seite.

Die Zugänge auf die Höhe, wo Sebastopol gelegen ist, sind nicht sehr zahlreich. Die Hauptstraße aus Simseropol und Baktschiserai führt in einem tiesen Hohlwege von dem Mekenstewajaderg herab, überschreitet die Tschernaja mittelst einer steinernen Brücke bei dem sogenannten "Wirthshause" und trifft alsdann auf die südliche Uferchaussee, die auf den Sapounderg hinaussührt. Von Süden her geht eine Straße aus Balaklawa im Thale nach Sebastopol und von Nordost führt über den Faschinendamm dei Inkerman die alte Posistraße auf die Höhe, von welcher sich an dem Ufer der großen Rhede die neue Sappeurstraße in der Richtung nach Sebastopol abzweigt. Außer diesen Straßen giedt es noch einige Wege, welche sich auf die Höhe hinauswinden, die von Fußgängern aber nur mit Mühe benutt werden können.

Die Befestigungswerke Sebastopols vor ber Krimerpedition hatten offensbar nur den Zweck, die ungeheuren Arsenale und Vorrathe dieses Krims Gibraltars, sowie die Flotte des schwarzen Meeres gegen die türkische zu sichern, und waren daher auch nur auf der Seeseite stark. Ein Angriff von der Landseite durch die Türken, während die russische Flotte das schwarze Meer beherrschte, schien undenkbar, so daß hier beinahe gar keine Besestigungsanlagen existirten und man in undegreislicher Verblendung selbst damals, als die verdündeten Armeen schon in Varna lagerten, ihn noch für kaum möglich hielt. Aber wie hätte man auch jemals an einen vereinigten Angriff der

Flotten sowie der Armeen Englands und Frankreichs gegen die Rufte der Krim benken können?

In ben letten Jahren ber Regierung bes Kaisers Rikolaus war zwar ein Plan zur Befestigung auf ber Landseite entworfen, aber, obgleich hierzu bebeutenbe Summen verwendet, boch nur theilweise ausgeführt worben-Die Festungswerke sollten in einer Lange von 6 Werst sowohl bie eigentliche Stadt als auch die Schiffervorstadt (Karabelnaja) beden und sich von der Mündung bes Kilengrundes um die lettere herum bis an die außerste Spite ber Subbucht, von hier um die Stadt ziehen und bann an bas Quarantainefort anschließen. Diese ganze Bertheibigungslinie bestand zur Zeit ber gandung ber Berbundeten auf der größten Strede dieser projectirten Ausbehnung nur erft aus einer einfachen 18—20 Fuß hohen und 4 Fuß 8 Zoll starken crenelicten Steinmauer und war burch unvollenbete Berke, sowie an einigen Stellen durch zur Vertheidigung eingerichtete Rasernen (Defensiv-Rasernen) gebeckt und Ganz vollendet waren nur der Theil der Bertheidigungslinie zwiverstärft. schen ben Bastionen 5 und 7, bie Defensiv-Rasernen zwischen ben projectirten Bastionen Rr. 5, 6 und 7 und ber Thurm auf dem Malakoff oder Malachofhügel (Kornilowstibastion); alle übrigen Festungswerfe auf der Landseite ber Stadt wurden Angesichts und zum großen Theile unter bem Feuer bes Feinbes erbaut.

Was nun die wichtigsten Puncte der Hauptvertheibigungslinie betrifft, so können diese in Beziehung auf ihr Stärkeverhältniß etwa folgendermaßen angenommen werden.

1. Das Flaggenstockbastion, von ben Franzosen als Bastion du mat bezeichnet, von ben Russen Bastion Rr. 4 genannt, hatte bes Terrains wegen ein etwas unregelmäßiges Tracee, einer Lünette ähnlich, erhalten. Der Graben ber rechten Façe wurde durch 2 Geschüße in einer verbeckten Caponière, die linke Façe durch 4 Geschüße in einer Ausbiegung der Schulterwehr, welche von dem hinteren Theile des Werkes aus längs dem Kamme des Centralravins hinlief und endlich nach der Thalsohle hinabging, stankirt. Das Commendement des Werkes betrug eirea 15 Fuß; der Graben war eirea 30 Fuß breit und 12 dis 15 Fuß tief; seine Boschungen waren steil, ost sogar senkrecht. An einem Theile der Escarpe in der Nähe des ausspringens den Winkels lief eine Reihe 10 Fuß hoher, durch das Feuer nicht beschädigter Pallisaden hin, und dies war überhaupt der einzige Fall einer Pallisadirung, der in den Gräben vorkam.

Das Werk war mit einem Glacis und gedeckten Weg umgeben, die innere Böschung des lettern hatte eine Schanzkorbbekleidung. In der Contresescarpe und unter dem gedeckten Wege waren bombensichere Räume angelegt; in dem gedeckten Wege vor der linken Façe befand sich eine kleine Batterie. Von diesem Bastion gingen späterhin auf Seiten der Franzosen die hauptssächlichsten Minenoperationen vor sich, um ihre Laufgräben vorwärts zu

treiben, auf Seiten ber Russen, um diese Versuche zu vereiteln. Die Minentrichter selbst waren 12 bis 15 Fuß tief und in einen sehr felsigen Boben versenft; doch gelang es den Franzosen nie, das Werk wegzunehmen ober auch nur den Kamm des Glacis zu krönen. Die äußere Böschung war stellenweise mit Schanzkörben bekleibet, die, obwohl schwer mitgenommen, doch noch immer ein bedeutendes Hinderniß darboten.

Die Geschütze standen auf einer schmalen Bettung, zwischen benselben waren Traversen und auf ber rechten Jaçe Rückenwehren (Parabos) angebracht. Hier, wie in fast allen Befestigungen ber Landseite, murben Schiffsgeschütze auf Schiffslaffeten verwendet und biese durch Seitentakel und Anhalttaue birigirt. Mehrere Scharten waren in dieser Batterie durch die gewöhnlichen eifernen Schiffswaffereimer, an jeder Kante 4 Fuß meffend, bekleibet; sie waren mit Erbe gefüllt und für jebe Schartenbacke wurden brei verwendet. Die Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit war vorzüglich, benn obgleich an einer Stelle 13 Granaten eine so bekleibete Schartenbacke trafen, war die Scharte bennoch vollkommen im Stande. Auch Traversen wurden an mehreren Buncten aus solchen Eimern hergestellt, deren Seitenblätter man auch statt der "Taublendungen" verwendete. Die letteren hingen an einem horizontalen Balken, ber quer über ben obern Theil ber Scharte gelegt und burch starke Pflocke befestigt war; sie waren 4 Zoll stark und bestanden aus brei Lagen zusammen verbundener Taue. In dem unteren Theil war eine Deffnung angebracht, um bas Geschützehr hindurchzulassen, oft war aber auch eine Rreisscheibe von ähnlicher Conftruction um das Geschütz gelegt und nur eine kleine Deffnung zum Zielen übrig gelaffen. Diese Borkehrung war der großen Schartenöffnung wegen, welche Schiffslaffeten und Geschüße erfordern, durchaus nöthig und bewies sich als gute Sicherung gegen Büchsenfugeln und Kartatschen. Bombenfeste Raume waren im Allgemeinen viele vorhanden, sie lagen theils unter bem Wall, theils unter ber zweiten Schan= zenlinie — wo nämlich eine solche vorhanden war —, oft auch unter besonbern Traversen, ja bisweilen auch ganz unter bem Horizonte. Sie waren im Allgemeinen 6 Fuß und darüber hoch und tief genug für zwei Reihen Bettungen, während die Länge große Unterschiebe zeigte. Das Dach bestand gewöhnlich aus 18 3oll bidem Balfenwert, meistens Stude von Mastbaumen, bie geringste Stärke ber barauf geschütteten Erde betrug 6 Fuß.

Mehrere dieser Kasematten waren mit Dielen ausgezimmert, hatten Feuersstellen und Kamine und waren gut gelüstet und getüncht. Die Latrinen, wozu transportable Tonnen mit Sisen darauf verwendet wurden, hatte man in besonders bombensesten Localen angebracht. Außerdem besaß das Flaggensstockbastion eine zweite Defenslinie, welche mit bombensesten Räumen verssehen war.

2. Das Centralbastion, ein freuzsörmig gemauertes und crenelirtes Reduit, 1400 Schritt nordwestlich vom vorigen gelegen, von den Russen

Bastion Rr. 5, von den Franzosen später bastion contral genannt, zeigte eine ähnliche Construction wie die vorige, war jedoch nur mit schwächeren Prosilen versehen.

Wenn auch die steile Escarpe und Contreescarpe ein gewaltiges Hinder, niß beim Sturm war, so verschlägt's doch nichts für die Franzosen, solchen Vertheidigern, wie die Russen gegenüber, daß ihre anhaltenden und glänzenden Anstrengungen dennoch mit keinem Erfolge gekrönt wurden.

Die crenelirte Mauer war entweder mit einem Wallgang und einer Brustwehr versehen oder durch eine einsache Brustwehr erset, da sie an den Stellen, wo sie dem Feuer ausgesetzt gewesen, durch den anhaltenden Geschüsstamps sehr gelitten hatte. Die Quarantaine Redans, von den Russen Bastion Rr. 6, von den Franzosen später bastion de la quarantaine genannt und 1500 Schritt vom Centralbastion gelegen, bestanden aus wenig mehr als einem einsachen Lausgraben, mit etwa 3 Fuß vorwärts ausgesetzten Schanzstörben, wodurch eine Bank gebildet wurde. Der Boden war hier noch selsiger als vor den eben genannten; die Prosilstärke bersenigen Werke, welche östlich von dem Centralravin lagen, war weit geringer als die von 1 und 2.

Der Berlauf ber Belagerung wird die Gründe darlegen, warum man Buncte, denen jest eine secundaire Bedeutung beizulegen war, stärfer besestigte als solche, welche die übereinstimmende Ansicht aller Sachverständigen als die Schlüsselpuncte der Stellung bezeichnete. Bis zum Frühjahr 1855 nämlich waren alle Anstrengungen gegen das Flaggenstod- (bastion du mat) und Centralbastion gerichtet und aus irgend einem Grunde, wahrscheinlich der Langsamseit wegen, mit der die Laufgräben vorwärts getrieben wurden, schienen die Russen den Arbeiten der Engländer sehr wenig Wichtigkeit beizulegen. Daher war es nur natürlich und zwedmäßig, daß die Russen die Zeit, welche die Alliirten zu den nöthigen Bordereitungen der Eröffnung ihres Feuers verstrauchten, sowie die Abnahme des letzteren den Winter über dazu benutzen, um setzt alle ihre Anstrengungen den angegriffenen Puncten zuzuwenden. Doch wurde allem Vermuthen nach am Malakoff erst da ernstlich gearbeitet, als die Franzosen ihre Trancheen gegen denselben eröffneten, wodurch also seine Bollsendung unter weit ungünstigeren Verhältnissen statsfand.

Hätte man volle Muße gehabt, Sebastopol spstematisch mit permanenten Befestigungen zu umgeben, so wäre die Vernachlässigung der Malakoff und Sapoun- (Sapun-) Höhe in der That nicht zu entschuldigen, allein da die jest vorhandenen Werke größtentheils unter dem Feuer des Feindes und unter seinen Augen ausgeführt wurden, so muß der Tadel unterbleiben.

Die Besahung war lange Zeit zu schwach für eine so große und ausgedehnte Stellung, dazu wurden die Werkzeuge nur in unzureichender Zahl und schlechter Qualitität geliefert, so daß, zieht man Letteres in Betracht, man in der That darüber staunen muß, daß so riesenhafte Resultate mit so geringen Mitteln haben erzielt werden können.

3. Das große Reban, ursprünglich, wie aus allem hervorgeht, eine Lünette und im Grunde eigentlich mehr ein vorspringendes Bastion, wurde später nach der einen Seite mit der Kasernenbatterie (Barrack-battery) verstunden (was allerdings mit Riel's Plänen nicht übereinstimmt) und erstreckte sich nach der anderen bis zu der Schanzenreihe, welche den westlichen Kamm des Otschafosfravins krönte.

Die Beschaffenheit bes Bodens war besonders in der Rahe des Saillants von der Art, daß Escarpe und Contreescarpe sanster geböscht werden mußten als bei den bereits beschriebenen Bastionen. Der Charakter dieses Werkes ergiedt sich am besten daraus, daß die Engländer am 8. September, ungesachtet keine Bresche geschossen war, in dasselbe eindringen konnten, ohne Leitern dazu nöthig zu haben. Die Details im Innern ähnelten denen des Flaggenstockbastions, da die Geschüße durch Traversen und Rückenwehren geschüßt waren, die einer angreisenden Kolonne, wenn sie einmal in das Werk eingebrungen war, sehr gute Deckungen gewährten.

Die Werke, welche das Redan mit der Kasernenbatterie verbanden, säumten den steilen. Abhang des großen Ravins und das Terrain, auf dem es selbst lag, dacht sich sanft vom Saillant gegen die Kehle ab, fällt weiter rückwärts rasch nach dem innern Hafen, jedoch weniger stark gegen Rorden, so daß der Zugang in dieser Richtung nicht schwierig war.

In der unmittelbaren Nahe des Redan befand sich eine Reihe starker bombenfester Räume, die in den sesten Felsen gehauen waren, zu welchem Ende man erst einen 12 Fuß breiten und 4 Fuß tiesen Graben gelegt und dann Gruben — jede 6 Fuß lang, 5 Fuß hoch und 3 Fuß breit — für je ein Paar Mann auf jeder Seite desselben hergestellt; auch waren an derselben Stelle Vorkehrungen getroffen, um Bomben aus einem 13zölligen Mörser zu wersen.

Die Ratur der Schanzen, welche sich von dem Redan längs dem oberen Rande des Otschakosfravins hinzogen, war an den einzelnen Puncten sehr verschieden, da man an einigen Stellen den Graben in einer Tiefe dis zu 6 und 8 Fuß in den Felsen eingeschnitten, während an anderen die Contreescarpe aus Mauerwerk bestand. Vorwärts dieser Linie, die nicht ununterbrochen dis zum Malakosf lief, sondern da, wo ste das Otschakosfravin durchschnitt, eine Lücke bildete, welche durch zurückgezogene, vom ersteren detachirte Batterien ensilirt wurde, lagen noch Theile eines Verhaues.

4. Der Malakoff (Malachof), ein vorspringendes Bastion, das die Ueberreste des Thurmes, dessen unteres Stockwerk durch die Brustwehr des Bastions gedeckt wurde, umschloß, hatte ein Commandement von circa 14 Fuß, bei einer Brustwehrstärke von 18 Fuß, einer Grabendreite von 18 und Grabentiese von 12 Fuß.

Das Malakoffbastion, von den Russen "Bastion Korniloss" genannt — nur der Thurm heißt bei ihnen Malakoss —, nahm den östlichen Kamm eines

Hügels ein, ber aus dem allgemeinen Umriß der dortigen Höhe hervortritt und gegen die Stadt hin seinen Abschluß sindet. ") Die Abdachung gegen die französischen Laufgräben hin war sanst, während er gegen die Schiffers vorstadt steil absiel und zahlreiche Hindernisse darbot; gegen Norden und Süben dachte sich das Terrain gleichfalls steil ab. Hinter dem Bastion nahm eine unregelmäßige Redoute den Rest des Kammes ein; die Brustwehr war öfters en cremaillere gebrochen, um eine bessere Richtung für die Geschüße zu erhalten, während der Graben in gerader Linie sortlief.

Doch sowohl in Beziehung auf das Bastion als auf die Redoute hatte man zwei Fehler begangen; benn erstens hatte man zwei Schulterwehren stehen lassen, welche sich von den Flanken des Bastions dis zur Redoute erstreckten und mittelst derer man von der Brustwehr der ersteren leicht nach der letzteren gelangen konnte und zweitens war das Bastion buchstäblich mit Traversen angefüllt, welche die bombensesten Schutzäume überdeckten.

Diese Traversen machten das Feuer der Redoute auf Truppen, welche das Bastion genommen hatten, vollständig wirkungslos und gewährten denselben hinreichenden Schutz; die Construction der bombensesten Räume aber, welche, um die Besatung in den Stand zu setzen, das Werf während des Bombardements zu halten, absolut nöthig waren, kann man nicht gerade als einen Fehler bezeichnen, so verhängnisvoll sie selbst auch beim Sturm wurden.

Die inneren Böschungen sammtlicher Werke waren mit Schanzkörben bestleibet, die mit Faschinen und Sandsäcken gekrönt waren. Vom Malakoss nach dem Verhau des kleinen Redans hin wurden Wolfsgruben, Rägel und Fußangeln von mit vier Widerhaken versehenen Spißen, die durch Bohlen gesteckt waren, in Menge verwendet, welche Annäherungshindernisse ihre Anwendung auch vor den Fronten anderer Werke sanden, wie denn auch explodirende Maschinen nach Jacobi's Principien angewendet wurden.

In Beziehung auf Flankenvertheibigung und Bestreichung des Terrains vor der Front der einzelnen Werke scheinen die russischen Ingenieure mehr auf das Artillerieseuer der zunächst liegenden Besestigungen, als auf eine unmittels dar an dem betreffenden Werke selbst einzurichtende Flankenvertheibigung zu halten.

Ueber den Malakoff selbst, welchen General-Riel den Schlüssel von Sebastopol nannte, giebt Alfred Lannop, der den Feldzug mitgemacht, folgende Schilderung:

"Die Befestigung des Malakosse war dis zum gegenwärtigen Kriege unbekannt und ohne alle Bedeutung. Die ungeheuren Arbeiten, welche während der Belagerung an diesem Werke ausgeführt und in Einklang mit seiner von Natur ausgezeichneten Lage gebracht wurden, haben aus demselben ein ganz vorzügliches Werk geschaffen, das ohne seines Gleichen in der Kriegs-

<sup>\*)</sup> Ueber eine weitere Angabe fiehe ben rusfischen Bericht vom 8. September 1855.

geschichte dasteht und Schwierigkeiten darbot, welche nach den Grundsäßen der Kriegsfunst beurtheilt, unüberwindlich waren.

Das Plateau, auf welchem der Malakoffthurm erbaut ist, hat eine Erstebung von 382 Fuß über dem Niveau des Meeres. Bon' der Höhe dieses Standpunctes sieht man vor sich ein ungemein weites Panorama, welches die ganze Stadt, die Forts, die Rhede, den Hafen, die Etablissements der Armee und der russischen Marine und im Hintergrund das Meer umfaßt.

Das Plateau Malakoff hat eine mittlere Länge von 956 Fuß und eine mittlere Breite von 382 Fuß. Auf bieser geräumigen Fläche haben bie Ruffen eine Stadt in Erbe erbaut, mit einem Labyrinth von gewundenen Straßen, ähnlich denen, welche man in unseren Steinbrüchen herstellt; an Stelle ber Häuser hatten sie eine außerorbentlich große Bahl gebeckter Raume rechts und links, beren Eingang dem unserer Reller etwas ähnlich ift, angebracht. Diese Räume find hoch mit Erbe überbeckt und vollständig gesichert vor bem Aufschlag der Bollkugel wie der Bombe, indem die Erde 9, 12, sogar 15 Fuß hoch angebracht ift. Die Hauptstraße bieser ungewöhnlichen Stadt ift ein breiter Weg, ben wir in die Erbe eingeschnitten nennen möchten, et geht von einem Ende des Raumes bis zum andern, zahlreiche Windungen beschreibend, vom Saillant des Werkes, der nach unsern Angriff hinsieht bis zum Ausgang der abwärts gehenden Straße, welche seinen Ausgang bildet und nach der Rarabelnaja führt. Diese Straße ober vielmehr bieser Weg ist der Schluffel bes Labyrinths; er ist 460 Schritt lang. Man muß, um ihn zu verfolgen, eine große Aufmerksamkeit verwenden wegen der Wendungen, die er macht und wegen der unzähligen Duerwege, die ihn nach allen Richtungen hin durchschneiben.

Das Plateau vom Malakoff bietet, von außen gesehen, ben Anblick einer enormen Erdmasse, bei welcher man versucht hat, tobte Winkel zu versmeiden, der Scharten aber so viele als möglich anzubringen. Man ist bei der Anlage des Werks der natürlichen Beschaffenheit des Terrains gefolgt und hat ihm keinen bestimmten Charakter gegeben. Es besteht aus zwei besonderen Theilen: der Enceinte des Thurmes (wie man sie eigentlich nennen sollte) und aus dem Reduit.

Die erstere, der Thurm, macht in freissörmiger Gestalt Front nach unsern Angrissen. Ganz vorn am Plateau und am ausspringenden Winkel des Werks liegen ein bedeutender Graben und eine hohe Brustwehr. Früher hatte die Enceinte zwei Etagen. Während der ersten Tage der Belagerung sah man von unseren Linien, selbst bei trübem Wetter, seine weiße Silhouette sich am himmel abzeichnen. Am 17. October wurde er vom Feuer der verdündeten Armee sehr beschädigt und seine Scharten zerstört. Seitdem haben die Russen die Enceinte die zur unteren Etage abgetragen und während sie einerseits große Vertheibigungsarbeiten auf der rechten Flanke aussührten, haben sie seinen runden Theil mit einem starken Revetement von Erde umgeben und

auf bem höchsten Gipfel des Thurmes gleichfalls aus Erde eine sehr schmale und durch eine starte Brustwehr gebeckte Plateform hergestellt, in welche Scharten eingeschnitten wurden.

Der Thurn ist so unserem Auge entzogen worden; man konnte aber die Linien seiner Mauern unter der Erdenveloppe erkennen, welche seine allgemeinen Umrisse verrieth. Seine andere Seite blieb wie sie war, sie sieht nach der Stadt hin und bildet einen nur um ein Geringes einspringenden Winkel. Sie hatte früher eine Länge von 95 Fuß, jest ist sie nur noch 79 Fuß lang, weil an ihren äußersten Enden die neue Erdenveloppe des andern Theils des Werks anschloß.

Das Mauerwerk dieser Seite hatte eine Hohe von 12 Fuß 8 Joll; es ist von einer auffallenden weißen Farbe und wie der übrige Theil des Thurms von Steinen aus den Inkerman'schen Steinbrüchen erbaut worden. In der Mitte besindet sich ein gewöldtes Thor, welches zu einer sehr soliden aus Steinen hergestellten Gallerie führt, die ihr Licht aus 12 Gewehrscharten erhält, welche in ihrer Längenrichtung angebracht worden sind. Jest waren nur 8 dieser Scharten zum Gebrauch frei, die übrigen 4 links wurden durch die Treppe aus Erde und Holz verkleidet, welche zur Platesorm des Thurms hinaufreicht, wo zulest unsere Fahne aufgehist wurde. Getrennt von dieser mit der Erde gleich hohen Gallerie ist unter der rundlichen Face eine zweite tieser liegende, um als Pulvermagazin zu dienen.

In der Entfernung von ungefähr 100. Fuß von der weißen Mauer des Thurmes zieht sich ein Graben hin, welcher die erste von der zweiten Bertheidigungslinie trennt und den Fuß des Reduits andeutet, welches außerdem noch durch gewaltige Traversen oder Holzstöße gesichert ist, welche bergestalt aufgestellt sind, daß sie leicht alle Wege und Jugange sperren können, die zu diesem Theile des Raumes Jutritt gewähren.

Die Gestalt bes Reduits ist die eines Sternforts. Die Richtung seines Artillerieseuers war gut und so angeordnet, daß es alle Annäherungswege zum großen und kleinen Redan und diese Werke selbst in dem Falle, daß sie zuerst erobert würden, beschießen konnte.

Das Reduit zählte eine große Anzahl von gedeckten Aufstellungen, sowohl längs der Brustwehr als in den übrigen Theilen des Werkes, um seine Berstheidiger gegen die Schüffe des Mamelon vert (grünen Hügels) und des Werfts (Carénage) zu schüffe des Mamelon vert (grünen Hügels) und des Werfts (Carénage) zu schüffen. In diesem Raum allein demerkten wir deren 50 von verschiedener Größe, alle aber auf dieselbe Weise gemacht, d. h. aus sehr groben Baumstämmen, Schiffsmasten, Bauholz und aus Erde, die man herbeigeholt oder vom Plateau selbst entnommen hatte, indem man tiese viereckige Schachte in demselben abgetäuft hatte. Einige dieser verdeckten Ausstellungen waren mit Sissen aus Stein versehen; insgesammt konnten sie 2000 — 2500 Mann aufnehmen. Inmitten derselben erhob sich ein wahrer Berg von Erde, bestimmt, ein Pulvermagazin zu schüßen. Auf dem Gipfel

velcher die französische Flagge zum ersten Male am 8. September aufgepflanzt wurde.

Hinter dem Reduit beginnt der abwärts geneigte Weg, welcher vom Plateau nach Karabelnasa und Sebastopol führt. Er ist in den Boden wie ein Laufgraben mit doppelter Brustwehr eingeschnitten. Trop seiner Steilheit konnten doch Pferde und Fuhrwerke auf demselben sich hinauf und herunter bewegen.

Er bildete die große Communifation zwischen diesem Hauptvertheidigungs, puncte ber Stadt und der Trancheen, welche dazu bestimmt waren, ihn mit dem großen Redan zu verbinden.

Das Malakoffwerk ist ringsherum mit einem ungeheuren Graben umsgeben, der allen stinen außeren Gestaltungen sich anschmiegt und ungefähr 910 bis 1040 Schritt im Ganzen lang ist, in seinem runden Theile, wo er Front gegen unsern Angriff macht, 19 Fuß tief und 22 Fuß breit.

Das Werk war mit 62 Positionsgeschützen und einer bestimmten Anzahl von Feldgeschützen armirt, welche lettere man in Batterien auf hierzu hergestellten Rampen ausstellte. Ihre leichte Beweglichkeit machte sie für alle unvorherzgesehen Fälle der Vertheidigung sehr nützlich. Die Erbauung der Batterien war nach einem bestimmten und bis in die kleinsten Einzelheiten genau auszgeführten Plane ausgesührt worden. Die Scharten waren mit elastischen Laden aus Tauwerk verschen. Eine Dessnung von der Größe eines Auges war in sedem Laden angebracht, um das Geschütz richten zu können. Die Brustwehr hatte nach den verschiedenen Richtungen hin Bankets mit Stusen zur Ausstellung der Schützen und an den beiden äußersten Enden des innern Grabens, welcher die Enceinte des Thurms vom Reduit trennt, standen 2 Geschütze mit Kartätschen geladen, um auf den Angreiser zu seuern, wenn er dis hierher vorgedrungen sein sollte.

Das Caliber ber Geschüße war verschieden; es waren 32pfdg. Geschüße, sehr wenige von 62 vorhanden, die meisten von 24 Pfund, außerdem 4 Mörser. Reservekanonen standen auf den verschiedenen Wassenpläßen im Innern des Plateaus."

Die Besestigungswerke Sebastopols waren an der Rüste sehr stark; die Einfahrt zur Rhede vertheidigte auf der südlichen Seite die Batterie 10 — das Quarantainesort — die sich auf dem Vorgebirge zur Linken des Hasens gleichen Namens erhob, von Erde erbauet und mit 60 (nach anderen Angaben 100) Seschüßen armirt war. Auf derselben Seite der Rhede aber zur Rechten des Hasens der Quarantaine gelegen, erhob sich ein sternsörmig gedautes Kort aus Maurerarbeit und mit 101 Seschüße ausgerüstet, von denen 50 auf die Rhede hinausblickten. Weiterhin auf die Rhede, auf dem Cap Alexander, ragte ein zweites Fort, "Fort Alexander," das gleich dem vorigen casemattirt, crenelirt und mit 64 Geschüßen versehen war. Roch weiter auf

bem Cap Ricolaus am Eingange bes Kriegshafens hatte man ein Fort Ricolaus von 192 (110) Geschüßen in 3 Etagen errichtet, bas 2 große Facen hatte, von benen die eine die Rhebe beherrschte, während die andere den Hasen in seiner ganzen Ausdehnung bestrich; es war ebenfalls casemattirt und crenelirt. Auf der anderen Seite des Kriegshafens, auf dem Cap Paul, besand sich eine Batterie, die Pawlossi: — Paul — Batterie oder Fort Paul mit 80 (86) Geschüßen, welche den Eingang des Hasens bestrichen.

Auf dem linken Ufer der Rhede bestanden die Besestigungen erstens beim Telegraphen aus einer Batterie von Erde mit 17 Geschüßen armjrt, zweitens aus einem mit 104 (110) Geschüßen bewassneten Fort, dem Fort Constantin, drittens aus einem Fort auf einem Vorsprung, dem Fort Alexander schräg gegenüber, mit einer Doppelreihe von 90 (120) Geschüßen — dem Fort Katharina — endlich viertens vor dem Eingang in den Kriegshasen aus 2 Batterien von 34 Geschüßen, welche ihr Feuer mit dem vom Fort Paul freuzten.

Die Annäherung an Sebastopol auf der Seeseite vertheidigten im Ganzen 700 Geschüße großen Calibers, die in festen casemattirten Forts von 2 auch 3 Etagen placirt waren.

Rach einem statistischen Berichte vom 6. Januar 1854 besaß dagegen bie Stadt damals 719 Kanonen, in folgender Vertheilung:

## Im Rorben bes hafens:

| Telegraphenbatterie              | 17          |
|----------------------------------|-------------|
|                                  | 1.          |
| Fort Constantin                  | 104         |
| Casemattirte Batterie            | 80          |
| Doppelte Batterie                | 31          |
| Im Suben bes Hafens:             |             |
| Fort Paul                        | 80          |
| Fort St. Nicolaus                | <b>192</b>  |
| Batterien zwischen ben Forts:    |             |
| St. Nicolaus und Alerander       | <b>50</b> · |
| Das runde Fort (Fort circulaire) | <b>50</b>   |
| Fort Alexander                   | <b>64</b>   |
| Batterien ber Quarantaine        | <b>51</b>   |
| mithin im Ganzen:                | 719         |

Auf der Nordseite lag eine Werst von der Rhebe entsernt das Nordsort mit 38 Geschüßen, das eine gemauerte Escarpe und Contreescarpe hatte und zur Vertheidigung der auf dieser Seite besindlichen Batterien diente.

Westlich vom Nordsort war durch den verabschiedeten Ingenieurlieutenant Wolochof ein Werk erbaut, welches den Namen Wolochofthurm führte und den Zweck hatte, die Meeresbucht zu bestreichen, die sich südlich der Nündung des Belibek besindet und worin sich seindliche Schisse verbergen konnten.

Es wird ein unaufgeklärtes Rathsel bleiben, warum man, nach den langen Vorbereitungen der Allierten für die Krimerpedition, die sich von

Anfang August nach ber Rudtehr des französischen Corps aus ber Dobrubscha bis zum September verzögerten, die Krim nicht ftarker besetzt hatte, als mit einer Anzahl Truppen, bie in keiner Beise hinreichend waren, dem Feinde die Spipe bieten zu können. Doch als Erklärung muß man wohl Folgendes annehmen: In Petersburg herrschte zunächst der Glaube, daß, wenn ein Angriff auf Sebastopol versucht wurde, berselbe nur von der Sudseite aus erfolgen werbe. Hier kannte man bie Starke ber Festung und wußte, baß fie gleich Kronstadt ben vereinigten Flotten Trop bieten könne; einen Landangriff erwartete man höchstens in Beffarabien. Außerdem hielt Raiser Ricolaus ben Zustand ber Communifationsmittel für berartig, daß leicht bedeutende Truppenmassen rasch nach der Krim geschafft werben könnten und, ba er seit brei Jahren nicht in Sebastopol gewesen war, meinte er, die Landbefestigungen seien der Art, daß fie eine Belagerung aushalten konnten; außerdem mar er der Ueberzeugung, die Festung sei für ein halbes Jahr vollständig verprovians tirt, ein Glaube, ber ihn jedoch sehr tauschte, ba alle seine Strenge boch nicht im Stande gewesen war, bas Trugspftem ber russischen Lieferanten zu zerftoren, sondern fie nur vorsichtiger gemacht hatte.

Rach ber Schlacht an ber Alma war Sebastopol in großer Gefahr. Um 21. September ichrieb Fürft Menschifoff an seinen Generalstabschef, ben Biceadmiral Korniloff, welcher mit 4 Bataillonen ber Reservebrigade von der 13. Infanteriedivision in Sebastopol zurückgeblieben war, daß derselbe schleunigst die geeignetsten Maßregeln zur Verstärkung ber Stabbefestigung treffen und hierzu die Mannschaften der Flotte mit verwenden sollte. Biceabmiral Rornilof versammelte hierauf einen Kriegsrath, indem er be= antragte, mit ber Flotte in's Meer zu fteuern und ber verbunbeten Armaba einen Rampf auf Leben und Tob zu liefern; benn, "wenn unsere Flotte im Safen zurudbleibt, sagte er, geht fie ihrem ficheren Berberben entgegen, fleuern wir aber auf bas Meer, so konnen wir uns bann gegen Constantinopel wenden und die Hauptstadt des ottomanischen Reiches in Furcht und Schrecken versetzen." Dieses Unternehmen war zwar sehr gewagt; boch ba ein großer Theil ber Schiffe ber verbundeten Flotte mit einer beträchtlichen Menge verschiedener Kriegsvorrathe und Belagerungsgeschüßen belaben war, auf ben anderen aber sich Landungstruppen befanden, so war es unmöglich, daß unter biesen Berhältniffen sich die feinbliche Flotte in eine Schlacht einlassen konnte. Da es jeboch auch benkbar war, baß zu bieser Beit bereits ein großer Theil ber Schiffe seine Labung an's Land gesetzt hatte, so konnte bann allerdings auch die russische Flotte burch die bedeutend stärkere ber Allierten eine ganzliche Riederlage erleiben; vor allem aber erforberte es von Seiten ber russischen Seeleute eine große Raltblutigkeit und Selbstverleugnung, diesen Entschluß zu einer Zeit auszuführen, in der sich Sebastopol schon in einer so fritischen Lage befand.

Ungeachtet der staunungsstürbigen Thätigseit, welche sich nach der Lansdung der Berbündeten in Sebastopol entwickelte, waren dennoch bei dem Rückzuge Mentschifoss von der Alma die Besestigungen auf der Landseite noch sehr schwach, und der Feind, welcher den Russen an Zahl beinahe dreimal überlegen war, erwartete nur noch aus Constantinopel die Antunst einer Reserve — nämlich die 5. und 6. französische Division — um die Festung von der Land = und Seeseite anzugreisen.

So mußte also, der Klugheit wegen, der sehnlichkte Wunsch der russischen Seesoldaten, sich mit der verbündeten Flotte zu messen, aufgegeben wers den, und es war daher besser sie dem Vaterlande zu opfern, womit auch schon jest insosern der Ansang gemacht wurde, als der Kriegsrath beschloß, am Eingange der Rhede vier alte, aber uoch diensttüchtige Schiffe zu verssensen und die Ausrüstung derselben an's Land zu schaffen.

Dies Verschließen der Rhebe war eine wohlüberlegte Sache, die gleich von vornherein schon die sehr wichtige Folge hatte, daß sie den ursprünglichen Plan der Verbündeten gänzlich vereitelte.

Denn als lettere bei Eupatoria landeten, hatten sie die Absicht, das Rordfort zu stürmen, das die Constantin und Michaelbatterie deckte, durch deren Eroberung ihrer Flotte die Einfahrt in die Rhede zu erleichtern und alsbann nach einem verstärften Bombardement von der Land und Seefeite Sebastopol zu nehmen; ein Plan, der nach der Sperrung der Rhede natürlich aufgegeben werden mußte.

Unterm 27. September 1854 berichtete ber Biceabmiral Hamelin an ben Marineminister:

"In Folge ber am 23. stattgehabten Bersenkung von 5 Schiffen und 2 Fregatten war der Eingang des Hasens gesperrt.") In Folge dieser Rachsricht, welche dem Marschall Saint Arnaud sehr unangenehm war, mußte der Angriffsplan aus Sebastopol umgeändert werden. Bisher hatte gewissermaßen schon sestgestanden, daß die Armee das Fort Constantin und die übrigen Werke nördlich vom Hasen nehmen, dann die Flotte mit Durchbrechung der Estacaden in den Hasen sahren und nun nicht allein mit der Armee die subslichen Besestigungen angreisen, sondern auch wegen ihrer im Hasen gesicherten Lage der Armee dei sedem Wetter und seber Jahreszeit eine krästige Stütz

<sup>\*)</sup> Die versenkten Schiffe waren folgende:

sein sollte. Die Versperrung des Hasens anderte ganzlich die Lage der Sachen. Hierzu kam noch die Beobachtung, daß vor dem Kort Constantin noch provisorische Werke angelegt worden waren, um die Unnäherung an dasselbe zu erschweren. Die beiden Generale en oches fasten daher den Entsichluß, den Plat im Osten anzugreisen, wo der Feind einen Angriff sicher nicht erwartete. Sie wollten sich deshald, nachdem sie sich bei Balaklawa mit der Flotte wieder in Verbindung gesest haben würden und von ihr Musnition und Lebensmittel empfangen hätten, im Süden des Plates ausstellen.

Diese strategische Bewegung, welche für Truppen ohne Approvisionementsvorräthe als gewagt bezeichnet werden muß, wurde am 24., 25. und 26. September ausgeführt. Die beiden Armeen überschritten den Belibek einige Meilen
oberhalb seiner Mündung, stiegen dann in das Thal von Inkerman hinab
und vollführten nun eine Schwenkung rechts, indem die französische Armee
auf dem rechten Flügel ziemlich nahe an Sebastopol das Pivot abgab und
die englische Armee mit dem äußersten linken Flügel am 26. früh auf den
Höhen von Balaklawa ankam.

Russischer Seits wird dagegen berichtet: "Die Unentschlossenheit der Berbundeten nach der Schlacht an der Alma, die Erwartung einer starken Gegenwehr von unserer Seite in der Position hinter dem Belibet und die Gefahr in ihrem Rücken, welche ihnen durch unsere Truppen von Perekop her drohte, vermochte sie mit dazu die Nordseite zu verlassen."

Erst am 22. September brach die verbündete Armee auf, marschirte nach dem Belibeksluß und nahm am Abend desselben Tages eine Stellung auf den Höhen des rechten Users dieses Flusses, Angesichts des Rordsorts. Unsere Truppen besanden sich jest in einer kritischen Lage, ihre Verbindung mit Peresop war unterbrochen und die Besasung des Nordsorts auf ihre eigene Vertheidigung angewiesen, da die Truppen auf der Südseite durch eine große Meeresbucht von ersterer getrennt waren und sie deshalb nicht unterstüßen konnten.

Um aus dieser Situation herauszukommen, beschloß Fürst Mentschikof, in Sebastopol 8 Bataillone ber Reservebrigade von der 15. Infanteriedivision und die Schiffsmannschaften der Flotte zu lassen, und faste dann den höchst geistreichen Plan, den er auch mit der größten Kühnheit ausführte, nämlich mit den übrigen Truppen eine kühne Flankenbewegung gegen den Feind auf der Straße nach Baktschissarai zu unternehmen.\*)

In der Racht vom 24. zum 25. September überschritten unscre Truppen die Tschernaja auf der einzigen sogenannten Wirthshausbrücke —

<sup>&</sup>quot;) In der vollkommensten Beise, dies muffen wir gleich von vornherein aussprechen, rechtsertigte überhaupt der Generaladjutant Fürst Mentschikof das Vertrauen, das sein erhabener Derr, der Kaiser Nicolaus, in ihn gesetzt, und zeigte sich in Allem der Gegner würdig, die sich ihm entgegenstellten; seine Thatigkeit umfaßte Alles und reichte zu Allem aus.

Traktirbrücke, — schlugen den sehr beschwerlichen Beg nach der Meierei Mekensi ein und gelangten am Morgen des 25. September nach einem mühes vollen Marsche auf die Straße nach Baktschissarai. Hier nahm Kürst Mentschisof bei dem Dorfe Otarkivi eine solche Stellung, daß er die Verbindung mit Perekop unterhalten und die Verbündeten im Rücken bedrohen konnte, sobald diese gegen das Nordsort irgend etwas unternehmen würden.

Diese, welche die nördlichen Festungswerke für stärker hielten als sie wirklich in dieser Zeit waren, und bei einer Belagerung berselben sich im Rücken gesährdet sahen, unternahmen nichts. In einem Kriegsrathe im Zelte des Lord Raglan am 23. September war beschlossen worden, auf die Südseite Sebastopols überzugehen und auf den Höhen Position zu nehmen, sowie in Balaklava und der Kamischbai eine seste Operationsbasis zu gründen.

Diese Bewegung wurde am 25. September ausgeführt, also an demsselben Tage, an welchem unsere Truppen die Straße nach Baktschiffarai ersreichten. Bei dieser Gelegenheit wurde der außerste Trupp unserer Arrieregarde von der englischen Cavallerie bei der Meierei Mekensk eingeholt und ihr einige Bagagewagen abgenommen. Im Allgemeinen hatten bei dieser gegenseitigen Flankenbewegung die Berbündeten alle Bortheile auf ihrer Seite, da ihre Truppen ohne Gepäck marschirten, während bei unserer Armee sich eine zahls reiche Menge Wagen aller Art befanden.

Am 25. September gegen Abend kam die verdündete Armee vor Balaklawa an, das eine Compagnie des bortigen Bataillons in der Stärke von 110 Mann unter dem Oberst Manto besetzt hatte. Diese Tapferen hatten die halbverfallenen Festungswerke besetzt und nur 4 kleine Mörser zur Verfügung. Die Verdündeten zogen ihre Artillerie vor, beschossen und nahmen dann die halb zerstörten Festungswerke und brangen in die Stadt.

Mit der Besitznahme Balaklawa's erhielten die Verbundeten am Meeresufer einen keften Punct, und zur Sicherung desselben singen sie auch sogleich an die Stadt zu besestigen und mit Schiffskanonen zu armiren.

<sup>\*)</sup> Bon hier aus nämlich konnten die Berbundeten, nach einem vorhergegangenen bestigen Bombardement von Seiten der Flotte, Sebastopol mit Sturm nehmen, und wenn dieser Sturm zu gewagt erschien, zu einer regelmäßigen Belagerung schreiten, wobei die Truppen des Belagerungscorps, die ihren Rücken an das Meer stützten, in ununterbrochener Berbindung mit der Flotte blieben, welche ihnen das Herbeischaffen aller Kriegsvorräthe zu erleichtern und selbst im unglücklichsten Falle, bei einem Angrisse der Russen mit großen Truppenmassen, ihren Rückzug zu sichern vermochte. Blieben sie jedoch am Belibet gegen die Besestigungen der Nordseite stehen, so waren sie, da ihre Operationsbasis Cupatoria war, aller dieser Bortheile beraubt. Um Sebastopol aber von der nördlichen und südlichen Seite volliständig zu blokiren, war die Stärke ihrer Landtruppen nicht hinreichend, da hierzu nicht weniger als 100,000 Mann ersorderlich gewesen wären.

Daher konnte General Lord Raglan mit Recht unterm 28. Sept. aus Balaklawa an den Kriegsminister Englands berichten:

"Ich empfinde die höchste Genugthuung, Ew. Gnaden melden zu können, daß ich mit meiner Armee den wichtigen Punct Balaklawa am 26. d. M. genommen und so eine neue Operationsbasis für die Zukunft uns gesschaffen habe.

Nach reiflicher Ueberlegung wurde bestimmt, die Verbindung mit der Ratscha und das Borhaben, und am Belbek festzusegen, aufzugeben, und und dagegen links von Sebastopol abzuziehen und auf Balaklawa zu marschiren. Diese Bewegung wurde am 25. angefangen und endete am 26. mit der Eins nahme Balaklawa's durch unsere Truppen, welche die Avantgarden bilbeten. Auf bem Marsche bahin waren große Schwierigkeiten zu überwinden. Armee follte zuerst die große Straße von Belbef nach Sebastopol verlaffen und fand nur einen einzigen Weg durch einen bichten Wald, welcher in unserer Richtung führte. Zuerst überließ ich diesen Weg der Cavallerie und Artillerie allein, während sich die Divisionen so gut es eben ging den Weg baneben suchen mußten. Sogar bie leichte Artillerie ging anfangs neben bem Wege, war aber des zu schwierigen Fortkommens wegen doch auch bald gezwungen ihn wieder einzuschlagen. Det Generalftab der Armee, gefolgt von einigen Batterien, fam zuerst aus dem Walde in's Freie und zwar in der Rahe der Meierei Mackenzie. Wir stießen hier direct auf die Flanke und Arrieregarde einer russischen Division, die nach Baktschisarai abmarschirt war. Sogleich sammelte ich unsere Cavallerie und griff sie an. Biele Vorrathe und kostbare Bagage siel in .unsere Hanbe. Wir setten ben Marsch nun weiter fort und stiegen durch ein steiles Defilee in die Ebene hinab, in welcher die Tschernaja fließt. Die Cavallerie erreichte diesen Fluß noch Abends, etwas später kamen auch die drei ersten Divisionen dort an; die vierte war auf ben Höhen bes Belbek bis zum anbern Tage gelaffen worden, um die Berbindung mit ber Katscha zu ermöglichen. Wir sesten am 26. den Marsch fort, näherten uns Balaklawa und nahmen es nach einigem Widerstande. Am 27. lief der Abmiral in den großartigen Hafen ein. Wir sind jest thatig bamit beschäftigt, die Belagerungsartillerie und unsere Vorräthe auszuschiffen und wünschen lebhaft die Belagerung von Sebastopol ohne einen Tag Berzug vornehmen zu können. Ich habe gestern 2. Divisionen näher nach der Festung, herangeschoben und dadurch eine gute Aussicht auf dieselbe Der General Burgonne, sowie der französische Geniegeneral Bizot, find damit beschäftigt, ben Plat naher zu recognosciren."

Der höchst originelle Marschbefehl "einen Theil der englischen Artillerie ohne alle Bedeckung und durch Waldungen vorzuschicken", hätte bald sehr unheilvolle Folgen nach sich geführt; benn als die Spiße der Engländer die Hauptstraße, bei der Mackenziefarm erreichte, war eine starke russische Kolonne so eben erst vorübermarschirt. Zum Glück für die englischen Batterien müssen

bie Ruffen es auch noch wohl außer Acht gelassen haben, die Straßen abzussuchen, benn da ihnen der eigentliche Stand der Dinge unbekannt blieb, sesten sie ruhig ihren Marsch nach Baktschiseral fort und verloren somit die Gelegensheit einen glänzenden Schlag zu thun, ohne selbst dabei etwas zu riskiren.

Endlich nach Einbruch der Dunkelheit erreichte die Spipe der englischen Kolonne bei der Traktirbrucke die Ufer der Tschernasa, während die Arrieregarde

sehr spät in bet Racht, von Krankheiten heimgesucht, aufschloß.

Am nächsten Tage wurde der Marsch sorgesetzt, bei dem viele Leute durch die Cholera zu Grunde gingen, die Anderen erreichten, durch die Strapazen des vorhergehenden Tages schwer mitgenommen, endlich den ersehnten Hasen von Balaklawa, als eben ein englischer Dampfer einfuhr, und somit war am 27. September die Berbindung mit der Flotte wieder hergestellt.

Die Franzosen folgten bieser Bewegung und beibe Armeen erstiegen sofort bas Plateau und Ramiesch wurde besett; statt sich aber nun die erponirte Lage der Südseite zu Rupen zu machen, begannen die Allierten ihr Belagerungsmaterial auszuschiffen und herauf zu bewegen.

Betrachtet man die Lage der englischen Armee, in der Racht da sie die Tschernaja erreichte, wo sie die jähen mehrere hundert Fuß ansteigenden Höhen von Madenzie, zu deren Kamm nur eine einzige Straße empor führt, hinter sich hatte und so von einer unmittelbaren Untersühung durch die Franzosen getrennt war, so ist nicht zu leugnen, daß, wären die Engländer in dieser Racht angegriffen, der Ausgang für sie ein im höchsten Grade unheilvoller gewesen sein würde.

Bis hieher entfalteten die allitten Generale keine der Eigenschaften großer Feldherren; ihre Maßregeln waren nur halb, langsam und fehlerhaft, hatten keineswegs das Ziel der Erpedition beständig vor Augen und drängten ebenso wenig energisch und ohne Aufenthalt danach vorwärts.

Hingegen von dem Augenblick an-, wo die Allierten Balaklama und Kamiesch in Bestt nahmen, verdient das Benehmen der russischen Generale alle Anerkennung und volles Lob, und bildet einen schlagenden Gegensat zu dem ihrer Gegner.

Am 27. September ruckten 3 französische und 2 englische Divisionen auf dem Plateau vor, an dessen äußerstem Ende sich Sebastopol erhob, und theilten ihre Truppen in 2 Corps, in das Belagerungs= und das Observationscorps.

Die Bestandtheile der verbündeten Armee überhaupt waren nach dem Gefecht bei Balaklawa folgende:

a) frangoftiche Truppen:

5½ Div. Infanterie = 48 Bataillone, 5 Sappeurcomp. u. 90 Fußgeschütze, 1 Cavalleriebrigade = 8 Schwadronen . . . und 6 reit. Geschütze Summa:  $49\frac{1}{4}$  Bataillone, 8 Schwadronen u. 96 Feldgeschütze.

## b) englische Truppen:

5 Infanteriedivisionen = 32 Bataillone und 18 Fußgeschüße, Cavalleriedivision = 20 Schwadronen und 6 reit. Geschüße

Summa: 32 Bat. 20 Schwad. u. 24 Geschüße.

c) die türkische Division:

8 Bataillone.

Gesammtsumme:  $89^{1/4}$  Bataillone, 28 Schwadronen mit 120 Feldgeschüßen, welche circa 70,000 Mann betrugen und zwar:

35,000 Franzosen, 23,000 Engländer und 12,000 Türken.

Eholera und andere Krankheiten forberten sehr zahlreiche Opfer im Lager ber Berbündeten, so daß die französischen Divisionen, welche bei der Landung nahe an 8000 Mann betrugen, jest nur noch 7000 zählten, und die damals 6000 Mann starken englischen nur noch 4500 Mann hatten. Diese Truppen bielten den Höhenzug besetzt, welcher sich von der großen Sebastopoler Bucht nach Süden zieht, in südwestlicher Richtung nach dem Meere hin steil absällt und nach Osten zu in zerklüsteten Abhängen ausläuft, welche das linke Thaluser der Tschernaja bilden und deren nordöstlicher Theil unter dem Ramen Sapounderg besannt ist. Dieser Höhenzug hat von seinem westlichen Ende, dem Vorgedirge Chersones, die zur Tschernaja eine Ausdehnung von 2½ und von Rorden nach Süden, von der Sebastopoler Bucht die zum Cap Kiolent oder dem Rloster St. Georgia, eine Länge von 1¾ deutsche Meilen.

Auf diesem Terrain hatten nun die verbündeten Truppen folgende Aufstellung genommen:

Auf dem linken Flügel, vom Borgebirge Chersones bis zum Saransbanafinagrunde, standen 2 französtsche Divisionen, die 3. des Prinzen Rapoleon und die 4. des General Forey, unter dem Commando des Letteren.

Rechts bavon war das Lager ber englischen Divisionen England, (bie 3.) Catheart, (bie 4.) und Lacy Evans (leichte), die ihren rechten Flügel an den Sapounberg frütten.

Diese Truppen waren zum Bau der Belagerungsarbeiten bestimmt.

Das Observationscorps, aus der 1. und 2. französischen Division unter dem Besehle des General Bosquet bestehend, stand auf dem Sapounberge und den Höhen, welche die Thäler der Tschernaja und Balaklawa's beherrschen, mit der Front nach Tschorgun, um einen Angriff aus dem Innern der Krim abzuhalten.

Die Türken, die 2. Brigade der 1. englischen Division Colin = Campbell und die ganze englische Cavallerie hatten ihre Aufstellung dei Balaklawa ges nommen, wo zu ihrer Deckung einige Redouten erbaut wurden.

Die neu angekommenen Truppen der 5. und 6. Division und die Cavalleriebrigade d'Allonville kamen in Reserve hinter das Belagerungscorps. Die Franzosen ergriffen alle Maßregeln zur Deckung ihrer Aufstellung und hatten auf dem Sapounberge stark verschanzte Linien aufgeworfen. Die Engländer richteten ihre ganze Ausmerksamkeit auf die Belagerungsarbeiten, ohne an die Deckung der Wege zu denken, welche von Inkerman aus auf die Höhen führen und auf denen die 2. englische Division placirt war. Erst Ende October wurde auf dringendes Ansuchen Lacy Evans hier eine Schanze erbaut und mit 2 Geschüßen armirt, die, obwohl sie noch nicht vollendet war, doch eine wichtige Rolle in der Schlacht bei Inkerman spielte.

Im Oberbefehl ber Armee war unterbessen eine Beränderung eingetreten, da Marschall St. Arnaud bereits längere Zeit an der Cholera erfrankt war und nach Constantinopel geschafft werden mußte, (wo er auch am 29. Sept. auf dem Bertholet, tief betrauert von seiner Armee, starb) weshalb denn auch General Canrobert unterm 28. September aus Balaklawa an den Kriegs-minister Frankreichs berichtete:

"Marschall Saint Arnaud hat mir den Oberbefehl, dem früheren Befehle Sr. Majestät des Raisers gemäß, übergeben. Heute empfange ich Lebensmittel in Balaklawa und werde Nachmittags meine Position vor Sebastopol nehmen."

Rachbem Fürst Mentschifof von dem Vorrücken des Feindes genaue Kunde erhalten, rückte er am 29. September in die Nähe des Rordforts, ließ durch die Avantgarde unter dem Generalmajor Schabofritski die Abhänge nach der Inkermanbrücke besehen, und verstärkte durch einen Theil seiner Truppen die Garnison Sebastopols.

In den ersten Tagen nach Beginn der Einschließung beschäftigten sich die Verbündeten nur mit den Vorbereitungen zur Belagerung; das Ausschiffen der hierzu nöthigen Gegenstände machte außerordentliche Schwierigkeiten und dauerte bis zum 9. October, wie denn auch der weitere Transport und das Fortschaffen der Vorräthe zu den Truppen mit großen Beschwerden verbuns den war.

Unter diesen Vorbereitungen vergingen beinahe zwei Wochen, welche die Vertheidiger Sebastopols ganz vorzüglich zu benußen verstanden.

Kurze Zeit nach ber Landung der Verbündeten war nämlich der Ingenieurs Oberstlieutenant Totleben eingetrossen, der Mann, den General Schilder von seinem Sterbebett dem Kürsten Mentschisof gesandt und der, nachdem sein Patent als Oberstlieutenant zum Dank für die im Feldzuge 1853/54 und vor Silistria geleisteten Dienste, wo er ein ungewöhnliches Talent entwickelte, bald nach seiner Ankunft in Sebastopol, von seinem Kaiser unterzeichnet, einzetrossen war, sein sühnes Anerdieten gegen den Kürsten vollsommen wahr machte. Denn in Sebastopol übernahm er nun die Oberleitung sämmtlicher Ingenieurarbeiten, die jest mit dem größten Eiser betrieben wurden, so daß während der 14 Tage Wassenruhe wie durch Zauberschlag ein Gürtel von

Festungswerken um die Sudseite der Stadt entstand. Mit jedem Tage wuchsen ba, wo die Angreifer vielleicht in den nächsten Tagen ihre Parallelen zu legen gehofft hatten, neue Bastione, Schanzen und Batterien aus der Erde, für deren Armirung das Arsenal und die Schiffsartillerie unerschöpfliche Quellen Die Bahl ber mit Pallisaden versehenen gedeckten Wege, der gunetten und Halbmonde wurde vermehrt, die Mauer der Enceinten durch Ansegen von Flanken und durch einen Graben verstärft, deffen davor angebrachter Erbboden zu einem Glacis gebildet wurde, welches das Mauerwerk schützte, und Batterien, welche aus Mangel an Erde mit dieser Mauer in Verbindung gebracht wurden, die Geftalt von Cavalieren erhielten und über Bank feuerten, wurden errichtet. Die Matrosen, die Sappeurs, die Truppen, die Einwohner, — Männer, Beiber, ja selbst Kinder — arbeiteten und lösten sich Tag und Racht ab; jeder bot willig seine Habe, seine Krafte, sein Leben zur Bertheidis gung ber Baterstadt und des Bollwerfs Ruglands im Suben, und nach Berlauf der beiden Bochen — die der Feind mit seinen Vorbereitungen verbrachte — waren die früheren Befestigungen Sebastopols nicht wieder zu erfennen, ba ftarke Batterien ben ganzen sublichen Theil ber Stadt umgaben, mehr als 200 Geschüße schweren Calibers bereit waren, den Feind mit Geschoffen aller Art zu begrüßen und hinter diesen todesmuthig die tapferen Land = und Seesoldaten harrten, um die ihnen anvertraute Stadt zu retten.

Während dieser kurzen Zeit entstanden die Bastione Nr. 2, 3 und 4, und wurde der Bau der Bastione Nr. 5 und 6 und der der Batterien vor der Desensivkaserne des projectirten Bastions Nr. 1 und bei dem Thurm auf dem Malakosshügel beendigt. Den Raum zwischen den Bastionen deckten gleichfalls ast in dieser Zeit erbaute Batterien, die unter sich vermittelst Trancheen verbunden waren; am Ende der Südducht lag das Schiff "Jehudil", dessen Geschüße den Sarandanakina» und Laboratornajagrund bestreichen konnten.

Zugleich war die Garnison, die am Tage nach dem Abzuge des Fürsten Mentschifof und der Besetzung Balaklawas durch die Allierten, thatsächlich nur aus 11,000 Mann Seesoldaten und Matrosen, sowie 8 Bataillonen der Reservebrigade der 13. Infanteriedivision bestand, durch Truppen des Offenstwerps vom Fürsten Mentschifof bedeutend verstärft. Schon am 28. September trasen von Baktschiserai in den nördlichen Festungswerken 29 Bataillone ein, nämlich:

| die 17. Infanteriedivision |           |                |    | • • | • | 16 | <b>Bataillone</b> |   |
|----------------------------|-----------|----------------|----|-----|---|----|-------------------|---|
| von der Reservebrigade ber | 14. Infa  | nteriedivision | n. | •   | • | 2  | <b>.</b>          | _ |
| s s s                      | 13.       |                | •  | •   | • | 8  | 2                 | • |
| die Rosakenbataillone vom  | schwarzem | Meere Rr.      | 2  | unb | 4 | 2  | \$                |   |
| bas 6. Sappeurbataillon .  | • • •     |                |    |     | • | 1  | 8                 |   |
|                            |           | •              |    |     |   |    | Bataillone        |   |

in ber Stärfe von 23,000 Mann.

Das Offenstvoorps hingegen, mit dem sich der Fürst jenseits der Tschernaja nach dem Mekenstewajaberge zurückgezogen, betrug zu dieser Zeit nicht mehr als 25,000 Mann.

Auf jeden Fall muß man beshalb annehmen, daß die Allisiten, als sie auf die Subseite Sebastopols übergingen, deren mangelhafte Befestigung nicht kannten, da es sonst durchaus nicht zu erklären, wie ihr Bersahren gleich zu Ansang der Einschließung ein so ganz salsches und unsicheres Umhertappen sein konnte. Denn hätten sie den Tag nach der Besetzung Balaklawas den 26. September, wo die Besestigungswerke auf der Landseite Sedastopols nur erst im Entstehen waren, eine statte Recognoscirung gegen dieselbe unternommen, so würden sie sich höchst wahrscheinlich zu einem sofortigen Sturme entschlossen haben, und unterliegt es auch keinem Zweisel, daß die Matrosen und die außerdem noch in der Stadt besindlichen 8 Bataillone der Reservebrigade der 13. Infanteriediessischen gerößten Hartnäckseit ihnen seden Schritt streitig gemacht haben würden, so muß man doch bekennen, Sedastopol wäre in diesem Falle der größten Gesahr außgesetzt gewesen.

Unter dem Fürsten fampften Generale von anerkannter Tapferkeit und großem Talente, wie der Admiral Moriz Borysowicz, Oberbesehlshaber der Flotte und der Häfen des schwarzen Meeres, der Generaladjutant und Viceadmiral Kornilof, Chef des Generalstades der Flotte des schwarzen Meeres und der Biceadmiral Stanjakowitsch, welcher nebst dem Generallieutenant Kismer und Viceadmiral Rogula, Commandant der Festung und des Hafens war. Gouverneur der Stadt war General Lermontoff; Commandeur der Bezirksartillerie Generalmajor Pichelsstein und des Ingenieurcorps der Festungsbaumeister Generallieutenand Pawlossei.

Der Gebanke, die Stadt durch einen gewaltsamen Angriff zu nehmen, welcher bereits in Folge der Anlagen von so großen improvisirten Vertheidigungswerken Seitens der Russen, die Tag und Nacht daran arbeiteten, sehr in's Wanken kam, wurde vollständig aufgegeben, als man sich von der großen Schuß, und Wursweite der russischen Geschüße, deren Voll; und Hohltugeln bis in's Lager gingen, überzeugte. Man mußte sich daher jest zu einer regelsmäßigen Belagerung entschießen, weil, nachdem der richtige und sicher manche Chancen des Gelingens darbietende eben angegebene Zeitpunct hierzu verssäumt war, ein gewaltsamer Angriff mit Recht zu gewagt erschien.

Deshalb traf man benn auch nun sofort alle Vorbereitungen zu einer förmlichen Belagerung.

Schon am 1. October unternahmen die verdündeten Generale, unter der Bedeckung von 4 Bataillonen, eine Recognoscirung gegen die Festungs-werke, wodurch sie die Ueberzeugung erlangten, daß dem Sturm auf dieselben ein starkes Bombardement vorhergehen musse. Und in der That, die bereits bis zu dieser Zeit erbaueten Batterien machten einen unmittelbaren Sturm nicht mehr zulässig, daher beeilte man sich auch im seindlichen Lager, die Trancheen zu eröffnen.

Das officielle französische Belagerungsjournal gab hierüber folgende Mitztheilungen:

- 1. Detober. Die französische Armee führt ben linken, die englische Armee ben rechten Flügel des Angriffs gegen Sebastopol; jene ist in 2 Corps getheilt, bas eine, bas Observationscorps, aus der 1. und 2. Division bestehend, wird vom Divisionsgeneral Bosquet befehligt; berselbe nimmt bie Position ein, welche bas Thal von Balaklawa und bas ber Tschernaja beherrscht und schließt sich mit seinem linken Flügel in der Gegend von Inkerman an die Englander an; seine Bestimmung ift: die Deckung bes Belagerungscorps gegen die Operationen bes russischen Hulfsheers vom Innern der Krim Das andere Corps, unter bem Divisionsgeneral Forey, aus ber 3. unb 4. Division bestehend, übernimmt speciell die Belagerung; die turfische Division bildet das Reservecorps. Die Ausschiffung, welche gestern in der Bai von Ramiesch begonnen, geht weiter vor sich; man hat hierzu auch die nöthigen Landbruden aufgeführt, um das schwere Belagerungsgeschüt, die Ingenieurmaterialien zc. an das Land schaffen zu konnen. Die Generale, welche die Angriffsartillerie und Ingenieure commandiren, machen mit ber 2. Brigade der 3. Division eine Recognoscirung gegen die Sudseite der Festung, der Angriffsfront. Mittags unterflütt die 2. Brigade der 2. Division eine Recognoscirung berselben Generale nach ber Sudostseite ju; 5-600 Metres vor Sebastopol stehen Rosakenvedetten, gegen welche unsere Borposten bis auf 300 Metres vorgeschoben wurden, ohne jedoch einen Schuß zu thun.
- 2. Detober. Die 4. Division verläßt die Bai von Kamiesch und nimmt ihre Belagerungsposition ein. Von den 3 übrigen Divisionen und der türkischen soll je 1 Bataillon an der Bai zurückleiben, um dort den Sicherheitsdienst zu thun. Im Lause des Vormittags nimmt die 4. Division ihre Stellung ein, 3000 Metres von der Stadt, den linken Flügel an die Streligabai tehnend und etwa 600 Metres vom Meere entfernt, den rechten 3200 Metres davon an ein großes Gebäude, "das weiße Haus" genannt, gestüßt.

Die englische Armee stellte sich als rechter Flügel des Ganzen auf. Ihr linker Flügel, die Division England, lehnt sich an das große Ravin von Sebastopol, welches die französische Ausstellung von der englischen trennt; ihr rechter, die Division Lacy Evans, steht an den Bergabhängen von Inkerman. Das Centrum besteht aus den Divisionen Cathcart und Herzog von Cam-bridge, welche vor sich die leichte Division Georg Brown und hinter sich die großen Parcs der Artillerie und des Genies, sowie etwas Cavallerie, haben.

3. October. Mit der Ausschiffung des Materials wird fortgefahren, die Chefs der Artillerie und des Genie setzen ihre Recognoscirungen gegen den Platz fort. Von der 4. französischen und der türkischen Division werden 3500 Schanzkörbe von der Ausschiffungsbai nach dem Genieparc gebracht, auch werden 20 30 pfündige Kanonen und 10 22 Centimetre » Haubiten mit

der dazu gehörigen Munition von der Marineartillerie, sowie 30 Raketensgestelle, zum Angriff bestimmt, wozu 1000 Marinesoldaten zur Bedienung und zur Bedeckung derselben unter dem Commando des Schiffscapitain Rigaud de Genouilly vom Schiffe "Bille de Paris" verwandt werden sollten. Die letten 3 Schwadronen des 1. Regiments der Chasseurs d'Afrique schifften sich aus.

- 4. Detober. Fortsetzung der Ausschiffung des Materials und Transport desselben nach den Parcs; 1300 Schanzkörbe werden nach dem Artilleries parc geschafft. Die 3. Division rangirt sich zwischen der 4. und den Engsländern ein. Ihr linker Flügel steht am weißen Hause, ihr rechter am großen Ravin dei der Sternwarte; hinter dem Centrum und dem rechten Flügel dieser Division besinden sich die großen Genies und Artilleriedepots. Rüchwärts beider, etwa in gleichen Abständen vom Belagerungs und Observationscorps, ist das große Hauptquartier. Das Observationscorps beginnt auf der Front, welche das Thal von Balaklawa und der Tschernaja beherrscht, Feldwerke anzulegen, um sich eine Art von Circumvallationslinie zu schaffen.\*)
- 5. Detober. Die Artillerie und das Geniecorps setzen die Ausschiffung und sonstigen Borbereitungen fort. Sammtliche Ingenieurofficiere und Geniestruppen des Belagerungs und Observationscorps logiren sich im Genieparc, um während der Belagerung stets zur Disposition des commandirenden Genestals zu sein; nur eine Section blied beim General Bosquet, um die Circumsvallationslinien zu leiten. Das Geschützeuer der Forts, die der Festung vorsliegen, ertönte, Bomben und Granaten regneten in dichter Fülle auf das französische Lager, aber ohne Schaden zu thun. Um 8 Uhr Morgens rückte das 5. Bataillon Fußsäger und 2 Bataillone der 3. Division unter dem General Aurelle aus, um mit dem General Bizot eine Recognoscirung vorzunehmen und den wirklichen Angrisspunct endlich sestzustellen.

Gegen 3 Uhr Nachmittags machten die Ruffen einen Ausfall bis auf 1000 Metres von der Festung, um ein Haus, nahe am Meere vor dem

Die Dertlickeit begünstigte hier sehr die Sicherung des Rückens der Berdündeten und die unzugänglichen Schluchten des Sapounderges bildeten für sie eine natürliche Circumvallationslinie. Am 8. October waren hier schon 16 Feldschanzen ausgeworsen, welche diese natürliche Schutzmauer noch mehr verstärken sollten. Wie schwierig jeder Angriff russischer Seits gegen die verdündete Armee war und weshald sie größtentheils mislangen, zeigt schon ein einsacher Blick auf die Karte. Das tiese Thal der Tschernaja nämlich, mit den steilen Thalzrändern auf beiden Seiten, theilte beide Armeen und deckte die Verdündeten; zugleich war aber auch ein Angriff von dieser Seite gegen die Positionen auf dem Mekensiewasaberge und den Intermanhöhen, welche die Truppen des Fürsten Mentschifos besetzt hielten, äußerst schwierig. Die Zugänge nach Balaklawa wurden durch zwei Linien Schanzen gedeckt, von denen die erste (aus 4 Redouten bestehend, welche am 25. October durch den Generallieutenant Liprandi genommen wurden) auf dem Höhenrücken lag, der parallel zur Woronzosstraße sich hinzieht, und die hintere auf den Höhen von Balaklawa selbst.

linken Flügel der 4. Division auf dem höchsten Puncte des Höhenzuges, zwischen dem Lager dieser Division und der Stadt, wo die französischen Borposten sich vor dem russischen Geschützeuer decken konnten, abzubrennen. Es war nicht möglich dem Feuer Einhalt zu thun, sedoch zog sich die russische Kolonne beim Herannahen einer französischen zurück.

6. October. Transport von 500 Schanzkörben durch Mannschaften von der Kamieschbai nach dem Artillerieparc. Die Russen recognoscirten mit 3000 Mann incl. 16—1800 Mann' Cavallerie und 2 Batterien das Terrain bis an die Tschernaja.

Die Engländer fangen an, den Rand des Plateaus zu befestigen, um ihre Position mit den in Arbeit befindlichen französischen Werken zu verstinden.

7. October. Transport von 600 Schanzkörben für die Artillerie.

Die Körbe, in welchen ber Zwieback transportirt worden, werden für die Artillerie reservirt, um als Schanzförbe verwendet zu werden.

Um 6 Uhr Abends rucken 9 Bataillone ber 3. und 4. Division und einige Arstillerie unter General Lourmel bis an den Rand des Höhenzuges, welcher die Festung von unsern Lagern trennt, um die Einschließung des Plapes zu verengen; ihr linker Flügel kommt an das am 5. Oct. von den Russen abgebrannte Haus zu stehen. Um 11 Uhr Abends machten 2 russische Ins. Bataillone, die 2 Geschütze und eine Abtheilung Cavallerie bei sich hatten, gegen unseren linken Flügel beim abgebrannten Hause einen Aussall, der von 1 Bataillon des 39. Liniensregiments und 2 Compagnien des 19. Fußzägerbataillons zurückgewiesen wird. Sechs Bataillone der türkischen Division lagern sich als Reserve hinter der 4. Division und werden dem Belagerungscorps attachirt.

Während die Berdündeten sich zur Eröffnung der Trancheearbeiten vorbereiteten, trasen auf beiden Seiten Berstärfungen ein. Am heutigen Tage begann in der Ramieschwajabai — Rohrbai — das Ausschiffen der 5. und 6. französischen Division unter den Generalen Levaillant und Paté, und der afrikanischen reitenden Jäger. Das englische Corps und die türkische Division vervollständigten ihren Truppenbestand durch Berstärfungen aus Constantinopel; im russischen Lager langten Truppen aus Perekop an, doch hatten die Berdündeten dis zur Ankunst des 4. Insanteriecorps noch immer das Uebergewicht an Streitkrästen, daher auch dis dahin an eine Offensive nicht zu denken war. Die Offensivdewegungen im Felde beschränkten sich daher dis zum Gesecht bei Balaklawa am 25. October nur auf Recognoscirungen nach dem Baidarthale, um die seindlichen Fouragirungen zu verhindern und die Positionen unserer Gegner näher kennen zu lernen.

Eine der bedeutenbsten wurde auch am 7. Oct. ausgeführt und bestand aus 28 Schwadronen mit der don'schen leichten Batterie Rr. 4 unter dem Generallieutenant Rischef. Diese Truppen, welche burch 2 Regimenter ber 16. Infanteriedwission unterstützt wurden, verdrängten die seindlichen Vorposten und, nachdem die Officiere des Generalstades das Terrain recognosciet hatten, zogen sie sich wieder nach der Meierei Mesensija zurück.

Diese Maßregeln benahmen ben Berbundeten die Möglichseit, in der unmittelbaren Rähe ihrer Position zu Fouragiren, weshalb sie bereits am 2. October eine Expedition ausgerüstet hatten, die aus den französischen Linienschiffen: Sans pareil, Tribune und Besuvius bestand und den Iwed hatte, in Jalta und an anderen Puncten der Südfüste der Krim, Fouragirungen auszusühren.

8. October. Transport von 1500 Schanzförben vom Landungsplats nach dem Artillerieparc. Die Arbeiten der Circumvallationslinien gehen ihrer Vollendung entgegen und bilden schon eine respectable starke Linie.

9. Detober. Transport von 700 Schanzkörben für das Genie.

Um 3½ Uhr Rachmittags machten bie Russen, 4 Bataillone und eine Fußbatterie stark, in guter Ordnung mit Tirailleurs vor sich, einen Ausfall aus der Festung gegen den linken Flügel nach dem abgebrannten Hause zu, wurden aber von dem 5. Fußjägerbataillon, dem 2. Bataillon des 36. Linien= und dem 2. Bataillon des 22. leichten Regiments, als Feldwache etwa 1000 Mestres von der Festung entsernt, hinter Terrainfalten und Gemäuer empfangen; General Canrobert, der beim Revidiren der Vorposten zugegen war, sandte 2 Bataillone zur Unterstützung, wodurch die Russen zurückgeworsen wurden.

Die 1. Brigade der 1. Division als Verstärfung zum Belagerungscorps bestimmt, placirt sich hinter dem linken Flügel der 3. Division. Im Obserpationscorps wird diese Brigade durch die türkischen Bataillone ersetzt, welche so lagern, daß sie den rechten Flügel der Circumvallationslinie vertheidigen können.

So waren benn nach Berlauf von 2 Wochen, seit dem Uebergange auf die Südseite Sebastopols, endlich die Vorbereitungen zum Beginn der Belasgerungsarbeiten vollendet, so daß in der Nacht vom 9. zum 10. October die erste Parallele eröffnet werden sollte; Oberstlieutenant Ravult vom Generalsstade wurde zum Trancheemajor ernannt, Artillerieoberst Leboeuf besehligte die Artillerie und Ingenieuroberst Tripier die Ingenieure, unter der Oberleitung der Generale Bizot und Thirp.

So begann also das Riesenwerk, welches elf Monate mitten unter Prüsfungen, Leiben, Hoffnungen und Täuschungen langsam sortgesest werden sollte, ohne daß die rüstigen und thätigen Arbeiter und die tapferen Streiter den Muth verloren. Welches Drama ware wohl mit diesem großen lebendigen Drama zu vergleichen, das vor den Augen Europas aufgeführt wurde! In den Annalen der Kriegsgeschichte wenigstens steht diese Belagerung an herrstichen und erschütternden Episoden unvergleichlich da.

Um 9 Uhr Abends trat das ganze Belagerungscorps unter die Baffen und 1600 zur Arbeit bestimmte Franzosen, die in Ablösungen getheilt waren, eröffneten unter bem Schute von 8 Bataillonen die 1. Parallele, 400 Saschen = 1120 Schritt von dem Bastion Rr. 4 — Bastion du Mat — entsernt, welches die Franzosen zum Angriss ausgewählt, und gegen welche sich das Feuer der großen französischen Batterien richten sollte. Um aber das Feuer ber Seitenbatterien zu schwächen, wollte man die Parallele die an das südliche Ende der Quarantainebucht verlängern, und die auf dieser Seite zu erbauenden Batterien sollten gegen die Bastione Rr. 5 und 6 und gegen das Quarantainesort — Batterie Rr. 10 — wirken. Die Nacht war dunkel und ein hestiger Nordwind insosern sehr günstig, als er verhinderte, daß das Geräusch die nach Sebastopol gehört wurde; schwarze Wolsen bedeckten den ganzen Horizont und machten es der Garnison unmöglich, den Beginn der Belagerungsarbeiten sogleich zu bemerken, so daß daher weder ein Aussall geschah, noch ein Schuß auf die Arbeiter siel, und 1036 Metres Länge in der Racht und die Morgens 6 Uhr so tief ausgehoben wurden, daß man in der Parallele beim Tagesanbruch genügend gebeckt war.

Die Engländer, welche ihren Hauptangriffspunct gegen das Bastion 3 richteten, eröffneten die 1. Parallele auf ihrem linken Flügel auf eine Entsternung von 600 Saschen — 1680 Schritt von den Festungswerken. Um bei dem beabsichtigten Sturm die Franzosen durch ein auf die angegriffenen Werke unterhaltenes Ensiltrseuer unterstützen zu können, wollte man diese Parallele in der solgenden Racht nach der rechten Seite, gegen den Malakossehügel und den östlichen Theil der Schisservorstadt, verlängern. Um Tage bemerkte man, daß die Russen ihre Scharten ausbesserten, welche durch ihr eigenes Feuer der vorigen Tage gelitten hatten.

10. October. An diesem Tage wurde die Bollendung der 1. Parallele durch den steinigen Grund und das anhaltende Feuer der Sebastopoler Batterien, namentlich der Geschütze der Bastione Rr. 4, 5 und 6, bedeutend erschwert.

Die 2. Brigade der 1. Diviston vereinigte sich mit der ersten, welche schon beim Belagerungscorps stand, und ließ dem Observationscorps seine Artillerie, welche dort in die Schanzen auf dem rechten Flügel kam; die Parallele und Communisationsschläge wurden vertieft und vervollsommnet; die Artillerie begann den Batteriedau, wobei die Batterien Ar. 1 und 2 von den Marinemannschaften unter dem Besehle der Artillerie und Ar. 3, 4 und 5 von ihr selbst erbaut wurden. Diese 5 Batterien sollten in der 1. Parallele selbst angelegt werden und ihr Feuer gleichzeitig beginnen; vom linken nach dem rechten Flügel zu waren es:

Batterie Rr. 1 von ber Marine besetzt enthielt:

7 30pfb. Ranonen
2 22 Cent.-Haubigen wurden mit Schiffsgeschüßen armirt und sollten das Bascauch von der Marine besetht) 4 22 schiefen.
8 30pfb. Ranonen

Batterie Rr. 3 (wurde sowie Rr. 4 und 5 von der Artillerie besett) enthielt:

leine Art bastionixte Front bib) 6 27 C. Morfer dend, waren zur Beschießung des 2 22 Bastions Rr. 6 bestimmt u. soll- in biesen brei 4 2 22 5 ten bei einem Ausfalle die fran-Batterien 6 24pfb. Kanonen zösische Position becen. wurde nur Die Batterse war nahe beim Bela-Sacanbanafinagrund und gegen gerungs: 5 6 24 , Baftion Rr. 4 bestimmt, 2 geschüß 2 16 = die 1. Seite enth. 4 Haubigen, . 4 24pfd.Kan., verwenbet. *z* 2. 4 22 C.-Haubigen = 2 24 = *>* 3.

Summa: 49 Geschütze

Die Engländer erbaueten in ihrer Parallele gleichfalls 5 Batterien gegen das Bastion Rr. 3 und den Malakoffthurm. Seit dem 7. October\*) hatten ste bereits an der Lancasterbatterie gearbeitet, welche auf 2100 Metres (2600 Schritt) gegen die Schiffervorstadt Karabelnaja auf der Spise des Steinbruchravins angelegt war.

Gegen 6 Uhr unterbrachen zwei Ausfallversuche die Arbeiten auf circa 1 Stunde. In der Racht rectissicirte man die rechte Flanke der einen Marines batterie, welche vom Plaze aus enstlirt werden konnte, da man diese Arbeit bei Tage nicht vornehmen konnte, weil das Feuer vom Plaze während dieser Zeit sehr lebhaft war, — namentlich beim Aufgange des Mondes um 2 Uhr— die Racht hindurch dauerte, und sich besonders durch 3 Puncte markirte: das Mastdastion vor dem rechten Flügel der Berbundeten, das Thurmbastion vor ihrem Centrum und das Quarantainebastion, welches mehrere ihrer Werke enstlirte. Das Kaliber der Russen war dem der 22 Centimetres Saubizen der Berbundeten gleich.

11. October. In der vorhergehenden Racht unterhielten die Ruffen von 1 die 3 Uhr ein sehr lebhaftes Feuer gegen den rechten Flügel der Engsländer, versuchten von dem Kriegshafen einen Ausfall, fanden jedoch lettere unter dem Gewehr und das französische Observationscorps bereit, wodurch er mißlang. Die Arbeiten wurden, unter Deckung von 8 Bataillonen, welche die Parallele vollendeten und verlängerten, sowie 2 Communisationen rückswärts des rechten und linken Flügels ansingen, fortgesetzt. Um 9 Uhr begann die Mörserbatterie des Platzes ihr Feuer gegen die Batterie Rr. 1 und 2,

<sup>\*)</sup> Ihre Lancasterkanonen zeichneten sich durch ihre Schußweite und Trefffähigkeit aus. Eine Rugel dieser Geschütze wiegt eirea 106 Pfund, hat die Form einer Ellipse, bewegt sich bei ihrem Fluge in der Richtung der großen Are vermittelst eines Gewindes, das sich in der Seele des Rohres besindet und geht bis 5200 Schritt weit.

von denen erstere bis auf zwei Drittel fertig, lettere aber noch nicht ganz so weit war.

12. October. General Autemarre machte mit 8 Pelotons Cavallerie und 400 Zuaven eine Recognoscirung nach der Tschernaja, sand aber keinen Feind; die Parallelen und Communisationen wurden breiter gemacht und die Brustwehren verstärkt. Das Feuer des Plazes war nicht sehr lebhaft aber regelmäßig und 24 Stunden continuirlich. Es war bestimmt, daß eine neue Batterie Ar. 6, unter dem Artilleriecapitain Magalon, zur Besetzung von der Marine, auf einem alten genuekschen Fort am Meere, vor dem linken Flügel der 4. Division angelegt werden sollte; sie war als Contredatterie bestimmt, um die Batterie der Quarantaine vortheilhaft bekämpsen zu können, deckte auch gleich den äußersten linken Flügel des Angriss und sollte mit 4 50psd. Schisskanonen, sowie mit 6 80 pfündigen Pairhans-Haubigen der Schisskantillerie, armirt werden.

Der Bau der Batterie fand in der Racht vom 12. zum 13. October statt und die Franzosen, welche die große Entfernung der 1. Parallele vom Plaze bemerkt hatten, näherten sich mit derselben mehr der Quarantainebucht.

13. October. Ausschiffung türkischer Belagerungsgeschütze, welche vom Arsenal in Constantinopel angekommen, um die Hauptwerke der Circumvallation auf dem Sapounderg mit 18 Geschützen zu besetzen; 6 wurden in die Redouten vor Kadisioi gebracht.

Sind wir so für die ersten vierzehn Tage bem Gange der Belagerungsarbeiten bis in die einzelsten Details gefolgt, so ist es mehr geschehen, um
ein deutliches Gesammtbild der ganzen Belagerung zu geben, die unser Interesse noch heute in so hohem Grade in Anspruch nimmt, es jedoch noch
weiter so fortzusühren würde unsere Grenzen überschreiten, und wir beschränken
uns daher von jest an nur noch darauf, die Hauptsacta, wie sie der Verlauf
zu Tage fördert, anzubeuten.

Trot des fürchterlichen Geschützeuers führten die Belagerer die 49 Gesschütze in die 5 ersten Batterien und außerdem noch 4 große Mörser in die Batterie Ar. 6, so daß sich also im Ganzen 53 Geschütze in den französischen Batterien befanden. Die Batterie Ar. 3, nahe dem Bastion, war fertig, Ar. 4 und 5, auf welche viel gesenert wurde, waren noch nicht so weit, noch weiter zurück Ar. 1 und 2, welche die Marine erdaute. Während des ganzen Tages richtete das Thurms und Maskbastion ein sehr lebhastes Feuer auf die im Bau begriffenen Batterien (50 Schuß per Stunde); und auf solche Puncte, wo die Arbeiter in dichten Hausen standen; in der Nacht dagegen ließ es nach und reducirte sich auf 20 Schuß per Stunde; das Maskbastion ward in der Brustwehr verstärft und die Scharten wieder hergestellt.

Die Armsrung der englischen Batterien war erst am Abende des 16. beendigt; sie bestand aus 73 Geschützen sehr großen Calibers und zwar aus 68=, 46=, 32= und 24pfündigen Kanonen, sowie aus 8= und 10zölligen

mit, daß seinem Operationsplane gemäß Sturmkolonnen, von den Elitetruppen gebildet und vom Belagerungscorps unterstät, mit Sturmleitern und Hafen versehen, sich bereit halten sollten, die Wälle zu ersteigen, während die Landund Meerbatterien die Bertheibigungsmittel des Feindes zerstören würden.

Die im Belagerungscorps organistrte Schützencompagnie sing an sich als sehr nütlich zu erweisen.

Am 17. October war die ganze verdündete Armee unter den Waffen und das Observationscorps besetzte die verschanzten Linien auf dem Sapounderge vor Balaklawa. In allen Batterien war man zum Feuern bereit; man erwartete nur das verabredete Signal, aber auch in Sebastopol wartete man gleichfalls auf den Ansang des Bombardements.

Um 61/2 Uhr Morgens wurden brei Bomben hinter einander aus ber französischen Batterie Rr. 3 geworfen und hierauf eröffneten alle 126 Geschüße ihr Feuer auf Sebastopol. Rad bem ersten Schuffe begann aber auch bereits die heftigste Kanonade aus der Festung, Bomben, Granaten und Bollfugeln rollten, prakten ab und schlugen in die Schläge ber Trancheen und auf die Bruftwehren; hier wurden Geschüße unbrauchbar, bort stürzten andere unter ihren gebrochenen Laffeten zusammen und überall floß Blut. Drei Stunden dauerte bereits bies furchtbare Feuer, ohne daß auf ber einen oder anderen Seite ein Uebergewicht beffelben bemerkbar geworben, ba traf 1/2 10 Uhr eine Bombe bas Pulvermagazin ber Batterie Rr. 4, sprengte bies in die Luft, so daß die 8 bemontirten Geschütze mitten zwischen den Trummern ber Laffeten lagen und 57 zerschmetterte, verbrannte und weit weg geschleuberte Körper ben Boben bebeckten. Die Russen nahmen an ber Ruhe, welche auf biesem Puncte herrschte, den Ersolg wahr, den ste errungen und verdoppelten deshalb ihre Unstrengungen, so baß Batterie Rr. 5 bes heftigen Feuers wegen, welches sie von der Flanke und von hinten erhielt, ihr Feuer gleichkalls einstellen mußte, und nach 3/4 Stunden in ber Batterie Rr. 1 ein Munitionstaften explodirte und einige Berwirrung hervorbrachte.

Da bie übrigen brei Batterien nicht mehr im Stande waren das furchtbare Feuer ber Sebastopoler Batterien fraftig zu beantworten, so befahl der General en chef der französischen Artillerie ihr Feuer einzustellen, so daß um 11 Uhr sämmtliche französische Geschütze schweigen. Als die Russen dies Schweigen bemerkten, schossen sie nicht mehr so heftig, dennoch sprengte um 1/2 Uhr eine Bombe ein zweites Pulvermagazin; außerdem hatte das Mastbastion viel gelitten und eine hinter dem Centralbastion besindliche große Caserne war nur noch ein Trümmerhausen.

Die englischen Batterien, die sehr zahlreich armirt und von der Festung entfernter lagen, litten weniger durch das Feuer der letzteren, setzten deshalb ihr Feuer dis zum Abend fort und erzielten im Allgemeinen bessere Resultate als die französischen. Sie richteten vorzugsweise ihr Feuer gegen das Bastion 3, woselbst Nachmittags 3 Uhr beinahe alle Geschütze demontirt waren und die

Bebienungsmannschaft breimal ersett werden mußte. Um dieselbe Zeit sprengten sie auch das Pulvermagazin der großen Batterie "des Redan" in die Lust, so daß aus diesem Werke nur 3 Geschütze noch weiter seuern konnten; ebenso waren die auf dem Malakossthurm placirten Geschütze demontirt. Doch die russischen Batterien verursachten später den englischen gleichfalls dadurch großen Schaden, daß um 4 Uhr Rachmittags ein Munitionskasten hinter der Batterie des rechten Flügels der Engländer in die Lust flog und am Abende nur noch 2 Geschütze das Feuer der Festung zu beantworten vermochten. Die Engländer verloren an 100 Mann, die Franzosen in Folge der Explosionen etwas mehr als das Doppelte.

Die verbündete Flotte, beren Manoeuvriren durch die Windstille erschwert wurde, gelangte erst Rachmittags in die Rahe ber Ginfahrt in die Rhede; mit ihrem rechten Flügel nahe am genuestschen Fort. In der ersten Rachmittagsftunde begann auf ein gegebenes Zeichen bas Bombardement, alle Schiffe eröffneten ihr Feuer, boch bie Batterien ber Stadt und Rhebe antworteten fraftig und obwohl die feindlichen Bomben von den Schiffen bis nach bem Malakoffhügel flogen und die ganze Stadt durch fie beworfen wurde, blieb boch die Ausbauer der Bertheidiger Sebastopols dieselbe. Die wohlgezielten Schuffe ans der Constantin., Alexander. und Quarantainebatterie verursachten ber Flotte nicht unbebeutenben Schaben und waren Veranlaffung, daß man bei ben späteren Bombardements sich sehr vorsichtig ihnen näherte; dagegen entsprach bas Resultat bes Angriffs der Flotten nicht den ungeheuren Berstdeungsmitteln und beschränfte sich nur auf die Sprengung des Pulvermagazins von Fort Conftantin, bas Rieberbrennen einiger Sauser in ber Marinevorstadt und ziemlich unbedeutende Verwüstungen in den Batterien bes Forts Alexander und ber Quarantaine.

Um 3 Uhr Nachmittags begannen die Schiffe, eins nach dem andern, mit Hulfe der Dampsschiffe sich aus der Linie zurückzuziehen und um 6 Uhr war die ganze Flotte aus dem Schußbereich der ruskschen Batterien und steuerte theils der Rohrbai, theils der Nündung der Katscha zu.

Der Verlust der französischen Flotte betrug 30 Todte und 180 Verwundete, der der englischen 44 Todte und 266 Verwundete.

Merkwürdig bleibt es, daß die verdündete Flotte das Feuer doch noch am Nachmittage eröffnete und zwar zu einer Zeit, wo die französischen Batterien in der Parallele bereits seit  $2^{1/2}$  Stunden den Kampf eingestellt hatten; für die tapferen Vertheidiger Sebastopols war dies freilich eine große Erleichsterung, denn in der Zeit, wo die Flotte das Bombardement gegen die west-lichen Bastione Nr. 4, 5 und 6 begannn, hatten sie auf dieser Seite nichts mehr von den Landbatterien zu fürchten.

Die Festung hatte das Feuer besser ausgehalten, als man glaubte und die sehr große Verschanzungslinie, die man mit den schwersten Schiffsgeschützen besetzt hatte, war es allein, die ihr einen so anhaltenden Geschützfampf möglich

machte, allerdings hatte fie auch sehr gelitten und die zerftorten Schießscharten ber Bastione, die brennenden Häuser der Stadt und mehrere Explosionen zeigten es nur zu deutlich.

Außerdem war dieser Tag insofern entscheibend, als er mit einem Triumphe für die tapferen Bertheidiger der Stadt endigte und bei den Berbündeten, durch seine bedeutenden Erfolge und Bortheile, gar manche Täuschungen zerstörte und sie die Lage der Sache besser und richtiger erkennen lehrte.

Man sah jest, daß man eine sehr gut treffende und aus den schwersten Geschüßen bestehenbe zahlreiche Artillerie vor sich hatte; bazu zeigten sich jest die geheimen, durch Erdwälle oder natürliche Terrainverhaltniffe bisher verborgenen, Vertheidigungsmittel, die ftarke, wie die schwächere Seite des Plages, sowie das unermeßliche Arsenal, die unerschöpflichen Borrathe an Munition und Geschüßen, welche leicht gestatteten bas verbrauchte und unbrauchbar geworbene durch andere zu ersetzen, kurz — man sah die Geschäftigkeit und Thatigkeit ber belagerten Stadt, die unter einer so energischen und geschickten Leitung in so wenig Tagen ihre Vertheibigungswerke vermehrt und vergrößert und Batterien auf Batterien erbaut hatte. General Cantobert, ber freilich auch auf ein gleichzeitiges Feuern ber Lands und Secartillerie gegählt; bachte ficherlich nicht an ein solches Ende bes heftigen Bombardements und erhielt ben Beweis, daß er es mit einem intelligenten uub entschloffenen Gegner zu thun und die verbundeten Heere nur nach einem furchtbaren und morderischen, ihrer Waffen murbigem, Rampfe, Herren von Sebastopol werben wurden. Ferner mußte man die Hoffnung aufgegeben, diese Bollwerke mit Gewalt zu erfturmen, denn Bresche zu schießen, war um so schwerer, als der größte Theil ber Stadt hauptsächlich burch Erdwerke gebeckt war und, wie schon gesagt, keinen regelmäßig befestigten Plat, sondern mehr ein großes verschanztes Lager bilbete, bas eben burch bie Unregelmäßigkeit seiner mehr natürlichen als fünstlichen Vertheibigungswerke besonders ftart war. Diese Mühseligkeiten nothigten die Berbundeten zur formlichen und regelmäßigen Belagerung überzugehen, und im Vertrauen auf ihre bedeutenden Gulfsmittel und Ueberlegenheir an Zahl, hofften ste auf biese Weise bie Stadt bis jum Einbruth bes Winters erobern zu können. Zum Hauptangriffspunct wurde beshalb Bestion Rr. 4 gewählt, gegen welches die Franzosen bann aus ber 1. Parallele vorgingen; außerdem wurde noch beschlossen, zur Unterftühung des Hauptaugriffs mit den Parallelen gegen Bastion Nr. 5 - durch die Franzosen und gegen Bastion Rr. 3 — burch bie Engländer — vorzugehen.

Während der Dauer dieser Vorbereitungsarbeiten wurde das Bombardes ment von der Landseite zwar sortgesest, indes bedeutend schwächer als an dem eben angegebenen ersten Tage.

Der Verlust der Russen an Todten und Berwundeten betrug gegen 1100 Mann, von denen aber, was die letteren betrifft, schon in den nächsten Tagen bereits viele wieder in die Batterien zurücklehren konnton. Der größte Berlust war der Tod des Generalabjutanten und Viceadmirals Korniloss, zu dessen Andenken der Ort wo er siel, der Malakosshügel, den Namen Kornislowskibastion erhielt. Vor allem andern verdient nur noch die ungewöhnliche Thätigkeit des Viceadmirals Rachimos eine lobende Erwähnung.

Am 18. October wurden die französischen Batterien wieder in Stand gesetzt und gegen 5750 Artilleristen und Pioniere waren mit der Ausbesserung der 6 Batterien beschäftigt; die Brustwehren von Rr. 1, 2 und 3 wurden höher und stärker gemacht und alle Scharten sast neu hergestellt, in Rr. 4 das Pulvermagazin von neuem erdaut, sowie die Bettungen gelegt und 5 andere Kanonen und 2 Mörser an die Stelle der unbrauchbar gewordenen hinein gebracht. In Batterie Rr. 5 waren nur 3 24 Pfünder wieder schußssertig zu machen, und zwar zwei hinter der linken Brustwehr und einer hinter der ersten Traverse; in Rr. 6 wurden die 4 28 centimetrigen Haubigen wieders hergestellt und kam noch 1 50 Pfünder hinzu; Rr. 7 und 8 wurden sertig ausgerüstet, da sie nur kleine Reparaturen erlitten und zwar erhielt:

Batterie Rr. 7 2 24 pfilmbige Ranonen,

4 16

Batterie Rr. 8 2 27 Centimetres = \*) Morser,

4 22

Batterie Nr. 9 wurde mit 4 türkischen Mörsern von eirea 27 C.

3 = 5... = 23 =

armirt.

An diesem Tage kam auch das lette Bataillon des 1. Regiments der Fremdenlegion an, wodurch die 5. Division Levaillant vollständig wurde; ste hatte ihre übrigen Truppen in den letten Tagen ausgeschifft und bestand:

aus der 1. Brigade unter General de la Motte=Rouge (Motterouge), dem 21. und 42. Anienregiment,

aus der 2. Brigade unter General Couston, dem 5. leichten und 40. Linienregiment,

aus der 8. Brigade unter General Bazaine, dem 1. und 2. Regiment der Fremdenlegion.

Die Division wurde bem Belagerungscorps zugetheilt und lagerte als zweites Treffen hinter ber 4. Division; vieses Zuwachses wegen hatte sich am vorigen Tage die 1. Division in's zweite Treffen rechts von der Cavallerie und dem großen Generalstade, als Verbindungsglied zwischen dem Belagerungs- und Observationscorps, ausgestellt.

Generalmajor Semiafine versuchte auch noch an diesem Tage mit zwei Bataillonen und einer Escabron Cavallerie eine Recognoscirung in der Rich-tung auf Kadisioi und Ramari.

<sup>\*)</sup> Wird für bie Folge mit 2 27 E. und 4 22 C. bezeichnet.

21 m 19. October um 1/2 7 Uhr Morgens, fing bas Feuer auf ber ganzen Linie wieber an; bie englischen Batterien, die ihr Feuer am 18. nicht eingestellt, setzten basselbe mit großer Heftigkeit aus 68 Geschützen fort, boch wurde es von der Festung mit der außersten Kraftanstrengung erwidert. allen Seiten wurde ungemein rasch geschossen, boch feuerten bie Franzosen, obwohl sie auf dem rechten Flügel ihrer Parallele gegen Bastion Rr. 4 brei neue Batterien erbauet, (in beren einer an biesem Tage abermals bas Pulvermagazin in die Luft gesprengt wurde) nur aus 26 Geschützen. Die Stadt war in einen undurchdringlichen Rebel und Rauch gehüllt; dessen ungeachtet feuerten die Artilleristen, ohne zielen zu können, mithin - wenn fic fich nicht merkbare Zeichen an ben Geschützen, Bettungen ze. gemacht - eine nuplose Berschwendung ber Munis Die Batterie am genuesischen Fort war buchstäblich zermakmt, ein einziges Geschütz konnte nur noch feuern, die übrigen lagen auf ihren zerschmetterten Laffeten. Der Thurm bes Centralbaftions wurde im Laufe bes Tages völlig zerftört, und die rechte Seite bes Mastbastions hatte so sehr gelitten, daß am folgenden Morgen nur 2 Kanonen feuern konnten; man kann baher mit vollem Rechte sagen, bag: Alles, was menschliche Kraft und Intelligenz zu schaffen im Stande war, auf beiben Seiten bis in's Unenbliche gesteigert wurde:

Un ben folgenden Tagen wurde bas Feuer von beiben Seiten fortgeset, ohne daß ber eine ober andere Theil einen wesentlichen Bortheil erlangte. Der Schaben, den die Belagerungsgeschütze ben Werken und Batterien verursachte, wurde jedesmal im Laufe der Racht wieder ausgebessert, so das an jedem Morgen mit neuen Kräften der Kampf beginnen konnte. kitten bie gemauerten Festungswerke; so wurde z. B. am 20. October bie Defensivkaserne bes Bastions Rr. 6 und ein Theil ber Mauer zerftort, aber alle biese Zerstörungen wieder durch Erdwerke beseitigt, welche so der Wirkung ber feinblichen Geschoffe einen besseren Wiberstand leisteten. Besonders nachtheilig burch ihr ungemein wirksames und wohlgezieltes Feuer waren die Freischützen, welche in ihren Gruben vor ber Parallele gut verstedt waren und bie russischen Kanoniere tödteten, sobald nur einer von ihnen zu sehen war, weshalb benn fogar die zunächst liegenden Batterien ihr Fewer einstellten. Angreifenden machte die Rahe des Plages und der felfige Boden vor demselben ihre Arbeiten lästig und langwierig; sie wurden mit der flüchtigen Sappe ausgeführt, die Ausbesserungen an den Batterien geschahen ebenfalls in der Racht und waren am Morgen befeitigt.

Während dieser Zeit kamen die Berbündeten mit den Trancheen den Bastionen Nr. 3, 4 und 5 immer näher, wodurch den Belagerten die Mögslichkeit gegeben wurde, nächtliche Ausfälle zu unternehmen. So geschah der erste Ausfall in der Nacht vom 20. zum 21. October unter Lieutenant Troipfi, welcher erst zwischen den Batterien Nr. 3 und 4 durchging, sich dann

in dieselben stürzte und die Geschüße vernageln ließ, so daß sie den folgenden Tag noch nicht zu seuern im Stande waren; sie zogen sich eilends wieder zurück, nur mit Hinterlassung ihres braven Ansührers, der gefallen war. Der General en chef besahl auch noch das Eingehen der Batterie Nr. 6 am genuesischen Fort.

Ungeachtet ber ausdauernden Tapferkeit der Vertheibiger Sebastopols fürchtete bennoch Fürst Mentschifof nicht ohne Grund einen Sturm; er versstärkte deshalb die Garnison durch das Minski'sche Infanterieregiment und das Ugliß'sche Jägerregiment und that alles mögliche, um die Verdündeten von der Aussührung ihrer Belagerungsarbeiten abzuhalten; mit Ungeduld erwartete er daher die Reserven, um zur Offensive übergehen zu können.") Unterdes vergrößerten und vermehrten sich die Festungswerke, troß des heftigsken Feuers der Verdündeten, mit sedem Tage durch die unermübliche Thätigskeit Totlebens und der Obersten Iewreinos und Polsikos, von denen ersterer das Ganze leitete und dem Gange der Belagerungsarbeiten mit solcher Aussmerksamkeit folgte, so daß, wenn z. B. der Feind kaum angesangen, Erde zu dem Batteriedau auszuheben, auch sosort einige Geschüpe dahin dirigirt wurden.

Am Abend des 21. October wurde die 2. Parallele, sobald die Bersbindungen, an welche sie sich rechts und links lehnen sollte, hergestellt waren, eröffnet, und in Folge dieser neuen Erweiterung der Laufgräben zersielen idie Approchen in zwei Angriffslinien zur Rechten und zur Linken. Die 1. Parallele hing mit dem Laufgrabendepot (beim Glodenhaus) durch einen Berbindungszgang zusammen, der zur Deckung des Marsches der Laufgrabenwachen und der Arbeiter geeignet und selbst durch einen an der Rückseite offenen Laufgraben gedeckt war, um die neuen Erdarbeiten, die zum Vorrücken in die

<sup>\*)</sup> Die Linie der Bertheidigungswerke waren zur befferen Oberleitung in 4 Abtheilungen getheilt: die erfte vom Bastion Nr. 5 bis Bastion Rr. 8, incl. der Batterie Nr. 10 und der Alexanderbatterie, commandirte Generalmajor Abnalowitich, spater Generalmajor Timofjef; hierzu waren 11 Bataillene und 4 Feldgeschüte bestimmt; die zweite Abtheilung von ber linken Flanke bes Baftions Rr. 5 bis jum Laboratornajagrund, unter bem Befehl bes Bices admirals Nowostleki, hierzu waren 8 Bataillone bestimmt. Die britte Abtheilung vom Laboratornaja = bis zum Dokomajagrund, enthielt in fich das Bastion Nr. 3 mit den benachbarten Batterien und war bem Contreadmiral Panfilof mit 10 Bataillonen anvertraut. Die vierte Abtheilung vom Dokowajagrund bis zur Rielengrundbucht, befand fich mit 13 Bataillonen und 8 Geschützen unter bem Contreadmiral Iftomin. Die hauptreserve bestand aus 7 Bataillonen mit 16 Geschützen unter bem Generallieutenant Riefakof und ftand hintet bem Baftion Dr. 4; außerdem hatten 2 Bataillone die nordlichen Festungewerke besett. Die gange Starke der Garnison Sebastopole gahlte in dieser Beit 57 Bataillone Armeetruppen, 13 Flotten: equipagen und 28 Felbgeschüte. Commandant sammtlicher Truppen war Generallieutenant Roller; Safengouverneur Biceabmiral Stanjukowitsch, Commandant ber 13 Secequipagen Viceadmiral Rachimof.

2. Parallele unternommen werden mußten, durch Mörserbatterien zu unters fügen.

Am Morgen bes 22. wurden die Schanzkörbe fast auf der ganzen Ausbehnung der 2. Parallele gekrönt und eine starke Brustwehr dahinter gebildet, so daß die Arbeiter vollständig gedeckt waren.

Am 23. und 24. vollenbete man die Parallele, versah sie mit den ersforderlichen Schulterwehren und legte an der Schlucht Aussallstusen an; auf dem äußersten rechten Flügel ward eine Batterie von 8 Geschüßen gegen das Mastbastion begonnen und 2 stacke Bogen verbanden sie mit der Parallele. Die Russen zogen die Geschüße aus den von den Verbündeten beschossenen Linien zurück und stellten sie rückwärts da auf, wo sie das Kleingewehrseuer nicht mehr erreichen konnte. Die Bomben der Batterie Nr. 9 (türkisches Material) waren mangelhaft und crepirten selten, dagegen war das Feuer der Idger von Vincennes und der Zuaven hinter Sandsacscharten ganz ausgezzeichnet; die Bomben der Batterie Nr. 3 zündeten in der Stadt, doch verstreitete sich das Feuer nicht weiter; auch die Engländer warfen zahlreiche Raketen in die Stadt, doch mit sehr wenig Erfolg.

General Canrobert sah sich durch Alles dieses veranlaßt, am 22. Oct. an den Kriegsminister Frankreichs zu berichten:

"Wir haben besonders mit zwei Schwierigkeiten zu kampsen; die erste ift die Beschaffenheit des Bodens; denn der Fels auf dem wir arbeiten nimmt mit seiner dunnen Erdschicht immer mehr ab, je näher wir der Festung kommen, und die zweite ist die, daß die sast gradlinig ausgedehnte seindliche Enceinte mit einer sehr großen Anzahl von Geschüßen schweren Kalibers besetzt ist. Für letzeres hat der Feind in seiner müßig im Hafen liegenden Flotte ein fast unerschöpsliches Material, während wir darin, obgleich auch wir schon Geschüße von unserer Marine entlehnt haben, natürlich beschränkt sind. Es sind uns sast ausschließlich 68 pfündige Kanonen, 80 pfündige Haubigen und 12 zöllige Mörfer gegenüber."

Diese wenigen Zeilen stellten die Lage der Dinge ganz richtig und treffend dar und gaben deutlich zu verstehen, was von der Zukunft zu erwarten sei; sie erklärten den ungeheuren Kraftauswand der Belagerer und die Langsamkeit, mit welcher die Arbeiten betrieben werden mußten. Diese Verhältnisse machten daher die Belagerung Sebastopols zu einer höchst schwierigen Operation und, wie der Berichterstatter später hinzu fügen mußte: "zu einer der kolossalsten Unternehmungen, von denen die Kriegsgeschichte berichtet." Der Gesundheitszussand der Armee war befriedigend; die Krankheiten der Lands und Marines soldaten waren meist aus übermäßiger Anstrengung entstanden.

In der Nacht vom 23. zum 24. October gelangten die Franzosen die auf 230 Saschen (= 649 Schritt) an die Festung. Die Festungsgeschüße schossen jest vorzüglich gegen die Zweige der Trancheen mit Kartatschen, in

denen die französischen Säger postirt waren; das Feuer gegen die Batterie Rr. 2 war sehr lebhaft, es hatte fast sämmtliche Scharten zerstört.

Am 24. wurde von den Angreifern der Schlag 7 und 8, weil er fehlers haft angelegt war, neu tracirt.

Die Englander hatten links des Ravins vom Gudhafen, auf dem rechten Flügel des französischen Angriffs, eine Batterie für 4 Geschütze angelegt, welche am Morgen armirt wurde und zu schießen begann.

Jeben Abend waren die Geschütze, Laffeten und Scharten der vielen Werfe bes Plates mehr oder weniger zerstört, aber Morgens standen neue Geschütze und Laffeten dort und die Scharten waren mit Sandsäden hergestellt. In der Nacht wurde Batterie Rr. 2 wieder hergestellt und der Angriff dadurch um 6 Geschütze vermehrt. Abends zwischen 9 und 10 Uhr seuerten die Festungszeschütze mit Kartätschen. Der General en ohof ließ auf einer Terrasse, die sich nach dem Thale der Tschernaja sentte und auf dem rechten englischen Flügel lag, eine Redoute anlegen, welche verhindern sollte, daß die Russen, um den Belagerern in den Rücken zu sallen, das Plateau erstiegen und zwischen den Engländern und dem Observationscorps durchdrangen.

Am 25. wurden die 2. Parallele und die Communifationen erweitert; in der Racht ward mit der Vorbereitung zum Bau neuer Batterien fortgefahren und da der Boden größtentheils Fels war, so mußte viel mit Pulver gesprengt werden. Die Russen hatten eine neue Batterie vor der rechten Façe des Mastdastions angefangen, doch beschädigten sie durch eine in das Pulvermagazin der Batterie Rr. 2 geworsene Bombe dieselbe nicht sehr bedeutend, weil die Munitionstasten kaum zur Hälfte gefüllt waren. Die Engländer arbeiteten sich gegen das Bastion Rr. 3 vor, doch gingen ihre Arbeiten nur langsam von statten; von ihren Belagerungsarbeiten wurden sie durch die Gesahr, welche Balaklawa drohte, abgehalten, in Folge dessen sie dieserstäumgen verstärkten und mehr Truppen dahin zogen.

Am Morgen bes 26. bemerkte man von Sebastopol aus ben gesichwächten Bestand des englischen Belagerungscorps und in Folge besten beschloß Generalieutenant Moller aus der Schisservorstadt einen Aussall mit 2 Regimentern Infanterie, dem Rosafenbataillon Rr. 8 und 8 Geschüßen zu machen; er dirigirte-sich, nachdem er den Rilengrund überschritten, nach der Bucht gleichen Namens, dann längs des rechten Thalrandes nach dem Lager der Division Lacy Evans und tried die englischen Vorposten zurück, doch da diese schwenige Verstäusung ethielten, wodurch ein zwei Stunden dauerndes Gesecht entstand, so zogen sich die Russen, durch die Uebermacht verfolgt, aber geschüßt durch das Feuer von drei Dampsschiffen, aus der großen Bucht in Ordnung wieder zurück.

Rach, der Eroberung der Redouten bei Kadisioi durch das Corps des Generals Liprandi, welcher am 25. mit 22000 Mann und 40 Geschüßen vom

Dorfe Tschorgun aus die Berge überschritten, wurde die Thätigkeit der Berstündeten burch die Gesahr, welche ihren Rücken bedrohte, in Anspruch genommen und das starke Bombarbement daher schwächer.

Zur Sicherung der Verbindung der Rordseite Sebastopols mit Simseropol gegen eine etwaige Unternehmung des Feindes von der Mündung des Belibes aus, wurde von den Russen ein besonderes Detachement unter Oberst Shruschtschof gebildet, das aus 1 Infanteries und 1 Jägerregiment, einem Husarens und einem Kosakenregiment bestand.

Diese Maßregeln in Verbindung mit den im verdündeten Lager ausgebrochenen Krankheiten waren die Ursachen des so langsamen Borschreitens der englischen Belagerungsarbeiten; dagegen gelang es den Franzosen, sich immer mehr und mehr dem Bastion Rr. 4 zu nähern, was die Veranlassung wurde, daß die Vertheidiger hinter diesen Werken, von der linken Flanke des Bastions Rr. 5 in einer Länge von 350 Saschen (= 980 Schritt), eine zweite Vertheidigungslinie erdaueten. Die Batterien der ersten Linie wurden mit Traversen versehen und gegen die umliegenden Höhen desilirt, die neuen Batterien wurden mit Erde, die in Körden herangetragen wurde, erdaut; ihr Feuer war sehr wirksam, so daß es den Angreisern sehr schwer wurde, ihre Reparaturen in den Batterien vorzunehmen.

General Canrobert berichtete unterm 27. Detober:

"Bir sahren sort mit dem Bau neuer Batterien (Rr. 12, 12a, 13 u. 14) gegen die östliche Seite der Stadt-Enceinte, welche mit zu unserm Angriffsselde gehört. Sie sind auf Felsen gebaut und mittelst Sprengen durch Pulver und Sandsäden können wir sie nur mühsam herstellen. Richtsbestoweniger werden wir binnen Kurzem so weit sein, unser Feuer gegen die Festung versmehren zu können, in welcher unser Gegner mit seltener Bahigseit die versursachten Beschädigungen immer wieder herzustellen sucht. Die se Belages rung wird unter den mühsamsten, die se geführt, Epoche machen.

Am 25. mit Tagesanbruch hatten bedeutende seindliche Massen die Höhen, 2500 Metres vom Hasen von Balaklawa, welche nur durch einige unvollständige Werke, sedes mit 100—150 Türken und einigen Geschüßen gedeckt waren, genommen, nachdem sie die Türken aus den Schanzen vertrieben, wobei ein hestiger Kampf entstand, in dem die leichte englische Cavallerie viel litt.

Die niedrige Hügelkette, welche durch die Ebene zieht, in deren tiesstem Puncte Balaklawa liegt, war unsererseits in der Eile mit 4 Redouten geströnt; 3 von ihnen hatten Kanonen, die stärkste lag auf einem etwas größern Hügel vor unserm rechten Flügel beim Dorfe Kamara."

Am 29. veränderte sich das Wetter plötlich und ein kalter Regen mit Hagel, sowie ein heftiger Rordwind trat ein. Die Batterien der 2. Parallele wurden weiter ausgebaut und ein Ausfall in der Racht zurückzeschlagen.

Am 30. hatten die Vertheidiger ihre Geschütze von der ersten Enceinte zurückgezogen und dort Schützen aufgestellt; dahinter baueten sie Abschnitte, die sie auch mit Geschütz armieten; diese Batterien, welche nicht ganz maskirt waren, schienen eine zweite Enceinte zu bilden.

Am. 31. ging es mit dem Bau der Batterien tuchtig vorwärts und wurden dieselben soweit beendet, daß sie am nächsten Tage ihr Feuer beginnen sollten. Diese 6 neuen Batterien waren:

Batterie Nr. 10 von ber Landarmee, armirt mit 4 24 pfd. Kanonen,

3 22 Cent. Haubigen,

sollte die linke Façe des Mastdastions zerstören und die rechte im Rücken beschießen, serner die kleine vor der linken Seite des Mastdastions errichtete Batterie von 4 Kanonen zu demontiren, und die Verschanzung von der Rücksiete zu treffen suchen;

Batterie Nr. 11 von der Marine, armirt mit 10 30pfd. Kanonen, 4 22 Cent. Haubipen,

(nach Niel 8 30 Pfünder und 5 Haubigen),

hatte dieselbe Bestimmung wie 10, außerdem aber noch die, den Wall hinter dem Mastbastion und besonders die vor der Kirche errichtete Batterie zu besstreichen;

Batterie Rr. 12 von der Landarmee, armirt mit 4 24pfd. Kanonen, 4 22 Cent. Haubisen,

(nach Riel 4 24 Pfdr., 3 22 Cent. Haub., 2 22 Cent. Mörser), die Kanonen waren gegen die auf der linken Seite der Schlucht errichteten seindlichen Batterien, die Haubigen auf die linke Façe des Mastbastions gerichtet;

Batterie Rr. 13 von der Landarmee, armirt mit 2 24pfd. Kanonen,

2 16 \*

2 22 Cent. Haubigen,

sollte die auf der rechten Seite der Schlucht befindlichen Batterien beschießen; Batterie Nr. 142 von der Landarmee, armirt mit 4 22 Cent. Mörser,

2 22 - Haubigen,

zur Bewerfung der am Ende der Schlucht auf dem Walle befindlichen Batterien;

Batterie Rr. 14b von der Landarmee, armirt mit 6 15 Cent. Mörser, sollte die untere Batterie der Schlucht, das Pulvermagazin und das Innere des Mastdastions bewerfen.

Die Batterie Nr. 6 von der Marine enthielt 4 Haubigen von 80 und 2 Kanonen von 50 Pfund Caliber; die Batterie Nr. 9 war durch die neue Batterie ersett.

Am 1. November eröffneten die Franzosen aus der 2. Parallele mit 47 neuen Geschüßen ihr Feuer gegen die Festung, aber bereits am nächsten Tage wurde eine doppelte Anzahl Geschüße gegen die französischen Batterien Bittse, Schlachten und Belagerungen. 11.

gerichtet, wodurch das Uebergewicht auf ruffischer Seite blieb. Der in der ersten Vertheidigungslinie der Festung angerichtete Schaden war bedeutend; die Batterie vor der linken Façe des Bastions. Nr. 4 war ganz zerstört, aber in der folgenden Racht wurde Alles wieder hergestellt.

Die Franzosen gingen unterdeß aus der 2. Parallele weiter vor und eröffneten am 2. Rovember links vom Sarandanakinajagrunde in einer Länge von 260 Saschen (= 728 Schritt) und 60 Saschen (= 140 Metres oder 168 Schritt) vom Mastbastion entsernt, die 3. Parallele; sie war beinahe aus lauter Sands oder Erdsäcken hergestellt, da das Sprengen des Felsbobens zu viel Mühe und Zeit verursachte. Ze näher aber die Franzosen der Festung kamen, desto mehr vergrößerte sich auch die Thätigkeit und der Eiser der Berstheidiger; denn mit dem Tage der Eröffnung der 3. Parallele begann auch der Bau der 3. Vertheidigungslinie.

General Canrobert berichtete barüber am 2. Rovember:

"Die Angriffsarbeiten mit ber Erbhacke, Brecheisen und Petarbe gehen langsam vorwärts und heute sind sie bis auf 140 Metres vom Saillant bes Mastbastions herangetrieben. 3ch errichte in dieser Distance die 3. Parallele und zwar in so großer Ausdehnung, wie es die Breite bes schmalen Plateaus, auf dem wir arbeiten, erlaubt. In der Racht vom 31. October jum 1. Rovember haben wir ben Bau unserer neuen Batterien vollendet. Sie haben am 1. früh ihr Feuer eröffnet und das Resultat des gestrigen Tages ist recht gunftig gewesen. Unser Feuer hat das des Plages beherrscht, das Nachmittags sehr geschwächt war. Indeß in der vergangenen Racht hat der Bertheibiger, wie gewöhnlich, alle Schaben wieber bergestellt und auch eine Menge Felbgeschütze placirt, mit benen er vor Tagesanbruch auf unsere Approchen und Batterien gefeuert hat. 3wischen ber außern Enceinte, auf welcher wir jest bas Feuer beherrschen, ohne es freilich ganz erstickt zu haben und ber eigentlichen Stadt, liegen Rasernen und andere isolirte Bauwerke, in welchen der Feind neue Bertheidigungsmittel vorbereitet. Man fann nicht leicht eine bartnadigere Bertheibigung benfen. Das Geniecorps hat fast Unmogliches geleistet, indem es uns in 14 Tagen bis zur 3. Parallele immer mit der flüchtigen Sappe und bazu auf einem harten Fels vorgearbeitet hat, auf dem die Arbeit 3 bis 4mal langsamer von statten geht als in gewöhnlicher Erbe."

Als die Franzosen die 3. Parallele erhauten und sie sammt den Berbindungszickzacks nach rückwärts (nämlich das Stück von Bastion Nr. 4) bis zum 4. November vollendeten, sappirten die Engländer erst aus der ersten Parallele vor; Lord Naglan giebt zwar in seinem Bericht vom 14. November als Grund hierfür die schwere Bearbeitung des Bodens an, doch war bei den Franzosen diese Schwierigkeit in gleichem Maße vorhanden.

In der Racht vom 4. zum 5. Rovember wurde zur Borbereitung auf den demnächst beabsichtigten Sturm gegen das Mastbastion (Nr. 4) der Graben dieses Werkes recognoscirt und die Franzosen schritten deshalb zum Bau der Breschbatterien, welche denselben vordereiten sollten. Als nun aber das 4. russische Corps eintraf, griff Fürst Mentschifos am 5. November die seindliche Position an, woraus die Schlacht von Inferman sich entspann, welches blutige Zusammentressen die verbündete Armee, namentlich die englischen Truppen, so bedeutend schwächte, daß der Sturm auf die Festungswerfe auf längere Zeit hinausgeschoben werden mußte.

Die Stellung von Inkerman ist nämlich der Schlüssel zum nordöstlichen Winkel der Chersonesischen Hochebene und beherrscht die Straße, welche durch das Cathcartravin nach dem Plateau emporsteigt, den einzigen Zugang von der Rordseite, sowie die, welche durch das Ravin der Rielholdai führt, den einzigen Zugang in jener Gegend von der Stadt her. Sie ist der erhabenste Terraintheil in jenem Umkreise und sie mag in jeder Richtung angegriffen werden, der kärkken Vertheidigung sähig.

Wurde sie von den Russen in Bests genommen, so war eine Belagerung der Schiffervorstadt (Rarabelnaja) unmöglich und die Stellung der Allisten dadurch im höchsten Grade gefährdet; wurde sie dagegen von den Allisten start beset, so war ihr rechter Flügel vollsommen sichergestellt. Hätten des halb die Russen eine Belagerung von Sebastopol im voraus ahnen können, so wäre es von ihnen ein unverzeihlicher Fehler gewesen, wenn sie die Höhe von Inkerman nicht durch ein kleines permanentes Werk gesichert hätten; von Seiten der Allisten dagegen war es noch unverzeihlicher, daß sie diese Stellung nicht start besetzt hielten, besonders da ja bei passend angelegten Veldwerken nicht einmal eine sehr große Truppenzahl hierzu erforderlich war.

Der Plan zur Schlacht am 5. November war vortrefflich entworfen und soweit Befehle es überhaupt thun können, schien nichts versäumt, um einen Erfolg zu verdürgen und die Engländer theils über die steilen Ränder des Plateaus in die offenen Armee Gortschakosse, theils in die See, theils nach Ramiesch zu wersen. Man muß jedoch hierbei im Auge behalten, daß der Hauptzweck, den die Russen in der Schlacht von Inkerman versolgten, der war: einen Sturm auf die Stadt, die man damals noch nicht für hinreichend widerstandssähig hielt, noch in die Ferne zu rücken und von diesem Standpuncte aus betrachtet, erreichten sie denselben auch, obschon mit großen Opfern so vollkommen, daß sie in der That den Sturm auf mehrere Monate zur Unmöglichkeit nrachten.

Bei einer genauen Prüfung des Terrains nämlich dürfte es sich ergeben, daß dieser Angriffsplan zweckentsprechend angelegt war und seine einzige Schwierigkeit nur in der Aussührung bestand. Doch wie dem auch sei, die Russen trieben unläugdar die erschöpften Engländer bereits vor sich her, als General Bosquet herankam, der, wäre der Scheinangriff auf Balaklawa

energisch durchgeführt, außer Stande gewesen ware, den Engländern beizuftehen. Da er jedoch bald gewahr wurde, daß die Operationen Gortschafossich auf eine einsache Kanonade mit großen Entsernungen beschränkten, errieth er sogleich die wahre Sachlage und sein schnelles Handeln rettete die Armee; denn wenn auch die verzweiselte Tapferkeit, welche die Russen in diesem Gesechte an den Tag legten, von Allen, die daran Antheil nahmen, vollständig anerkannt wurde, so kann doch auch nicht umerwähnt bleiben, daß die Erseignisse hier sowie auch später zu dem Schlusse berechtigen, daß die Kussen sich gern in zu großen und unbehülslichen Massen bewegten und diese Taktik, welche auf manchem anderen Terrain Alles niedergeworsen haben würde, wenn ein rasches Deplogement darauf ersolgte, setzte sie in den genannten Fällen furchtbaren Berlusten aus und verhinderte sene Entwickelung numerischer Stärke und individueller Anstrengung, welche zur Erreichung des Sieges nothwendig war.

Sehen wir nun auf die gegenseitigen Berichte, so lautete ber des Fürsten Mentschikof vom 6. November an Se. Majestät ben Kaiser von Rußland:

"Gestern früh wurde unter dem General Dannenberg vom Bastion Rr. 1 ein Aussall mit 12 Regimentern Infanterie der 10., 11., 16. und 17. Disvision und so viel Artillerie unternommen, als die Schlechtigkeit der Wege mitzunehmen gestattete. Unser erster Angriff auf die Höhen war sehr glucklich. Schnell waren die Besestigungen der Engländer genommen und 11 Rasnonen vernagelt. Unglücklicherweise jedoch wurden jest die Truppencommandeure der 10. Division verwundet, welche die Berschanzungen und Redouten angriffen. Auch kamen die Franzosen den Engländern zu Hülfe und sührten ihr Belagerungsgeschüt in die Schlächtlinie mit, so daß unsere Feldartillerie nicht mit Bortheil dagegen ankämpsen konnte. Die weittragenden Geswehre der seindlichen Schüt en tödteten unserer Artillerie viele Pferde und Mannschaften, wie der Infanterie viele Officiere und zwangen und, der Schonung von Menschenleben wegen, die von und während des Kampses angesangenen Redouten, welche sich von den die seindliche Stellung beherrschenden Puncten die nach der Festung selbst hinziehen sollten, wieder aufzugeben.

Der Rückzug ging über bie Brücke von Inkerman in ganz guter Ordnung. Die demontirten Geschüße konnten noch vom Schlachtselb fort und in die Festung gebracht werden. Die Großfürsten Rikolaus und Michael befanden sich mitten im furchtbarsten Feuer und gaben den Truppen ein Muster von Muth und Kaltblütigkeit. Gleichzeitig hatte General Timoseiess mit dem Regiment Minsk nach dem linken Flügel der Belagerungsarbeiten einen Aussfall gemacht und 15 feinbliche Kanonen vernagelt."\*)

<sup>\*)</sup> Der Berlust in dem 8 Stunden langen Kampfe belief sich bei den Russen auf: 2969 Todte, worunter 42 hohere und niedere Officiere und 5791 Berwundete, worunter

General Canrobert melbete bagegen unter bemselben Datum:

"Die russische Armee hat gestern, burch Verstärkungen von der Donau und den südlichen Provinzen vergrößert und durch die Gegenwart der Großs fürsten Michael und Nikolaus angeseuert, den rechten Flügel der Engländer vor Sebastopol angegriffen.

Die englische Armee hat ben Kampf mit merkwürdiger Zähigkeit auszgehalten. Ich habe sie durch die Division Bosquet und die Truppen, welche gerade bei der Hand waren, unterstüßen lassen. Der Feind hat sich mit großem Verluste zurückziehen müssen. Am 5. Morgens 9 Uhr wurde der linke Flügel unseres Angriss gegen Sebastopol von einer russischen Kolonne angegrissen, welche im Ganzen aus 5000 Mann und einer Batterie bestand. Sie debouchirte aus dem Duarantainebastion und verfolgte das Ravin zur Linken unserer Linie. Ihren Marsch begünstigte ein dichter Rebel; sie kamen dis zur Batterie Nr. 1 und 2 und vernagelten 8 Geschüße, von denen sedoch 6 unmittelbar darauf wieder seuerten. Unsere Mannschaften zogen sich ansfangs zurück, die Verstärfung kam, worauf sie später von General Foren zurückgeworsen wurde."

In einem am 6. November bei Lord Raglan versammelten Kriegsrathe ward beschlossen, die Belagerungsarbeiten vor der Hand nicht weiter
gegen die Festung vorzutreiben, sondern nur ihren jezigen Bestand, namentlich auf dem rechten und linken Flügel zu verstärken und möglichst sicher zu
stellen, sowie den Sturm aufzuschieben, die Verstärkungen angelangt wären.

In ber Nacht vom 9. zum 10. Rovember wurde eine kleine bastionirte Front links und ruchwärts der Batterie Rr. 1 angelegt, um die Umgehung der Batterien Rr. 1 bis 5 zu verhindern. Das Schweigen der feindlichen Geschütze benutzend, nahm man neue Vertheidigungswerke in Angriss,
um die Linien von Kamiesch und Streletza, in deren Nähe die französischen
Depots lagen, vor einem Ueberfall sicher zu stellen. Ferner um der 4. und
5. Division bessere Deckungen zu gewähren, warf man in der Berlängerung
ber Angrissarbeiten auf dem linken Flügel drei Berke auf, nämlich eine
Redoute von 70 Schritt Feuerlänge vor dem Hause "du Rivago" eine Art
Cavalier mit einem gedeckten Wege davor und ein Epaulement von 52 Schritt
Länge sur eine Feldbatterie bestimmt. In der 3. Parallele richtete man die Ausssallsusen her und stellte in der Nähe des Trancheendepots (Haus Clocheton)
3 Bataillone Reserve aus. Unterdessen erbaueten die Russen vor dem Mastbastion eine Batterie mit hohem Prosil und versahen sie mit 5 Scharten; sie
war bestimmt, die Batterien Nr. 12 und 13 zu beschießen.

<sup>2</sup> Generale und 206 Officiere (Riel giebt wenigstens 12000 Mann Berlust an); bei den Engsländern auf: 2580 Todte und Verwundete, unter diesen 41 todte Officiere und 3 Generale und 101 verwundete Officiere, davon 5 Generale; von der Division Bosquet sollen 800 Mann außer Gesecht geset worden sein.

Fürst Mentschifof konnte baher am 8. Rovember melden: "Die Beslagerungsarbeiten gehen fort; trop des Feuers der seindlichen Batterien, das hauptsächlich gegen Bastion 4 gerichtet ist, sind die Beschädigungen an unseren Werken doch schnell wieder hergestellt und die Truppen von einem heroischen Muthe beseelt. Der Feind besestigte vorzugsweise die rechte Flanke seiner Position."

Der Herbstregen, welcher einige Tage nach ber Schlacht bei Inkerman begann, nothigte die Verbundeten beinahe zur völligen Einstellung ihrer Beslagerungsarbeiten; vom 8. Rovember an wurde das Feuer der Angrisssbatterien schwächer und in der Parallele gewahrte man keine Fortschritte mehr.

In Folge bes anhaltenden Regens, der mehrere Monate dauerte, wurde, beshalb bas Lager der Verbündeten ein wahres Kothmeer, so daß die Franzosen nur einen Theil ihrer Truppen gegen die Festung stehen ließen und die übrigen in das Lager der Strelezsaja (Schüßen ) Bucht verlegten. Die Thätigkeit der Belagerungsbatterien hörte somit fast vollständig auf und besschränkte sich nur noch auf das Feuern aus Mörsern; die Trancheen wurden mit nassem Schnee angefüllt ober durch den Regen verdorben.

In der Nacht vom 13. zum 14. November eröffneten die Festungssbatterien eine furchtbare Kanonade gegen die Angriffsbatterien, so daß man dadurch auf einen Aussall schließen zu mussen glaubte; aber es geschach keiner und gegen Morgen verstummte das Geschützseuer, um einem andern Elemente Plat zu machen.

Um 14. November nämlich erhob sich auf bem Meere ein Sturm, beffen sich eines ähnlichen die ältesten Leute nicht erinnern konnten. Die ganze Rufte war mit Ueberreften zu Grunde gegangener Schiffe der Berbunbeten bebeckt; bei Eupatoria waren 2 Linienschiffe, 2 Dampfer und 13 kleinere Schiffe, bei Sebastopol 14 Schiffe und außerdem noch einige bei Balaklawa untergegangen. Im Lager war die Verwirrung allgemein, die Belte wurben umgefturzt, die Hutten zerftort, die Belagerungewerte litten febr stark und die Arbeiten mußten den ganzen Tag unterbrochen werben. Die Laufgräben waren durch Sturm und Regen mehr beschädigt als durch die Festungsgeschütze; bie außere Erbe wurde durch den Regen erweicht und sank Im Innern versperrte bas Wasser an mehreren Puncten ben Weg und bie Wachen standen zuweilen besonders am unteren Ende der 2. Parallele, welche ganz unter Waffer stand, bis an die Knie barin. Der lehmige Boben bilbete einen bichten und schweren Schlamm, ber fich an die Füße hing und bie Soldaten in den Laufgraben außerordentlich beläftigte.

In Sebastopol standen jest außer den Flottenequipagen 46 Bataillone Infanterie, 32 Feldgeschütze und 2 Sotnien von den don'schen Regimentern, von den übrigen russischen Truppen war dagegen das Corps bei Tschorgun mit dem früheren Bestande bei Tschorgun und vor Kadikioi aufgestellt, während alle anderen theils zwischen Simferopol und den nördlichen Festungswerken, theils auf den Inkermanhöhen und auf dem Mekensiewajaberge standen.

Die Bertheidigsarbeiten in Sebastopol wurden mit der gewöhnlichen Thatigkeit immer von neuem wieber fortgesett und vor ben angegriffenen Bastionen Verhaue, Wolfsgruben und Flatterminen angelegt. Die größte Aufmerksamkeit wurde bem linken Flügel ber Bertheibigungslinie, ber bis dahin noch sehr schwach befestigt war, zugewendet; auf dem Malakoffhügel an Stelle bes zerftorten Thurmes eine Reboute angelegt und am Fuße ber Höhe eine Bruftwehr zur Dedung ber Schüßen aufgeworfen, welche burch eine Tranchee mit der nächsten Batterie in Berbindung gebracht wurde. So war das Kornilowskibastion in kurzer Zeit in ein sehr starkes geschlossenes Werk umgewandelt, welches den Hauptstützpunkt der linken Flanke bilbete. Die Bastione Rr. 2 und 3 wurden ebenfalls noch ftarker befestigt, aber auch die Arbeiten an den Bastionen Nr. 4 und 5 fortgesett, ferner Blendungen ans gelegt und Batterien gegen die feindlichen Circumvallationslinien, welche im Laufe des November durch Batterien und Redouten mit steinernen Escarpen bedeutend verftarft worden, erbaut, so daß somit die nach Balaklawa führenben Wege burch ftarke mit 40 Geschützen armirte Werke gesichert waren.

In der Nacht vom 16. zum 17. Rovember wurden zwei neue-Batterien, Rr. 15 für 10 Geschütze (vor der Batterie Rr. 12) und Rr. 23 für 9 Geschütze, nahe der englischen Batterie, begonnen; in der Nacht vom 20. zum 21. die neuen Batterien Rr. 17 und 18, jede zu 6 Kanonen, links vor der 2. Parallele und in der Racht vom 21. zum 22. Batterie Rr. 16, die zwischen Rr. 4 und 17 zu liegen kam, angesangen.

Die Russen hatten vor den englischen Linien große Löcher ausgehoben, in welche sie sich verbargen, und nicht nur die Engländer außerordentlich in ihren Trancheen beunruhigten, sondern auch die französischen Angrisswerke sehr lebhaft in die Flanke beschossen.

Lord Raglan befahl baher am 21. November, auf Veranlassung bes General Canrobert, diese Tirailleurs zu vertreiben und in die Festung zurückzuwersen; es geschah zwar auch unter Capitain Tyron mit 100 Mann der Jägerbrigade zu Fuß, doch entspann sich ein erbitterter Kampf; die Russen wurden zurückgetrieben und trot des dreimal erneuerten Angriss immer wieder zurückgeschlagen; auch ein erneuerter Versuch in der darauf folgenden Nacht blieb erfolglos.

Es regnete unterbessen unaufhörlich, die Laufgräben waren überschwemint und die Arbeiter nur mit dem Graben von Abzugsrinnen beschäftigt. Gleichs wohl wurden troß Sturm und Regen die Angrissbatterien errichtet, während fast alle alten Batterien ihre Schießscharten mit Sandsäcen zugesett hatten, um den Tag zu erwarten, wo sie im Verein mit den neuen ihr Feuer eröffnen könnten.

Ende November waren alle neuen Batterien vollendet und auf den Wunsch des General Canrobert von der türkischen Regierung mit schweren

Mörsern armirt; Lord Raglan hatte auch fast alle Mörser von ber Insel Malta erhalten.

Der 20. November wird als ber Tag bezeichnet, an welchem die Minenarbeit von Seiten ber Berbundeten ihren Anfang nahm, namentlich aber die gegen Bastion Rr. 4 Seitens der Franzosen, während von den Russen bagegen gearbeitet wurde.

In der Nacht vom 23. zum 24. Rovember wurde Batterie Rr. 20 vor der 2. Parallele angelegt und in der Nacht vom 27. zum 28. Batterie Rr. 7 desarmirt und die Batterien Rr. 18 und 20 armirt.

Um 22. November melbete Fürst Mentschifof:

"Der Feind fährt fort Sebastopol zu beschießen,- aber so schwach, bas bie Verluste an Menschen und Beschäbigungen ganz unbedeutend find."

Am 24. fügte er hinzu: "Das Bombarbement gegen Sebastopol geht fort, aber nur schwach und ohne Schaben zu thun. In der Nacht stören kleine Ausfälle mit Freiwilligen die Angriffsarbeiten, welche nicht das Geringste fortschreiten. Der Feind beschäftigt sich viel damit, seine Position zu verstärken."

Am 27.: "bas Feuer bes Belagerers fährt fort, aber noch schwächer. Der Feind verstärkt die Vertheibigung seiner Position und hat den Bau neuer Belagerungs-batterien angefangen, beren Feuer aber noch nicht hat eröffnet werden können" und am 1. December: "bas Feuer der Angriffsbatterien ist nach wie vorschwach und thut uns fast keinen Schaben. Der Feind fährt fort, seine Verstheibigungsposition zu besestigen."

General Canrobert berichtete bagegen am 25. Rovember: "Das Wetter hat sich entschieden zum Regen geneigt. Unsere Transporte jeder Art wie unsere Operationen sind dadurch sehr erschwert. Richtsdestoweniger schreitet der Bau der neuen Batterien wie die Reparatur der alten schnell voran"; am 28. fügte er hinzu: "Der Keind benutt, soviel wir demerken können, unsere durch die Verhältnisse bedingte Unthätigkeit zur Verstärfung seiner Vertheidigungsmittel. Er hat dis jett versucht, und einzuschüchtern. Nie hat man wohl einen größeren Verbrauch an Pulver und Kugeln gesehen, denn es sind, nach Schätzung, von der Kestung seit unserer Ankunst vor dersselben 400000 Kanonenschuß gegen und geschehen, welche an 24000 Centner Pulver verzehrten. Die Armee des Fürsten Mentschisch hält sich in der Desenssive, sie deckt ihre Position mit Werken, welche Marinegeschüße vertheidigen" und am 3. December: "Es regnet in Strömen. Unsere Bege sind grundlos, unsere Trancheen mit Wasser gefüllt. Unsere Operationen, wie die meisten Arbeiten, liegen still. Der Feind liegt aus benselben Ursachen still."

In den ersten Tagen des December begannen die Arbeiten in den Transchen; die Franzosen verlängerten die 2. Parallele links und begannen gegen Bastion Nr. 5 vor zu sappiren. Die Engländer machten gleichfalls Fortschritte und auf dem grünen Berge gingen sie die auf 450 Saschen — 1260 Schritt an das Ende der Sübbucht heran.

General Riel schenkte den Jägergräben ober Gruben (embuscades), in deren Anlage die Russen eine ganz besondere Gewandtheit entwickelten und ein sehr erfolgreiches Mittel zur Flankirung der seindlichen Approchen sanden, seine besondere Ausmerksamkeit und konnte ihnen seine Anerkennung nicht versagen:

"Diese berühmten Jägergruben (embuscades), sagt er, welche in ber Beslagerung von Sebastopol eine so große Rolle spielten, bestanden gewöhnlich in einem, höchftens einen Metre tiefen Loche, vor welchem bie aus bemselben gegrabene Erbe nebst einigen in Form einer Schießscharte ausgesetzten Erbsäcken eine kleine Brustwehr gegen die Angreifer bilbete. Ein bahinter hockender ober nieberknieenber Schütze war gut gegen bas Infanteriefeuer gebect, mahrenb das Artilleriefeuer nur eine kleine Zielfläche barbot. Die am weitesten vorgeschobenen kleinen Posten wurden durch andere, näher gegen ben Plat zu angelegte unterflütt. Wenn sich nun ber Feind gegen jene wendete, so zogen fich bie Schüten in biese zurud und kamen bie Angreifer in größerer Bahl heran, um die Berstede zu zerstören, so kehrten auf ein verabrebetes Zeichen sammtliche Schuten in die Graben ber Festungswerfe zurud und überließen bie Angreifer bem Geschützfeuer ber Festung: Die ruffischen Ingenieure murden in der Anwendung bieses Bertheidigungsmittels theils durch die Unebenheiten des Bobens, theils burch die Ueberlegenheit des eigenen Artilleriefeuers begünstigt. Wurde nun aber ber ein solches Versted beset haltenbe Schütze verwundet, so blieb er oft unter ben Augen seiner hinter ihm stehenben Kameraden eine geraume Zeit ohne Hulfe. Es scheint, daß man in Folge dieses Uebelstandes den Graben ober Gruben eine größere Ausbehnung gab und sie untereinander verband. Auf diese Weise wurden sie nach und nach zu förmlichen Gegenapprochen, welche mit ben Festungswerken eine parallele Lage hatten; sie gereichten baher auch öfters zum Vortheil bes Angreifers, wie z. B. später am 2. Mai bei bem Angriff auf bie Stabt und am 7. Juni bei bem Angriff auf bie Vorstadt Rarabelnaja."

Die eigentlichen Contreapprochen bestanden im Allgemeinen aus Fleschen, durch Laufgräben mit einander verbunden, dagegen waren die Embuscaben sür einen Mann, die größeren für 4—5 Mann angelegt, sa einige bestanden wieder aus Halbkreisen oder Fleschen, die 10—40 Mann decken konnten. Bor der Bolhynienredoute, die später noch genannt wird, lagen zwei Linien solcher halbkreissörmiger Deckungen, die sich unter einem spisen Winkel, vor dem zwei Reihen kleiner Gräben oder Gruben, sede für 1—2 Mann lagen, etwa 250 Schritt vorwärts des Werkes vereinigten und über den Höhenrücken erstreckten. Diese eigenthümlichen Halbkreise waren an der Kehle 8 Schritt breit, hatten eine 4 Fuß hohe Brustwehr und ihr innerer Raum war ausgegraben. An vielen Stellen waren diese Gruben noch weit mehr nach vorwärts getrieben, sehr erponirt und trugen wesentlich dazu bei, die Approchen in ihrem Kortgange zu hemmen.

Es ist nicht zu verkennen, daß diese Schützengruben einen großen Ruten für die Vertheidigung gewährten und zugleich bemerkenswerth, daß die Answendung in dieser Ausbehnung zuerst bei einer Vertheidigung vorkam. Reu ist dagegen das Verfahren nicht, denn Dziobeck in seinem Handbuche für den preußischen Ingenieur erwähnt bereits dasselbe.

In der Nacht vom 4. zum 5. December wurde die Armirung ber Batterien Rr. 15, 16, 17, 18 und 20 vollendet.

General Liprandi verließ mit seinem Corps die Position bei Balaklawa, weil die Tschernaja übergetreten und das Lager überschwemmt hatte; er ging auf die rechte Seite des Flusses, nachdem vorher die aus Holz angelegten geräumigen Lagerräume verbrannt worden. Die Russen standen in Folge dieser Bewegung und der größeren Ausdehnung, die sie nach Ankunft der Avantgarde des 2. und 3. Corps wagen dursten, mit ihrem rechten Flügel am Nordsort, mit ihrem Centrum von Inkerman dei Makenste und mit ihrem linken Flügel von diesem Puncte die zum Dorse Tschorgun. Die Cavallerie, 10000 Pserde stark, befand sich auf dem rechten User des Belibek und neben Eupatoria; die Artillerie war zahlreich.

Anfangs December traf jum Erfat für ben General ber Infanterie Dannenberg der Generalabjutant Baron Often-Sacken in Sebaftopol ein und erhielt das Commando über die Truppen ber Garnison und die Bertheis bigung ber Stadt. Er wußte wohl, wie schwer es ben Berbundeten wurde, die theilweise beinahe ganz burch ben Regen zu Grunde gerichteten Trancheen ju beden und da ihm die Rähe der Belagerungsarbeiten zu Offensivunternehmungen sehr geeignet erschien, fo grundete er bas Syftem ber Bertheidigung auf eine Offensive und eine Defensive, inbem er so oft wie möglich Ausfälle machen ließ. Hierdurch waren die Berbunbeten genöthigt, zu jeder Zeit eine zahlreiche Menge Truppen in den Trancheen zu halten, wodurch ihre Armee im höchsten Grade ermübet wurde. Dieser Ausführung Saden's fam bie Befestigungsweise, bie weber tiefe Graben noch gemauerte Escarpen, ja an einigen Stellen nicht einmal bas erstere hatte, sehr zu statten und erleichterte die nächtlichen Ausfälle sehr. Der erfte berselben geschah in ber Racht vom 10. zum 11. December unter Golowinsfi mit 465 Jägern, unterstütt burch 2 Compagnien Infanterie, die vom Bastion Rr. 4 aussielen, in die französischen Trancheen brangen, 4 große Mörser vernagelten, boch nach unbebeutenbem Berlufte sich wieder in die Festung zurückzogen und 5 kleine turkische Morser mitnahmen. Bu berfelben Beit unternahm die 40. Flottenequipage unter bem Midshipman Titof II. einen Ausfall aus der Redoute Schwarz — zwischen Bastion Rr. 4 und 5 unter dem Schute von 20 Jägern. Diese fühnen Ausfälle brachten das ganze Belagerungscorps in Bewegung und beunruhigten beinahe jede Racht die Verbundeten. Die bemerfenswerthesten berfelben waren in den Monaten December und Januar: in der Racht vom 20. zum 21. December unter

bem Corvettencapitain Ilinsti, ben Lieutenants Birjulef und Actachof und bem Fähnrich Beitner, am 31. December unter Birjulef, in der Nacht vom 12. zum 13. Januar unter Oberstlieutenant Makarof und ben Lieutenants Actachof und Birjulef, in det Nacht vom 14. zum 15. unter Capitain Sirobojasti und Juschkof, in der Nacht vom 19. zum 20. gegen den linken Flügel und das Centrum der französischen Trancheen unter Major Rudakowski, Capitain Ljapunof und den Lieutenants Titof und Sawalischin und in der Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar unter Birjulef.

Bur leichteren Ausführung der Ausfälle wurden Ende December zwischen Bastion Rr. 5 und der Quarantainebucht Contreapprochen mit Logements eröffnet und vor der ganzen Vertheidigungslinie Brustwehren zur Deckung der mit Büchsen bewaffneten Schützen aufgeworfen, außer welchen auch noch die aus glatten Gewehren geschossenen chlinderconisch geformten Augeln besonders vortheilhaft wirkten.

In der Nacht vom 15. zum 16. December wurden durch neue Batterien in den Parallelen die Vorbereitungen zum weiteren Bau der Batterie Nr. 23 getroffen. Ferner waren die von den Freischüßen geleisteten Dienste die Versanlassung, daß noch 3 Elitecompagnien à 150 Mann gebildet wurden, welche den Namen "Freiwillige Plänkler" (éclaireurs volontaires) führten und am 17. December vollständig organisit waren.

Sehen wir nun wieder auf die Berichte der Verbundeten, so berichtete General Canrobert am 20. December:

"Trot bes fortwährenden schlechten Wetters schließen wir die Festung mit unseren Trancheen immer mehr ein und alle Belagerungsarbeiten werden vervollständigt und verstärkt, obgleich jeder Transport durch den Regen sehr erschwert wird. Unsere Armee und die englische unterstüßen sich gegenseitig. Fast jede Racht versuchen die Russen Aussälle gegen unsere Angrissarbeiten, die ihnen indessen meist viel kosten. So machten sie gestern Morgen 2 Uhr, nachdem sie von einem Angriss auf die 3. Parallele der Engländer entschieden zurückgewiesen worden waren, einen Versuch gegen unser Centrum und unsern linken Flügel. Die Unsrigen empfingen sie mit lebhaftem und wohlgezieltem Feuer und versolgten sie, da sie umkehrten, mit dem Bajonett. Wie bereits gemeldet, hat der Feind seinen linken Flügel zurückgezogen und die Stellung vor Balaklawa, wo man seine dichten Massen sehen konnte, geräumt."

Lord Ragian melbete feche Tage fpater:

"Die Garnison der Festung unterhält ein sehr lebhastes Feuer auf unsere Berschanzungen, namentlich zur Nachtzeit", und am 30.: "die Russen sahren sort, sich aus dem Tschernajathal zurückzuziehen, errichten dagegen auf den dasselbe beherrschenden Höhen Berschanzungen, was zu dem Schluß berechtigt, daß sie sich im freien Felde nicht start genug sühlen."

Die Batterien ber Berbundeten blieben mit Ausnahme einer einzigen unthätig, da die Engländer mit den von ihnen auszuführenden Belagerungs-

arbeiten noch im Rucktanbe waren; eine Batterie von 40 Mörsern erwiderte allein das Feuer bes Feindes, das die Trancheen mit allen möglichen Geschoß arten überschüttete.

General Canrobert wollte unterbeffen mit einem Male sowohl ber Unthätigsfeit als auch ber Ungewißheit ein Ende machen, setzte zu diesem Behuse Lord Raglan die Gründe sowohl wie die Aussührung des französischen Angriss auseinander und bat ihn feinerseits um Ausschluß über den englischen. Lord Raglan sandte ihm hierauf einen sehr genauen Nachweis über die Abnahme seiner Streitkräfte, woraus hervorging, daß die französischen Truppen einen Theil der Belagerungsarbeiten der Engländer nothwendigerweise noch mitüberznehmen mußten. Es konnte daher erst von den französischen Linien aus gestürmt werden, wenn die englischen Werke so weit gediehen waren, daß sie die furchtbaren Batterien des "Arsenals" und "Redans", welche die Kolonnen vernichtet haben würden, siegreich bekämpfen konnten. Deshalb sollte jest das Belagerungscorps, um eine Brigade verstärkt, einen Theil des Dienstes, den die Engländer bis dahin verrichtet, übernehmen, so daß letztere nach einem Tage und einer Nacht Arbeit, zwei Rächte und zwei Tage Ruhe hatten.

Unterbeß ergriffen die Verbündeten zur Verstärkung der Krimarmee die entschiedensten Maßregeln und aus Frankreich wurden nun nach und nach folgende Truppen gesandt:

- bie 7. Division unter General Dulac, die 1. Brigade unter General Bisson, 10. und 14. Linienregiment, 2. Jägerbataillon, die 2. Brigade 56. und 57. Linienregiment, 6. Jägerbataillon;
- Division unter General de Salles, die 1. Brigade, unter General Düval, 43. und 79. Linienregiment, 14. Jägerbataillon, die 2. Brigade unter General Faucheur, 85. und 93. Linienregiment, 20. Jägerbataillon;
- bie Garbebrigabe unter General Uhrich, 2 Bataillone Grenadiers (1 Jägersbataillon, ½ Schwabron Guiden), 2 Bataillone Voltigeurs (2 Fußsbatterien und 1 Compagnie Sappeurs);
- die 9. Division unter General Brünet, die 1. Brigade unter General Coeur, 11. und 16. Linienregiment, 4. Jägerbataillon, die 2. Brigade unter General la Font de Villier, 49. und 100. Linienregiment, 14. Jägerbataillon.
- Die 7. Division wurde Ansang Januar, die 8. Mitte Januar, die Gardes brigade Ende Januar in Kamisch ausgeschifft; zu letterer kamen noch Ansang Februar 1 Regiment Zuaven; die 9. Division langte Ende Januar in Constantinopel und im Februar in der Krim an.

Bei jeder der drei Divisionen befanden sich 2 Fußbatterien und 1 Compagnie Sappeurs.

Von England wurden zu Anfang des Jahres 1855 12 Infanteries regimenter nach der Krim gesandt und zwar:

aus Corfu das 30., 43. und 71.,

- = Athen = 97.,
- = Malta = 9., 16. und 62., ·
- = Gibraltar = 17., 39. unb 89.,
- s England s 18. und 19.

Diese 12 Regimenter sollten eigentlich die 5. und 6. Division bilden, da aber die in England besindlichen Refrutendepots nicht vermocht hatten, die dereits früher nach der Krim abgegangenen Regimenter zu ergänzen, so mußten jene, obgleich mehrsach schon Nachschub dahin gesandt worden, dazu verwendet werden, in Folge dessen denn die englische Armee statt einer leichten und 6 anderen Divisionen im Ganzen nur 5, und zwar die 1., 2., 3. und 4. nebst einer leichten zählte.

Ferner verpflichtete sich ble Türkei 20000 Mann zu stellen, die von England besoldet und von englischen Officieren commandirt werden sollten; außerdem wandte sich England an Sardinien, das unterm 15. März dem westmächtlichen Bunde beitrat und sich gleichfalls verpflichtete, 15000 Mann nach der Krim zu senden.

Außer diesen Streitkräften, welche alle zur Verstärfung des Belagerungsscorps vor Sebastopol bestimmt waren, sollten 30000 Mann Türken unter Omer Pascha bei Eupatoria landen, während Frankreich noch 3 Divisionen (die 10., 11. und 12.) zur Bildung eines Reservelagers in Maslak, nahe bei Constantinopel, formirte.

Die ersten Tage des Januar brachten strenge Kälte und häufige Schnees fälle.

Fürst Mentschifof meldete, daß sich in der Lage der Dinge nichts geans dert, am 8. Januar tiefer Schnee gefallen und in der Nacht vom 7. zum 8. zwei kleine Ausfälle unternommen wären.

Mit Anfang Januar nahmen benn auch die Verbündeten die Belagerungsarbeiten wieder auf; die Engländer begannen die Sappenarbeiten auf dem grünen Berge und gegen Bastion 3 mit einem größeren Eiser als zuvor und eröffneten die 2. Parallele 400 Saschen (circa 1120 Schritt) von der Festung.

Die Franzosen ergriffen von Neuem die Arbeiten vor den Bastionen Rr. 4 und 5 und vor der dazwischen liegenden Redoute Schwarz, und da sie nicht glaubten, mit ihren Batterien die Geschüße des Bastions Rr. 4 zum Schweigen bringen zu können, so arbeiteten sie durch eine Minengallerie sich gegen dasselbe vor, um es in die Luft zu sprengen und dann zu stürmen.

Das am 18. Januar eintretende Thauwetter verursachte Ueberschwems mungen und mannigsachen Einsturz der Trancheebrustwehren, überhaupt erwies sich der Einstuß der Witterung auf Truppen und Pferde als höchst verderbslich; die Sappenarbeiten hatten meist nur die Erhaltung, beziehungsweise Wiederherstellung des bisher Gebauten zum Zweck, einige Tage lang mußten sie sogar eingestellt werden.

Die nächtlichen Ausfälle ber Russen waren, wie bereits schon angegeben, sehr zahlreich. Bei einigen brachten sie sogar Haken und Schlingen zum Einsangen bes Feindes in Anwendung, wogegen aber von Seiten der Allierten protestirt und das daraushin denn auch unterlassen wurde.

Außerdem verdient hier noch bemerkt zu werden, daß während der Monate December und Januar besonders an der Erbauung der großen Batterie "Chemiakin", nordwestlich vom Bastion Ar. 6, an der wesentlichen Verstärfung der Bastione 3 und 4 und an der Courtine zwischen denselben gearbeitet wurde; ebenso geschahen die Anlagen mehrerer neuen Batterien, die Aushebung und Verstärfung der Gräben, wie denn auch noch an der Vervollständigung des Malakosshügels gearbeitet wurde.

Am 27. Januar traf General Riel, welcher von Napoleon zur Bessichtigung ber Belagerungsarbeiten nach ber Krim gesandt war, in Kamisch ein und nach bem er das Terrain gründlich recognoscirt, schlug er dem General Canrobert vor, die bisherige Angriffsfront aufzugeben, mit der Parallele gegen das Kornilowstbastion — zwischen dem Dotowajas und Kilengrunde — vorzugehen und diesen Angrist durch Ersöffnung von Hülfsparallelen auf der rechten Seite des Kilengrundes zu untersstüßen.

Dieser neue Angriffsplan war hauptsächlich barauf gegründet, daß durch die Eroberung der Schiffervorstadt die Berbündeten weit eher als durch die Wegnahme der eigentlichen Stadt, das vorgesteckte Ziel, die Bernichtung der seindlichen Flotte, der Docks und anderer Marineetablissements, die sich alle auf der östlichen Seite der Südducht befanden, erreichten.

Lord Raglan und General Canrobert wandten bagegen ein, daß man bei einem Angriffe Sebastopols von der Ostseite auf viel größere Schwierigfeiten stoßen würde, indem das Terrain, wo sich gegenwärtig die französischen Trancheen befänden, die Festungswerke theilweise dominire, während sie hingegen zwischen dem Dokowaja und Rilengrunde dieses Bortheils beraubt würden; auch wäre der Boden daselbst noch steiniger und an einigen Stellen sogar ohne alle Erdbecke. Dagegen konnten die Verbündeten bei einer Belagerung des östlichen Stadttheils ihren Parallelen eine solche Ausbehnung geben, daß sie dadurch gegen die seintlichen Batterien concentrisch zu wirken vermochten, was bei der frühern Angrisssfront nicht der Fall war.

Nach langen Debatten nahmen endlich die verbündeten Generale den vom General Riel vorgeschlagenen Angriffsplan an, unter der Bedingung jedoch, daß gleichzeitig auch die Belagerungsarbeiten gegen die Bastione 3, 4 und 5 fortgesest werden sollten.

Fürst Mentschifof melbete unterm 28. Januar:

"Bon Zeit zu Zeit werfen die Verbündeten Bomben in die Stadt und in der Racht vom 27. zum 28. wurden aus den französischen Laufgräben einige Rafeten von schwerem Kaliber geworfen." Der beginnende Monat Februar war reich an vereinzelten Kämpfen sowie an kurzen aber blutigen und hartnäckigen Gefechten. Die Approchen waren den Vertheidigungswerken so nahe gerückt, daß der Dienst immer schwieriger und gefahrvoller wurde und mithin die größte Vorsicht erforderte.

Die Belagerungsarbeiten hatten eine Ausbehnung von fast einer beutschen Meile, erstreckten sich von der Quarantaine bis zur Kilengrundbucht und waren gleichzeitig gegen alle Fronten der Festung gerichtet, so daß man bei dieser Ausdehnung der Trancheen den Engländern, deren Truppen nicht einmal die erforderlichen Trancheewachen abgeben konnten, unmöglich den ganzen rechten Flügel vom Sarandanakinagrunde die zum Sapounderge allein überslassen konnte.

Was nun den Dienst in den Laufgräben betrifft, so war derselbe folgens der, wobei wir indeß bemerken, daß wir nur die wesentlichsten Borschriften geben können, da der Trancheen-General dieselben, ohne die Basis jedoch zu verrücken, anderte, je nachdem dies durch Angriffe auf den einen oder andern Punct oder durch unerwartete Zwischenfälle nothwendig schien.

Tag und Nacht mußte ein Piquetbataillon im Lager bereit stehen, um auf bas erste Zeichen marschfertig zu sein. Dieses Bataillon war stets aus bem Corps zu wählen, welches bem Glockenhause, als bem Quartier bes Trancheen = Majors, am nachsten stand und bas bann von 8 bis 9 Uhr Abends an zwei zum Piquet gehörige Compagnien nach dem Glockenhause selbst sandte (bis zum Monate Januar stand im Glockenhause blos ein Reservebataillon, bas aber von bieser Zeit an einem Piquetbataillon Plas machte), außerdem wurden noch zur Linken hinter den Batterien Br. 1 und 2 ein aus 450 - 500 Mann bestehendes Reservebataillon aufgestellt. Tag hatten 7 Bataillone in den Laufgraben Bache zu halten, neben benen noch, um an ber weitest vorgeschobenen Parallele das Mustetenfeuer unterhalten zu können, ein Infanterie-Jägerbataillon als Scharfschützen verwendet wurdes endlich ward noch eine aus 150 Mann bestehende Schütencompagnie an verschiedenen gunstig scheinenden Puncten vertheilt. In der sogenannten Englanderschlucht wurden 200 Mann placirt, um die Berbindung zwischen der außersten Rechten ber französischen Angriffslinie mit ber Linken ber Engländer herzustellen.

Ieben Tag wurden aus den verschiedenen Corps etwa 3000 Mann zur Arbeit in den Laufgräben commandirt und an verschiedenen Puneten vertheilt, um entweder neue Verbindungsgänge zwischen den Laufgräben herzustellen oder für die Einführung neuer Batterien die nöthigen Vorrichtungen zu treffen oder endlich die vom Feinde beschädigten Brustwehren auszubessern. Die Zahl der Arbeiter wechselte je nach dem Bedarfe und hat zuweilen sogar 4000 überschritten.

Faßt man die erzielten Resultate und die riesige Ausdehnung der Laufgraben ins Auge, die von der ersten bis zur britten Parallele, das heißt von der Duarantaine, der äußersten Linken, bis zur sogenannten Engländer-batterie, der äußersten Rechten, sich erstreckten, so wird man leicht einssehen, welche beträchtliche Anzahl von Arbeitern in Thätigkeit gesetzt werden mußte. Zwei Compagnien des aus 6 Compagnien bestehenden freiwilligen Bataillons (das Corps der freiwilligen Plänkler hatte ursprünglich bei seiner Organisation am 17. December nur 3 Elitecompagnien von je 150 Mann), wurden Tag und Nacht als Plänkler verwendet; sie hatten keinen sesten Posten und veränderten ihre Stellung je nach den Umständen.

Das Bewachungscorps der Laufgraben war in 3 Commando getheilt, Rechte, Centrum und Linke, welche Obersten oder Oberstlieutenants anvertraut wurden; außerdem hatte jeden Tag ein General von den Brigaden des Beslagerungscorps in den Laufgraben den Dienst.

Die Belagerungsarbeiten seitens der Franzosen umfaßten zwei Angrissslinien, die rechte und die linke, von denen die lettere ungefähr von der Duarantaine dis zum Centralbastion, die erstere aber vom Centralbastion bis an die sogenannte Kasernenbatterie sich erstreckte; innerhalb dieser Linie befand sich das Mastbastion.

Bei irgend einem seinblichen Angriffe wiederholt der Wachttrompeter das aus drei verschiedenen Blasestücken bestehende Signal (deren erstes "Habt Acht" als bloßes Allarmsignal galt, das zweite "der Appell" einen wirklichen Angriff bezeichnete und die "Raillirung" andeutete, daß der Angriff ernster und bedeutender Ratur sei), während gleichzeitig zwei Raketensignale den Angriffspunct bestimmten.' Die Versehung mit Sternen bezeichnete einen Angriff auf die Linke, mit Kanonenschlägen einen auf das Centrum, Brillantsschwärmer einen auf die Rechte; zwei solche Raketen bedeuteten "Habt Acht", drei "Appell", vier "Raillirung".

In einem Ru eilte dann das Piquetbataillon im Sturmschritte nach dem Rampfplage, mährend die anderen Bataillone sich erst organisirten, um sogleich, falls sich ein ernstliches Gesecht entspinnen sollte, aufbrechen zu können.

Um 1. Februar hielt General Canrobert einen Kriegsrath, in welchem bie Ausführung von Approchen gegen ben Malakossthurm beschlossen wurde. In Folge bessen wurde — nach dem Tagebuche bes Belagerungscorps — bas Geniecorps beaustragt, 2 Batterien anzulegen, die eine von 8 Geschüßen, am Bereinigungspuncte der französischen Belagerungsarbeiten mit denen der Engländer, die andere mindestens aus 15 Geschüßen bestehend, am Abhange der Kielbucht, die ihr Feuer gegen den Thurm und den vor demselben liegenden Hügel (Mamelon) freuzen sollten. Unter dem Schuße dieser beiden und der englischen Batterien erössnete man westlich Approchen gegen das Centralbastion und östlich die Parallele gegen den süblich vom Malakossthurme geslegenen Mamelon; außerdem wurde in der Rähe dieser letzteren Parallele eine andere von 15 Geschüßen angelegt. Hierauf wurde gegen die beiden Höhenzeihen vorgerückt, welche den Hohlweg nach den Docks einschließen, um sich

dem Sägewerke (Redan) und dem Thurme zu nähern, welche Arbeiten von dem Artillerieoberstlieutenant Laboussinière und dem Bataillonschef des Genies de Saint Laurent geleitet wurden.

Um 3. Februar berichtete General Canrobert:

"Seit seiner Ankunft studirt der General Riel unablässig aus nächster Rabe den Plat, welcher ungeheuer ausgebehnt ift und aus der befestigten Stadt und einem verschanzten Lager besteht; er konnte sich nun aus eigener Erfahrung überzeugen, wie bebeutend bie Schwierigkeiten seien und wie sehr dieselben zu der so bedauerlichen Schwächung der tapferen englischen Armee beis tragen, mit welcher wir anfänglich zu gleichen Theilen bie Belagerungs= arbeiten gegen Sebastopol unternommen hatten. Nach einer genauen und gründlichen Prüfung stand die Ansicht des General Riel unwandelbar fest; benn nach seiner Unsicht ift noch nie eine Belagerung unter so ungunftigen Berhaltniffen unternommen worden. Außer den großen Geschüß = und Munis tionsvorräthen, welche seit 70 Jahren in den Magazinen von Sebastopol angehäuft wurden, stehen den Vertheidigern auch noch die Kanonen der Flotte und 12 s bis 15000 Seesolbaten, sammtlich ausgezeichnete Kanoniere, zur Berfügung. Ueberdies ift die Hulfsarmee in ununterbrochener Berbindung mit der Festung, die Besatzung und die Arbeiter können öfters abgelöft werden und im Falle eines Sturmes wird man es mit ber ganzen russischen Armee und deren unermeßlicher Artillerie zu thun haben. Angenommen, daß man sich bes Central = und Mastbastions bemächtigt hatte, mußte man boch noch immer befürchten, nicht in die Stadt eindringen zu können, beren verbarris kabirte Straßen burch zahlreiche Batterien von bem fast im Mittelpuncte gelegenen Mamelon aus vertheibigt werben. Selbst wenn man sich des Plates bemächtigt, ist man noch immer bem Feuer bes Nordforts und ber unteren Batterien ausgesetzt und somit die Belagerung noch lange nicht zu Ende. Uebrigens muß der Plat jedenfalls vom Malakoffthurme her angegriffen werben."

Am 7. Februar benachrichtigte ber Commandeur Saint Laurent ben Gesneral Bosquet, daß die Russen mit aller Energie an der Vermehrung ihrer Vertheidigungmittel rings um den Leuchthurm arbeiteten und zu diesem Behuse 5 Brustwehren aufgeführt, hinter welchen 17 Kanonen und 3 Mörser placirt, beren Feuer gegen die Batterien im Hintergrunde des Hasens gerichtet wäre. Auf Verlangen des Oberstlieutenants de Labousstnière vollendete deshalb das Geniecorps die Batterie im Hintergrunde des Hasens, um die Arbeiten der Russen zu verzögern und die 5 Batterien zum Schweigen zu bringen; ebenso beendigte das Belagerungscorps die Werke und vollendete die surchtbare Arsmirung seiner 33 Batterien.

Am 14. Februar sandte nun General Riel einen Bericht an den Kaiser, in welchen er alle seine Beobachtungen über die vorgefundene Lage niederslegte. "Der unaufhörliche Schnee und Regen, heißt es darin, hemmen die Bittie, Schlachten und Belagerungen. II.

Belagerungsarbeiten und so sehr mir auch bas Gelingen ber Krimexpedition gesichert erscheint, so wenig barf ich auf eine schleunige Lösung unserer Aufgabe Hoffnung machen. Der durch den Koth weniger belästigte Feind häuft die Vertheidigsmittel in seinem verschanzten Lager mit jedem Tage mehr an; allein das offene Feld kann er nur mit einer Streitmacht halten, welche der unfrigen bei weitem überlegen ist. Es scheint, daß die Russen nicht mehr als 75000 Mann bei Sebastopol haben, 30000 besinden sich in der Festung und 45000 außerhalb berselben.

Die französische Armee wird in einigen Tagen 54000 Mann betragen; bie englische, die sich erhält und verstärft, wird 25000 Streitbare zählen; man könnte Omer Pascha mit 25000 Mann herbeirusen, etwas später werden noch 18000 Mann Piemontesen ankommen.

Unsere Soldaten haben überdies das moralische Uebergewicht. Die allgemeine Lage ist demgemäß so gut, als man sie nur wünschen kann.

Was nun die Schwierigkeiten betrifft, so stehen diese Truppenmassen nicht unter der Leitung eines einheitlichen Willens. Die Belagerungs und hauptsächlich die Straßenarbeiten erfordern eine beträchtliche Jahl von Mannsschaft und überdies ist die Bewachung für eine große Laufgrabenstreck, für die die Belagerung decenden Linien und die beiden Ernährungshäfen zu liesern. Die Rücksehr der besseren Witterung wird die auf die Wegbarkeit bezügliche Seite der Belagerung verbessern und wenn und alsdann der Feind nicht angreift, werden wir ihn wohl angreisen müssen; doch mag der Kaiser barüber entscheiden.

Wir belagern die Stadt und die Vorstadt Karabelnasa auf der südlichen Seite des großen Hafens; der Feind dagegen beherrscht die ganze Nordseite und communicirt durch seine Dampsschiffe frei mit dem belagerten Theile. Man weiß, daß es ihm an Pulver gefehlt hat, aber man sieht jest, wie fast täglich Zusuhren anlangen, die ermüdeten Truppen sich erholen und nach den jeweiligen Absichten sich vermehren und vermindern.

Wollte man im gegenwärtigen Augenblicke die Stadt und Vorstadt ersstürmen, so würde man von den Schissen, den Forts und Batterien beschossen, welche täglich auf der Nordseite vermehrt werden. Um Herr von Sebastopol zu werden, müßte man das Nordsort nehmen, um dieses zu belagern, die Tschernaja überschreiten und doch zugleich seine Häsen, sowie die Linie zwischen Inferman und Balaklawa bewachen. Die Belagerung von Sebastopol kann also nur dadurch zum Ziele geführt werden, daß die Armee zwischen der Tschernaja und dem Belbeck bei der Meierei sesten kuß faßt. Es ist aber sehr wichtig, diese Operation möglichst zu beschleunigen, denn, wenn sie auch vor der Einnahme der Stadt mehr Schwierigkeiten darbietet, so wird anderersseits die Bertheidigung der Stadt und des Nordsorts den gewöhnlichen Beschingungen einer Belagerung unterworfen. Diese Garnison wird alsbann alle Strapazen auf sich zu nehmen haben, ganz dem Sieger anheim gegeben sein

und nicht mehr neu verproviantirt werden können, während allen Rachrichten nach, die Vorräthe an Lebensmittel und Pulver gering sein sollen.

Run hat aber unsere Armee bie für bie Bedürfnisse mahrend bes Stillstandes nöthigen Transportmittel und boch muß man ben Feind schlagen, um ber Belagerung ein Enbe zu machen und, nachbem bie Stadt erobert ift, auf die Rorbseite bes Hafens ruden. Der gunstigste Fall ist wohl ber, baß bie Ruffen, nach Eröffnung des Feuers gegen die Festung, den Sturm durch die Wiederholung bes Manoeuvers von Inkerman und einen Angriff auf unsere Linien zu verzögern suchen. Greift ber Feind in jenem Augenblick nicht an, so ift bies ein Zeichen seiner Schwäche; man hatte bann einen guten Grund, ihn zwischen der Tschnernaja und dem Belbeck aufzusuchen. Was den Angriff gegen Stadt und Nordfort betrifft, so muß man darauf verzichten, benselben in einem großen Maßstab anzuordnen, nachdem wir durch ben Winter so viel Zeit verloren haben, welche ber Feind, seit ich hier bin, trefflich zu benuten verstand; ein solcher Angriff bietet jedoch zu wenig Aussicht auf Erfolg bar, um dabei unsere besten Soldaten aufs Spiel zu setzen und bas Mislingen ware zu gefährlich. Man muß bas Artilleriefeuer eröffnen und ohne Uebereilung fortsetzen, so daß unter besten Schutz unsere Laufgraben vorschreiten und Sturmversuche in furzen Zwischenraumen gegen bas Mastbastion und das Malakofffort gemacht werden können, welche wenig Truppen verlangen, aber boch zur Festsetzung auf ber Umfassung führen, wobei übrigens bie nöthigen Unterftützungen bereit zu halten find, um weiter vorzurücken, wenn ber Feind, wie ich hoffe, zurudweicht.

Ueberhaupt scheint mir durch die obwaltenden Umstände ein vorsichtiges Verfahren bei der Belagerung und ein möglichst baldiges Abschneiden der Verbindungen des Plazes nach außen, d. h. mit dem Inneren der Halbinsel, geboten zu sein.

General Canrobert sieht die Dinge ebenso an, allein er hegt begründete Besorgnisse in Betress einer Verweigerung des Herbeiziehens Omer Paschas von Seiten Lord Raglans, unseres Mangels an Transportmitteln und einer wenig zahlreichen Artillerie in Folge unzureichender Bespannung, die sich auf der einen Seite, ohne Fouragemangel herbeizusühren, nicht vermehren läßt. Was man übrigens zur Einschließung der Festung brauchte, wären Vorräthe auf zwei Marschtage für 50000 Mann und 6000 Pferde; hierzu wären 220 Wagen, 1100 Zugpferde und 3500 Maulthiere erforderlich, was nicht übermäßig viel erscheint.

Die Ruffen haben ganz andere Entfernungen zurückzulegen in einem großen und nur 280,000 Einwohner zählenden Lande.

Wenn der Raiser alle Hülfsmittel seiner Dampsmarine auf die Krim= expedition verwenden und hier seine ganze Kraft concentriren will, während er sich anderwärts auf Demonstrationen beschränkt, so werden die Schwierig= keiten gehoben werben und das Gelingen der Unternehmung große Resultate herbeiführen."

Demzusolge entschloß sich das Obercommando, einen neuen Angriffsplan anzunehmen, wonach der Malakoffhügel, welcher von Riel, seiner allseitig beherrschenden Lage wegen, mitten vor der Vorstadt, als Schlüsselpunet der russischen Vertheidigungsstellung bezeichnet wurde, zum Gegenstande eines besonderen Angriffs gemacht werden sollte.

Das 2. Corps unter Bosquet wurde mit diesen Angriffsarbeiten gegen den Malakoff betraut und bildete somit den rechten Flügel der Allierten, während das 1. Corps unter Pelissier wie disher auf dem linken Flügel und die englische Armee in der Mitte stand.

In Folge deffen erhielt die verbundete Armee Mitte Februar folgende Aufstellung:

1. Französische Truppen.

Divisionsgeneral Canrobert: Commandeur en chef,

Thiry: e der Artillerie,

Brigabegeneral Bizot: - bes Genies.

1. Corps.

Corpscommandeux: Divisionsgeneral Pelissier,

Commandeur der Artillerie: Brigadegeneral Leboeuf,

des Genies: s Tripieu,

ber 1. Division: Divisionsgeneral Forep,
2. = Eevaillant,

e 2. e Eevailla e 3. e Paté,

= 4. = be Salles,

sollte die Arbeiten gegen die von den Franzosen zuerst gewählte Angriffsfront, von der Duarantainebucht bis zum Sarandanakinagrunde, fortsetzen.

2. Corps.

Corpscommandeur: Divisionsgeneral Bosquet,

Commandeur der Artillerie: Brigadegeneral Beuret,

= des Genies: = Frossard,

ber 1. Division: Divisionsgeneral Bouat,

2. s Camou,

= 3. = Mayran,

= 4. = Dulac,

wurde zur Führung der Belagerungsarbeiten gegen die neue Angriffsfront, die Schiffervorstadt, zwischen dem Dokowajagrunde und dem südlichen User großen Bucht und zur Besetzung der nächsten Schanzen auf dem Sapouns berge bestimmt.

Das Reservecorps, unter dem unmittelbaren Besehle des Commandeur en chef, aus der fürzlich eingetroffenen Division Bruat und der Gardes brigade Uhrich bestehend, besetzte die Circumvallationslinie südlich der Festung

und das Terrain bei Balaklawa; bei ber Reserve besand sich auch die Cavallerie.

## 2. Englische Truppen.

Von diesen sollten folgende Divisionen die Belagerungsärbeiten auf bem Terrain zwischen dem Dokowaja- und Sarandanakinagrunde fortsetzen:

die leichte Division Buller,

- = 2. = Pennefather,
- = 3. England und bie von neuem formirte
  - 4. ;
- die 1. Division Bentink und die Cavallerie unter Scarlett standen bei Balaklawa.
- 3. Die türkische Division befand sich zum Theil bei ben französischen, zum Theil bei ben englischen Truppen.

Die Stärke bieser Truppen war im Allgemeinen folgenbe:

die Franzosen mit 9 Infanteriedivisionen, nebst ihrer Cavallerie

Summe: 110000 Mann.

Die Zahl der in Sebastopol und Umgegend aufgestellten russischen Trupspen betrug beinahe ebensoviel.

Am 15. Februar schritten die Franzosen zur Verlängerung der zweiten englischen Parallele nach der rechten Seite, die 400 Saschen (1120 Schritt) vom Bastion Nr. 3 eröffnet worden und gingen von hier aus gegen das Kornisowskibastion vor.

Sobald die neuen Arbeiten von Seiten der Ruffen bemerkt wurden, ergriff der Gen. Often-Sacken sehr energische Gegenmaßregeln, welche in einem Systeme von Contreapprochen und Feldschanzen bestanden, die vor dem linken Flügel seiner Vertheidigungslinie angelegt wurden. Hierdurch konnte er den Gang der Belagerungsarbeiten besser beobachten und die Angreiser zwingen, unter seinem nächsten Feuer die Approchen vorzusühren.

General Riel schiffte sich nach einem breiwöchentlichen Aufenthalt wieder nach Frankreich ein, doch war er kaum bis Constantinopel gekommen, als er Gegenbesehl erhielt, in Folge bessen er am 23. Februar wieder in Kamisch anlangte; auch General Pelisster war baselbst angekommen und übernahm sein neues Commando.

Lord Raglan melbete am 17. Februar:

"Die Besatzung von Sebastopol ist damit beschäftigt, die Gräben zu vertiefen, die Vertheidigungswerke auf der Südfront zu verbessern und auf der Rordseite des Hafens Besestigungen auszuführen. Unser Eisenbahnbauschreitet bedeutend fort und wir werden bald bis Kadikoi sahren können."

General Canrobert berichtete am 19. Februar:

"Gestern brachte ein englischer Dampfer von Eupatoria die Rachricht, daß die Russen diesen Ort heftig angegriffen, jedoch zurückgeschlagen worden waren. In ber Racht vom 16. zum 17. legten bie Ruffen um ben Plat, bessen Umwallung noch nicht ganz vollendet, eine Art Parallele mit Unterbrechungen an, eine Art Erdauswürfe zum Schute ihrer Artillerie und Tirailleure; am 17. Morgens 5 Uhr eröffneten fie mit 80 Positionsgeschützen ihr Feuer. Hinter benselben fanben 36 Bataillone Infanterie, bie ber General Dften-Saden commanbirte. Außer benselben befanden fich noch 6 Regimenter Cavallerie und 400 Rosafen in der Rahe. Nach zweistündiger Kanonade machten die Russen Miene, die Nordseite von Eupatoria, welche am schwächs sten mit Artillerie besett war, zu fturmen. Fünf mit dem zum Ueberschreiten ber Graben und Ersteigen ber Wälle nothigen Material versehene Infanteriebataillone rudten, gebedt burch bie Mauer eines alten Begrabnisplages, bis auf 400 Metres (535 Schritt) heran und schickten von bort 2 Bataillone vor, welche sich bis auf 20 Metres (27 Schritte) bem Graben näherten, aber von einem lebhaften Gewehrfeuer bes Bertheibigers empfangen, jurudgingen. Auch ber zweite Angriff mislang, ba bie leichte türkische Artillerie sie in ber Flanke beschoß. Der Rückzug wurde barauf angetreten. Diese Bertheibigung gereicht bem Omer Pascha und seinen Truppen zur größten Ehre."

Russischerseits wurde dagegen gemeldet: "General Chruleff (Shruleff) unternahm am 17. Februar mit einem Theil der in der Rähe von Eupatoria stehenden Truppen eine verstärfte Recognoscirung nach jener Stadt. Unsere Artillerie war so glücklich, daß dem Feinde in wenigen Augenblicken zwei Munitionswagen in die Luft gesprengt, und mehrere Kanonen demontirt wurden."

In ber Nacht vom 22. zum 23. Februar erbauten bie Ruffen auf bem Abhange bes Sapounberges, welcher bie rechte Flanke ber Carenage= (Werft) Bai bilbet, eine Reboute, die nach bem Ramen bes Regiments, welches sie aufführte, Selenginsti (Selenghinst) genannt wurde; ein Unternehmen, bas so plöglich ausgeführt wurde, daß es die Angreifer nicht einmal zu hindern versuchen konnten. Dagegen bestimmte am andern Tage General Canrobert, nachbem er diesen Punct recognoscirt, daß man diese Arbeiten, trop ber vielen ste umgebenden befestigten Puncte, welche sie schütten und trot bes großen Zwischenraums, ber bie Franzosen bavon trennte, zerstören muffe. General Bosquet am Abenb bes 23. bem General Mayran ben Befehl, mit 3 Bataillonen, unter General be Monet, diese Redoute zu fidrmen und 2 andere zur Unterftützung bereit zu halten. Das Selenginsti'sche Regiment, 4 Bataillone ftark, arbeitete unterbeffen an ber Redoute, mahrend bas Wolinsfi'sche Regiment, ebenfalls 4 Bataillone, theils in Compagnies, theils in Angriffskolonnen hinter ben vor der Redoute erbauten Logements stand, als Morgens 2 Uhr die Meldungen eingingen, daß feindliche Truppen vor den

Trancheen ständen und sich zum Angriff formirten. Da man sonach bereit war, jene zu empfangen, so wurden die Angreiser, trop des heftigsten Angriffs, zweimal zurückgeworfen und bis an ihre Laufgräben zurückgetrieben.

Lord Raglan melbete barüber am 24. Februar:

"Es kommen fortwährend große Wagenzüge an und die Ruffen haben allem Anschein nach die Absicht, die sich zu ihrer Linken hinziehenden, über dem Tschernajathale aufsteigenden, Höhen zu befestigen. Da die Truppen der Besatung sich 300 Nards (360 Schritt) weit von der auf der äußersten Rechten besindlichen neuen französischen Parallele, auf dem sich von Inkerman aus über die Rielbucht hinziehenden Bergrücken, sestgeset hatten, so beschloß General Canrobert sie zu vertreiben; dies geschah heute früh mit 1500 Mann unter General Mayran mit einigem Verlust, während sie mit der Zerstörung der Schanze begriffen waren. Als sie letzteres erreicht, zogen sie sich in die Laufgräben zurück. Mit den Eisenbahnen unter Beathy geht es auffallend gut."

Unterbessen wurden die ersten Angrissarbeiten des rechten Flügels auf dem Sapounderge angelegt, anschließend an die dortigen, theilweise schon nach der Schlacht von Inkerman, theilweise im Laufe dieses Monats angelegten Werke, nämlich: die Leuchtthurmredoute ("redoute du Phare" der Franzosen) die große Redoute und die vor dieser liegenden Batterie "der Engländer", sowie die große, bei den Franzosen unter dem Namen "batterie du font du port" bekannte Batterie; hierzu kam noch die Batterie "Victoria", 900 Schritt hinter der Lancasterbatterie, welche von den Engländern früher begonnen, aber erst im Laufe des Monats von den Franzosen beendet wurde.

In der Nacht zum 1. März wurde von den Russent ein zweites noch weiter vorgeschobenes Werk erbauet, wodurch sie sesten Fuß auf der Höhe erslangten, welche Schanze dann ebenfalls nach dem Namen des Regiments, das sie aufgeführt, "Wolinsti-Redoute" auch "Bolhynien" genannt wurde. Beide Redouten, unter sich durch Trancheen verbunden und vor dem Graben mit Logements zur Deckung der mit Büchsen bewassneten Schüßen versehen, deckten sest den linken Flügel der russischen Stellung, sowie die Bastione Nr. 1 und 2 die gegen den Malakoss hin:

Die Franzosen arbeiteten unterdeß sehr fleißig auf ihrem rechten Flügel, erbaueten, um den Ausfällen aus den beiden Redouten "Selenginsti" und "Wolinsti" (Volhynien) fräftig begegnen zu können, 300 Saschen (840 Schritt) von diesen Feldwerken zwei Redouten, die sogenannten "schwarzen Redouten" und beeilten sich, zwischen dem Dokowaja und Kielengrunde, dem Kornislowskibastion durch Approchen näher zu kommen, um sich sobald als möglich auf dem 290 Saschen (812 Schritt) von demselben entsernt liegenden Hügel sestssen zu können.

Auch bei diesem kamen die russischen Ingenieure den Arbeiten der Franzosen zuvor, welche in Folge des durch den General Niel angerathenen neuen Angriffsspstems jest ben Posten ber Englander auf dem rechten Flügel, also gegen Bastion Rr. 1, 2 und 3 (Malakoff) eingenommen hatten, und ers baueten in der Racht zum 11. März auf einem 200 Saschen (560 Schritt) von dem Kornilowskibastion liegenden und dasselbe bestreichenden wichtigen Hügel und 180 Saschen (504 Schritt) von der zweiten vorgeschobenen Parallele des Feindes die Lünette Kamtschatka. Ihr Iwed sollte einestheils sein, den Feind zu verhindern, sich mittelst der schnell aussührbaren flüchtigen Sappe auf dem Hügel vor dem Bastion Kornilowski sestzuseten, anderentheils sollte sie durch die Verbindung mit den Contreapprochen, den Redouten Selenginski und Wolinski (Volhynien) eine vorgeschobene Vertheidigungslinie bilden. Bon diesen drei\*) so kühn vorgeschobenen Werken aus bedrohten nun die Russen die Belagerungsarbeiten durch fortwährend neue Aussälle, während die Angreiser wiederholt auf diese Werke Stürme unternahmen, die Ströme von Blut kosteten, aber stets tapfer zurückgeschlagen wurden.

Am 2. März übergab Fürst Mentschifof ben Oberbefehl vorläusig an ben Baron von Osten-Sacken, ber später auf bes Fürsten Wunsch durch Fürst Gortschafoss II. ersest wurde, worauf Gen. Osten-Sacken und Admiral Rasimoss wieder in ihre früheren Stellungen eintraten, und am 6. Abends 7 Uhr traf die betrübende Nachricht von dem am 2. März erfolgten Hinscheiden des Kaisers Nicolaus I. ein.

Lord Raglan berichtete am 8. Marz:

"Der Feind arbeitet mit großem Eifer an Bollendung der erwähnten Schanzen und schafft Bettungsmaterial und Kanonen zu ihrer Armirung hin;" und am 10.: "unsere vorgeschobenen Batterien machen bedeutende Fortschritte; die Angriffsarbeiten auf den Thurm Malakoff schreiten mit nicht zu beschreibender Geschwindigkeit fort. Jedenfalls werden wir auf diesen Punct beim Sturm unsere meisten Kräste wersen, denn die Russen haben durch ihr Anhäusen von Werken: Rasernenbatterie, Redanbatterie, Malakoffbatterie und mehreren Redouten, die Schwäche besselben verrathen."

General Canrobert melbete am 9. Marg:

"Wir find bereit, nächsten Dienstag den 13. März mit unseren Batterien (den alten wie den neuen) das Feuer zu eröffnen, und habe ich dem Obergeneral der englischen Armee im amtlichen Bege hiervon benachrichtigt, denn es ist unerläßlich, daß unsere Allierten gleichzeitig mit uns ihre Thätigseit beginnen. Leider waren unsere Berbündeten noch immer nicht sertig und Lord Raglan hat auf obige Eröffnung, welche durch irgend ein unvorhergesehenes Ereigniß, jeden Augenblick eine ungeahnte Wichtigkeit gewinnen konnte, solgendes geantwortet:

<sup>\*)</sup> Die Allierten nannten die beiden ersteren Redouten: "Selengensti" und Woslinsfi (Bolhhnien)", die Werke vom 24. Februar ober die weißen Werke, die letteren: "ouvrage du mamelon vert" (Werk des grünen hügels).

"Ew. Excellenz wissen, daß das englische Geniecorps den Bau der Batterien begonnen hat, welche bei den Operationen gegen den Platz gewiß keine unbedeutende Rolle spielen werden. Diese Batterien sind ziemlich weit vorgerückt, aber sie werden bis zu dem von Ihnen angegebenen Termine nicht fertig sein, an welchem diese, sowie die übrigen englischen Batterien in der Lage sein werden, ihr Feuer unter entsprechenden Verhältnissen zu eröffnen."

Gegen die Bastione Rr. 4 und 5 septen die Franzosen ihr Feuer fort, warfen öfters große Raketen in die Stadt, mittelst denen es gelang, einige Häuser in Brand zu steden, und trieben gleichzeitig gegen beide Flanken des Bastions Rr. 4 Minengallerien vor, beren Iwed aber durch die Geschicklichskeit russischer Ingenieure vollständig vereitelt wurde.

Die Vertheibiger Sebastopols arbeiteten unterdessen mit ihrer bisher geszeigten Energie an den Vertheibigungslinien der Nords und Südseite der Rhede, der Eingang in dieselbe wurde durch eine zweite Reihe versenkter Schiffe gedeckt, wodurch ein Angriss Seitens des Hafens (durch eine vierfache Verpfählung, wo Ketten, Taue, Bretter und die versenkten Schiffe ein festes Hinderniß bildeten) unmöglich geschehen-konnte, und außerdem wurden während dieser Zeit die nächtlichen Ausfälle mit gutem Erfolge fortgesest.

In der Nacht vom 15. zum 16. März machten 700 freiwillige Jäger unter Major Rudakowski aus dem Bastion Nr. 6 einen Ausfall, stürzten sich auf die französischen Trancheen, warfen die Truppen und zogen sich erst zurück, als beinahe die ganze Division Pate zur Unterstützung herankam.

Am 17. berichtete General Canrobert:

"Unsere Batterien umfaffen bie ungeheuere Anzahl von 560 schußfertigen Feuerschlünden und ich harre nun seit dem 14. bis die Engländer gleichfalls zur Eröffnung bes Feuers bereit sein werben. Unser Hauptaugenmerk besteht für den Augenblick barin, uns des südlich vom Malakoffthurm gelegenen Mamelons zu bemächtigen, wo fich ber Feind, unter bem Schupe eines Gurtels von Geschüßen, ftark verschanzt. In ber Nacht vom 14. zum 15. haben wir eine erste Linie Embuscaben genommen. Sie lagen vor unserer Parallele, welche gegen ben Hügel angelegt ift, ber sich vor bem Thurm Malakoff hinzieht und auf welchem die Russen ihr neues Werk angelegt haben. Angriff-mußte in ber Racht vom 15. zum 16. wieberholt werben und sind die Embuscaben raftrt worden. Die Generale Riel und Bizot haben die während dieser Nacht ausgeführte Tranchee untersucht und die Anlage einer andern näher bem Hügel vor bem Thurm Malakoff zu legenden Parallele Wir hoben sie in ber barauf folgenden Racht aus. Unglücklicherweise lag ber Fels an bieser Stelle fast zu Tage, eine Schwierigkeit, mit ber wir fast überall seit Beginn ber Belagerung zu kämpfen haben. Auf bem linken Flügel haben wir unsere Arbeiten vor dem Centralbastion fortgesett. In denselben Rächten vom 14. zum 15. und vom 15. zum 16. haben wir

bie einen nach bem Bastion zu ausspringenden Winkel bildende Tranchee mit unseren alten Arbeiten bort durch ein 400 Metres (530 Schritt) langes Stück Parallele verbunden. In den letten 8 Tagen haben wir das Feuer einer kleinen nach dem großen Hasen gerichteten Batterie erprobt, welche wir ersbaut, die Engländer aber armirt haben."

In ber Nacht vom 17. zum 18. März unternahmen die Franzosen einen Angriff auf die Ramschatka-Lünette, wozu General Mayran und 9 Bataillone bestimmt waren; vorher jedoch eröffneten sie aus allen Trancheen ein heftiges Feuer gegen die Logements, welche vor derselben lagen, dald schwieg auch das Rleingewehrseuer, sämmtliche nahe gelegenen Batterien wirkten jest und zu gleicher Zeit warsen sich 3 Kolonnen Zuaven vom 3. Regiment, Tirailleurs voran, auf die Intervallen der vorgeschobenen Logements, in der Absicht sich der Lünette zu bemächtigen. Oberst Swischtschewski jedoch, welcher letzere besetzt hielt, machte mit 3 Compagnien des Regiments Wolinsti (Wolhynien) einen Andsall aus derselben, griff den Feind wüthend an und tried ihn zurück; ein erneueter Sturm, durch frische Truppen unterstützt, mislang abermals und die Angreiser wurden die in die Trancheen zurückgetrieben, wo sich zwardesen surückgetrieben, wo sich zwardesen geführt wurden.

Die Engländer hatten unterdessen diese Zeit gut benutet und in derselben Racht, zwischen dem Dokowaja- und Laboratornajagrunde, die 3. Parallele 280 Saschen (784 Schritt) vom ausspringenden Winkel des Bastions Rr. 3 eröffnet.

Am 19. März gab General Canrobert folgenden Tages. befehl:

"Die Truppen des 2. Corps und der Diviston Brunet, welche unter Leitung des Divisionsgeneral Bosquet mit den neuen Angrissarbeiten auf dem rechten Flügel beauftragt waren, haben mit Energie den Laufgraben vor dem Malakossthurm eröffnet."

Lord Ragian melbete am 20.:

"Der Kampf der Franzosen mit dem Feinde um den Bestt der Embuscaden ist in der Nacht vom 17. zum 18. wieder fortgesetzt."

Rach dem mislungenen Bersuche am 17/18. gegen die Kamschatka-Lünette beschlossen die Berbündeten, durch ein neues Bombardement die Widerstandsstähigkeit des ganzen linken Flügels der Vertheidigungslinie zu schwächen und begannen am 19. ein heftiges Bombardement gegen die Festungswerke der Schiffervorstadt, das jedoch wenig Schaden verursachte, weil hier bereits Blenden und andere Deckungsmittel errichtet worden; nur der Commandant der 4. Besessigungsabtheilung Contreadmiral Istomin wurde in der Kamschatka-Lünette getöbtet.

Die Belagerungsarbeiten wurden indessen sortgesetzt; auf dem linken Flügel bemühten sich die Franzosen einigemale vergeblich, die Contreapprochen

zwischen dem 5. und 6. Bastion zu erobern, boch gelang es ihnen, die Gräben des Bastions Ar. 5 zu vertiesen und breiter zu machen, die Lünette "Schwarz", zwischen den Bastionen Ar. 4 und 5, mit jenen zu verbinden, vor der Contrescarpe eine Art von gedeckten Weg anzulegen und den Zusammenhang der Contreapprochen vor dem Bastion Ar. 6 herzustellen. Auf ihrem rechten Flügel hatten sich die Verbündeten dis auf 40 Saschen, den 80 Saschen (224 Schritt) vor der Kamschatka-Lünette liegenden Logements genähert und eroberten sie am 22. März.

Bahrenb bieser Zeit war Fürst Gortschakoff in ber Krim angekommen und erließ am 20. März folgenben Tagesbefehl:

"Sanz Rußland ift stolz auf Euer Helbenthum und unser großer Kaiser Ricolaus I. hat sterhend das brechende Auge voller Erkenntlichkeit auf Euch geworfen. Sein würdiger Nachfolger, der jett herrschende Kaiser Alexander II., hat geruht, in den Ordres vom 3. und 7. Folgendes zu besehlen: ""Sage den tapfern Bertheidigern von Sebastopol im Namen unseres Wohlthäters, dessen Gedächtniß ewig ist, daß er stolz auf sie ist und er sich ihrer in seiner letzen Lebendstunde erinnert hat, indem er mir den Austrag gab, ihnen seinen letzen und freundschaftlichen Dank auszusprechen. Sage unseren Helden, daß ich ihnen in seinem Namen danke und daß ich vollkommen überzeugt bin, sie werden sich immer seines väterlichen Wohlwollens würdig zeigen.""

Am 21. März wurde die Kamschatka-Lünette und der Bau der vorderen Vertheidigungslinien armirt, so daß die drei vorderen Werke: die Kamtschatka-Lünette, die Wolinski- (Volhynien) und Selenginski-Redoute, jest die 5. Abstheilung der Vertheidigungslinie bildeten.

Am 22. wurden die Angreifer durch das Artilleriefeuer der Lünette Kamtschatka gezwungen, ihre Arbeiten hier einzustellen.

In der Racht vom 22. zum 23. geschah unter Generallieutenant Chrousless (Rhrouless oder Shruless) mit 11 Bataillonen, der ganzen 44. und einem Theile der 35. Flottenequipage, die in Compagniekolonnen formirt waren, ein großer Ausfall nach zwei Richtungen gegen die neuen französischen Approchen, von dem der eine Haupttheil aus der Kamtschatka-Lünette zur Zerstörung der französischen Belagerungsarbeiten, der andere aus dem Bastion Rr. 3 gegen die Approchen zwischen dem Dokowaja- und Laboratornajagrunde, ausgeführt werden sollte.

In der 10. Stunde Abends versammelte Generallieutenant Chrouless & Bataillone vor der Ramtschatka-Lünette und rückte gegen die französischen Logements vor. Die Dunkelheit begünstigke zwar das Unternehmen, vershinderte aber dennoch die Zuaven nicht, die Annäherung der Kolonnen zu bemerken, in Folge dessen sofort die zwei Divisionen Mayran und Brünet auf den bedrohten Punct dirigirt wurden und jene mit Gewehrsalven empsingen, worauf ein hestiger Kamps auf dem ganzen Terrain zwischen dem Dokowaja und Kilengrunde entbrannte.

Während bem stürzte sich ber Capitain Bubischtschef mit seinen Truppen auf ben äußersten rechten Flügel ber englischen Trancheen; die griechischen Freiwilligen warfen das 77. und 97. Regiment (Div. Buller) über den Hausen und rückten gegen die feindlichen Approchen in derselben Zeit vor, als auf dem andern Ufer des Dokowajagrundes die rechten Flügelbataillone Chroulesse den äußersten linken Flügel der französischen Logements in Besitz nahmen und den Feind, der noch vor denselben stand, in den Rücken beschossen.

Die russischen Bataillone vertrieben ben Feind mit bem Bajonett aus allen Approchen und hatten bereits die Parallele besetz, als die Truppen Mayran's und Brünet's eintrasen. Jest entspann sich ein blutiges Handzemenge, breimal wurde das Terrain zwischen ben französischen Trancheen und ber russischen Redoute verloren und wieder gewonnen, die es endlich in den Händen der Russen blieb, und diese somit ihre am Abend zuvor vom Feinde eroberten Logements wieder besaßen; die Matrosen der 35. und 44. Flottenequipage ebeneten hierauf die französischen Communisationslinien ein. Gleichzeitig mit dem Aussalle Budischtschess stürzte der Lieutenant Birzules mit seinen 475 Jägern nach den englischen Trancheen auf dem grünen Berge, vernagelte 3 Mörser, warf das 20. englische Regiment und kehrte alsdann glücklich nach der Stadt zurück.

Dieser glückliche Erfolg ber Aussälle, machte ben offenen Angriffen ber Belagerer auf die russischen Contreapprochen für längere Zeit ein Ende. Die Franzosen mußten von Reuem wieder zur vollen Sappe greisen, während bessen die Armirung der Kamtschatka Lünette und der Selenginstis und Woslinsti (Bolhynien) Redoute vollendet wurde; die Logements vor diesen Feldwerken, sowie vor Bastion Rr. 3 gegen die englischen Angriffslinien, wurden mit Trancheen zu 2 und 3 Linien verdunden. Der Bau dieser Contreapprochenslinie aber 300 Saschen (840 Schritt) vor der Contreescarpe und 180 Saschen (504 Schritt) von der seindlichen Parallele, verdient die entschiedenste Aussenststatie, denn es giebt wenig Beispiele im Belagerungskriege von einer solchen stühnen Offensive der Belagerten.

Was nun die Berichte der Allierten hierüber betrifft, so meldete General Canrobert am 23. Marz:

"Wir haben in bieser Nacht einen sehr lebhaften und für unsere Baffen höchst ruhmvollen Kampf auf unserer rechten Attaque bestanden. Der Feind hat dort um 11 Uhr Abends einen großen Ausfall versucht, wozu 15 Bastaillone verwendet sein sollen, welche in 2 Kolonnen en masse und mit wildem Geschrei die Teten des Cheminements angriffen, welches wir, von unserer Parallele vorwärts gelegen, gegen die Embuscaden geführt hatten, um lettere dann später zu verbinden und und einen Waffenplatz aus denselben herzustellen. Der Feind wurde zurückgeworfen, stürzte sich auf den linken Flügel unserer Parallele und nachdem er hier auch zurückgeworfen auf den

rechten bes englischen Angriffs, wo es ihm gelang, über bie vorbersten Trancheen burch zu kommen, um nun unseren linken Flügel mit einem mörberischen Rückenseuer zu sassen, boch ergriff General d'Autemarre von ber Trancheewache bie nothigen Dispositionen, und so wurde er hier, wie auch von den Engländern, zurückgeworsen. Auch auf ihrem linken Flügel waren die Engländer von einem Ausfalle angegriffen worden, der eine Diversion zu sein schien und auch in kurzer Zeit abgewiesen wurde. — Der Ausfall war ein allgemeiner Sturm auf unsere Laufgräben, und der Plan schien auch auf das Beste angelegt zu sein, um ein bedeutendes Resultat zu erzielen. Nach der Größe des Zweckes, den dieser Ausfall im Auge hatte, müssen wir die Wichtigkeit seines Mislingens schähen."

Diesem Berichte gab er noch an bemselben Tage ben Zusat:

"Lord Raglan konnte bis heute noch keine positive Antwort über bas Eröffnen des Feuers seiner Batterien geben. Mittlerweile sahen wir durch täglich sich erneuernde Gesahren unsere Angrissarbeiten gegen den Malakoss bedroht, welche eine Unzahl neuer Batterien und Laufgräben von feindlicher Seite in's Leben gerufen hatten. Jede Nacht wurden wir allarmirt, jeden Tag gewahren wir neue Versteckgräben."

Blicken wir hierbei auf bas russische Vertheidigungsspstem, so ist es interessant, barüber die Bemerkungen des General Riel zu vernehmen, der aus Anlaß dieses großen Ausfalls in seinem Werke (Seite 179) äußert:

"Bei diesem Aussalle waren die Russen von unseren Truppen mit großer Tapferkeit empfangen worden; darauf mußten ste gesaßt sein, allein sie konnten nicht voraussehen, daß der von ihnen angegriffene Theil der englischen Laufgräben nicht bewacht sein wurde. Ungeachtet dieses günstigen Umstandes hatten 3 französische Bataillone gegen ihre 11 Bataillone doch mit Erfolg Widerstand geleistet.

Diese Thatsachen bestätigen die allgemein herrschende Unsicht, daß nächtliche Ausställe aus einer Festung nur mit wenig Truppen unternommen werden dursen. Denn, wie sollen die Truppen geführt werden, wenn ein Aussall
zahlreich ist und auf größere Entsernung ausgedehnt werden soll? — Die
Soldaten marschiren, ohne das von ihnen zu erreichende Ziel zu sehen; während des Gesechtes können sie das gewonnene Resultat nicht beurtheilen, sie
verwirren sich und schießen zulest auf einander, während die minder tapferen
die Dunkelheit benutzen, um sich aus dem Gesechte zurüczuziehen. Mit einem
Aussalle bei Tage verhält es sich wesentlich anders, und es wird hier die
Bemerkung am Plaze sein, daß die Schwierigkeiten und Gesahren bei dem
Angriff auf Sebastopol weit größer waren, als man sie dei einer gewöhnlichen Belagerung sindet, wenn wir auch nicht von den ungeheuren und
unerschöpssichen Borräthen der Festung, sondern nur von der relativen Stärke
der Trancheewachen und der belagerten Armee reden wollen.

Bauban sagt, daß man vor ihm eine zehnfache Ueberlegenheit für die belagernde Armee für nothwendig, zu seiner Zeit eine sechs die siebensache für genügend gehalten habe, weil es bei einer kürzer dauernden Belagerung wohl möglich sei, aus dieser Truppenzahl, ohne große Anstrengung für den einzelnen Mann, Trancheewachen zu geben, die ungefähr Dreiviertel der Garnison betragen und daher start genug sind, die größten Aussälle des Belagerten zurückzuweisen.\*)

In Sebastopol betrug die Garnison gewöhnlich 40,000 Mann und konnte jeden Augenblick verdoppelt werden, da die Hülsbarmee in ungestörter Verbindung mit dem Plate stand. Nach der gewöhnlichen Regel hätte also die tägliche Trancheewache wenigstens 30,000 Mann betragen müssen, eine unerfüllbare Bedingung, da abgesehen von der täglich sür die Tranchees und Batteriearbeiten, sowie für die Vewachung der Circumvallationslinien zu liessernden Mannschaft, eine große Anzahl von Arbeitern zu den Straßenbauten, Magazinen, Lazarethen, zum Transport und Abladen der Materialien und Munition, sowie zur Fertigung und Herbeischaffung der Faschinen und Schanzstörbe, aus ziemlich weiter Ferne — erforderlich war.

Rur badurch, daß man dem Soldaten fast gar keine Ruhe gönnte, wurde es möglich, für unsere, durch große Entsernungen und theilweise tief eingesschnittene Schluchten getrennte und darum keine gegenseitige Verbindung gestattende, Angriffslinien, je 3 bis 4 Bataillone als Trancheewachen zu liesern. Die surchtbaren Batterien, welche der russischen Armee, durch ihr concentrisches Feuer während der Belagerung, so große Verluste verursachten, wurden nur durch 2000 bis 2500 Mann bewacht, und überdies hatte das große Caliber der Festungsgeschütze die Alliirten genöthigt, ihre Lager soweit zurückzuverlegen, daß die Russen, wenn sie mit Tagesanbruch einen großen Ausfall machten, alle Zeit gehabt hätten, die Trancheewachen zurückzudrängen und unsere Batterrien zu zerstören, bevor die Unterstützungstruppen herangesommen wären. Obgleich man dieser Gesahr dadurch vorzubeugen suchte, daß man einige Reservetruppen in geeigneten Terrainfalten, zwischen den Trancheen und den Lagerplätzen, bereit hielt, so waren unsere Batterien doch seden Tag einem zehnsach überlegenen Angriffe preisegegeben.

Die verschiedenen Vertheibigungsarbeiten der Russen während der Belagerung sind unstreitig sehr zu bewundern, weniger ist dies der Fall mit dem Spstem ihrer activen Vertheidigung. Ein großer Brückenkopf mit leichten Ausgängen, 1500 Feuerschlünden und sehr guter Befestigung, aber ohne gesmauerte Escarpen, scheint uns nicht vertheidigt werden zu sollen, wie es Sebastopol wurde. Große Ausfälle bei Tage hätten die Belagerung unmögs

<sup>\*)</sup> Wie sehr man davon unter Friedrich dem Großen abwich, beweist die dritte Belages rung von Schweidnit (siehe Seite 285), wo der Belagerer selbst schwächer als der Belagerte war.

lich gemacht; es wurde beren nur einer unternommen, nämlich am 5. Nov., allein berselbe war nicht stark genug und wurde zu einer Zeit unternommen (10 Uhr Morgens, während ber Schlacht von Inkerman), wo General Foren mit seiner ganzen Division auf ber Hut war."

Rehren wir jest wieber zum Lager ber Verbundeten zurud, so berichtete Lord Raglan am 31. März:

"Unsere Belagerungsarbeiten schreiten vorwärts und sind von Seiten des Feindes nicht anders als durch Feuer aus Ranonen, Mörsern und dem kleinen Gewehr behindert worden; letteres kam besonders aus den Embuscaden. Gestern früh bemerkte man in Sedastopol eine Feuersbrunst, welche ziemlich lange dauerte. Der Eisenbahnbau schreitet in befriedigender Weise fort und hatte gestern Abend beinahe den Gipfel des gewöhnlich Col de Balaclava genannten Hügels erreicht."

Um 7. April ergänzte er biesen Bericht noch burch bie Melbung:

"Die Besatung ist fortwährend mit der Vervollständigung ihrer Befesti= gungsarbeiten beschäftigt gewesen, vorzugsweise mit der Anlage von Wolfs= gruben vor unserem rechten Angriffsslügel."

Dagegen melbeten am 6. April bie russischen Berichte vom Fürsten Gortschakoff:

"Die Belagerungsarbeiten bes Feindes gegen die Befestigungen von Sebastopol schreiten sehr langsam vor, dagegen verbessert sich der Zustand unserer Festungswälle immer mehr, obwohl der Feind in der letten Zeit die Lebhastigkeit seines Feuers, welches sast nie schweigt, vermehrt hat. Seine Minengallerien werden von uns stets mit demselben Erfolge zerstört."

Rach Ueberwindung der großen Schwierigkeiten bei dem Transport der Materialien von den Ausschiffungspuncten in die Batterien und nach der gehörigen Verstärfung der letteren gegen das russische Feuer, — wobei die Brustwehrstärke theilweise bis auf 24 Fuß gebracht werden mußte — war der Stand der allitten Batterien im Ansang April solgender:

## A. Gegen bie Stabt,

| Rummer<br>der<br>Batterie | Bewaffnung:                                                                                                                                              | Summe ber Gefchite |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>3a<br>4    | 30pfd. Kanonen<br> 80pfd. Hanonen<br> 30pfd. Kanonen<br> 80pfd Haubiken<br> 27 C. Mortiere<br> 30pfd. Kanonen<br> 33 C. Mörser, türk.<br> 30pfd. Kanonen | 5 5                | Centralbastion; linke Face des Duarantainebastions. Ausspringender Winkel und linke Face des Centrals bastions Centralbastion. Centralbastion und die Batterie rückwärts der Courstine 5—6. Bon der Lünette Schwarz die zum ausspringenden Winkel des Centralbastions. |
|                           | Uebertrag                                                                                                                                                | :   34             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Rummer<br>ber<br>Batterle | Bewaffnung:                                                                                      | Summe ber<br>Geschüße<br>per Batterie | Vorzugsweise Richtung:                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Uebertrag:                                                                                       | 34                                    | M. At. Aire immers Market annua                                                               |
|                           | 30pfd. Kanonen 7<br>30pfo. Kanonen 7                                                             | 7                                     | Mastbastion, innere Verschanzung. Wastbastion.                                                |
| 10                        | 30pfd. Kanonen 8                                                                                 |                                       |                                                                                               |
| 11                        | 80pfd. Haubigen 5                                                                                | 13                                    | Mastbastion und Terrassenbatterie.                                                            |
|                           | 22 C. Saubigen 3                                                                                 | 1                                     | Linke Face des Maftbastions, bes Grabens und bie                                              |
| 12 {                      | 22 C. Morfer 1                                                                                   | 9                                     | nächste Vertheibigungslinie deffelben.                                                        |
|                           | 22 C. Morfer, türk. 5                                                                            | <b>1</b> '                            | sample Strigers Buildering sellings                                                           |
| 12a                       | 24pfd. Kanonen 4<br>22 C. Haubizen 8                                                             |                                       | Desgleichen.                                                                                  |
|                           | 16pfd Kanonen 6                                                                                  | 4                                     |                                                                                               |
| 13                        |                                                                                                  |                                       | Mastbastion und innere Berschanzung.                                                          |
|                           | 27 C. Mortiere 2<br>22 C. Haubigen 2<br>27 C. Mortiere 2<br>24pfd. Kanonen 8<br>22 C. Haubigen 2 | 4                                     | Centralbastion; Lünette Bielkina; Bafterie auf dem Gipfel                                     |
| 14                        | 27 C. Mortiere 2                                                                                 | <b>( *</b> )                          | bes hohen und fteilen Ufere links vom Ravin der Statt.                                        |
| 15                        | 24pfd. Kanonen                                                                                   | 10                                    | Lunette Schwarz und Batterie, welche ben hintergrund                                          |
|                           |                                                                                                  | ,                                     | des Stadtravins sperrte, auf der Courtine 4—5.                                                |
| 16<br>17                  | 30pfd. Ranonen 6                                                                                 |                                       | Innere Batterie des Centralbastions. Eunette Schwarz und innere Batterie des Centralbastions. |
|                           | 24pfd. Kanonen                                                                                   | 3/                                    | <b>.</b>                                                                                      |
| 18                        | 22 C. Saubigen                                                                                   | 6                                     | Innere Verschanzung des Mastbastions.                                                         |
| 19                        | 30pfd. Kanonen 4                                                                                 | l  <b>4</b>                           | Lünette Schwarz und rechte Face des Centralbastions.                                          |
| 20                        | 16pfd. Kanonen                                                                                   | 6                                     | Mastbastion.                                                                                  |
| 20                        | 22 C. Haubigen                                                                                   | <b>5</b> }                            | Rasernenbatterie und Batterie unterhalb, im Grunde                                            |
| 21                        | 33 C. Mortiere, türk. 4                                                                          | 4                                     | des Südhafens.                                                                                |
| 22                        | 122 C. Mortiere : 122 C. Mortiere, turk.                                                         |                                       | Blastbastion.                                                                                 |
|                           |                                                                                                  | 9                                     | Ostomantis denis und bis bonon liesande                                                       |
| 23                        | 33 C. Mortiere                                                                                   | 3)                                    | Rasernenbatterie und die daran liegende.                                                      |
| 24                        |                                                                                                  | - Ł                                   | Lünette Schwarz.                                                                              |
| 05                        | 22 C. Mortiere 22 C. Mortiere, türf.                                                             | 8                                     | Maghadian und inners Maridaniuna                                                              |
| 25                        | 17 G. Mortiere, turk.                                                                            |                                       | Maßbakion und innere Berschanzung.                                                            |
| 25a                       | · ·                                                                                              | 4                                     | Beide Façen des Mastbastions und die innere Ber:   schanzung.                                 |
| 96                        | 1                                                                                                | 6) ,,                                 | Rasernenbatterie und Mastbastion.                                                             |
| 26                        |                                                                                                  | ני                                    | Josephententente tito zenkonition.                                                            |
| 26a                       | 1                                                                                                | 1 10                                  | Rafernenbatterie und die daran liegende.                                                      |
|                           |                                                                                                  | 8 8                                   | Centralbaftion; Batterie rudwarts der Courtine 5-6.                                           |
| 27                        |                                                                                                  | 1                                     | (Kentralkastian . Lünette Mielfing . Theil der crenelirten                                    |
| 28                        | 30pfd. Kanonen 1                                                                                 | 1                                     | Mauer.                                                                                        |
| 28a                       |                                                                                                  | 3 7                                   | Batterie ruchvarts ber Courtine 5-6; rechte Face bes                                          |
|                           |                                                                                                  | <b>1</b> )                            | ) Centralbastions                                                                             |
| 29                        | 1000                                                                                             |                                       | Begen die Ausfälle.<br>Batterie von 4 Geschüßen, dem Rastbastion nahe liegend.                |
| 29a                       |                                                                                                  |                                       | Duarantainebastion.                                                                           |
| 30<br>31                  | 25 C. Mortiere, engl. 1                                                                          | 4                                     | Verschanztes Duarantainelager.                                                                |
| <b>32</b>                 | 1                                                                                                | 6 6                                   | Quarantainebastion.                                                                           |
| 32a                       | Feldfanonen                                                                                      | 2 2                                   | Gegen die Ausfälle.                                                                           |
| 33                        | Feldkanonen                                                                                      | 2 2                                   | Desgleichen.                                                                                  |
| 34                        | Feldfanonen                                                                                      | 2 2                                   | Desgleichen, die Concentrirung im Ravin und vor ber                                           |
|                           |                                                                                                  | 2                                     | crenelirten Mauer.                                                                            |
| 35                        | 32 C. Mortiere                                                                                   | 3                                     | Rasernenbatterie.                                                                             |
|                           | Uebertrag:                                                                                       | 257                                   |                                                                                               |

| Rummer<br>der<br>Batterie                | Bewaffnung:                                                                                     | Summe der Gefchüpe<br>per Batterie | Vorzugsweise Richtung:                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Uebertrag:                                                                                      | 257                                | •                                                                                                |
| <b>36</b>                                | 22 C. Saubigen 2                                                                                |                                    | Mastbastion.                                                                                     |
| 37                                       | (30pfd. Kanonen 6)<br>80pfd. Haubizen 2)<br>28 C. Wortiere, türk. 2<br>27½ C. Wortiere, türk. 2 | 12                                 | Quarantainebastion.                                                                              |
| 38                                       | 30pfd. Kanonen 8                                                                                | 10                                 | Bastion und verschanztes Lager der Quarantaine.                                                  |
| 39                                       | 80pfd. Haubigen 26<br>22 C. Haubigen 2                                                          | 2                                  | Gegen die Ausfälle.                                                                              |
| Mobile<br>Batterie                       | 22 C. Mörser 2<br>15 C. Mörser 4<br>14 C. Mörser, turf. 12                                      | 18                                 | Gegen die naheliegenden Vertheidigungslinien und wo<br>die Ansammlung von Truppen stattfand.     |
| Batterie<br>von der<br>Strelitsta<br>Bai | Mortiere à plaque                                                                               | 1                                  | Gegen die Quarantaine.                                                                           |
| 2                                        | Gesammtsumme:                                                                                   | 302                                | worunter 278 Belagerungsfanonen, Haubisen ober Mörfer und 24 Feldgeschütze ober kleinere Mörfer. |

B. Gegen bie Borftabt.

| Rummer<br>ber<br>Batterie                                          | Bewaffnung:                                                            | Summe ber<br>Geschüße<br>per Batterie | Borzugsweise Richtung:                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2                                                                | 3 24pfd. Kan , engl. 13/<br>68pfd. Kan. , engl. 2/<br>27 C. Mortiere 6 | 15<br>6                               | Grüner Hügel (Mamelon vert); Malakoffthurm; Bastion<br>Nr. 1 und 2; großer Hasen und Redoute Selinghinsk.<br>Bom Mamelon vert bis zur Redoute Bolhhnien; Bors<br>stadt Karabelnaja und Hasen. |
| 3                                                                  | 32pfd. Kan., engl. 4/<br>22 C. Haubiten 2/                             | 6                                     | Redoute Sélinghinst.                                                                                                                                                                          |
| 4                                                                  | 32pfd Ran., engl. 4                                                    | 4                                     | Redoute Bolhynien.                                                                                                                                                                            |
| 5                                                                  | 22 C. Haubisen 4<br>32 C. Mortiere 2                                   | 6                                     | Redoute Bolhynien.                                                                                                                                                                            |
| 6                                                                  | 32 C. Mortiere 2<br>13 C. Mortiere, engl. 2<br>80pfd. Haubigen 5       | 9 (                                   | Enfilade bes Hafens in seiner ganzen Länge.                                                                                                                                                   |
| Batterie<br>b. Hafen-<br>grundes,<br>bedient<br>durch bie<br>Engl. | 32pfd. Kanonen 7<br>24pfd. Kanonen 2                                   | 9                                     | Hafen=Batterie des russischen Leuchtthurms; Chaussee von<br>Inferman.                                                                                                                         |
| Batterie<br>von der<br>Leucht:<br>thurms,<br>redoute               | 30pfd. Kanonen 4                                                       | 4                                     | Russische Leuchtthurmsbatterie.                                                                                                                                                               |
| 7<br>(im Bau<br>begriffen)                                         | 22 C. Saubigen 6                                                       | 6                                     | Mamelon vert.                                                                                                                                                                                 |
| Felde<br>batterie<br>Mobile<br>Batterie                            | Granatkanonen von 12 C. 8 Gebirgshaubisen von 12 C. 3                  |                                       | Bum Schießen bei Racht gegen ben Mamelon vert unt                                                                                                                                             |
|                                                                    | Gesammtsumme:                                                          | 76                                    |                                                                                                                                                                                               |

Hierzu kamen noch 123 Geschütze auf den Angriff der Engländer, deren Feuer zwischen dem Mamelon vert, der Malakofffront, dem großen Redan (Bastion Rr. 3), dem Mastbastion und den rudwärts von diesem Bastion gelegenen Batterien, welche auf den Angriff der Engländer hinwirken konnten, vertheilt war; so daß also die Verbündeten ihr Feuer aus 501 Geschüßen gegen den Platz eröffnen konnten.

Um 8. April waren sie zur Eröffnung bes Bombarbements bereit, bas in Bezug auf seine riesigen Vorbereitungen einzig und allein in ber Geschichte der Belagerungsfunst dasteht, und während der darauf folgenden Racht wurben alle Vorkehrungen bazu getroffen. Es war ein nebliges Wetter; der Regen fiel in Strömen, hörte bie ganze Racht nicht auf und bauerte bis zum Morgen; ber Wind blies heftig, aber beffen ungeachtet wurde an bem ursprunglichen Befehle am Morgen bes 9. bas Feuer zu beginnen, nichts geanbert. Da die Batterien ohne Signal bas Feuer beginnen follten, so erdröhnten gegen 5 Uhr früh vom Centrum aus die ersten Ranonenschuffe, sammtliche Geschütze ber Angriffslinien, sowie eine Fluth von Raketen, stimmten hierin mit ein und nun brach der furchtbare Ranonendonner los, der die Erbe fast erbeben ließ. Obgleich ber bichte Rebel bas genaue Richten verhinderte, so bauerte beffen ungeachtet bie Kanonade ben ganzen Tag fort. ber Vertheibiger blieb furze Zeit ruhig, allein bann antwortete fie, boch nur in größeren Zwischenraumen, mit einem wahren Hagel von Gifen und auch mit solchem Erfolg, daß sie ziemlich bebeutende Beschädigungen an den Angriffswerken bewirkte. Mit Einbruch ber Dunkelheit hörte bas Kanonenfeuer ber Angreifer auf und statt bessen begann nun bas Werfen aus Mörsern. Dieses Bombarbement dauerte bie ganze folgende Racht, mit Anbruch bes Tages begann bas Kanonenfeuer wieder, aber nur noch heftiger als vorher, und dieses furchtbare Feuer bauerte mit fast gleicher Heftigkeit 14 Tage bis jum 22. April, wo daffelbe erst schwächer wurde.

Die Absicht ber Belagerer ging hierbei bahin, durch die Demontirbatterien die Festungsgeschüße unschädlich zu machen; doch troß ber unglaublichsten Unstrengungen gelang ihnen dieses nicht; denn mit jedem Morgen sahen sie die brohenden Batterien in demselben Justande wieder, wie vor Beginn bes Bombardements, da Alles was am Tage die Geschosse zerstört hatten, in der Nacht troß des heftigsten Bombenseuers, wieder ausgebessert wurde.

Bergleichen wir die verschiebenen Berichte hierüber, so melbeten zuerst die französisch en: "Am 9. um 2 Uhr Nachmittags hatte unser Feuer entsschieden die Oberhand gewonnen, an der langen crenelirten Mauer war eine Bresche sichtbar und an den seindlichen Bastionen gewahrte man überall Risse; aber der Regen, welcher das Erdreich erweichte und welchem dabei auch noch die Thätigkeit unserer Geschütze selbst, sowie das seindliche Feuer zu Hülfe kam, hatte bei mehreren unserer Batterien bedeutende Beschädigungen verursacht, unsere Laufgräben waren beinahe ungangdar geworden und an einigen Stellen hatte sich das Wasser zu tiesen Pfüßen angesammelt."

Die russischen bagegen sagten: "Durch bas feinbliche Fener wurden bei uns alle 24 Stunden im Durchschnitt 15 Geschütze, am 10. April bagegen bem Feinde 50 Geschütze demontirt."

In der folgenden Racht entstand ein lebhafter Kampf um die Embuscaden vor Bastion Rr. 5; benn gleichzeitig mit dem Bombardement hatten
sich die Verdündeten alle nur mögliche Mühe gegeben, mit ihren Approchen
der Festung näher zu kommen, ihr Hauptaugenmerk richteten ste von Reuem
auf den linken Flügel der französischen Belagerungsarbeiten. Bereits im
Anfange dieses Monats hatten sie ihre 2. Parallele dis an die südwestliche
Ede des Kirchhoss verlängert. Diese letzteren Arbeiten nun wurden durch die
mit Büchsen bewassneten Schüben, die 200 Schritt vor dem Bastion Rr. 5
in Logements placirt waren, ganz außerordentlich aufgehalten, weshald General Pelisser den Entschluß saste, dieselben zu erobern; der erste Angriss wurde
unter dem Oberstlieutenant Temirjasef durch die tapferen Koliwansker abgeschlagen, als aber die französischen Reserven zur Unterstützung anlangten und
zum abermaligen Angriss übergingen, wurden sie erobert.

In der folgenden Racht griffen die Franzosen die Logements an, welche sich in dem Thale zwischen Bastion Nr. 5 und 6 befanden, wurden aber hier zurückzeschlagen.

Laut Tagesbefehl vom 11. wurde General Forey bestimmt, das Commando über die Division in Dran zu übernehmen und General d'Autes marre erhielt seine Division.

Lord Ragian berichtete am 14.:

"Seit dem 10. d. M. geschah ein lebhastes Feuer von sammtlichen Battes rien der Berbündeten gegen die seindlichen Werke. Das Feuer der brittischen Batterien war besonders auf die Sarten», Kasernenbatterie, das Redan, den Malakoffthurm und den Mamelon gerichtet und that große Wirkung, doch hatten die Russen die Rächte sleißig zur Herstellung ihrer Beschädigungen benutzt. Das Feuer der Marine und der Landartillerie wurde gut geleitet, das des Feindes ist verhältnismäßig langsam aber gut gerichtet, und da er die Distancen unserer Batterien kennt, sind und auf beiden Flügeln mehrere Kanonen demontirt worden. Der unterseeische Telegraph ist vom Cap Kalegra nach dem Kloser gelegt und wird die Barna weiter geführt."

Am 11. wurde General Bizot, ein sehr thätiger und verdienstvoller Mann, tödtlich verwundet und starb am 16. Mit Anfang April war übrigens in Bezug auf das Commando eine Veränderung eingetreten, denn auf Napoleons Besehl übernahm am 5. Mai General Niel, der bisher nur dem Obercommando berathend zur Seite gestanden, den Oberbesehl über die Genietruppen der Orientarmee, und es konnte gewiß auch Niemand der wichtigen und schwierigen Aufgabe besser entsprechen, als dieser kriegskundige und gewandte General.

Am 13. brachte die russische Artillerie mehrere feindliche Batterien zum Schweigen; namentlich wurden einige englische Belagerungsbatterien ganz

außer Thätigkeit geset, in der großen englischen Batterie flog das Pulversmagazin in die Luft und 4 Scharten wurden zerstört. Während dieser Zeit lag die Flotte der Alliirten, 20 Linienschiffe, 9 Fregatten, 4 Corvetten, 22 Dampfer und 4 Kanonenschaluppen stark, der Kamiesche und Streleskabai gegenüber unthätig vor Anker.

In der Nacht vom 13. jum 14. begannen die Vertheidiger die Logements zwischen Bastion Rr. 5 und 6 durch eine Tranchee zu verbinden, hatten jedoch kaum die Arbeit begonnen, als zwei französische Kolonnen, unter der Leitung der Generale Rivet und Vreton, hervorbrachen und sie angriffen, durch das Wolinstische Regiment aber, welches die Arbeiten deckte, zurückgeworfen wurden. Als kurze Zeit darauf die Verbündeten mit Hulfe einiger Feldgeschüße abersmals zum Sturm vorgingen, warfen sie die Wolinsker aus den Logements heraus, doch die Kanonen des Bastions Rr. 5 begannen mit Kartätschen zu seinern und nöthigten sie hierdurch zum Rückzuge. Gleichzeitig mit diesen Angriffen attaquirten die Franzosen die Logements vor der Redoute Schwarz und eroberten sie in Folge ihrer Ueberlegenheit an Truppen.

Beneral Canrobert berichtete barüber am 16. April:

"In der Racht vom 13. zum 14. traf General Pelisster wichtige Borsbereitungen, um uns in den Besitz des Terrains zu sichern, auf welchem das Genie die Cheminements gegen das Centralbastion vortreiben sollte. Diese Operation zersiel in zwei Theile, rechts vor dem TsWerke leitete sie General Rivet, links dem Kirchhose zu General Breton. Der Feind leistete den hesetigsten Widerstand und seine Reserven versuchten mehreremale die Wiederseroberung des Verlorenen, jedoch ohne es zu erreichen. Die sehr sest construirten Embuscaden wurden geschleift und auf dem linken Flügel gleichfalls die Embuscaden zerstört.

Was unsere gegen bas Mastbastion gerichteten Laufgraben betrifft, so machte bort bie aus sehr großer Rabe wirkende feinbliche Artillerie ein Bortreiben ber Sappe unmöglich, wenigstens waren wir fortwährend großen Bertusten ausgesetzt gewesen. Unter diesen Umständen suchten wir einen Laufgraben halbweges zwischen unserer 3. Parallele und dem ausspringenden Winfel mit Hulfe der Minen auszuwersen; der Erfolg am Abend des 15. war sehr glücklich, wir konnten uns durch einen 4 Metres tiesen Graben sestsesen.\*) Unsere Mörser überschütteten die feindlichen Truppenmassen mit Bomben. Auf unserem rechten Flügel nach dem Malakossthurm zu, hat unsere Artillerie gleichfalls ihre Ueberlegenheit behauptet, ohne daß es ihr jedoch gelungen wäre, das Feuer des Belagerten zum Schweigen zu bringen. Rur das Feuer ber beiden Contreapprochenwerke der Rielschlucht ist seit 2 Tagen

<sup>\*)</sup> Mit Einbruch ber Nacht waren nämlich 21 Minen mit 26220 Kilogramm eirea 525 Etr. Pulver, vollständig geladen, um 8 Uhr geschah die Explosion von 16, welche 485 Etr. Pulver enthielten, jedoch ohne merkbare große Exfolge, da sie 2, 4—5 Metres tiefe und genügend lange Gräben gebildet hatte, man arbeitete deshalb-sogleich an der Berbins dung der rechten Seite der 3. Parallele mit dem zunächst gelegenen-Graben.

zum Schweigen gebracht. Eine gegen das Contreapprochenwerk "grüner Hügel" errichtete neuc Batterie, die gestern ihr Feuer eröffnete, bringt eine gute Wirkung hervor. Das Central und Mastbastion sind sehr beschäbigt, ihre Geschütze häusig bemontirt, allein bald wieder ausgewechselt."

Dagegen melbeten bie ruffischen Berichte:

"Am 14. April mit Tagesanbruch eröffnete der Feind aus zwei neu erbaueten Batterien sein Feuer, nach zweistündigem Feuer wurde jedoch eine zum Schweigen gebracht. In dieser Nacht war das Bombardement der Verstündeten schwächer. Am 15. April wurden sämmtliche Versuche der Beslagerer, die Laufgräben vorzutreiben oder unsete Logements vor dem Bastion Nr. 4 in Trancheen umzuwenden, durch das wohlgezielte Feuer unserer Arstillerie unmöglich gemacht. Fürst Gortschafoss giebt die Zahl seiner Geschütze auf 350 und die seiner Mörser auf 80 an, und schließt seinen Vericht mit dem Ausrus: ""daß man inmitten dieses höllischen Feuers beim Anblick dieser so tapferen Vertheidigung den Stolz, ein Russe zu sein, nicht unterdrücken könne.""

Am 15. Abends 7 Uhr ließ der Feind 84 bis 112 Schritt weit vom ausspringenden Winkel des Bastions Nr. 4, drei überladene Minen springen und trieb in der folgenden Nacht von dem durch diese Explosion gebildeten Trichter aus, sein Cheminement dis auf 42 Schritt gegen die Contreapprochen vor.

Um-17. April berichtete General Canrobert:

"Die Soldaten verlangen den Sturm, aber die Oberbesehlshaber werden benselben nur bei genügender Aussicht auf Erfolg zugeben, welche jedoch bisher noch nicht vorhanden ist. Ein gescheiterter Sturmangriff könnte Alles in Frage stellen; Klugheit und Pflicht gebieten uns diesen Schritt nur dann zu wagen, wenn der Erfolg gewiß ist."

Der Gebanke einer Operation im freien Felde, hemmte wie man sieht alle Entschlüsse und verhinderte den Versuch einer entscheidenden That gegen den Plat. Dem General Canrobert waren durch geheime Instructionen, von denen er im äußersten Nothfalle nur abweichen durste, die Hände gedunden und diese sagten:

""Benn die Erstürmung Sebastopols unmöglich ist ober zu viel Mensichen kosten sollte, ohne zur gänzlichen Eroberung der Stadt zu gelangen, haben Sie sich in der Defensive zu halten und Ihre Anordnungen dergestalt zu tressen, daß Sie 2 Infanteriedivisionen, die kaiserliche Garde und die ganze Cavallerie, dann 4 Fuß und 4 reitende Batterien abgeben können, damit sich diese einem bei Maslak in der Nähe von Constantinopel zusammensgezogenen Corps von 40,000 Mann anschließen und auf das erste Signal im freien Felde gegen den Feind operiren können.""

Bon so bestimmten Besehlen geleitet, konnte ber französische General keinen Sturm wagen, ba sich jeboch die Engländer bei ihren Arbeiten so sehr vom Feinde bedrängt sahen, drang Lord Raglan, in einem am 22. abgehal-

tenen Rriegsrathe, auf einen schnellen Entschluß hin, indem er gleichzeitig mit aller Macht ben Borschlag eines Angriffs nach Außen hin bekampfte. Ebenso theilten die Corpscommandeure, sowie die Generale ber besonderen Waffen ber verbundeten Armee mit, daß die Truppen den Sturm begehrten und jedes Zögern ben Ruffen zum Vortheil gereiche, ba sie baburch ihre Vertheibigungsmaßregeln und Streitmittel verstärften. Dieser einstimmig ihm entgegentreten. ben Ansicht unterwarf benn schließlich ber Oberfelbherr auch die seinige und schloß sich bem allgemeinen Wunsche an, in Folge bessen beschlossen wurde, wenn nicht unvorhergesehene Ereignisse bazwischen treten wurden, binnen 4 bis 5 Tagen zum Sturme zu-schreiten. Man berieth hierauf die Mittel des Angriffs und General Pelissier wurde aufgeforbert, die Stelle vorzubereiten, wo die Sturmfolonnen, der Bresche der crenelirken Mauer zwischen Centralund Mastbastion gegenüber, sich aufstellen, ba biese Bastione die französischen Truppen mit dem linken Flügel angreifen sollten, während man rechts ben Mamelon vert und die Redouten bes Berges Sapoun nehmen wollte; die Englander erhielten ben Auftrag, ben großen Reban zn erobern. Zwei Tage barauf, als man sich wieber zum Kriegsrath versammelte, brachte Abmiral Bruat eine ministerielle Depesche zur Kenntniß, wonach die Ankunft ber gesammten Reserve der Armee in Constantinopel für die ersten Tage des Mai gemelbet wurde und bieser Zeitpunkt war zu nahe liegend, als baß man nicht bas Eintreffen einer so schäßenswerthen Verstärfung hatte abwarten sollen.

Vom 23. April an wurde, wie bereits erwähnt, das Feuer ber Bersbündeten schwächer und richtete sich vorzüglich nur gegen die Bastione Rr. 4, 5 und 6 und die vor den bei letteren besindlichen Logements. Das Feuer der Artillerie wurde deshalb beschränkt, um es noch lange Zeit hindurch, wenn es nothig werden sollte, auf der ganzen Angriffslinie ohne Unterbrechung unterhalten zu können. Jede Racht rückten 2 dis 3 Fahrzeuge der vereinigten Geschwader den Seeforts ziemlich nahe, um ihre Wursgeschosse in die Festung zu werfen und eine der größten französischen Batterien hatte in die crenelirte Mauer zur Rechten des Duarantainebastions bereits eine ziemlich große Bresche geschossen.

In einer Entfernung von 40 bis 50 Saschen (112 bis 140 Schritt) befand sich vor Bastion Rr. 5 eine Anhöhe, burch beren Bestsnahme ben Angreisern die Möglichkeit gegeben wurde, gegen die rechte Façe des Bastions Rr. 4 mit Erfolg zu wirken. Um diesem Falle vorzubeugen wurde beschlossen, auf dieser Anhöhe eine Tranchee zu eröffnen, deren Bau in der Racht vom 24. zum 25. April unternommen werden sollte und zu dessen Ausführung 2 Bataillone Infanterie und zur Deckung derselben 3 Bataillone Infanterie und 2 Bataillone Jäger unter dem Generalmasor Shruschtschof bestimmt wurden. Kaum hatte sedoch um 8 Uhr Abends die Arbeit begonnen, als der Feind ein startes Gewehrseuer eröffnete, zu einem verstärkten Angriss übersging, die Truppen zurückwarf und ansing, die bereits angesangenen Arbeiten

einzureißen, so baß General Ghruschtschof nun dem Oberstlieutenant Bogenisti befahl, mit 2 Bataillonen ihn anzugreisen, in Folge bessen er dann aus den Logements zurück getrieben wurde. Um 9 Uhr erneuerte der Feind seinen Angriff, aber durch ein heftiges Feuer empfangen, mußte er sich nach seinen Trancheen zurückziehen; bessen ungeachtet blieben die vom Feinde bereits halb zerstörten Logements in den Händen der Russen und wurden außerdem noch zwei neue erbauet und in 5 Tagen vollendet. Der Feind verwendete setzt seine ganze Ausmerksamkeit auf die Eroberung des Terrains zwischen dem Kirchhofe und dem Bastion Rr. 5, wo sast jede Nacht ein heißes Gesecht stattsand.

Die Ruffen, welche aus ber Schlacht an ber Alma und bei Inkerman manche nühliche Lehre gezogen, verdoppelten nun ihre Anstrengungen und Thätigkeit in Ausführung der kühnsten Vertheidigungswerke; sie vermehrten um ein beträchtliches die Zahl ihrer Gräben, Wolfsgruben, Verhaue und all der mannigfachen Hindernisse, durch welche sie eine entscheidende Kriegsthat versuchten unmöglich zu machen; sie umgaben sich mit einem dreisachen Gürtel von Feuerschlunden. Unterdessen rückten die Verbündeten unaushaltsam vorwärts, näherten sich durch Minensprengungen dem Mastbastion dis auf 70 Metres und arbeiteten sich unter dem sortwährenden Kartätschseuer des Gegners unermüblich vorwärts, während sede Racht bedeutende Kämpse mit den in den Embuscaben placirten Russen zu bestehen waren.

Diese waren jest sehr thätig; in einer Racht wurden einige von einander getrennte Embuscaden oder Jägergräben mit einander verbunden und bildeten bereits eine Art von Berschanzung, ohne daß das Musquetenseuer der Bersbündeten jene Berbindung zu hindern vermocht hätte. Ja die wachsende Ausdehnung dieses Werfes nahm bereits die Gestalt eines kleinen geschlossenen Außenwerfes an und stand mit einem Vorsprunge des Centralbastions in Berbindung. Offendar ging daher die Absicht der Vertheidiger dahin, die Angrissellinien gegen das Mastbastion und die neue Batterie (Nr. 40) zum Ziele zu nehmen.

Im Monat März waren unterdessen auf Desterreichs Veranlassung in Wien Conferenzen eröffnet, doch in Folge der übermäßigen Forderungen der Bevollmächtigten Englands und Frankreichs am 26. April wieder eingestellt, nachdem die Bevollmächtigten erklärt, daß ihre Instructionen erschöpft wären. Doch da sich die hervische Vertheidigung Sebastopols wider alles Erwarten der Verbündeten sehr in die Länge zog und sie nicht mehr hoffen dursten, mit dem ehemaligen Bestande ihrer Truppen die gewünschten Resultate zu erreichen, so sahen sie sich genöthigt ihre Expeditionsarmee zu verstärken und alle Truppen, die sich in dem französischen Lager bei Maslak befanden, nach der Krim einzuschiffen.

Betrachten wir nun in der Kürze, nach Riels Borgang, die Angriffsarbeiten, so geschahen im Laufe des April folgende:

Auf bem linken Flügel neben der Ausführung des bezüglichen Batteriens baues — und zwar auf der Linie der linken Seite des Bastions Nr. 5 —

bie Aushehung. einiger Schläge ber Zickzackverbindung aus der 3. Parallele nach vorn; auf der Linie der rechten Seite desselben Bastions die Anlage eines Theiles der 4. Parallele und die Berbindung zwischen dieser und der dritten längs der süblichen Seite des Kirchhoses und auf dem äußersten linken Flügel die Aushebung einiger Berbindungslaufgräben. Ebenso begann ein lebhafter unterirdischer Kampf mit den russischen Contreminen, die Anlage von Minenösen, behus deren Sprengung die Aushebung einer 4. Parallele vor dem Bastion Nr. 4 stattsinden sollte.

Was die Angriffsarbeiten des rechten Flügels betrifft, so hatten ste auf der Linie des Malakoff die Vervollständigung der 1. und 2. Parallele und ihre Verdindungen, sowie die Eröffnung einer Art Halbparallele, zwischen der 2. und künstigen 3., welche sich rechts an den poste de l'Eperon anlehnte, zum Zweck; auf der Linie des äußersten rechten Flügels sanden einige Erweiterungen und Verbesserungen der 1. Parallele statt, sammt den betreffenden Batteriebauten.

Bon Seiten der Russen wurden überall die Bertheidigungs und Hersstellungsarbeiten mit großer Thätigseit betrieben und ist vorzugsweise auf dieser Seite die Erbauung einer Batterie von 3 Geschüßen, links der Redoute Selenghinst, sowie einer ansehnlichen Batterie, zunächst derselben Redoute, hervorzuheben, welche die Franzosen später nach dem Tage ihrer Armirung, die Batterie des 2. Mai nannten.

Im Lager vor Sebastopol war unterdeß fortwährend berselbe angestrengte Dienft: am Tage Kanonade, in ber Nacht Ausfälle. Zwischen bem Centralund Mastbastion hatten die Russen einige Einnistungen durch Auswerfen von Brustwehren mit einander verbunden und konnten bereits 200 Mann hinter dieser deckenden Linie ungestört die Arbeiter und Bertheidiger ber vorgeschobenen Parallele ber Berbundeten mit großem Erfolge beschießen. zöftschen Artilleries und Ingenieur-Commandeure bezeichneten daher diese Position als einen zufünftigen Waffenplat, von wo aus ihre Angriffsarbeiten gegen das Mastbastion und ihre neue Batterie Rr. 40 enfilirt werden wurden. General Pelisster bat beshalb um bie Ermächtigung sie erobern zu dürfen; General Canrobert verweigerte sie anfangs, da seine geheimen Instructionen ihm geboten, nur entscheibenbe Schläge auszuführen, jeden andern Angriff aber ruhen zu laffen; neue Berichte jedoch, unter benen einer mit den Worten schloß: "Wenn man nicht vorgeht, so wird ber Feind, muthig geworben, gegen uns vorgehen", bestimmten ihn endlich, ersterem am 1. Mai ben Befehl zu ertheilen, die vorbezeichnete Position wegzunehmen, ber bann ben General be Salles mit der Ausführung dieser wichtigen Aufgabe betraute. 10 Uhr Abends verließen beshalb 3 Kolonnen die Parallelen und fturzten auf die russische Bruftwehr zu; die linke unter General Bazaine bestand aus 6 Compagnien bes 1. Regiments ber Frembenlegion, 8 Compagnien bes 43. und 10 Compagnien bes 19. Linienregiments, die mittlere Rolonne unter General de la Motte=Rouge aus 2 Bataillonen des 46. Linienregiments und

dem 98. Linienregiment; die rechte unter dem Generalstabs Dberstlieutenant Reille aus dem 9. Fußsägerbataillon und 2 Compagnien des 42. Regiments; die Reserve unter General Rivet aus 5 Bataillonen von der Garde und der Division Paté und folgte der mittelsten Kolonne.

Der Angriff fand auf allen brei Puncten mit einer solchen Heftigkeit und Gewalt statt, daß die Russen bemselben nicht zu widerstehen vermochten und zum Centralbastion zurückwichen, von wo gleich darauf ein furchtbares Bombardement ansing, das zwar große Berluste erzeugte, aber doch nicht verhinderte, daß die Arbeit fortgeseht wurde, indem nämlich nun die Brusswehren unter der Leitung des Oberstlieutenant Gudrin umgewandt und nach rückwärts durch eine Communisation mit der dahinter liegenden Parallele in Verbindung geseht wurden. Rachdem die Logements beseht waren, rücken sie gegen die Redoute Schwarz vor, wurden aber hier mit einem hestigen Kartätschsseuer empfangen und mit großem Verluste abgewiesen. Am Worgen brachte das Feuer der französischen Vatterien, unter Leitung des Generals Leboeuf, die der Festung zum Schweigen und 400 Arbeiter vollendeten die Verdindung des russischen Wertes mit den französischen Trancheen, wodurch die Verdünzdeten um 200 Schritt dem Centralbastion näher rücken.

Die Ruffen dagegen melbeten, daß durch die Eroberung der Logements es dem Feinde gelang, sich bis auf 40 Saschen (112 Schritt) der Redoute Schwarz zu nähern, eine weitere Annäherung an die Festung aber durch ihre vortreffliche Artillerie verhindert wurde.

General Canrobert berichtete barüber am 2. Mai Folgenbes "In ber verfloffenen Racht haben wir ein gludliches Gefecht bestanden. Der Feind hatte seine Contre-Approchenwerke und Logements fest miteinander verbunden. Ein berartiges sehr festes Werk lag vor dem Centralbastion. Dieses mit einem doppelten Walle versehene Werf hatte eine bedeutende Ausbehnung und die Bestimmung, die Batterie Rr. 40 und die nachst derselben besindlichen Arbeiten zu zerstören, bann ben Raum zwischen dieser Batterie und bes Mastbastions, sowie die Anhöhe, auf welcher wir die Batterien Rr. 41 und 42 errichtet haben, zu bestreichen. Es war beinahe vollständig hergestellt, mit 9 Mörfern armirt und von mehreren Bataillonen vertheibigt, sowie burch das Rreuzfeuer des Mast = und Quarantainebastions hinlanglich geschützt. haben daffelbe genommen, unter einem fehr lebhaften Feuer behauptet, uns definitiv in bemselben festgesett und bie kleinen tragbaren Mörser sielen in unsere Hände. Sogleich machte bas Geniecorps fich an die Arbeit die Bruftwehren umzuwenden, um so die Deckung gegen die Festung zu erhalten und sie mit unseren Trancheen zu verbinden; dies geschah unter einem so heftigen Geschützfeuer, wie gewiß keine Festung je ein ähnliches unterhalten hat. Alle Bemühungen bes Feindes, diefes Werf wieder zu erobern, blieben erfolglos."

Am 2. Mai Nachmittags 3 Uhr ruckten 3000 Mann Ruffen gegen ihre eroberte Position vor, die sich noch in sehr unvollkommenem Bertheibigungs-

justand befand und durch 2 Elitecompagnien des 2. Regiments der Fremdenslegion, einer Elitecompagnie des 43. und 2 Bataillone des 46. und 98. Regiments besetzt war. Die russische Avantgarde überrumpelte die ausgestellten Posten, aber in kurzer Zeit wurden sie zurückgeworsen und obwohl sie mit erneuerter Heftigkeit wieder zum Angriss vorrückten, so geschah es doch durch herbeigeeilte Berstärkung von füns Compagnien zum zweiten Nale, so daß die Russen zum Rückzuge gezwungen wurden."

Sehen wir nun-auf die russischen Berichte über die letten Ereignisse, so meldet das Tagebuch des Fürsten Gortschakoff über die Zeit vom 30. April bis 14. Mai Folgendes:

"Der Feind, welcher außerorbentliche Anstrengungen macht und nach allen Berichten enorme Berluste erlitten hat, setzt seine Approchenarbeiten unverbrossen fort.

Um 2. Mai 11 Uhr Morgens zundeten wir zwei Minenofen an, deren Explosion die Arbeiten zerstörte, welche die Belagerer zur Krönung ber Minentrichter vor dem Bastion Rr. 4 angelegt hatten. In der Racht vom 3. zum 4. gunbete ber Feind zwei Minenofen, um seine früheren Minentrichter mit einander zu verbinden. Wir unsererseits ließen nach eben diesem Minentrichter zu 7 Duetschminen spielen. 2m 4. und 5. führte ber Feind keine neuen Arbeiten gegen Bastion Rr. 4 und 5 aus, bagegen errichteten wir bort 4 neue Batterien, verstärften bie Balle ber alten Werfe, erhöheten fie auch an einzelnen Theilen und arbeiteten mit Erfolg an den Minen. Am 5. um 1 Uhr Nachmittags veranlaßten unsere gut geworfenen Bomben, daß zwei Pulvermagazine in der aus 8 Geschüßen bestehenden vor dem Bastion Rr. 3 gelegenen Batterie in die Luft flogen. In der Racht vom 5. zum 6. machten wir vom Bastion Rr. 3 aus zwei kleine sehr glückliche Ausfälle. Am 6. Dai Morgens 81/2 Uhr verursachte das Feuer der in der Rähe des Bastions Rr. 4 gelegenen Batterie eine heftige Explosion in der feindlichen Batterie und zwar war die dadurch hervorgebrachte Erschütterung sehr ftark.

Unter bem Schuße seiner vorgeschobenen Laufgraben hat der Belagerer Batterien gegen die Bastione 4 und 5, Redoute Schwarz und die rechte Façe der Lünette Ramtschatka aufgeführt. Wir sind eifrig mit der Ausbesserung und Verstärfung der den seindlichen Arbeiten zunächst gelegenen Besestigungen besschäftigt und errichten an einigen Puncten neue Batterien, um die Approchen des Feindes ensiliren zu können.

In der Nacht vom 11. zum 12. wurden auf Anordnung des Generallieutenants Chruleff (Krouleff) 165 Freiwillige des Infanterieregiments Ochotsk
mit 4 Compagnien desselben Regiments zu deren Unterstützung abgesandt, um
die auf dem Abhange des Mamelon vort (grünen Hügels) gelegenen Belagerungsarbeiten zu zerstören. Ein Theil der Ausfalltruppen unter dem
Unterlieutenant Ryloff stürzte sich von vorn her auf die englischen Laufgräben,
während die andere Kolonne dieselben im Rücken angriff. Der Feind ließ

seine Geschütze im Stich, von benen wir mehrere vernagelten, mußten aber ber Uebermacht weichend uns zuructiehen. Die gegen bie Bastione Nr. 4 und 5 und die Redoute Schwarz gerichteten Arbeiten find allein nicht vorgerückt, sondern auch alle vom Angreifer gemachten Bersuche von den Loge= mente aus, welche bem Baftion Rr. 5 gegenüberliegen, Approchen vorzutreiben, sind durch das Feuer unserer Festungswerfe vereitelt. Was die Batterien betrifft, welche der Feind dem Saillant des Bastions Rr. 4 gegenüber zu erbauen angefangen, so läßt wohl das langsame Fortrücken ihrer Arbeiten an ihrer Vollendung zweifeln. Der Feind führt seine Befestigungen außerhalb unseres Schußbereiches zwischen ber Ramisch und Schützenbucht weiter aus. Ebenso erhöhte er die Brustwehren der Angriffsbatterien vor dem Plate und erweiterte die Trancheen. Die Belagerungsartillerie feuerte in ber letten Zeit nur schwach. Wir haben bie neuen ben Bastionen Nr. 4 und 5 zunächst liegenden Batterien vollendet und mit Geschützen vom schwersten Kaliber armirt. Um mehr Einheit in bas Commando zu bringen, find bie Truppen, welche bisher die 1, und 2. Abtheilung unserer Verbindungslinie bildeten, unter die Befehle des Generallieutenants Chrulew gestellt, während die der 3., 4. und 5. Abtheilung unter Generalmasor Fürst Urussow vereinigt worden sind.

Am Abend bes 13. gegen 10 Uhr stanben 160 Freiwillige vom Infanterieregimente Minst und Jägerregimente Podolien in den Logements vor dem Kirchhofe zwischen Bastion Nr. 5 und 6 bereit zu einem Ausfalle, 1 Bataillon Minst in Reserve. Die Freiwilligen frochen in zwei Kolonnen an die französischen Trancheen heran und stürzten sich auf die seindlichen Wachtposten, zerstörten von den Belagerungsarbeiten so viel als möglich und zogen sich dann zurück. In derselben Nacht wurde ein zweiter Ausfall gegen die Tranchee, welche der Redoute Schwarz gegenüber liegt, gemacht und zwar von 110 Freiwilligen des Jägerregiments Kolywan, unterstützt durch ein Bataillon desselben Regiments als Reserve. Sie stürzten sich auf die Trancheen, vertrieben die Franzosen, warfen die Schanzkörbe um und zogen sich erst beim Eintressen überlegener seindlicher Kräste zurück."

Ins Lager der Verbündeten brachte unterdessen der Commandeur Favé die Rachricht, daß der Raiser Napoleon nicht in die Krim kommen werde und übergab zugleich dem Oberbesehlschaber einen Feldzugsplan von letterem, welcher, da er auch den Oberfeldherrn der beiden andern Armeen mitgetheilt werden sollte, am 13. Mai in einem Kriegsrathe durch General Canrobert, Lord Raglan und Omer Pascha vorgelesen wurde. Diese bestanden nun darauf, von Eupatoria aus den Angriff einzuleiten, doch da Canrobert in überzeugender Weise die großen Gesahren dieser Aussührung bewies, so stimmten sie für den Angriff von Baidar auf Baktschissera und ließen den von Alouchta nach Simseropol vollständig unerwähnt. Um jedoch Lord Raglan leichter zu dem Project zu zewinnen, von welchem er die besten Resultate erwartete, bot ihm General

Canrobert mit ebler Selbstverläugnung ben Oberbefehl an, ein Anerbieten, bas den englischen Feldherrn zwar in Erstaunen setzte, das er aber doch schließlich annahm, jedoch unter der Bedingung, daß die Franzosen die Bertheibigung der englischen Trancheen auch noch übernähmen.

Alle Borstellungen Canrobert's gegen biese unerhörte Zumuthung, bie nur barauf hinzielte, ben schon an und für sich sehr großen Berlust an Krästen französischerseits täglich noch zu vermehren, blieben ohne Erfolg. Er sah, wie bas Misverständniß zwischen ihm und seinem Collegen, das mit der Zurückrusung der Erpedition nach Kertsch seinen Ansang genommen, immer mehr sich steigerte und sein Entschluß, lieber zurückzutreten, als ein Hinderniß in dem Erfolge des Kampses zu sein, stand deshalb von diesem Augenblick an unwiderrusslich sest. Er sandte daher sogleich solgende telegraphische Depesche nach Paris:

Krim ben 16. Mai, 10 Uhr Morgens.

"Meine angegriffene Gesundheit erlaubt mir nicht, ferner noch das Oberscommando ber Armee zu führen; meine Pflicht gegen meinen Fürsten und mein Vaterland zwingen mich Sie zu bitten, dies Commando dem General Pelisser zu übertragen, einem ebenso tüchtigen als erfahrungsreichen Commandeur.

Die Armee, welche ich ihm übergeben werde, ist unversehrt, friegsgeübt, kampfbegierig und voller Bertrauen.

Ich bitte ben Kaiser inständigst, mir eine Stelle als Kämpfer an ber Spize einer einfachen Division in bieser Armee zu lassen.

Canrobert."

Nach an bemselben Abende erfolgte die Antwort:

Paris ben 16. Mai, 11 Uhr Abends.

"Der Kaiser nimmt Ihre Entlassung an. Er bedauert, daß Ihre Gesundscheit erschüttert ist. Er schätt bas Gefühl hoch, welches Sie leitete, zu bitten, bei der Armee bleiben zu dürsen. Sie sollen in derselben aber keine Division, sondern das Corps des General Pelissier befehligen. Diesem mögen Sie das Obercommando übergeben."

Am 19. Mai übergab nun Canrobert in Gegenwart der Corps- und Divisionsgenerale, der Chefs der Artillerie und des Geniewesens, des Chefs des Generalstades und der Generalintendanten, sein Commando als Ober- besehlshaber seinem Nachfolger General Pelissier.

Am 20. Mai erschien ein allgemeiner Tagesbesehl, nach welchem die Drient-Armee folgende Organisation erhielt:

Großer Generalstab: Brigabegeneral de Martimpren, Chef des Generalsstabes; Jarras, Unterchef; Thirn, Divisionsgeneral, Commandeur der gesammsten Artillerie; Niel, Divisionsgeneral, Commandeur des gesammten Genies; Blanchet, Generalintendant; Girard de Charbonnières, Oberstlieutenant und Großprosoß.

| Ė   |
|-----|
| ب   |
| 9   |
| 111 |
|     |
| સ્ય |
| -   |
| B   |
| Ξ   |
| ••  |
| 2   |
| •   |
| 200 |
| -   |
| H   |

|                                                | Ois Gen. Val              | b'Autematte | ,<br>eq  | ₩.  | Breton                                    | 39. п     | 14.        | **       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 9           | 16         | -                       |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|-----|-------------------------------------------|-----------|------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|
| be Salles, Div. Gen. :                         |                           |             |          | •   | be la Rotterouge                          | 21. 11    | ÷          | 14.      | oi                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 9           | *          |                         |
|                                                | ChefiDip. Gen, Bevaillant | illant >    | ei<br>ei | •   | Couffen                                   | 46.1      | . 80       | **       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 8           | **         |                         |
|                                                | 3. Saf Div.               |             | "<br>~   | •   | Betiret                                   | 28.11     | . 98,      | **       | ధ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 9           | **         |                         |
|                                                | Com: Div. Gen. Bate       | -           |          | •   | Bagaine                                   | ==        | ei<br>:    | Fremb    | Fremdenlegion. Regt | Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | 9           | ~~·        |                         |
|                                                | 4. 3nf. Div.              |             | ı, ,     | *   | Ranchenz                                  | 18. n     | . 19.      | **       | 10.                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | 9           | *          |                         |
| Daleeme, Dingeren., Coms Die                   | Com. Dip. Gen. Bouat      | igt<br>igt  |          | *   | Dural                                     | 14. K     |            | *        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | ø           | ~_         |                         |
| manbeur bes Genies.                            | €8. %ÐïÐ.                 |             | 1. *     | **  | Gaffaignolles                             | -         | ÷          | Regim    | ent reiter          | nde afr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Regiment reitende afrit. 3dger                         | -           | •          |                         |
|                                                | s. een. Morrie            | 911         | ď.       | *   | Bergb                                     | ,<br>2    | +          | , "      | ti.                 | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | ٥           | Th.        |                         |
| 188                                            | Artilleriereferve         | •           | 4        |     |                                           | •         | ·          | •        | ,                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 24          | *          |                         |
|                                                |                           |             |          |     |                                           |           | O EE       | ma: 39   | Batail              | 1, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Summa: 38 Bataill., 16 Schwabr.,                       | 18          | . n        | 18 Befd. u. 4 Capp., G. |
|                                                |                           |             |          |     | 1.22                                      | 0.        | Manen      | 4 II. 7. | Pinken              | la. 1. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Buovene u. 7. Binien-Ra. 1. Ruff. Bat . 6 Beid      | 6 <b>©</b>  | 199        |                         |
| Die                                            |                           |             |          |     |                                           | 20        | -          | * 27.    | **                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 9           |            | Capp.                   |
|                                                | 2. 3mf. Div. :            | n.:         | 1.       | •   | Wimbffen                                  | 25        | alact.     | Liraill  | 3. Sud              | bens u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rea, alger, Tiraill 3. Ruabens u. 50. gin. R.          | 9           | _          |                         |
|                                                | Div. Gen. Camou           | _           | ,<br>2i  | *   | Bergé                                     | ε.<br>π   | 82         | Binien,  | Reat. 2             | Rusian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 82. Binien:Regt., 2 Rugiager:Bataill.,               | 8           | ~ <u>.</u> |                         |
| Brigabe                                        | 3. Snf. Drs. :            | •           |          | ru  | be Lavarande                              | 4         | Hage!      | u. 4     | . Barin             | Safan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. Buaven . u. 4. Marine Infanterie-Regt.,             | 9           | **         |                         |
| Gen., Chef bes Beneral: Div. Ben.              | b.: Ben. Dagran           | _           | ્        | bq. |                                           | 95. u     | u. 97.     | Pinter   | Linienregimen       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                      | \$          | ٠,         | *                       |
| fabes;                                         | 4. 3nf. Div. :            |             |          | ba. | int Boi                                   | 57. u     | . 85.      |          |                     | 17.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17. Rußi., Bat.,                                       | 9           | *          |                         |
| Beuret, Brigabe Gen., Com. Dit                 | D.: Gen Dul               | _           | 2. \$    | 10, | Biffen                                    | <u>.</u>  | 1. 61.     |          | -                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | φ           | ***        | •                       |
| manbeur ber Artillerie;                        | 5. 3rf 39.                |             | 1. 3     | 104 |                                           | 96. u     | 100        | ٠.       |                     | ų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                     | 9           |            |                         |
| Broffarb, Brigabes Gen., Com: Div. Gen. Brunet | 3,3 €сп. Вти              | _           | ્        | 84  | Safont be Billiere                        | 49. n     | . 91.      |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                      | \$          | *          |                         |
| manbeur bee Genies.                            | Cav Div.                  |             | l, s     | 1/1 | 1                                         | <b>∷</b>  | 4          | Sufare!  | Sufarentegimen!     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 9           |            |                         |
| ล็                                             | Div. Gen. D'Allon         | onville }   | į.       | •   | de Champeron                              | 6. 11     | H          | Dragon   | Dragonerregiment    | Ħ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | \$          | 16         |                         |
|                                                | Artilleriere erBe         |             |          |     | -                                         | .         |            |          | •                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 24          |            |                         |
|                                                |                           | İ           | 1        |     |                                           |           |            | ma: 50   | Batail              | , 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Summa: 50 Bataill, 10 Schwadr., 96 Beich. u. bSapp. 1C | <b>3</b> 96 | π.<br>1900 | · Sepapi                |
| Reference Garage                               |                           | _           | 1.Brg.   | 6   | 1.Brg. Gen. Darguenat                     | 47. u     |            | Pinien   | regiment            | 14. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Linienregiment, 14. guß]. Bat.,                        | , 6 Gerich  | ~          | The Man of the          |
| Meanwhite he maint was                         |                           | _           | 2, 2     | 10, |                                           | -010      | . 73,      |          |                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                                      | 9           | 10         | dano.                   |
| •                                              |                           |             | »<br>ت.  | W.  | Dontenarb                                 | =<br>6 ;  | 33         |          | •                   | ć.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                                      | ۰ 🗢         | _          | *                       |
| -                                              |                           | _           | u.       | **  | Songhieres                                | 15, п. 96 | . 96.      |          |                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | 80          | ۳,         |                         |
| •                                              |                           | 11 1        | <u>.</u> | ٧.  |                                           | Buaven,   | :          | ei (     | Regime              | 10 00 to 00 | u. 2. Regiment Boltigeure 6                            | 9           | ls.        | •                       |
|                                                |                           | E .         | <br>     | ` E | Z Sontebro<br>Wef . Kan . Myn Chen Genter | Sager, 1  | <b>:</b> و | 2. Gr    | . 2. Gren. Org., o  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en poemo                                               | 0 W         |            |                         |
| manbeur ber Artillerie                         |                           | _           | B .      |     | יישרי בייוני בייונים                      | · ·       | , ·        |          |                     | į .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | 7           |            |                         |
|                                                |                           |             |          |     | ŧ                                         |           |            | П        | 101 1 00 40         | П                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |             |            |                         |

## II. Englische Truppen.

| 1. Inf.:Div.:       | 31.         | Brig. | General | Rodeby (     | Q   | Bataillo1     | ne         |            |
|---------------------|-------------|-------|---------|--------------|-----|---------------|------------|------------|
| Gen. Colin Campbell | <b>]2</b> . | 5     | 2       | Cameron (    | J   | <b>WINIMO</b> | 100        |            |
| 2. Inf.:Div.:       | <b>\1</b> . | ;     | ţ.      | Trollope !   | ~   | _             |            |            |
| Ben. Bennefather    | 12.         | *     | •       | Todher (     | 7   |               |            |            |
| 3. Inf.=Div.:       | <b>}1.</b>  | 3     | \$      | Barnard (    | 10  | •             |            |            |
| Gen. England        | 12.         | *     | :       | Epre (       | 10  | :             |            |            |
| 4. Inf. Div.:       | 11.         | \$    | \$      | M'Bherson    | ~   |               |            |            |
| Ben. John Campbell  | 12.         | 5     | ;       | Garrett (    | 7   | *             |            | •          |
| Leichte Div. :      | 11.         | :     | :       | Cobrington ! | 4.0 |               |            |            |
| Ben. Brown          | <b>}2</b> . | :     | ۶ 🍎     | Buller (     | 10  | \$            |            |            |
| Cavallerie=Div. :   | 11.         | =     | =       | Baget /      |     |               | 49 Mas     | 9 64mah    |
| Gen. Scarlet        | <b>2</b> .  | \$    | :       | Hodge (      | •   |               | 12 Reg. zu | z Sujwati. |

## III. Sarbinisches Corps.

| Gen. Durando                           | 1. Brig. General Fanti<br>2. Gialdini               |    | <b>Ba</b> taillon | ie  |        |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------------------|-----|--------|-----------|
| 2. Inf.:Div.:<br>Aleffandro La Marmora | 1. =                                                | 10 | 2                 |     |        |           |
|                                        | ReservesBrig. Gen. Jaillet<br>1 CavalleriesRegiment | 5  | : .               | eaa | Bferde |           |
|                                        | Summa:                                              | 25 | Mat 4             |     |        | Feltgefd. |

IV. Türkisches Corps.

## 4 Divifionen.

## Die Stärke ber verbundeten Armeen war also folgende:

| ·                            | Inf        | anterie            | Car         | allerie           |           |                                    |                |
|------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|------------------------------------|----------------|
|                              | Batai None | Gefammt.<br>flårte | Shwadronen. | Gesamut:<br>Kärfe | Geschüße  | Artillerie=<br>und<br>Genietruppen | Summa          |
| 1. Franzosen<br>2. Englander | 120<br>43  | 84000<br>25000     | 40<br>24    | 6000<br>3500      | 240<br>60 | 10000                              | 100000         |
| 3. Sarbinier<br>4. Türken    | 25<br>40   | 12500<br>28000     | 4           | 600               | 36        | 1400                               | 14500<br>28000 |
| Totalsumme:                  | 228        | 149500             | 68          | 10100             | 336       | 14400                              | 174500         |

Die Russen erhielten in der Krim auch ansehnliche Verstärfungen; bereits Ende April waren die 10. und 11. Infanteriedivision durch die Reservebataillone complettirt; am 27. April traf die 2. Brigade der 14. Infanteriedivision in Sebastopol ein; die 6. und 9. Infanteriedivision und 2 Compagnien des 3. Sappeur und des 3. Schüßenbataillons gesangten

Ende April nach Eupatoria und Sebastopol; 3 Regimenter der 2. Dragoners bivision erreichten Simseropol und Feodosta am 29. April.

Demnach waren Ende Mai die russischen Truppen in der Krim folgenstermaßen vertheilt:

| Corps            | Divisionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bataillone | Chwadreven | Somica | Gefcüpe    | Sappeure         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|------------------|
|                  | A. In Sebastopol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |            |                  |
| 0 Omfant         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | ,          |        |            |                  |
| 2. Infant.       | 6. Infanteriedivision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4<br>16    |            | _      | <u> </u>   |                  |
| 3. *             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16         | _          |        | _          | 1/2              |
| 4. :             | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12         |            |        | 16         | — ' <sup>-</sup> |
| _                | 111. = u. 1 Bat. Schützen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9          |            |        | 32         | 1                |
| 5. <i>*</i>      | 16. inel. 2 Bat. Kosaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20<br>10   |            | 3      | 16         | 1                |
| •                | Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87         |            | 3      | 64         | 21/2             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |        |            |                  |
|                  | B. In ber Umgegend von Sebastopol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |        |            |                  |
| 2. :             | 6. Infanteriedivision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12         | <u></u>    |        | 48         | _                |
| 3. *             | (1 Bat. Schüßen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          | _          |        | 96         |                  |
| 4. :             | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16         |            |        | 94         |                  |
| 5. *             | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | _          | _      | _          |                  |
| 6. =             | 6 leichte Cavallerie-Division                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8          | 8          | _      | 36         | · —              |
|                  | Außerdem Jager, Schützen und bas Bala:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ü          |            |        |            | 1                |
| - m - m - m -    | flawa'sche Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6          |            | 34     | 32         | <del> </del> —   |
| 2. Reserve: Cav. | The state of the s |            | 90         |        |            | <b>;</b>         |
|                  | sche Nr. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 30         | 6      | 24         | <u> </u>         |
|                  | · Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45         | 38         | 40     | 330        |                  |
|                  | C. In der Umgegend von Eupatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |            |                  |
| 1. ;             | Reserve-Ulanendivision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 24         | -      | 16         |                  |
| 2                | 1. Dragonerbivifion, außerbem noch bon's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |        |            |                  |
|                  | sche Regimenter und das Uralskische Resignment Rr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 30         | 9.4    | 64         | ļ                |
|                  | Gumma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 54         | 24     | 24         |                  |
|                  | Cuminu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 94         | 34     | 40         | -                |
|                  | - D. Auf der Halbinsel Kertsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |        |            |                  |
| 6.               | 6. leichte Cavalleriedivisson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 8          |        | . 8        |                  |
| 1. *             | Reserve-Ulanendivision ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _          | 8          |        | _          | _                |
| 2. *             | 2 leichte Cavallerierefervedivisionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | 12         | -      | <b>-</b> . |                  |
|                  | Außerdem noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6          | l          | 6      | 12         |                  |
|                  | - Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6          | 29         | 6      | 20         |                  |
| `                | E. In Perekop und Umgegend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |        |            |                  |
| . 3. Infant.     | 7. Infanteriedivision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16         |            | -      | 24         |                  |
| 6.               | 17. = u. 2 don'sche Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4          | _          | 12     | 8          |                  |
|                  | Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20         |            | 12     | 32         |                  |
|                  | umme der ruffischen Truppen auf der ganzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |        |            |                  |
| <b>P</b> a       | lbinsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 158        | 121        | 85     | 486        | 21/2             |

In der letten Zeit, noch unter General Canroberts Befehl, ging es vor Sebastopol im Allgemeinen sehr ruhig zu; die Belagerer beschäftigten sich mit der Bernichtung der Festungsartillerie und beren Batterien, und diese mit der Berstärfung ihrer Bertheidigungslinie, durch Erbauung neuer Brustwehren und Batterien und durch Bortreiben von Contreminengangen vor Bastion Rr. 5 und der Redoute Schwarz, während die kleineren Aussälle mit dem früheren Erfolge fortgesetzt wurden. Vor Bastion Rr. 4 ertrugen die Franzosen ihre misglückenden Bersuche mit den Minen äußerst geduldig und begrücken sich damit dieselben zu sprengen, um die Minentrichter zum Bau der 4. Parallele mit zu benuten; ebenso erfolglos wirkten sie aus den Minentrichtern mit Stein-Fugassen (Erdmörser resp. Steinminen).

So waren also die Berhältnisse vor Sebastopol als General Pelisser das Obercommando übernahm, der mit seinem energischen Charafter den volls kommensten Gegensatzu dem bedächtigen Canrobert bildete.

Die Absicht Pelissier's ging nun bahin, nach einem kurzen aber heftigen Bombarbement die russischen Bertheibigungelinien hinter einander zu stürmen.

Am 21. begannen beshalb bie Belagerer aus Erdmörsern (Steinminen resp. Stein-Fugassen) gegen Bastion Rr. 4 Steine zu wersen. Fürst Gortschakoff, der seine linke Flanke bedroht glaubte, als die Franzosen den Kirchshof mit in ihre Trancheen hineingezogen hatten, ordnete daher die Erdauung einer Contreapproche mit Cheminements nach dem Bastion Rr. 5, auf dem Abhange des Hügels, an.

Die russischen Berichte melbeten barüber Folgendes:

"Wir hatten in der Racht vom 21. zum 22. Mai am Kirchhofe eine Contreapprochenlinie eröffnet, um die Communifationslinien des Feindes in ber Flanke zu beschießen. Diese Linie bestand aus einer Reihe Logements, welche an bem Abhange nach bem Feinde zu lagen und die unter sich mit einer Tranchee verbunden waren. Der steinige Grund erlaubte es in ber ersten Racht nicht, ber Tranchee bie gehörige Tiefe zu geben, baher wurden mit Anbruch bes Morgens bie Arbeiter zurückgeführt und bie Approchen mit Schüßen besett. Um den Bau bieser Contreapprochen zu Ende zu bringen, befahl Fürst Gortschafoff ben 22. Mai Abends 9 Uhr die Jägerregimenter Fürst Warschau und Podolski und 2 Bataillone bes Schitomirskischen Regis ments vor Bastion Nr. 6 sich unter Generallieutenant Chruleff zu concentriren. Bur Unterstüßung wurden hierzu bas Minskische Infanteries und bas Uglißsche Jägerregiment bestimmt. Kaum hatten unsere Leute bie Arbeit begonnen und die Truppen die ihnen angewiesenen Plage besetzt, als die Franzosen in 2 starken Kolonnen gegen unsere Logements zum Angriff hervorfamen. Die rechte unter General de la Motte-Rouge bestand aus 53/4 Bas taillonen; biefe kamen hinter ber sublichen Ede bes Rirchhofes hervor und griffen den linken Flügel unserer Contreapprochenlinie an; die linke Kolonne unter General Beuret, aus 43/4 Bataillonen bestehend, ging von ber Duarans

Veneral vor. Den gemeinsamen Oberbesehl über beide Kolonnen sührte der General de Salles. Ein blutiger Kampf entspann sich, dauerte die ganze Racht und endete damit, daß der Feind nach seinen Verschanzungen zurückzing und unsere Truppen am Morgen des 23. nach der Festung zurückzingen und nur 150 Stußenjäger in den Approchen ließen. In diesen nächtlichen Gesechten mit Mann gegen Mann, erweisen sich alle strategischen Vorherberechznungen als völlig unrichtig. Unser Verlust war bedeutend

Der Verlust des Feindes muß, aller Wahrscheinlichkeit nach, noch größer gewesen sein, weil die französischen Kolonnen beträchtlich durch unsere Festungsgeschütze gelitten haben.

In der Nacht vom 23. jum 24. sammelte der Belagerer abermals große Truppenmassen hinter dem Kirchhose vor Bastion Rr. 5 und stürmte nach einer kurzen, aber sehr hestigen, Kanonade aus allen seinen Batterien gegen diesenigen Logements vor, welche er Nachts vorher schon ohne Resultate ansgegriffen hatte. Zwei Batakkone des Jägerregiments Schitomir, welche diese Embuscaden besetzt hatten, zogen sich auf ein Zeichen nach unseren Verschanzungen zurück, um von letzteren aus auf die anrückenden französischen Kolonnen ein umsassendes Feuer zu richten. Doch gelang es dem Feinde in den beiden dem Kirchhose zunächst gelegenen Embuscaden Fuß zu fassen und sie zu zerstören. Die Communisation von denselben nach dem Bastion Rr. 5 mußten wir zwar verlassen, indes der Feind konnte ste auch nicht besehen."

General Belissier berichtete bagegen am 26. Mai:

"Seit ber Wegnahme ber vor bem Centralbastion gelegenen russischen Contreapprochen und unserer Besetzung dieser so wichtigen Werke, hatte ber Feind die meiste Thätigkeit in der Gegend der Quarantaine entfaltet und dort den Bau neuer Contreapprochen versucht. Er beabsichtigte die Embuscaden im Hintergrunde der Quarantainebai durch eine Schanzfordreihe mit denen an der Langseite des Kirchhoses zu verdinden, und von hier aus eine gedeckte lange Communisation nach der rechts vom Centralbastion gelegenen Lünette herüberzuziehen. Dieser den linken Flügel unseres Angriss so sehr bedrohende große Wassenplaß, der dem Feinde gestattet-hätte, dort große Truppenmassen anzusammeln und starke Aussälle zu machen, ward in der Racht vom 21. zum 22. mittelst eines großartigen und geschickt verheimlichten Krastauswandes in seinen ersten Grundzügen angelegt.

General Paté, einer der Helden der afrikanischen Armee, ward mit dieser Operation beauftragt. Zwei gleichzeitige Angriffe wurden projectirt; der eine gegen die Embuscaden im Hintergrunde der Bai, der andere gegen die am Rirchhofe, indem man über die subliche Ecke des letztern vorschreiten wollte.

Die neu aufgestellten seindlichen Schanzkorbreihen mußten genommen und, durch Ausstellung großer Truppenkräfte bavor, ihre Umsørmung zu unserm Gebrauche ausgeführt werden. Die Aussührung dieser Linien war freilich eine sehr bedeutende. Die ganze auszusührende Operation mußte aus zwei Theilen bestehen, aus der Arbeit und der Schlacht.

Die linke Angriffskolonne bestand aus 3 Comp. bes 10. Jägerbataillons, 3 Bataillonen bes 2. Regiments ber Frembenlegion und einem Bataillon bes 98. Linieuregiments und warb vom General Beuret geleitet. Die rechte bestand aus den Elitecompagnien des 1. Regiments der Frembenlegion und 2 Bataillonen des 28. Linienregiments und hatte 1 Bataillon des 18. Linienregiments und 2 Bataillone ber Garbevoltigeure in Reserve hinter sich; sie befehligte ber General be la Motte-Rouge. Der Feind war um uns zu empfangen in großer Bahl aufgestellt, man schätte ihn auf 20 Ba-Auch aus der Duarantaineschlucht rückten bedeutende rustiche Massen taillone. vor, worauf ein heftiger Rampf mit Erbitterung sich auf beiben Seiten entspann und erft mit Tagesanbruch aufhörte, wo fich die Ruffen zuruckzogen. Am folgenden Tage sollte General Levaillant mit 10 Bataillonen einen neuen Angriff aussühren, was auch zu berselben Stunde geschah. Go kam es, baß das bedeutende Werk, welches der Feind projectirt hatte, um durch daffelbe unsere Angriffdarbeiten zu hemmen, in unseren Sanden blieb. Die Schangtorbe beffelben beden une und bie Embuscaben find gegen ben Blas hin umgewandt. Die muthvollen Thaten find indeß nicht ohne empfindliche Berlufte ausgeführt. Durch biese enormen Berlufte erhalten biese Rampfe ben Charafter vollstänbiger Schlachten."

Als wesentliche Ursache bes großen Berlustes führte Pelister außerbem noch an, daß die Boltigeure der Sarde, in der Finsterniß auf unbekanntem und sehr coupirten Terrain sich bewegend, inmitten von Hemmissen aller Art auf jedem Schritt einen Feind im Dunkeln zu sehen geglaubt, eine Weile in Folge der Richtung, die ste eingeschlagen, das Feuer ihrer Kameraden maskirt und dann auch wieder durch ihr weißes Lederzeug den seindlichen Schüsen eine bequeme Zielscheibe dargeboten hätten.

Lord Raglan bagegen berichtete an bemfelben Tage (26. Mai):

"Gestern hat sich ein Theil ber verbündeten Armee auf dem diesseitigen User ber Tschernaja sestgesett. Die Franzosen haben dort ihren linken Flügel an eine Redoute gelehnt, welche das Thal beherrscht und den Höhen von Inkerman gegenüberliegt, während sich ihr rechter Flügel die senseits Traktir hinzieht. Das hieran die Tschorgun gegenüber liegende Terrain haben die sarbinischen Truppen eingenommen, welchen unsererseits das 10. Hufaren, 12. Lancierregiment, sowie die reitende Artisterie unter dem Besehl des Obersten Parldy beigegeben worden war. Gleichzeitig hatte sich Omer Pascha nach den untersten Ebenen der Hügel, Balaklawa gegenüber, gezogen, indem er in

velcher Weise die französischen Truppen, welche er vor fich hatte und die General Canrobert commandirte, unterstützte. Letterer drängte den schwachen Feind über die Brücke von Traktir und setzte sich dann auf dem diesseitigen User des Flusses sest. Sir Collin Campbell hatte die königlichen Marinestruppen unseres äußersten rechten Flügels nach einem Puncte vorgehen lassen, welcher die alte Baidarstraße beherrscht und der Oberst Parlby mit den vorher erwähnten Truppen das Terrain unmittelbar rechts vom General Marmora recognoscirt und Patrouillen längs der Woronzowstraße nach Baidar zu vorgesandt. Eine aus englischen, französischen und türkischen Truppen zusammensgesetzte Expedition ist am Dienstag Abend und Mittwoch Morgen nach Kertsch unter dem Generallieutenant Brown abgezogen."

Die Belagerer unterhielten indeß in den Tagen vom 29. Mai bis 3. Juni nichts weiter als eine schwache Kanonade, welche zeitweise gegen Bastion Rr. 6 und die anliegenden Batterien verstärft wurde; doch machten sie am 29. auch den Versuch, sich der neuen Schüßenemplacements vor der Redoute Selinghinst zu bemächtigen, wurden aber von den dort placirten Schüßen Empfangen und mußten sich zurückziehen.

Am 1. Juni ließen ste zwei Minen vor bem Mastbastion springen, von benen die zweite erheblichen Schaben verursachte; das Geniecorps fand in der Rielschlucht, quer vor den bortigen Werken, eine Linie von 24 Pulverstasten, jeder von circa 1 Centner Pulver, welche gleichmäßig vertheilt und dem Erdboden gleich eingegraben waren; eine Art von Höllenmaschine, die einen Zündungsapparat hatte, der durch das Anstoßen mit dem Fuße schon zündete. Reue Batterien wurden gegen die Bastione Rr. 4, 5, 6 und Lünette Kamtschatka angelegt, an neuen Trancheen gearbeitet und die Besestigung an der Kamiesch und Strelissabucht vervollständigt.

Die Bertheibiger besserten während dem ihre Werke aus, bauten 2 neue Batterien, sowie 3 Schüßenemplacements und eine Communifation zwischen den Redouten Selinghinst und Wolinst (Bolhynien) und trieben die Minensallerien vor den Bastionen Rr. 5 und 6 bedeutend vor.

Seneral Pelisser und Lord Raglan waren sett barüber einig, ben Mamelon vert (grünen Hügel) anzugreisen, bessen Feuer die Engländer verhinstete, mit ihren Werken gegen den großen Redan vorzugehen. Man bestimmte hierzu den 7. Juni und zwar wollte Pelisser die Ramtschatka-Lünette (Mamelon vert), sowie die Wolinssis (Volhynien) und die Selenginstis Redouten (ouvrages blancs oder weißen Werse), welche die vorderste Vertheidigungsslinie bildeten, kurmen, während die Engländer gleichzeitig die vor Bastion Rr. 3 gelegenen und von den russischen Schüben besetzten Steinbrüche (Carrières) angreisen sollten; mit der Aussührung des Sturmes selbst wurde General Bosquet beauftragt.

Schon am 6. Juni Nachmittags von 3 Uhr an eröffneten bie Berbuns beten mit allen Belagerungsbatterien vor ber Schiffervorstadt ein heftiges Feuer gegen bas Kornilowskis und 3. Bastion, sowie auf die vor demselben gelegenen Contreapprochenbesestigungen, das von Seiten der Belagerten mit so gutem Ersolge beantwortet wurde, daß gegen Abend ein Theil der seindslichen Geschütze zum Schweigen gebracht war. In den französischen Batterien wurden 2 Pulvermagazine in die Luft gesprengt und die Geschütze der Batterien, welche gegen die Wolinstis (Bolhynien) Redoute thätig waren, mußten am Abend sammtlich ihr Feuer einstellen; bei den Russen waren 6 Geschütze demontirt und 11 Lasseten außer Thätigkeit gesetzt.

In der Nacht hörte zwar das Kanonenseuer der Belagerer wieder auf, dagegen begann aus allen Wurfgeschüßen ein lebhastes Bombardement, das mit Tagesanbruch das Kanonenseuer wieder aufnahm, dis Nachmittags um  $6^{1/2}$  Uhr ein Angriff auf die Contreapprochen stattsand.

Bu biesem Angrisse waren vom 2. Corps des General Bosquet die 2., 3., 4. und 5. Division und 2 Gardebataillone, eine Abtheilung englischer Truppen und eine türkische Division, im Ganzen eirea 40,000 Mann, ausersehen. Bon Seiten der Vertheidiger waren die Festungswerke der Schiffers vorstadt in dieser Zeit mit nicht mehr als 16 Bataillonen besett; die Kamtsschatta-Lünette (grüner Mamelon), die Selenginstis und Wolinstis (Volhynien) Redoute (die weißen Werke) enthielten zusammen 43 Geschütze.

Was nun die Zusammensetzung der verdündeten Truppen betrifft, so rückte nach Anitschtof auf dem rechten Flügel die Division Mayran gegen die Selenginssis und Wolinssis (Volhynien) Redoute in 2 Kolonnen vor, die rechte mit  $5\frac{1}{2}$  Bataillonen der Brigade Lavarande gegen die Wolinssis (Volhynien), die linke mit  $3\frac{1}{2}$  Bataillonen der Brigade Failly gegen die Selenginstis Nedoute; die Division Dulac bildete mit 8 Bataillonen die Reserve. Außerdem hatten noch 2 Bataillone vom 61. und 97. Linienregismente den Besehl, im Kilengrund vorzugehen und die Brücke zu besehen, welche die Besatungstruppen bei ihrem Rückzuge passiren mußten.

Im Centrum gegen die Kamtschatka-Lünette (Mamelon vert) sollte die Division Camou zum Sturme vorgehen, wobei die erste Brigade derfelben (Wimpssen) mit 7 Bataillonen in der französischen Parallele zunächst der Kamtschatka-Lünette Stellung nahm, die zweite Vergé, in dem Dokowajagrunde und hinter dieser, gleichfalls in diesem Grunde, die Division Brunet mit 9 Bataillonen zur Unterstützung Camou's stand.

Auf dem linken Flügel gegen die Steinbrüche (Carrières) vor Bastion Nr. 3 wurden 2000 Mann Engländer dirigirt, welche das 7., 23., 33., 34., 47., 49., 88., 90. und Garbe-Füsilierregiment gegeben hatten, unter dem Commando des Obersten Shirley.

Die allgemeine Reserve für alle zum Angriff bestimmten Truppen bildete die türkische Division Omer Pascha in der Stärke von 8000 Mann; ste stand hinter der Victoria-Redoute zwischen dem Dokojawa- und Kilen-grunde.

Um 6½ Uhr Nachmittags gab Pelissier, von der Victoria Redoute aus, durch 5 Signalraketen das verabredete Signal zum Angriff. Die Brigade Lavarande griff zuerst die Wolinskis (Volhynien) Redoute an, die nur 300 Schritt von der nächsten französischen Parallele entsernt war, und obwohl die Truppen, welche sie besetzt hatten, alle ihre Kräfte anwendeten, um sie zu halten, so sahen sie sich endlich doch genöthigt, der Uedermacht des Feindes zu weichen, hinter dessen erster Linie starke Reserven solgten. Rach der harts näckigsten Gegenwehr desetzten endlich die Franzosen beide Redouten, sowie die Mörserbatterie zwisch en der Selenginskis Redoute und Bastion Rr. 1, und obwohl jest die russischen Truppen, welche unterdessen von denen aus der Stadt unterstützt worden waren, die verlorenen Redouten wieder zu erobern versuchten, gelang es ihnen doch nur mit der Mörserbatterie.

Gleichzeitig mit bem Angriffe Mayran's ging bie Brigabe Wimpffen in 3 Rolonnen zum Sturm gegen bie Kamtschatka-Lünette vor. Das 50. Regiment unter bem Oberst Brancion griff die Schanze in ber Front an, die 2 andern Kolonnen auf beiden Flanken, die ruskischen Truppen wurden geworfen und mußten sich nach dem Kornilowskibastion zurückziehen, boch als die Franzosen, burch ihre Ersolge kuhn gemacht, ihnen nachbrangen, wurden sie von bem Kornilowskibastion mit Kartatschen empfangen, mußten in Folge deffen von einer ferneren Verfolgung ablassen und erlitten hierbei beträchtliche Berlufte. Run gingen die rustischen Truppen zum Angriff über und warfen ben Feind wieber aus ber Lünette heraus. Die Franzosen nahmen hierauf am Fuße bes Hügels, auf welchem bie Lünette erbaut war, eine halbfreisförmige Stellung ein, General Camou ließ bann bie Brigade Bergé zum .Sturm vorrücken und General Bosquet die geschlagenen Truppen durch die Division Brunet unterflugen. Das Eintreffen dieser Reserven entschieb bas Schicksal bes Gefechtes, ber Feind besetzte bie Lünette und die Ruffen zogen sich nach ber Stadt zurück.

Auf dem linken Flügel attaquirten die Engländer die vor dem Bastion Rr. 3 besindlichen Steinbrüche mit 3 schwachen Kolonnen zu derselben Zeit, als die Franzosen die Kamtschatka-Lünette besetzen, und da sie von dieser Schanze aus die russischen Schützen in den Steinbrüchen in Flanke und Rücken beschießen konnten, so blieb diesen nichts anderes übrig, als dieselben zu räumen, worauf dann die russische Festungsbatterien ihr Feuer auf die englischen Kolonnen erössneten. Die Russen hatten in diesem Gesechte 2500 Mann Todte und Verwundete, darunter den tapseren Generalmasor Timosses.

Der Bericht bes General Pelissier vom 9. Juni ift fast mit bem russischen gleichlautend, außerbem aber melbete er noch:

"Es war das aufregendste und. großartigste Schauspiel zu sehen, mit welchem Ungestüm sie über das Terrain bis zu den Redouten stürzten, mit

welcher unbesiegbaren Tapferkeit sie bort im Rugelregen kämpften, um eingestrungen, sich gegen die stets erneueten Angriffe der großen seindlichen Massen sestzusen. Nach einer Stunde, in welcher eine der glänzendsten Wassenthaten dieses im Uebrigen hieran so reichen und darum auch so surchtbaren Krieges ausgeübt wurde, weheten unsere Abler dauernd auf den drei eroberten Redouten; 62 Kanonen und ungefähr 400 Gefangene incl. 14 Officiere sielen in unsere Hand.

Unsere Berbündeten hatten, die gegebene ziemlich zusammengesete Generalbisposition verfolgend, das Steinbruchwerf mit gleicher Kraft und gleichem
Glud genommen und behaupteten sich die ganze Racht hindurch in demselben,
trot des fürchterlichen seindlichen Feuers und steter Aussälle der Besatung
der Kestung mit einer Zähigkeit, welche die hervorstechendste Charafteristist der
englischen Soldaten ist. Die Morgensonne fand uns nach dieser Racht voller Aufregung und endloser Einzelkämpse im Besit der eroberten Berke und in
der Arbeit neue Batterien gegen den Plat in denselben herzustellen. Jest
ist unser Angriff auf dem rechten Flügel, der bisher soweit
zurück war, mit dem linken gleich weit vorgetrieben. Die Besatung von Sebastopol ist jeht wieder auf ihre Enceinte zurückgeführt und
haben wir erst unsere eroberten Berke armirt und in Bertheibigungszustand
versetz, so wird es dem Feinde unmöglich sein, sernerhin so große Aussälle
zu unternehmen, die in einzelnen Fällen unseren Belagerungsarbeiten und
selbst unseren Häsen bei Ramiesch und Balaklawa Gesahr brohten."

Bu Ehren der in diesem Rampse gefallenen Officiere, des Generals de Lavarande und des Obersten de Brancion, verordnete ein Lagesbefehl des General Pelisster, daß die Werke, wo sie gefallen, ihre Ramen erhielten und somit der "Mamelon vert" "Redoute Brancion", die Redouten Bolhynien und Selenghinst oder weißen Werke, die "Lavarande-Werke" genannt werden sollten.

Jest sing man an die einzelnen Werke zu verbessern und zu vervollstommnen; die Lavarandes oder weißen Werke wurden gegen die Festung gestehrt; an der Redoute Brancion (Mamelon vert) trop des heftigsten Feuers der Belagerten und der fortwährend durch den felsigen Boden sich steigernden Schwierigkeiten in der Gile neue Batterien errichtet und 100 Metres vor dem Mamelon ein russischer Laufgraden umgekehrt, weiter ausgedehnt und in eine Art vorgeschodene Parallele umgewandelt, während die Laufgraden zur Rechten und Linken des Schanzwerfes nach der Seite der Engländer und nach der Rielbucht hin verlängert wurden, so daß nun die Verdindung zwischen sämmtslichen Theilen der Angrissische hergestellt war. Die Engländer errichteten im Steinbruche des Sägewerfes einen Wassendlaß, von wo aus ihre Angrissischonnen sich auf die russischen Werke stürzen sollten.

Die Ruffen befestigten unter Totleben's Leitung ihre linke Flanke und baueten im Norden der Rhede Batterien übereinander.

Die Zeit vom 8. bis zum 18. wurde (nach Riel) theils zur Bervollsftändigung und Verbefferung ber neuen 4., beziehungsweise 3. Parallele, theils

zur Herstellung der Verbindungen nach ruchvärts, theils zu der Anlage eines Theiles des als 5. Parallele zu betrachtenden Laufgrabens (etwa 600 Schritt vor dem Malakofffort) und zu der vorherigen Herstellung ihrer Zickzachverbinstungen mit der 4. Parallele verwendet.

Die Schwierigkeit ber Sappenarbeiten nahm mit ber Annäherung an bie Hauptenceinte immer mehr zu, weil die Schicht der zu den Sappen verwends baren Erbe allmählig immer bunner wurde, ja theilweise ganz fehlte, und daher die Brustwehren nicht von der Laufgrabenerde, sondern fast ausschließlich nur von Schanzkörben, Sanbsäcen zc. gebilbet werden konnten. Im übrigen hatten die Angreifer auf dem rechten Flügel, von der 4. Parallele an, für ihr Feuer wenigstens ben Bortheil ber Ueberhöhung gewonnen, mahrenb auf bem linken Flügel fortwährent bas umgekehrte Berhältniß flattfand. Da bie Ruffen, im Bertrauen auf ihre Außenwerke und ihre Contreapprochen, einige Theile ber Hauptumfaffung ber Borftabt, namentlich bie Courtine zwischen Bastion Rr. 2 und Malatoff, vernachlässigt hatten und dieselben, zufolge ber Rieberlage am 7., als einigermaßen erschüttert anzunehmen waren, so burften sich die allierten Generale wohl zu dem Verfuch eines Sturmes auf die Vorfatt berechtigt halten, wozu benn auch am 16. die Dispositionen und Borbereitungen, insbesondere burch Anbringen von Stufen und Deffnungen in ben Bruftwehren ber Laufgraben, getroffen wurben.

Bom 8. bis 11. Juni seuerten die Belagerer fast unausgesett auf die Werke und bombardirten die Stadt, erlitten jedoch durch das Feuer des Kornilowskibastions und die nächsten Batterien nicht unbeträchtliche Verluste; dessen ungeachtet gelang es ihnen am 16. Juni die Geschütze in einige neue Batterien einzusühren, welche auf der Brancion-Redoute und in der vor dem Bastion Nr. 3 nächst den Steinbrüchen gelegenen Tranchee erbaut worden waren.

1

Pelister, bem die ersten Ersolge am 7. Juni Bertrauen erweckt, beschloß nun, nachdem auch der bei ihm abgehaltene Kriegsrath sich dafür entschieden, den Angriff auf den Malakoff am 18. auszusühren und darauf eine große Operation gegen die Tschernaja durch ein französisches Armeecorps von 25,000 Mann, dem sich die sardinischen und türkischen Contingente anschließen sollten, zu unternehmen. Seneral Bosquet übernahm das Commando an der Tschernaja und wurde im Angriffscorps durch den General Regnault de Saint Jean d'Angely erset.

Am 17. Jung erließ General Pelissier, um den unangenehmen Zufällen, die dadurch entstanden, daß die Truppen sich im Rampse zu weit fortreißen ließen, fernerhin vorzubeugen, folgenden Tagesbesehl:

"Bor Kurzem hat Euch Euer Eifer, ber stets an unrechter Stelle ist, wenn er nutlos edles Blut vergießt, weiter gehen lassen, als Ihr hättet thun sollen, und Biele unter Euch sind dafür hart gestraft worden. Es ist meine Psicht, Euch heute noch einmal daran, wie ich schon oft gethan, zu erinnern.

Auch empfehle ich ben Generalen, ben Chefs von Corps und den Compagniescommandeuren, den Mannschaften, welche ihnen anvertraut sind, recht begreislich zu machen, wie sehr ihr rechtzeitiges Sammeln und ihr Zusammentritt in eine geordnete Formation nach jedem Rampse und besonders nach einem Sturme, erforderlich ift. Richt blos der Erfolg der Unternehmung, sondern auch die Ehre der Armee und das persönliche Wohl eines Jeden wird von der Schnelligseit bedingt, mit welcher sie sich wieder sormirt und sähig gemacht haben, den Angriss des Feindes wieder zurüczuweisen und jeden Widerstand zu bestegen, der noch zu beseitigen sein dürste, dis er völlig ausgehoben ist. Ich erwarte von Eurer Ergebenheit für den Kaiser und von Eurer Pflichtzteue die strengste Besolgung dieses Besehls. Ersennet in demselben die Worte eines Vaters, der für Euer Wohl ängstlich besorgt ist und eines Chefs, der berechtigt ist, Alles von Euch zur Bewährung unserer Wassen, zur Ehre bes Herrschers und zum Ruhme Frankreichs zu verlangen."

Die Bewaffnung der französischen Batterien war an diesem Tage (den 17. Juni) folgende:

| 11. Juili) forgei | we:      |                 |                |            |                |             |            |        |        |
|-------------------|----------|-----------------|----------------|------------|----------------|-------------|------------|--------|--------|
| In der Batterie   | Mr.      | 1               |                | 30 pfund   | ige R          | anonen      |            |        |        |
|                   |          |                 | 7              | 32 *       |                | 3           | im Ganze   | n 15 ( | छश्कि. |
|                   |          |                 | 2              | 68 =       |                | 8           |            |        |        |
| 3                 | 7        | 6               | 4              | 32 *       |                | s           |            |        |        |
|                   |          |                 | 5              | 80 =       | H              | aubipen     |            | 17     | *      |
|                   |          |                 | 8              | 32 &. = 9  | Rortie         | re          |            |        |        |
| 3                 | *        | <b>15</b>       | 3              | 22 C       | aubine         | n           |            |        |        |
|                   |          |                 | 3              | 22 ,       |                | (türfische) | , ,        | 8      | =      |
|                   |          |                 |                |            |                | (englische) |            | _      |        |
| <i>;</i>          | 3        | 15a             | $\overline{1}$ | 68 pfb     | Ranon          | e (g. c)    |            |        |        |
|                   |          |                 |                |            |                | en (ruff.)  |            | 6      | ;      |
|                   |          |                 | 2              | 32 C. = D  | Portier        |             |            |        | •      |
|                   | z        | 17              |                |            |                | en (engl.)  | 1          |        |        |
| •                 |          | **              | 7              | 27 6. 2    | Martie         | re          |            | 12     | 5      |
|                   |          |                 |                | 32 =       | / <b>. V</b> . | (           |            | -4     |        |
|                   | 7        | 18 .            |                | 68 pfd. \$ |                | )<br>)      | ,          |        |        |
| . *               |          | 10              | C              | 22 6 5     | runon<br>Arkih | ill<br>M    |            |        |        |
|                   |          |                 | 2              | 27 = N     | Dantia         | til         | > 5        | 14     | 8      |
|                   |          |                 |                |            |                |             | 1          |        |        |
| _ •               | 1        | 90              |                | 50 pfb. e  |                |             | 1          | 0      |        |
| 00 1 ! (Q         | <i>,</i> | 20<br>6 o 5 m 4 |                | 27 C. = D  |                |             | *          | 8      | \$     |
| Nr. 1 im Grunde   | e deo    | Duluna          |                |            | canon          | en          | <b>\</b>   |        |        |
|                   |          |                 | 2              | 30 =       | 2              |             |            | •      |        |
|                   |          |                 |                | 32 3       | \$<br>~~       | <b>5333</b> | > 3        | 15     | 3      |
| •                 |          | •               | 2              | 13 zöllige | e run.         | Motiere     | ·          |        |        |
| 00 4 .            |          |                 |                | 27 C. = D  |                |             | )          |        |        |
| Mr. 1a            | <i>*</i> | _               |                | 30 pfb. \$ | <b>Eanon</b>   | en          | 3          | 4      | *      |
| Reboute des 5.    | Nov      | ember           |                | 30 *       | =              |             | }          | 5      | _      |
|                   |          |                 |                | 27 C. = D  |                |             | }          | ð      | 8      |
| Leuchtthurm = Re  | bout     | e               |                | 30 pfb. 5  | Ranon          | en          | }          | 10     |        |
| •                 |          |                 | 5              | 32 =       | =              |             | } * '      | 10     | 3      |
|                   |          |                 |                |            |                | ā           | Summa:     | 114 (  | Beich  |
|                   |          |                 |                |            |                |             | - willia . | ~      | ~~~·   |

ş

31/2 Uhr nach Mitternacht begannen die Berbündeten gegen Bastion Rr. 1, 2, Kornilowski und 3 mit ihren Batterien lebhaft zu seuern und bereits in der 2. Rachmittagsstunde hatten sie eine heftige Kanonade gegen Bastion Rr. 4, 5, 6 und 7 eröffnet. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde das Kanonenseuer schwächer, aber nun erfolgte ein starkes Bombardement, indem Bomben und Raketen nach der Stadt, auf die Rhede und Rordseite gesworsen wurden. Dieses dauernde Bombardement hielt die tapseren russischen Bertheidiger nicht ab, die geschehenen Schäben wieder auszubessern. Alle demontirten Geschüße wurden ausgewechselt und am Morgen des 18. stand alles wieder schußbereit. In der Racht vom 17. zum 18. waren die russischen Truppen, denen die Bertheidigung der Schisservorstadt übertragen, bei der Boraussicht auf einen bevorstehenden Sturm folgendermaßen vertheilt:

Im Baftion Rr. 3 und ben angrenzenben Batterien 9 Bat.

- Kornilowski und ber Batterie Gervais 12 =
- Rr. 2 und ben angrenzenben Batterien 4 =
  - Mr. 1 . . . . . . . . . . . 8

in der Reserve für die ganze Schiffervorstadt . . 4 = mit 18 Feldgesch.
Summa: 37 Bat. mit 18 Feldgesch.

Die Flottenequipagen waren zur Bebienung ber Geschütze verwendet.

Auf der 3. Abtheilung der Bertheibigungslinie commandirte der Contresadmiral Pansilof, auf der 4. der Fürst Urusof; das Commando über die sämmtlichen Festungswerke der Schiffervorstadt hatte Generallieutenant Chrustef (Ghrules).

Am 18. Juni in der ersten Worgenstunde ruckten die zum Sturm bestimmten allierten Truppen auf die ihnen angewiesenen Puncte, ihre Bertheislung und Aufstellung war folgende:

Die rechte Kolonne, aus der Division Mayran nebst 2 Bataillonen der Garde-Boltigeurs bestehend, war zum Angriss der Bastionen Rr. 1 und 2 bestimmt. Die 1. Brigade,  $5^{1/2}$  Bataillone start, rücke an die Brücke über den Kilengrund und sollte längs des Ufers der Kilengrundbucht gegen Bastion Rr. 1 vorgehen; die 2. Brigade,  $4^{1/2}$  Bataillone, nahm links von der ersten im Kilengrunde Stellung und sollte auf der Sappeurstraße gegen Bastion Nr. 2 vorgehen; die beiden Gardebataillone bilbeten die Reserve dieser Division und besetzten die Selenginsti-Redoute.

Die mittlere Kolonne, aus den 2 Divisionen Brunet und d'Autemarre bestehend, war zum Sturm auf das Kornilowssibastion bestimmt. Die 1. Division hatte den Besehl, das Bastion von der rechten Seite — der nordöstlichen — anzugreisen, die 2. Division sollte die linke Seite — die südwestliche — stürmen.

Die 1. Brigade der Division Brunet, 5 Bataillone, marschirte rechts der Ramtschatka-Lünette auf und hatte hinter sich die 4 Bataillone der 2. Brisgade. Die 1. Brigade der Division d'Autemarre nahm zur Linken der Kamts

schatfa=Lünette Stellung und bahinter die 4 Bataillone der 2. Brigade. Die allgemeine Reserve für die rechte und mittlere Kolonne bildeten 12 Bataillone der Garbedivisson des General Regnault de Saint Jean d'Angely, welche hinter ber Redoute Bictoria, 3000 Schritt von ben Divisionen Brunet und d'Autemarre und 4000 Schritt von ber Kilengrundbrude ftanben.

Die linke Rolonne war zum Sturm auf Bastion 3 bestimmt und bestand aus der leichten, 2. und 4. englischen Division, beren jede zwar 5 Regimenter zählte, die aber so schwach waren, baß pr. Regiment nicht mehr als 350 Mann jum Sturm geführt werben fonnten; biese Truppen, welche General Brown commanbirte, sollten folgenbe Direction nehmen: die leichte Division gegen die rechte Façe

ben ausspringenden Winkel bes Bastions 3.

die linke Façe

Diese Rolonnen, beren jebe 1810 Mann zählte, sollten in ber Orbnung vorrücken, daß zuerst 100 Jäger, hinter biesen 60 Matrosen und Soldaten mit Leitern, Faschinen, Erbsäcken 2c., hierauf die Sturmkolonnen in der Stärke von 800 Mann, und zulett die Reserve kamen. Außerdem blieben 5000 Mann in ben Trancheen als Reserve.

Die 3. englische Division England erhielt ben Auftrag, im Laboratornajagrund vorzugehen und die rustischen Batterien am außersten Ende ber Sudbucht anzugreifen; am Abend vor bem Sturm ließ Lord Raglan bie Truppen des englischen Belagerungscorps durch die 1. Division aus Balaklama unterstügen, so daß bieses Corps auf 14,000 Mann verstärkt wurde.

Die ganze Stärke ber zum Sturm auf bie Schiffervorstabt commandirten Truppen betrug mithin circa 35-40,000 Mann.

Um 2 Uhr Morgens waren die Truppen bereits auf den ihnen angewiesenen Platen und erwarteten das Signal zum Vorrücken. Die Ruffen wurden indeß durch ihre Patrouillen von der Concentrirung dieser beträchts lichen feindlichen Streitmassen benachrichtigt, worauf ihre Truppen die ihnen im Voraus schon bestimmten Posten einnahmen.

Alle Truppen ber Berbundeten griffen nun gleichzeitig Baftion Rr. 1, bie Defensionskaserne zwischen Bastion 1 und 2, das Bastion Ar. 2, Kornilowski, Bastion 3, und ben Gribod, jenseits des Pereffpp, an.

Gegen 1/2 3 Uhr Morgens gingen die beiben Brigaden Mayran's, unter bem Schupe ber Felbartillerie, bie auf ber Sohe in ber Rabe ber Selenginsfi-Reboute aufgefahren war, gegen bie Bastionen Rr. 1 und 2 zum Sturm vor; boch als sie ben Festungswerken sich naherten, wurden sie von einem heftigen Rartatich = und Rleingewehrfeuer empfangen, geriethen in's Stocken und zogen Die russischen Dampsichiffe Bladimir, Gromonosez, Chersones, Krim, Bessarabia und Obessa naberten sich hierauf beim Beginn bes Angriffs ber Mündung bes Kilengrundes, zwangen im Berein mit ben Batterien ber Nordseite, die feindliche Artillerie hinter die Selenginfi- Redoute guruckzugeben und beschossen die seinblichen Reservetruppen so wirksam, daß dieselben besträchtliche Berluste erlitten. Doch trop des perheerenden Feuers aus den russischen Geschüßen versuchten die tapseren Franzosen noch zweimal sich zu ordnen und die Bastione zu stürmen, wurden aber sedesmal mit Verlust zurückgeworfen; General Mayran ward erschossen, die mit Leitern und Schanzkörben versehenen Mannschaften warsen dieselben weg und Alles eilte in Unordnung den Trancheen zu. Dies Alles dauerte kaum eine halbe Stunde, so daß die Fardebataillone, welche der Oberbesehlshaber aus der Hauptreserve abgessendet hatte, das Gleichgewicht nicht wieder herzustellen vermochten.

Ebenso unglücklich war ber Sturm ber Division Brunet auf das Kornislowskibastion; benn 100 Schritt vom Graben wurden die französischen Bastaillone durch einen förmlichen Hagel von Kartätschen im weiteren Bordringen aufgehalten und gingen in Unordnung nach dem Dokowajagrund zurück und obwohl ke von hier aus noch zweimal hinter einander den Matakosshügel zu stürmen versuchten, wurden sie doch beidemale durch das mörderische Artilleries seuer vollkommen zerstreut.

An Stelle Brunets, der auch tödtlich verwundet wurde, übernahm la Font de Villier das Kommando und führte die Truppen nach den Trancheen.

Unmittelbar nach dem Angriff auf das Kornilowskibastion warf sich General d'Autemarre auf die Batterie Scherwe, die sich an die rechte Façe des eben genannten Bastions stütte und das 5. Jägerbataillon nebst bem 1. Bataillon bes 19. Regiments brangen, ohne sich burch bas Kartatschfeuer aufhalten zu laffen, zuerst in die Batterie und begannen einen Bajonettkampf mit bem 1. Bataillon bes Poltawsfischen Infanterieregiments, bas nach einem hartnäckigen Handgemenge sich genöthigt sah, der Uebermacht des Feindes zu weichen, bessen Truppen immer von neuem burch frische unterflützt wurden. Die Franzosen folgten jest ben Poltawstern nach, besetzten bie Häuser und Räume am westlichen Abhange bes Malakoffhügels und stürzten auf ben Dokowajabamm los, wo ihrem weiteren Vorbringen baburch ein Ziel gesetzt wurde, daß Generallieutenant Chruleff die 5. Musquetiercompagnie des Sewskischen Regiments, die soeben von ihrer nachtlichen Arbeit zurückfam und das wieder geordnete Poltawskische Bataillon, denen noch Generallieutenant Panlof aus der Reserve 11/2 Bataillone des Jakutskischen Regiments zur Unterftützung nachsanbte, ihnen mit bem Bajonett entgegenführte.

Am Fuße des Malakoffhügels begann jest ein furchtbares Handgemenge, die Franzosen vertheidigten mit der größten Hartnäckigkeit jedes Haus, aber die russischen Truppen überwältigten sie und in kurzer Zeit war der westliche Stadttheil wieder von jenen geräumt.

Die ganze Division d'Autemarre wurde in Unordnung nach ihren Trancheen zurückgeworsen, noch breimal versuchten die Franzosen hier einen Angriss, aber die russischen Truppen, durch das 1. Bataillon des Jelezitschen Infanteriezesiments unterstüßt, vereitelten alle weiteren Unternehmungen.

Der Angriff ber Englander auf Bastion Rr. 3 begann später als der ber Franzosen; ihre Sturmkolonnen verloren unter dem russischen Kartätschund Rleingewehrseuer allen Zusammenhang und eilten in Unordnung zurück, sammelten sich aber wieder in den Trancheen, um sich zum zweiten Male auf das Bastion zu stürzen. Bon neuem zurückgeschlagen, wendeten sie sich mehr rechts und begannen bereits den daselbst besindlichen Berhau aufzuräumen, als mit einem Male die Russen auf die Brustwehr sprangen und durch ein frästiges Feuer die Engländer zum Rückzuge nach dem Dokowajagrunde nöthigten. Doch diese, durch ihre Reserven unterstüßt und durch den Erfolg der Franzosen sühn gemacht, gingen zum dritten Male zum Sturm gegen den ausspringens den Winkel des Bastions Rr. 3 vor, aber dies war auch der letzte Bersuch; sie konnten sich unter dem russischen Kartätschseuer nicht halten und mußten vor diesem in ihren Trancheen Schus, suchen. Ein gleich trauriges Resultat lieserte der Angriss der Division England auf die Batterien am Ende der Sübbucht, da hier der tapfere Oberst Rislinski sie zurückwies.

Um 6 Uhr Morgens war der Sturm auf allen Puncten abgeschlagen; darauf eröffneten die Belagerungsbatterien ein starkes Feuer, aber die russische Artillerie blieb ihnen keinen Schuß schuldig; am Nachmittage wurde die Kanonade schwächer und am Abend schwieg sie ganz.

Der Verlust der Russen während bes Bombardements am 17. und beim Sturm am 18. betrug:

im Ganzen 4924 Mann.

Die Franzosen verloren:

an Getöbteten, Verwundeten und Vermißten 150 Officiere und 3188 Mann, in Summa 3338 Mann.

Die Englander verloren:

an Getöbteten, Verwundeten und Vermißten 100 Officiere und 1470 Mann, in Summa 1570 Mann.

So hatte die Besatzung von Sebastopol nach einer neunmonatlichen Belagerung und drei furchtbaren Bombardements einen Sturm gegen die Festungswerke, die unter ihren Augen erbaut waren, abgeschlagen, — der Alles entscheiden sollte; sie hatte dem Feinde enorme Berluste beigebracht und erwartete mit Heldenmuth, neue Stürme zurückzuweisen.

Deshalb konnte der Tagesbesehl des Fürsten Gortschakoff, datirt vom 19. Juni, auf den Höhen von Inkerman, mit Recht sagen:

"Rameraben, ber gestrige blutige Rampf und die Rieberlage eines versweifelten Feindes hat unsere Wassen neuerdings mit unsterblichen Lorbeeren

befränzt. Rußland ist Euch seinen Dank schuldig und wird ihn Euch nicht versagen."

Sehen wir nun noch auf die Berichte ber Berbundeten, so melbete Bicesadmiral Bruat am 18. an ben Marineminister:

"Die Lebhaftigkeit des Feuers der russischen Batterien ift ein Beweis bafür, wie sehr ihn unsere unaufhörlichen Angriffe gereizt haben. Bei bem großen Mangel an Artilleristen, ber durch die lange Belagerung entstanden ist, erscheint es als kein unbedeutendes Resultat, ben Feind gezwungen zu haben, fortwährend seine Ruftenbatterien armirt zu behalten, abgesehen bavon, baß wir durch unsere in die mit Soldaten vollgepfropfte Stadt geworfenen Bomben die Garnison und besonders die Artilleristen schwächen, auf deren Energie allein ber lange Widerstand Sebastopols beruht. Man hat mir versichert, baß bie Ruffen bei unserm Sturm auf ben grünen Sügel und bie weißen Werke Artilleristen nach bem Dugrantainefort entsenden mußten, um unser Feuer zu erwidern, welches so heftig die angegriffenen Werke traf. Das Mislingen unseres Sturmes auf ben Malakoff rührt nicht blos von ber Starfe bes Werfes felbst her, sondern auch von bem Umstande, daß die Russen eben in bemselben große Truppenmassen concentrirt hatten, um ben grunen Sugel und bie weißen Werfe uns wieber abzunehmen. Somit hat der Feind wenigstens seine Absicht auch nicht erreicht, wenn auch der unsrige fehlgeschlagen. Wir sind zwar zurückgeschlagen, aber haben nichts von unserm Angriffsterram verloren und werden bald Revanche nehmen."

General Pelissier berichtete am 22. Juni:

"Seit der Eroberung der am 7. Juni genommenen Außenwerfe hatte ich rasch alle Anstalten getroffen, um diese als Operationsbasis für unseren Angriff auf die Karabelnajavorstadt selbst herzustellen. Wir hatten diese Werke start mit Geschützen armirt, die seindlichen Communisationen und Waffenplätze zu unserem Gebrauch angewendet, das vorliegende Terrain nach allen Seiten untersucht und unsere Dispositionen für den bevorstehenden Kampf reislich erwogen; die verdündeten Heere hatten sich in die Ausgabe getheilt. Während die Engländer das große Redan nehmen sollten, wollten wir den Malakoff, das Redan an der Kielbucht und die Verschanzungen vor der äußersten Vorsstadt stürmen.

Drei Divistonen sollten am Sturm Theil nehmen. 2 Batterien, welche à la bricole (b. h. unbespannt, mit Zugleinen zum Fortschaffen burch Menschen versehen, nach der Art wie die Artillerie in früheren Zeiten fortbewegt wurde) mitwirken sollten, standen hinter der Redoute Brancion aufgestellt. Die allgemeine Reserve stand hinter der Redoute Bictoria. Ich wollte mich in der Lancasterbatterie aufhalten und von hier aus sollte auch das Signal mit Sternraketen zum Angriff gegeben werden. Ich habe Grund zu der Annahme, daß unser Angriff gelungen sein würde, wenn er auf der ganzen Linie gleichzeitig und allgemein ausgeführt wors

den und das nothwendige schnelle Ineinandergreifen überall kattgefunden hätte, was leider nicht so war, wenn auch das Terrain so große Schwierigsteiten bot, die noch vom Feinde durch fünstliche Hindernismittel erhöht, die Ruffen unseren Sturm ahnten, vorbereitet und schlagfertig zur Vertheidigung standen.

Unser großartiges Unternehmen ist so durch unbegreisliches Disverständnis mißlungen. Roch war ich über 1000 Metres (1833 Schritt) von der Lanzcasterbatterie entsernt, von dem aus ich das Angrisssignal wollte aussteigen lassen, als ich an einem hestigen Kartätsch, und Gewehrseuer, welches vom rechten Flügel herkam, merkte, daß der Kamps dort bereits entbrannt sein mußte. General Mayran hatte kurz vor 3 Uhr das Angrisssignal in einer von der Redoute Brancion aus geworsenen Bombe mit hellbrennendem Zünder zu sehen geglaubt und obwohl ihm Borstellungen dagegen gemacht worden waren, so hatte dieser tapsere und unglückliche General doch den Besehl zum Angriss gegeben.

Der erste Anlauf ging sehr gut, aber kaum waren die Teten ber Kolonnen in Marsch, so brach ein surchtbarer seindlicher Rugelregen von Kartatsch- und Rleingewehrseuer auf sie herein. Letteres kam nicht nur von den angegriffenen Werken, sondern auch von den Dampsern, welche eiligst herbeikamen und mit Glück und Gewandtheit manoeuvrirten. Dieses surchtbare Feuer hemmte die Anstrengungen unserer Truppen. Unsere Soldaten konnten nicht mehr weiter, sie gingen aber auch nicht einen Schritt zurück. Da wurde General Mayran, der bereits zwei Wunden erhalten, von einem Kartatschschuß niedergestreckt. Detselbe war schon vom Kampsplatz zurückgetragen, als ich erst das Signal zum Angriff in der Lancasterbatterie geben konnte. Die übrigen Truppen gingen nun vor, um die verfrühte Bewegung des rechten Flügels zu unterstügen, welcher trot seiner Tapferseit durch den Tod seines Generals doch etwas auseinander gekommen war, aber sich aus General de Kaise's Ruf schnell wieder sammelte. Er stellte sie in einer Terrainvertiefung auf, saste sesten Kuß und hielt sich mit großer Unerschrockenheit.

Mit dem Angriff des Centrums war es nicht besser gegangen; die Division Brunet war entschlossen vorgegangen, aber ihr Muth scheiterte an dem wohlgenährten Feuer der Russen und den unvorhergesehenen Hindernissen.

Auf dem linken Flügel hatte General d'Autemarre nicht vor der Division Brunet zum Gesecht kommen können. Er hatte sich das verfrühte Schießen, das von der Rielbucht zu ihm herüberschallte, auch nicht erklären können; sowie er aber das bestimmte Signal gesehen, schickte er das 3. Jägerregiment zu Fuß und das 1. Bataillon des 19. Linienregiments vor, welche dem Rande der Rarabelnajaschlucht-folgend, die zu der Berschanzung gelangten, welche diese mit dem Malakoss verbindet, dieselbe erstiegen und so in die Enceinte selbst eindrangen. Schon richteten die Sappeurs vom Geniecorps die Leitern sur die noch disponiblen Mannschaften des 19. und 26. Regiments

auf, welche General d'Autemarre schnell hinter seinen muthvollen Kolonnensteten folgen ließ und einen Augenblick lang konnten wir an Erfolg ben ken. Unsere Abler flatterten auf den ruskischen Werken, doch bald sollte leider unsere Hoffnung vereitelt werden.

Unsere Verbündeten waren bei ihrem Angriff auf das große Redan auf so bedeutende Hindernisse gestoßen und hatten ein so heftiges Kartätschseuer zu erleiden gehabt, daß sie schließlich, troß der ihnen eigenthümlichen und allgemein rühmlichst bekannten Zähigkeit, doch zum Rüczuge genothigt waren. Der Veind sing die und mit den Reserven und der Artillerie vom großen Sägewert zu bedrängen und unseren braven Jägern zu Fuß sämmtliche Resserven der Karabelnaja entgegenzuwerfen. Der Commandeur des 5. Bataillons versuchte vergebens so kollossalen Streitkräften gegenüber das eroberte Terrain zu behaupten; er mußte der Uebermacht weichen und zog sich über die Bersschanzung zurück.

Um 8½ Uhr ertheilte ich ben Befehl, in die Laufgräben einzurücken, welche Bewegung überall mit großer Ruhe und Ordnung ausgeführt wurde; nirgends wagten die Ruffen eine Verfolgung. Ein Theil der russischen Contreapprochen blieb sogar von einzelnen unserer Leute besetz, die erst nach und nach ohne Belästigung durch den Feind sich zurückzogen. Die Divisionen sind weder an Muth noch im Vertrauen durch die allerdings bedeutenden Verluste erschüttert. Sie wünschen sich nur den Tag herbei, wo sie Revanche werden nehmen können."

In Folge bessen erließ General Pelissier am 22. folgenden Tagesbefehl:

"Soldaten! Am 18. Juni haben unsere Abler auf den Wällen der Enceinte von Sebastopol gestattert, aber wir mußten davon abstehen, den Kampf dis zu Ende durchzusühren, weil ihn Unistände, die ich nicht vorher sehen konnte, würden zu blutig gemacht haben. Dhue Verfolgung, ohne Beunruhigung seitens des Feindes, seid ihr in Ordnung in Eure Stellungen zurückgekehrt.

Wir haben an Terrain schon wieder gewonnen und schnüren den Feind immer sester ein, so daß wir ihn bald haben werden. Der Belagerte kann nur mit äußerster Anstreugung sich Lebensmittel, Ersatz an Streitern und Munition verschaffen, während uns über das offene Meer Mittel jeder Art an Fülle und ohne Ende zusließen. Soldaten! zeigt Geduld und Energie mehr denn je in diesem surchtbaren Kampse, der den Frieden der Erde entscheidet. Ihr habt während besselben ja schon so viel Ausopferung, Tapferkeit und Patriotismus gezeigt, daß Eure Fahnen mit ewigem Ruhme verherrlicht sind."

Ueber die Zeit vom 19. bis 29. Juni enthält das ruffische Be-

"Die Berbünbeten haben nach bem erlittenen Unglud vom 19.—29. Juni die Cheminements gegen den Kirchhof, Bastion Rr. 5 und die Redoute Schwarz weiter vorgetrieben, die Redouten Selenghinst und Bolhynien durch eine Tranchee verbunden, die Communisation von der Lünette Kamtschafta aus vorwärts getrieben und links von der Redoute Selenghinst abwärts zur Bucht neue Batterien gedaut; aber unsere Artillerie erschwert diese Arbeiten durch ihr gutes Schießen so, daß der Feind am 22. z. B. davon abstehen mußte, eine Tranchee dem Peressyd gegenüber auszusühren. Gegen unsere Batterie Rr. 4 agirt der Feind mit Steins und Flatterminen; erstere thun uns gar seinen Schaden und gegen letztere gehen wir mit Quetschminen vor. Seit dem 19. begann das seindliche Feuer allmählig schwächer und unser Verlust unbedeutender zu werden. Um 20. wurde leider der Generalmajor Totleben durch eine Flintenkugel an der Wade verwundet, der Schuß war durch und durch gegangen, aber troß seiner schweren Wunde verließ er seinen Posten nicht.

Unsere Hauptbeschäftigungen im Laufe ber genannten Zeit waren neben der Wiederherstellung der vielsachen erheblichen Beschädigungen, Säuberung der Gräben, Verlängerung der Façen, Erhöhung der Flanken und Verstärfung der Courtine zwischen dem Malakoff und Bastion Nr. 2. Sie wurden mit um so größerer Energie betrieben, als das Feuer der Alliirten, in Folge des ihnen nach Maßgabe ihres Vorrückens zufallenden Terrainvortheils, allmählig mehr Ueberlegenheit zu gewinnen drohte."

In Folge bes verungludten Sturmes am 18. Juni entstand zwischen ben Oberbesehlshabern ber englischen und französischen Armee eine Mißstimmung, so daß die englische Regierung, aus Rudsicht auf ihren starken Berbundeten, beschloß, Lord Raglan, ungeachtet seiner vielzährigen Berdienste, bes Obercommandos zu entheben; doch machte der Tod des alten Feldmarschalls am 28. Juni diese Maßregel unnöthig; sein Rachfolger wurde General Simpson. Die Berluste jedoch, welche die Berbundeten am 7. und 18. Juni erlitten, veranlaßten die englische Regierung, noch weitere 13000 Mann nach der Krim zu senden, darunter die ganze Garnison von Gibraltar, welche durch Milizen ersest wurde.

Russischerseits wurden auch zahlreiche Verstärkungen nach der Krim gesandt und zwar die 7. Division aus Bessarabien, die 4. und 5. aus Zarstwo-Polstii, denen zwei Grenadierdivisionen und Landwehrtruppen folgten; doch kunnte ein großer Theil dieser Berstärkungen vor August nicht auf dem Kriegsschauplaß erscheinen.

<sup>- \*)</sup> Der Tagesbefehl bes General Beliffier vom 29. Juni fagte:

<sup>&</sup>quot;Der Tod hat soeben am 28. Juni Abends 9 Uhr den Feldmarschall Lord Raglan, der bis zu seinem Ende die Functionen als Oberbefehlshaber versehen, weggerafft und die eng lische Armee in tiese Trauer versetzt. Wir werden alle den Schmerz unserer tapferen Berzbündeten theilen."

Am 4. Juli wurde berichket:

Der Feind scheint sich zu einem neuen Bombardement und Sturm vors zubereiten; Genitschest ist bombardirt, ohne viel Schaden gelitten zu haben.

Bom 6. bis 10. Juli melben bie ruffischen Berichte:

"Der Belagerer legte neue Trancheen vor Bastion Rr. 2, Bastion Rornilowest und der Redoute Schwarz an. Die Brustwehren seiner Batterien vor Bastion Rr. 3 und 4 machte er höher und dicker; auch schnitt er neue Scharten in denselben ein; am 6. war das Fener etwas stärker als gewöhnlich. Das Feuer der Schützen erstreckte sich über die ganze Linie.

Am 7. Nachmittags 5 Uhr begann ber Belagerer vorzugsweise gegen bie Bastione Rr. 3 und 4 eine lebhaste Kanonabe, welche er am 8. und 9. wiederholte. Unsere Batterien antworteten mit Erfolg und demontirten einige feindliche Geschüpe. Wir besserten die verursachten Beschäbigungen aus und verstärkten die Festungswerke, auch machten wir zwei glückliche Aussälle. In der Racht vom 8. zum 9. wurde ein Aussall auf die neuen Belagerungssarbeiten gegenüber der linken Façe des Bastions Kornilowski gemacht, wo der Feind sich nachlässig gezeigt hatte; die seindlichen Arbeiten wurden zerstört und die Schanzsörbe mitgenommen. Wir erlitten am 10. Juli Abends 8 Uhr einen schweren Berlust durch die Verwundung des Admiral Nachimoss, welcher am 12., allgemein betrauert, entschlief. Er wurde bei einer Recogsnoscirung der seindlichen Werke durch die Schläse geschossen.\*) An seine Stelle trat der Contreadmiral Pansilos als stellvertretender Besehlshaber der Garnison, als Kriegsgouverneur und Hassencommandant.

So wie die Verbündeten, ungeachtet des verheerenden Feuers unserer Batterien, mit ihren Approchen näher rückten, wurden auf unserer Seite vom 2. bis zum 3. Bastion einzelne Aussälle unternommen, jedoch ohne besonstern Erfolg."

Um 15. Juli Abends 6 Uhr berichtete eine Depesche bes General Pelissier an den Kriegsminister:

"Diese Nacht hatten wir Glück vor dem Malakoffthurm. Gegen 1 Uhr machte ein feindlicher Ausfall, 3 bis 4 Bataillone stark, einen vergeblichen Versuch, und eine Embuscade auf dem Glacis des Malakoffs abzunehmen. Auf sehr nahe Distance von einem sehr heftigen Kleingewehrseuer und dem der Batterien Nr. 15 und 16 empfangen, zog sich der Feind zurück, viele Todte und Verwundete mitschleppend. Der Kampf ist sehr lebhaft gewesen und gereicht dem General Uhrich, welcher in der Tranchee commandirte, sowie dem Oberstlieutenant von Chabron vom 86. Regiment zur größten Ehre."

Da die Ruffen bei Lord Raglan's Begräbnis ihre fammtlichen Geschüse hatten schweigen lassen, fo ehrten auch die Franzosen mit gleicher stummer huldigung das Andenken bes bewährten und tapferen Generals.

Bittje, Schlachten und Belagerungen II.

Eine andere Depesche vom 16. 11 Uhr Abenbe melbete:

"Der Feind, welcher vergebens seit mehreren Tagen unsere linken Cheminements von dem Thurm Malakoff aufzuhalten versuchte, hat und in der verstoffenen Racht zurückversen wollen, ist aber durch die 1. Division des 2. Corps geschlagen worden; dreimal stürzten sich die Russen mit ihrem gewöhnlichen Geschrei auf unsere Trancheen, aber zedesmal mußten sie vor dem Feuer und der Ruhe unserer Truppen zurückweichen; der sehr guten Disposition des Trancheengeneral Viron ist auch viel vom guten Ersolg zuzuschreiben."

Bliden wir nun wieder auf die Berichte der Ruffen, so enthalt das Belagerungsjournal derselben für diese Zeit folgende Angaben:\*)

"Bei Tage sindet die Kanonade des Belagerers gegen Sebastopol, bei Racht Bombardement mit zeitweiser Verstärfung seines Feuers gegen die versschiedenen Puncte unserer Vertheidigungslinie statt. Das sehr lebhaste Schützensfeuer geht von beiden Seiten Tag und Nacht durch. Unsere Artillerie concenstrirt ihr Feuer gegen die neu angelegten Belagerungsbatterien und die im Bau begriffenen Trancheen (die ganze Länge derselben beträgt jeht sast 17 Stunden), bringt die seindlichen Geschütze östers zum Schweigen und die Sappenarbeiten zum Stilliegen. \*\*) Wir bessern die Beschädigungen unserer Werke aus und schreiten mit unseren Vertheidigungsarbeiten — Verstärfung der Vertheidigungsslinien und Bau neuer Batterien — vor.

Am 17. Juli gegen 6 Uhr Abends concentrirte der Feind, nachdem er den ganzen Tag über sehr start verschiedene Theile der Festung beschossen hatte, sein Feuer auf die Redoute Rosstisslaw und die Batterie Belkin. Unser Werke antworteten jedoch so frästig, daß er bald dasselbe einstellen mußte. Der Belagerer beendigte seine Approchen gegen Bastion Kornilowski und den Bau einer neuen Batterie links von der ehemaligen Lünette Kamtschatta, welche die Direction auf Bastion Kr. 3 hatte, errichtete Logements an der Dockschlucht vor der Batterie Gervais und krönte seine Trichter vor Bastion Kr. 4. In der Racht geschahen kleine Ausställe. Der Feind bombardirte während der Racht vom 18. zum 19. die Bastione Kt. 4, 5, sowie die Redouten Schwarz und Tschesme.

Am 19. gegen 3 Uhr Nachmittags eröffneten bie Batterien 'bes linken französischen Angriffs ein lebhastes Feuer gegen die Redoute Rostissam und Bastion Nr. 5. Unser ganzer rechter Flügel der Vertheibigungslinie antewortete mit gleich starkem Feuer und brachte nach zwei Stunden den Gegner zum Schweigen; wir hatten ihm mehrere Geschütze und Schatten bemontirk. Während der folgenden Nacht' wurde von unseren Werken ununterbrochen

<sup>\*)</sup> Wir brauchen wohl kaum zu erwähnen, daß wir diese wie auch alle früheren und späteren derartigen Berichte nur im Auszuge geben, da eine vollständige Mittheilung der selben außerhalb unserer Aufgabe liegt.

<sup>\*\*)</sup> So betrug der Berluft bei dem Bau der einzigen Battetie Rr. 22 mit nur 3 Geschöhen allein 865 Mann.

gegen die: feindlichen Arbeiten geschoffen. Bom Wolochowthurm aus hatten wir beobachtet, daß die vom Feinde vor der Kamischbai errichteten Redouten mit Geschüßen armirt werden würden."

Rach Riel's Angaben war ber Monat Juli arm an bedeutenden Ereignissen und nur durch einen vielfach gehemmten Fortgang der regelmäßigen Belagerungsarbeiten bezeichnet.

In Beziehung auf die Aufstellungen und Berwendungen der alliirten Truppen traten im Laufe deffelben einige Veränderungen ein:

Am 5. wurde die ehemalige Division Mayran, welche durch den Sturm am 18. Juni beträchtlich gelitten hatte, turch die noch siemlich unversehrte, bisher an der Tschernaja gestandene Division Canrobert abgelöst;

bie türkische Armee unter Omer Pascha, auf dem Abhange der Höhen bei Balaklawa gegen das Warnutkathal concentrirt;

bas Baidarthal durch die Cavalleriedivision d'Allonville, welcher einige Bataillone Infanterie beigegeben worden, besetzt und

bie sardinische Armee auf die linke Seite ber Tschernaja zur Beobachtung ber Deboucheen von Alsu und Tschorgun zurückgezogen.

Die Vorposten der russischen Stellung befanden sich am Belbeck; gegen Ende des Monats erbaueten sie einige neue Batterien auf den Höhen zwischen ben Rusnen von Inkerman und der Makenziestraße.

Ferner geschah die Anlage ausgedehnter Spitaleinrichtungen, sowie bie Errichtung großartiger und zahlreicher Werkstätten für die verschiebenen Iweige von Holz- und Eisenarbeiten.

Das Holz- und Strauchwerk zu den Angriffsarbeiten des linken Flügels wurde aus einem 6 Stunden von Constantinopel entfernten Walde geliefert, zu welchem Zweste während der ganzen Belagerung dort eine französische Sappeuvabtheilung stationirt war.

Auch in diesem Monate war die Herstellung der immer beträchtlicher werdenden Zeistörungen durch das seindliche Feuer eine Hauptaufgabe der Angeissarbeiten des linken Flägels. Im Uebrigen beschäftigte man sich:

- a) mit det Aushtbung einiger Heinen Laufgrabenstücke (an den Waffenspläßen des 2. und 28. Maf) und eines größeren auf dem Plateau am außersten linken Ffügel, welches eine Art 2. Parallele gegen das Duarantainesort bisdete und an der zunächst des Hafend am 31. ans gelegten Batterie endigte;
- b) mit der Fortsetzung bes Minenkrieges vor dem Bastion Rr. 4, als dessen endliches Resultat' sich ein geringes Borschreiten des Mineurs und enksprechendes Zurückbrängen des Constemineurs darstellte.

Doch mit wiedel Rachbruck auch die Angriffsarbeiten des rechten Flügels, namentlich auf der Linie des Malakoff betrieben wurden, so gestattete auch hier die schwierige Bearbeitung des Terrains und die außerst zerstörende Wirkung des nahen russischen Feuers nur ein sehr langsames Vorschreiten der Trancheen.

Bor bem Malakoff und Bastion Ar. 2 war eine weitere Ausbehnung und Vervollständigung der 5. Parallele, die Anlage der Zickzackverbindung aus dieser nach der 6., einige Streden dieser selbst, sowie die Eröffnung der Zickzacks nach der 7. Parallele; auf dem äußersten rechten Flügel die Verbesserung und Vervollständigung einiger Verbindungstrancheen—
fast Alles, was mit der größten Anstrengung zu Stande gebracht werden konnte.

Die Ruffen unterhielten fast ben ganzen Monat über, namentlich bei Racht, ein außerst lebhaftes Feuer und sesten ihre Vertheidigungsarbeiten mit ber größten Beharrlichkeit fort. Dieselben bestanden hauptsächlich in der fortgesetzten Anlage flantirender Jägergruben und größerer Contreapprochen, in einer namhaften Verstärfung des Malasoffforts, der Bastione Rr. 1 und 2 sowie der diese beiden Werke verbindenden Courtine. Rächtliche Ausfälle machten die Ruffen nur wenig unbedeutende und zwar in der zweiten Hälfte des Monats gegen die Angriffsarbeiten der Allitrten vor Bastion Rr. 3, dem Malasofffort und Bastion Rr. 2; dagegen mehrten sich, als Folge des häusigen von den Allitrten angewendeten Feuers mit Brandgeschoffen und Brandraketen, die Brandsälle in Sebastopol.

Ueber ben Zeitraum vom 2. bis 9. August melbete bas russische Belagerungsjournal:

"Da die feindlichen Trancheen nicht vorrückten, weil unser umfaffen bes Feuer sie baran hinderte, so nahm der Belagerer zum unterixdischen Worgehen seine Zuflucht, aber auch hierbei wurden seine Mineurs von unseren Horchgallerien aus entbeckt und überall mit Quetschern abgewiesen. Bei Tage war die Angriffsartillerie meist schwach, dagegen bei Racht warf sie zuweilen eine Menge Bomben in die Stadt und auf die Rhebe. Rechts von dem Tempel bes Chersones, hinter ber Dugrantainebucht, vor ber Ramiesch - und Streligfabucht arbeitete ber Feind mit ungewöhnlichen Anstrengungen an feinen Befestigungen. Die Besatung von Sebastopol verstartte die Bertheibigungslinie des Plages durch neue Batterfen, befferte die Beschäbigungen aus, führte neue Traversen auf und machte die Gräben frei u. In der Racht vom 2. zum 3. wurden von der 3. Section der Bertheidigungslinie zwei Ausfälle gemacht. ") Dann folgte für bie nachsten Tage vorzugsweise Minenfrieg und am 10. August geschah die Fortsebung bet feindlichen Arbeiten beim Tempel des Chersones. Obwohl noch eine Tranchee zwischen bem grünen Hügel und Pereffyp begonnen wurde, fo geschah boch an ben übrigen Theilen ber Belagerung kein Borschreiten ber Sappe.

Aus Angriffsbatterien begannen am 11. August ein sehr lebhastes Feuer gegen Sebastopol, besonders aber auf die Karabelnaja. Was den Mineur-angriff betrifft, so sprengte der Feind aus mehreren Schachten, was uns

<sup>\*)</sup> Am 11. August verließ General Canrobert, auf Mapoleon's Besehl, die Reim, da er zur personlichen Dienkleistung bei bemselben befahlen war.

seinen Schaben that; die Fortsetzung der seindlichen Arbeiten am Tempel des Chersones wurde fortgesett. Die Sappe rucke aus den vordersten Angrisselinien nicht weiter vor. Das Einschneiden vieler Scharten in den Belagerungsbatterien gegen die Bastione Rr. 1, 2, Kornisowski und 3 läßt vermuthen, daß der Feind nächstens ein hestiges Feuer auf die Werke der Karabelnasa beginnen wird. Während der letzten drei Tage vom 11. bis 14. Aug ust sind in der Bertheidigungslinie vor Sebastopol drei neue Batterien sertig geworden; sämmtliche Beschädigungen in den Werken sind ausgebessert. Der Winenangriss hat vor Bastion Rr. 4 vorläusig ausgehört, wogegen er vor Rr. 5 und Redoute Schwarz frästiger betrieben wird, aber auch dort ist er durch wirksfame Quetscher ausgehalten.\*)

Am 14. fand die Fortsetzung des Minenkrieges vor Bastion Rr. 4 statt; wir hörten den seindlichen Mineur arbeiten und störten ihn durch einen Duetscher aus einer Horchgallerie. Die Bertheidigungslinie von Sebastopol wurde an diesem Tage durch die Anlage zweier neuen Batterien verstärft. Der Belagerer suhr fort mit der Besestigung der Quarantainebucht. Er machte die Brustwehren seiner vordersten Trancheen stärfer und höher und schnitt zwei Scharten in die frühere Redoute Volhynien ein.

Am 15. ließen wir vor Bastion Rr. 4 brei Quetschminen spielen, welche bie feindlichen Arbeiten auf eine Zeit lang ins Stocken brachten. Der Gegner sprengte zwei Minen, ohne uns Schaben zuzusügen. Der Belagerer schnitt zehn Kanonenscharten in die untere Tranchee, vor unserer ehemaligen Lünette Kamtschatka und dem Bastion Kornilowski gegenüber, ein."

Während so die Verdündeten, obwohl nur langsam, mit ihren Arbeiten Sebastopol immer näher kamen und der Stadt stündlich ein neuer Sturm drohte, erhielt die russische Armee beträchtliche Verstärfungen. Ansangs und Mitte August trasen nämlich am Belbibek (Belbeck) zuerst die 7., dann die 4. und 5. Infanteriedivision und hierauf das 2. Schüßenbataillon ein; außerdem war noch die Ausblische Landwehr, in der Stärke von 17 Druschinen, im Anmarsch.

Es wurde daher immer wahrscheinlicher, daß der heroische Widerstand der Bertheidiger Sebastopols die Belagerungsarbeiten nur aufhalten konnte und es zur Reitung der Stadt unumgänglich nothwendig erschien, das seindliche Beobachtungsheer zu schlagen, weshalb denn auch Fürst Gortschakoff am 16. August die Berbündeten an der Tschernaja angriff. Aber trop der

<sup>\*)</sup> Dagegen berichtete ber englische General Simpson am 11.:

<sup>&</sup>quot;Das heer ist in der vorigen Boche sortwährend mit der Berstärfung und Berbesserung der vordersten Werfe beschäftigt gewesen", und am 14.: "Bährend der letten paar Tage herrscht wieder große Rührigkeit in den Bewegungen des Feindes, sowohl in der Stadt wie auf der Rordseite. Unsere Batterien seuerten mit dewunderungswürdiger Sicherheit, besonders auf die großen Kasernen, die Schisswerstgebäude und die Stadt, so daß diese Gebäude beträchtliche Spuren davon zeigten."

Unerschrockenheit ber russischen Soldaten vermochten sie bennoch nicht in bieser Schlacht die örtlichen Schwierigkeiten beim Angriff auf die seindlichen Positionen zu überwinden. Durch den Berlust des Commandanten vom 3. Infanteries corps, General Read und des Chefs vom Generalstabe dieses Corps, General Weimarn, wurde die Rolonne des rechten Flügels im entscheidenden Augendlich der höhern Führung beraubt, weshalb die Angriffe der einzelnen russischen Truppenkörper der einheitlichen Leitung ermangelten, den einzelnen Erfolgen nicht zum gemeinsamen Siege verhalfen und die Regimenter, welche bereits die Fedsuchinischen Höhen erobert hatten, daher wieder auf das rechte Tschernajauser zurückgehen mußten.

Der Verlust ber Russen betrug 2000 Tobte und 5000 Verwundete; wogegen die Verbundeten ihre Verluste auf 1800 angegeben haben und zwar bei den Franzosen:

18 Stabsofficiere verwundet,

19 Subalternenofficiere getöbtet und 53 verwundet,

172 Unterofficiere und Solbaten getöbtet,

1163 = verwundet,

146 = . = vermißt,

1561 Mann; die übrigen waren Sardinier.

In Folge bessen erließ Fürst Gortschakoff am 17. August folgenden Tagesbesehl:

"Soldaten! So verderblich auch der gestrige Tag nach Gottes Willen gewesen, so sehr hat er aufs Neue Zeugnis der sprüchwörtlich gewordenen Tapferkeit und Ausdauer unserer Armee abgelegt. Vor Eurem ungestümen Muthe sind alle Hindernisse wie ein schwaches Rohr gedrochen und Ihr habt dem Feinde gezeigt, daß ihn keine Verschanzung der Welt gegen Eure Bajonette schützt. Ihr habt gestern ruhmvoll die Ehre unserer Wassen erhalten und es ist meine heiligste Pflicht, dies dem Kaiser unserm Herrn zu melden. Zeigt Euch stets wie gestern und wenn das Schickal den Erfolg, der solche Anstrengungen krönt, versagt, so seid doch des Dankes Eures Kaisers gewiß."

Auch General Pelissier erließ an bemselben Tage (ben 17.) einen Tagesbefehl, in welchem er sagt:

"Soldaten! Ihr habt am 16. wieder gefochten und die russische Armee für ihren zu kühnen Versuch gegen unsere Stellung an der Tschernaja gezüchtigt. 5 Divisionen russischer Infanterie, von großen Artisterie und Cavalleriemassen unterstützt, im Sanzen eirea 60,000 Mann stark, haben gegen Eure Linien angestürmt. Sie wollten Euch schnell aus denselben vertreiben und auf das Chersones Plateau zurückbrängen, doch Ihr habt ihre hochsliegenden Plane scheitern lassen. Auf seiner ganzen Angrisssront wurde der Feind abgewiesen und die Sardinier, welche zu unserer Rechten kämpsten, bewährten sich als würdige Kampsgenossen. An der Brücke von Traktir habt Ihr wie Helden gestanden, die tapsern Regimenter, welche bort gekämpst, haben sich wahrhaft

mit Ruhm bebeckt. Diese Wassenthat, durch welche die Russen an Tobten über 6000 Mann und mehrere Generale und über 2000 an Verwundeten und Gefangenert, sowie ihr lange vorher zubereitetes Brückenmaterial verloren haben, gereicht dem General Herbillon, der die Tschernasalinie commandirte und seiner Diviston zur höchsten Ihre. Die Divisionen Camou und Faucheur blieben auf der Spize ihres discherigen Ruhmes, die Brigadegenerale, besonders de Failly, Cler und Wimpssen, die Obersten Douay, Boldes, Danner und Castegny können die Danibarseit der Armee beanspruchen; besonders muß ich die geschieste Leitung unserer Artillerie durch den Obersten Forgeot und die glänzenden Leistungen der Gardes und Divisionssaltielie hervorheben. Eine englische Positionsbatterie auf den Hügeln, welche Tschorgun beherrschen, hat früstig zur Entscheidung des seindlichen Rückzuges beigetragen, ohne daß wir gezwungen wurden, die Reserven ins Feuer zu bringen.

Die Türken unterstützten und, nachdem sie von einem Scheinangriff befreit waren, mit 6 Bataillonen und 1 Batterie. Die englische und sardinische Cavallerie stand zur Unterstätzung unserer braven Chasseurs d'Afrique unter General Morris bereit, falls wir den Feind hätten verfolgen wollen, was ich nicht gethan habe, da ich den Hauptzweck im Auge behalten, Euer Blut schonen zu wollen. Ich habe mich mit den erlangten Resultaten begnügt, welches Eure Ueberlegenheit über die so gepriesene russische Insanterie dokumenstirt und die Schuld ver Dankbarkeit des Vaterlandes gegen Euch erhöht."

Bliden wir nun noch auf die Darstellungen und Auffassungen ber Sache in den einzelnen Berichten, so sogen die frangösisch en:

"Der 16. Angust war weniger eine Schlacht, als ein mit wunderbarer Rraft abgeschlagener großartiger Ansfall zu nennen. Der Feind war nicht über ben Wirlungsfreis seiner Bostionsbatterien vorgegangen und sobald er bemerkte, daß seine in der Ebene entssalteten imposanten Massen und nicht einzuschüchtern vermochten, ging er unter dem Schutze seiner Werke auf dem Madenzieplateau zurud. Er hatte vielleicht wohl die Absicht, und in das Feuer seiner Bostionsbatterien zu loden, wm und dann an den Abhängen der Madenzieplateaus mit seiner Artiklerie niederzuschießen; aber General Pelisser hat sich nicht zu einer unsüberlegten Versolgung verleiten lassen. Der Feind fit in seine Linien zurückgeschrt und das Entsaheer ist im Schach. Die Belagerung kann mit aller Sicherheit weiter geführt werden. Allerdings sind die Schwierigkeiten, welche dieselbe dardietet, nicht dadurch gemindert. Es nuß mit Ausdauer softematisch weiter gegangen werden, aber das Ende kann nicht mehr bezweiselt werden.

Um 17. Motgens hatte der Oberbesehlshaber das Feuer unserer Belagerungsbatterien wieder eröffnen lassen. Sobald wir das seindliche Feuer zum Schweigen gebracht haben, sollen unsere Chemimements wieder fraftig vorgetrieben werden. Sollte dies aber erst durch die Mörser stattsinden können, welche wir erwarten, so wird der dadurch entstehende Zeitverlust, welchen man vorher so fürchtete, jest weniger unangenehm sein. Unser Sieg an der Tschernaja wird auch diejenigen, welche das geringste Bertrauen hatten, befriedigen."

Der Bericht bes General Simpson vom 18. August lautete unter anderem:

"Man fand beim General Reab, ber gefallen, eine vom Fürsten Gortschafoff unterzeichnete Schlachtbisposition; aus allem erhellt, daß ein höchft energischer Bersuch gemacht worben ift, uns zur Aufhebung ber Belagerung ju zwingen. Die Ruffen beabsichtigten, falls ste gestegt hatten, mit einem Theile ihrer Armee fich auf Balaklawa ju werfen, während ber andere gegen bie Höhen, auf welchen wir une befanden, anstürmen sollte. sollten dann zwei russische Ausfälle von Sebastopol unternommen werben, einer von der Quarantaine aus, gegen den außersten linken Flügel bes französischen Angriffs, ber andere auf die Werke am außersten rechten Flügel bes rechten französischen Ungriffs beim Berge Sapoun. Bon ben Franzosen fanben 12000 Mann Infanterie und 4 Batterien bem Feinde entgegen. Die Sardinier hatten zwar 10000 Mann, aber es find nur 4500 Mann und 24 Geschütze im Feuer gewesen. Die Ruffen waren 50 - 60000 Mann ftark mit 160 Geschüßen und 6000 Mann Cavallerie. Unsere 32pfoge. Haubisbatterie bes Hauptmanns Mowbrays hatte vorn bei ben serbinischen Truppen Aufftellung genommen und bort gute Dienfte geleiftet.

Da General Pelissier mir hat anzeigen laffen, daß die gegen den Malakossthurm und die Collateralwerke gerichteten Batterien bereit wären, ihr Feuer zu eröffnen, so wurden alle Anstalten getrossen, um gestern früh ein anhaltendes Feuer auf jene Werke und das große Redan zu eröffnen. Wir seuerten den ganzen Tag hindurch mit dem erwarteten Ersolge. Das russische Feuer antwortete ansangs ledhaft, wurde aber am Ende schwach. Nachmittags verursachte eine aus unseren Mörserbatterien geworsene Bombe die Explosion einer großen Anzahl von Bomben in einer seindlichen Batterie."

Dagegen melbeten die ruffischen Berichte:

"Die Schlacht an der Tschernaja bewirfte eine Beschleunigung der Belagerungsarbeiten und bereits am 17. August eröffnete der Feind aus seiner 6. Parallele ein hestiges Geschüßseuer, welches alsbald auf der ganzen östlichen Belagerungsfront begann. Die Kanonade dauerte den ganzen Tag und als die Racht hereinbrach, trat an deren Stelle ein hestiges Bombardement. Die Rugeln und einschlagenden Bomben zerkörten die Merlons und Schießscharten und die herabsallende Erde füllte den Graben. Auf dem linken Flügel der östlichen Berbindungsfront und besonders auf dem Malakoffhügel war die dunne Erdschicht, welche daselbst den Boden bedeckte, zum Bau der Brustwehren verwendet worden, später hatte man zum Ausdessern dieser Werfe kleine Steine gebraucht und diese durch Mörtel vers bunden, die nun, wenn sie getroffen, durch das Umherfliegen der Stücken der Besahung viel Schaben verursachten.

Während dieses Bombarbements waren auch die feindlichen Schützen in großer Thatigfeit, welche burch Reisigbundel gebeckt, die russischen Soldaten, bie ohne jebe Dedung auf ben Brustwehren fanden, mit Erfolg beschoffen. Russischerseits waren am Ende ber Belagerung ungefähr 1200 Geschütze thatig, aber burch-ben Landtransport ging ber Erfat ber Munition febr langsam vor sich, fo daß die Schuffe sehr eingetheilt werden mußten, besonders fehlte es zulett sehr an Artikeriemunition. Der Feind hingegen hatte ben Bortheil eines leichten Transportes seines Kriegsmaterials und fonnte fein Feuer nach Belieben auf irgend einen Punct der Bertheidigungsfront concentriren. Auch befanden sich in ben Batterten nur bie Geschütz-Bebienungs. mannichaften und in ben Trancheen bie Buch fenichuten, mahrenb bei ben Ruffen in der immermährenden Erwartung eines Sturmes ber größte Theil ber Garnifon in ber Rahe ber Berte unter bem Gewehr fiehen mußte. In Folge beffen war hier ber Berlust bebeutenber als bei bem Feinbe und in ber Zeit vom 17. bis 21. August täglich nicht weniger als 1000 Mann und in ben folgenden beiben Wochen bis jum 4. September thgfich 400-600 Mann. Dogleich bie Wirkung ber russischen Geschütze in ber letten Periode ber Belagerung ber feinblichen nicht gleich fam, fo hatten nichtsbeftoweniger auch bie Berbundeten gahfreiche Berluste, die in den letten Wochen des Monats August bei den Frangosen täglich 2 bis 300 Mann und bei ben Englandern eirea 50 Mann betrugen."

Für den folgenden Zeitraum, in dem wir und barauf beschräusen, hauptfächlich die gegenseitigen Berichte reden zu lassen, enthält zuerst das Journal des Fürsten Gortschakoff folgende Angaben:

"Am 18. August wüthete Tag und Racht von beiben Seiten eine starte Kanonade. Unsere Bastione Kornisowesti und Rr. 3 litten am meisten durch das seindliche Artilleriesener. In der folgenden Racht wurden beibe wieder vollständig hergestellt und konnten von Reuem kräftig seuern. Der Feind hatte diese Racht ebenfalls zur Herstellung seiner beschädigten Batterien benutt.

Am 19. August iobte das Fener der Belagerungsbatterien bis Mittag ohne Unterbrechung fort und wurde dann schwächer. Die Werke unferer linken Flanke der Vertheidigungslinie haben am meisten durch dieses Feuer gelitten, aber die zerstörten Scharten werden allnächtlich hergestellt und stehen jeden Morgen wieder fertig da; ebenso wurden die nöthigen Traversen in den Werken angelegt.

Am 20. August war bas Feuer ber Belagerungsbatterien von früh bis Mittag sehr ftark, wurde bann schwächer und brach um 5 Uhr Rachmittags mit erneuerter Heftigkeit besonders gegen das Bastion Rr. 4 los. Unsere Batterien ber Bastione Rr. 3 und 4 und der Collateralwerke antworteten mit solcher Kraft, daß zwei seindliche französische Batterien eine à 4, die andere à 8 Geschütze auf dem grünen Hügel zerstört wurden und die große englische Batterie von 13 Geschützen mit ihren Körben in Brand gerieth.

Am 21. August war bas seinbliche Feuer schwächer, bagegen trieben in bieser Racht bie Belagerer eine neue Bogensappe gegen Bastion Rr. 2 vor.

Am 22. August war das Feuer des Belagerers ziemlich heftig. Um 4 Uhr Morgens gaben wir aus unserer Contregallerie vor der Redoute Schwarz eine starke Ladung ab, wodurch die feindlichen Trancheen theilweise beschädigt wurden. Der Belagerer wollte aus seiner neuen Bogenfappe vor Bastion Rr. 2 an zwei Stellen durchbrechen, wurde aber durch unser sehr sicheres Feuer daran verhindert.

Am 28. August war bas Feuer ber Belagevungsbatterien gegen bie Linke unserer Enceinte recht stark, wenngleich mit größern Paufen als beim Beginn des Bombardements. Die Artillerie des Plazes nahm besonders das Terrain zwischen der ehemaligen Redoute Wolinsk (Vdlhynien), Selenghinsk und Bastion Rr. 2 unter ihr Feuer, konnte aber trop aller Anstrengungen den Feind nicht am Vorrücken seiner Arbeiten verhindern.

Aus seinen vordersten Emplacements vor dem Bastion Kornilowski trieb er eine doppelte Sappe 5 Saschen (14 Schritt) weit vor und zog rochts von der Sete mit einem einfachen Crochet ab. Um 2 Uhr Morgens gaben wir eine wirksame Minenladung vor dem Saillant des Bastions Rr. 4 ab, wosdurch die Arbeit des Belagerers hier wushörte.

Am 24. August Abends 10 Uhr melbete General Pelissier: "Wir haben in der verstoffenen Racht eine Embuscade auf dem Glacis des Malatossthurmes genommen. 500 Russen machten einen Aussall, um sie wiedet abzunehmen, wurden aber glänzend zurückzeschlagen. Das Werk ist umgekehrt und von uns definitiv in Besth genommen. General Mac Wahon ist angekommen."

Dagegen: bas Journal bes Fürften Gortschafoffe

"Am 24. August Worgens 5 Uhr eröffneten wir von dem Bastion Kormisowski gegen die seindliche Batterie von 10 Geschützen unterhalb der ehemaligen Lünette Kamtschatka das Feuer, auf welches der Belagerer gegen den Thurm Malakoff und Bastion Nr. 3 antwortete. Um 8 Uhr Worgens wurde das Feuer schwächer. An der vordersten Trancher vor Bastion Kornilowski machte

gez. Rapolebni '-

<sup>&</sup>quot;Beneral! Unser neuer an der Tschernaja errungener Sieg beweist zum 3. Male seit Ausbruch des Krieges die Ueberlegenheit unserer Wassen über die des Feindes in der Feldschlacht. Er bezengt aber nicht allein den Muth der Truppen, er betundet nicht weniger die gute Beitting, welche sie geführt haben. Oruden Sie der Armee meine Beglürtwünschung aus und einpfanzen Sie selbst dieselbe von mir:

Sagen Sie diesen braven Solbaten, welche seit lenger beup einem Jahre unerhörte Strapazen ausgehalten haben, daß has Ende ihrer Prüfungen nicht mehr fern ift.

General, ich bitte Gott, daß er Sie in seinen heiligen Schutz nehmen möge. Gegeben im Pakast von St. Cloub den 20. August 1855.

ber Belagerer die Brustwehr ben Tag über stärker, trieb die Tags vorher begonnene Sappe noch 6 Saschen (16 Schritt) weiter, richtete an der Tete ein Logement her und setzte links von berselben 5 Faden (14 Schritt) lang Sappenkörbe; vor Bastion Nr. 2 trieb er seine Approchen auch weiter.

In ber Nacht vom 24. zum 25. August bemerkte unsere Postenchaine vor Bastion Nr. 2, baß brei neue seinbliche Logements noch unbesett waren und bemächtigte sich berselben. Zur selbigen Zeit hatte der Belagerer unsere Wolfsgruben vor Bastion Nr. 2 nehmen wollen und war mit 2 Kolonnen bahin geeilt, aber vom frästigsten Kleingewehr- und Kartätschseuer unseres Bastions Nr. 2 empfangen, mußten biese zurückgehen und sielen nun auf jene Chaine, welche inzwischen durch einen Zug des Iägerregiments Samosz versstärft worden war. In der Kacht hob der Feind sein Lager im Baidarthal auf und ging über die Tschernaja, nachdem er in Ursusta und Baga ungesähr 2 Escadrons zurückgelassen hatte. An den Böschungen des Fediuchinderges arbeitete der Feind sehr start. Eine Batterie zur Bestreichung der nach der steinernen Brücke sührenden Wege ist auf der Terrasse links vom Wege ansgelegt. Eine gedeatte Communisation verbindet sie mit einer andern die Schlucht einsehende Batterie. Die Linie von Berschanzungen jenseits der Aquaductes ist auch verstärft worden."

Um 25. Augusteberichtete General Simpson:

"Der Feind hat seine Truppen bei der Reierei Madenzie und Koraled concentriet, während er mit seinem linken Flügel dis zum Dorse Mokel steht: Wir vermuthen, daß große russische Berstärfungen, wahrscheinlich zwei Gardedivissionen angekommen sind, welche man per Wagen von Baktschiserai und Simferopol hergesandt hat. Die Brüde über den großen Hasen ist beinabe sertig. Große Artilleriemassen wersen Erdwerke auf der Rordseite des Hasens auf. Am Severnasahügel sind von der Küste dis zum ersten Leuchtthurm, welcher der Nordseite gegenüber liegt, Verschanzungen angelegt. Unsere Bestagerungsarbeiten schreiten regelmäßig fort, leider aber unter großen Verlusten unsererseits."

Jagerungsjournal, sprengte der Feind zwei Minenöfen rechts und links von der Capitale des Bastions Rr. 4, welche aber unseren Contregallerien wegen zu großer Entfernung keinen Schaden verursachten. Die Artillerte des Plates schoß auf die feindlichen Sappenteten, um deren Vorgehen zu verhindern, aber das Feuer der Belagerungsbatterlen war dermoßen umfassend, daß unsere Artillerie das Borrücken der Sappenteten gegen Bastion Kornilowski um 2 Saschen (5-6 Schritt) nicht verhindern konnte. Auch schnitt der Feind 4 Scharten in die Batterie von 10 Kanonen ein, unterhald der chematigen Lünette Selingkinst, welche gegen die linke Façe des Bastions Kornilowski gerichtet war. Die völlige Sappe vor dem Bastion Rr. 2 wurde weiter von getrieben.

Am 26. August Abends 9 Uhr sprengte ber Feind eine überlabene Mine vor Bastion Rr. 4 ohne Beschädigungen an den Gallerien zu bewirsen und seine Arbeiten auf dem Cap Chersones fort, trieb auf dem grünen Hügel seine Sappe gegen die Laboratorienschlucht vor und führte das Couronnement vor Bastion Rr. 2 aus.

Um 27. August ließen wir brei Minen sehr gludlich spielen.

Bur Erzielung einer schnellen, ununterbrochenen und sicheren Communisation über die Bucht von Sebastopol hatte der Generaladjutant Fürst Gortsschafoff auf den Borschlag des Chess des Ingenieurcorps der Armee, Generalsteutenant Buchmeier, zwischen der Nikolauss und Wichaels Batterie eine 430 Saschen (1204 Schritt) lange und zwischen dem Geländer 2½ Saschen (7 Schritt) breite Floßbrücke schlagen lassen; sie war unterm seindlichen Feuer binnen 15 Tagen erbaut und wurde heute eingeweiht und der Passage geöffnet.

Am 28. August bei Tagesanbruch zündeten wir vor Bastion Rr. 4 eine Mine mit gutem Erfolge, wodurch zwei seindliche Mineure mit dem Boden zu Tage geworfen wurden. Während des 27. und 28. konnte der Angreiser, des starten Feuers unserer Artillerie wegen, seine Beschädigungen nicht herstellen."

Um 28. melbete General Simpson:

"Die Belagerungsoperationen schreiten glücklich voran; jedoch erschweren die hellen Rächte sehr die größern Arbeiten. Die Brücke, welche die Rordseite der Festung mit der Südseite verbindet ist fertig und wird schon benutt."

"Am 29. um 2 Uhr früh, berichteten bie Russen, wurde burch einen glücklichen Wurf aus Mortieren ein Pulvermagazin in der Rähe der Lünette Kamtschatka in die Lust gesprengt. Der Belagerer verstärkte heute sein Feuer und concentrirte es besonders gegen Bastion Rr. 2. Er sprengte zwei Minenösen vor der Redoute Schwarz, ohne Schaden zu thun. Die seindlichen Arbeiten gegen Bastion Kornslowski schreiten sehr langsam vorwärts; die Tranchee vor Bastion Rr. 2 wurde nicht ausgebessert, nur räckwärts derselben tried der Belagerer aus der entsernter liegenden Approche eine Abzweigung mit der völligen Sappe 5 Saschen (14 Schritt) weit vor. Auf den Werten der Karabelnajafront wurden unsererseits bedeutende Ausbesserungen der Beschäbigungen in den Brustwehren vorgenommen.

Am 30. August war das Feuer gegen Bastion Rr. 2 immer gleich stark. Um 6 Uhr ließen wir zwei Minen vor Bastion Rr. 4 spielen. Ein Gleiches that der Feind um 7 Uhr Abends vor der Redoute Schwarz. Der Belagerer seste seine Arbeiten auf dem Chersones sort, verband die Sappe von dem Kurgan Malakoss mit der Parallele und trieb die Approche gegen Bastion Rr. 2 um 12 Saschen (33—34 Schritt) weiter vor.

Am 31. August beschoß ber Feind ben Tag über ben Malakoff, Bastion Rr. 2 und Batterie Rr. 10 stark; gegen Bastion Rr. 2 bauerte dies Feuer auch die Nacht burch.

Um 1 Uhr Mittags wurde durch eine glücklich geworfene Bombe in der maskirten feindlichen Batterie unterhalb ber ehemaligen Redoute Selingbinek ein großes Pulvermagazin in die Luft gesprengt, nachdem ber Belagerer um 81/2 Uhr Morgens zwei Minen vor der Redoute Schwarz hatte spielen laffen, ohne uns Schaben zu thun. Um 51/2 Uhr Rachmittags erfolgte in der feindlichen Mörserbatterie vor Bastion Rr. 2 eine neue bedeutende Explosion. Auf bem grunen Hügel verband der Belagerer seine 2. und 3. Parallele, führte seine Sappe links vom Malakoff weiter vor, brachte 4 200pfb. Mörser gegen Bastion Kornilowski vor und trieb seine völlige Sappe 5 Saschen (14 Schritt) weiter gegen Bastion Rr. 2 vor. Unter bem Schutze bes verheerenben Feuers ber Belagerungsbatterien näherten sich die Franzosen immer mehr ber Bertheidigungslinie; sie waren bem Bastion Nr. 4 bis auf 40 und bem Bastion Rr. 5 bis auf 55 Schritt nahe gekommen. Die Belagerungsarbeiten ber Englander gegen das Bastion Nr. 3 waren weniger erfolgreich, sie hatten vorzugsweise ihre Aufmerksamkeit auf die Verftarfung ber Batterien gerichtet, welche sie in die bereits früher eröffneten Parallelen gelegt hatten, waren daher mit ihren Angriffsarbeiten in der Zeit vom 18. Juni bis Ende August nur 100 Schritt über die Steinbruche hinausgekommen und somit noch eirea 270 Schritt von ben Festungsmerken entfernt. Dieses langsame Beiten. schreiten ber Belagerungsarbeiten bei ben Englandern hatte theils in ber schwierigen Bearbeitung bes fteinigen Bobens, theils in dem Mangel an Energie feinen Grund.

Am 1. September feuerte ber Feind Tag und Racht, sowohl mit dem directen Schuß wie mit Wurffeuer und besonders gegen Bastion Rr. 2. Wir erlitten bedeutende Beschädigungen. Um  $6^4/2$  Uhr früh gaben wir aus unserer Contregallerie vor der Redoute Schwarz einen glücklichen Quetscher ab. Der Angreiser sprengte einen Trichter, ohne ums Schaden zuzusügen. Um 3 Uhr Rachmittags zündeten wir einen Quetscher nach der nächsten Angrissgallerie zu. Der Feind sührte eine kleine Tranchee 15 Saschen (42 Schritt) von unserem Verhau vor Bastion Kornilowski aus und tried seine völlige doppelte Sappe gegen Bastion Rr. 2 etwas vor.

Am 2. September um 5 Uhr Morgens und Nachmittags & Uhr ließ der Angreiser vier Minen gegen Bastion Nr. 4 spielen, wodurch unsetz Contregallerien unbedeutend beschädigt wurden. Im Laufe des Tages septs er seine Arbeiten in den Trichtern vor der Redoute Schwarz und hinter der Duarantainebucht fort, während er an seinen Approchen vor Bastion Kornislowski und Nr. 2 unseres starten Feuers wegen kaum seine Beschädigungen ausbessern konnte."

Rehren wir nun wieder zu ben französischen Berichten zurück, so sagen bieselben:

"Vor der Front des Malakoff ist das Terrain hinter der Ringmauer der Festung nach abwärts geneigt. In Folge dieser für uns günstigen Beschaffens

hett bes Bodens wird es dem Feinde unmöglich, seine Batterien hinter einsander stusensörmig auszustellen, während uns im Gegentheil unsete Position auf dem Mamolon vert Gelegenheit bietet, durch mehrere Stusenreihen von Geschüßen die seindliche Artillerie zu bekämpfen. An diesem Puncte ist daher unsere Artillerie der russischen entschieden überlegen und gewährt unseren Anzeifswerken den vollständigsten Schutz.

Die Berhaue des Malakossthurmes waren durch unsere Annäherungswege gelichtet und zum Theil in Brand gesteckt worden. Wir besinden und nunmehr in einer Entsernung von 25—30 Metres von der Contreescarpe des Thurmes, von diesem vordersten Puncte aus sieht man, daß die Courtine und das Sägewerf, dessen Brustwehr bedeutend beschädigt und dessen Graben sast ganz verschüttet ist, kein ernstliches Hinderniß mehr zu dieten vermögen. Auch dort hat man sich durch dem selsigen Boden dis auf 40 Metres vorwärts gearbeitet. Belagerer und Belagerte berühren sich beinahe, und auf diesem schmalen Raume, der sie von einander trennt, schlendern die Steinmortiere Tag und Nacht Massen von Projectilen herüber und hinüber.

Der Angenblick für den Sturm ist gekommen; die Artillerie hat nicht mehr als für 4—5 Tage Munition. Die russischen Mineurs stoßen bereits an umsere Sappenteten, man hört sie arbeiten und binnen wenigen Tagen muß nothwendig die Explosion erfolgen. In Folge der engen Cernirung beeilen sich die Belagerten einen zweiten Ringwall hinter jenem ersten aufzusühren, den wir angreisen. Schon ist die Brustwehr dieses neuen Ringswalles sertig und an mehreren Puncten mit den zur Bertheidigung bestimmten Geschützen versehen. Am Sägewerke und an der Linken der französischen Angrissischen war durch serneres Abwarten nichts zu gewinnen; es gab nur einen Ausweg und dieser war: an allen Puncten ein möglichst lebhastes Feuer zu erössnen und sosort zum Sturme zu schreiten. Selbst General Riel sieht endlich ein, daß der Augendlick des Handelns gekommen sei und erklärt es für unerlässlich, zu einer frästigen That unverzüglich zu schreiten; denn schrieb er: "wenn wir nicht heute einen entscheidenden Streich wagen, so wird der Feind morgen wieder neue Ringwälle aussiehen."

Am 3. September vereinigte General Pelisser bie Generale Riel, Bosquet, Thien, Martinepren, Frossarb und den englischen Genieeonunans danten Sir Hann Jones bei sich zu einem Ariegsrath; er setzte ruhig ben

Dienso verdient hien nach Beachtung eine Bemerkung Riel's, int der er sagte ! "Die ruskische Armee hatte unter den Folgen ihres sehlerhaften Bertheidigungssphiems schwer zu leiden; denn da sie unseren Angriffen nur kleine Ausfälle anstatt großer Gegenaugriffe entsgegensehte, so wurde fie nach und nach von einem Trancheennetz umstrickt. Jest kann sie sich dem concentrischen Feuer unserer Batterien nicht mehr entziehen, denn ohne Schut von gemauerten Escarpen muß sie ftarke Referven zu halfe nehmen, welche den ihr jeden Augen: blick drohenden Sturm abweitzen."

wichtigen 3med andeinander und erklätte: nach General Riel's Anficht find wir 25 Metres (32 Schritt) mit unseren Approchen von ber Festung entsernt und awar:

vom Bastion Nr. 2 55 Schritt,

4 75

5 100

(Engländer)

und haben, um zu bitsem Ziele zu gelangen, sehr bebeutenbe Opfer gebracht; nach ber Erklärung bes Artilleriecommandanten reicht unsere Munition nur noch etwa für eine Boche aus, es ift baher bringend nötig sich zu beellen und zwar um so mehr, weil wir, bei ber großen Rähe unserer Werfe an det Festung, täglich burchschnittlich 150 Mann verlieren. Der Malakoff ift, wie Riel auseinandersetzte, einzig und allein der Zielpunct der Belagerung, haben wir diesen, so haben wie die Borstadt und mit berselben auch die Stadt. Die Umstände haben sich sie Borstadt und mit berselben auch die Stadt. Die Umstände haben sich sie ne Sturm günstiger gestaltet, als ich je zu hossen wagte. Bon diesen Auseinandersetzungen und Betrachtungen geleitet, eröffnete nun General Pelissier eine Berathung, wann ein Sturm auf die Festung exfolgen sollte, in Folge bessen der Kriegsrath einstindung beschloß, den 8. September hierzu zu nehmen.

General Niel verlangte nur noch, daß ber Sag geheim gehalten werben sollte und auch die Stunde eift im letten Augenblide bestimmt werde. Denn bei der Lage, in welcher man sich befand, konnte selbst die unbedeutenbste Indiscretion verhängnisvoll werden und das Wislingen der ganzen Operation zur Folge-haben, besonders da ber Angriff vom 18. Juni, von welchem die Ruffen nach Aussage der Gesangenen und Austeißer im voraus Kenntnis hatten, neuerdings die Nothwendigkeit der tiefsten Berschwiegenheit bewies.

Die Rahe unserer! Theil ber Bewegungen b weiter rudmarts hinter C corps konnte sogar mit E an seinem gegen die Festi ben russtischen Reserven u Sturmkolonnen zu swerfer gebecken Batterien und mit genauer Berechkung Truppen nicht, sich im fich zugleich unberechenba ber russischen Batterien ließ sich nicht verhehlen, ganz allein von ber Tapf

gestattete uns einen chien, beren Reserven standen. Das Geniesichtige Malakossthurm offen sei, wodurch es en masse auf unsere heftige Feuer unserer rojectilen, welche wir mten, den seindlichen r zu behaupten, ohne r das schwere Kaliber is Hindernis und es chtigen Angriss nicht var; es kam vielmehr

Alles baranf an, ben Feind ju überrumpeln, ehe er feine Berftarfungen gegen

bie angegekkenen Puncte mitwirken lassen konnte. Es wurde baher beschlossen, daß die Artillerie ihr Feuer aus den unten speciell angegeben Batterien am 5. September eröffnen, dasselbe an allen Puncten und aus allen Batterien mit der größten Heftigkeit fortgesetzt werden, aber dennoch einen gewissen unregelmäßigen Gang beobachten sollte, um den Feind zu täuschen und ihn über die Stunde des allgemeinen Sturmes in Ungewisseit zu lassen. Am Tage des Angriffs selbst, wenige Minuten vor der verabsredeten Stunde, sollte das Feuer der Batterien plöslich eine andere Wendung nehmen und sämmtliche Geschütze auf eine möglichst große Entsternung seuern, um das Angrissterrain vollständig zu säubern und die Russen zu zwingen, hinter ihren Blendungen Schutz zu suchen."

Die Zusammensehung der verbündeten Batterien war demnach am 5. September speciell folgende:

# A. Frangofische Batterien.

# I. Auf ber linten Ungriffsfront.

| . 1.     | <b>B</b> e | gen         | bas Mastba | Aior | t:                  |      |          |
|----------|------------|-------------|------------|------|---------------------|------|----------|
| Batterie |            | •           | •          | •    | Ranonen             | 9    | Geschüpe |
|          | 2          | 10          |            |      | Kanonen'            | 7    | *        |
| •        | =          | 11          |            | -    | Kanonen }           | . 19 |          |
|          |            |             |            |      | Haubipen            | 13   | <b>.</b> |
| *        | *          | 13          |            |      | Ranonen )           |      |          |
|          |            |             | 4 16       | pfb. | Ranonen }           | 7    | •        |
|          |            |             | 1 27       | Œ.   | Mortier             |      |          |
| *        | 5          | 14          | 3 27       | C.   | Mottiere            | 3    | *        |
|          | *          | 18          | 6 30       | pfd. | Ranonen             | 6    | \$       |
| £        | *          | 20          |            |      | Ranonen d           | 6    | •        |
|          |            |             |            |      | Haubige             | U    | . *      |
| *        |            | <b>22</b>   |            |      | Mortiere, türkische | 2    | *        |
| *        | =          | <b>25</b>   |            |      | Mortiere 1          |      |          |
|          |            | ,           |            |      | Mortier, türkische  | 13   | •        |
|          |            | •           |            |      | Mortiere, türkische |      |          |
| 2        | 2          | <b>2</b> 5a | 4 22       | C.   | Haubigen            | 4    | 8        |
| =        | *          | <b>2</b> 6  |            | • •  | Ranonen             |      |          |
| •        |            |             |            |      | Mortiere }          | 9    | *        |
|          |            |             |            |      | Mortier, türkische  |      |          |
| . *      | *          | 26a         | 9 30       | pfd. | Ranonen )           | 10   | _        |
|          | •          |             |            | •    | Haubipe I           | 10   | •        |
| <i>=</i> | *          | 29a         | 4 24       | pfd. | Kanonen             |      |          |
|          |            | •           |            | •    | Haubigen }          | 10   | •        |
|          |            |             | 2 27       | C.   | Mortiere            |      |          |

Uebertrag: 99 Beschüte.

|                     | ٠.    |            |                 |             |            |            | ľ          | lebertrag: | 99  | Geschütze |
|---------------------|-------|------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------|
| Batterie            | Nr.   | <b>35</b>  | 2               | 80pf        | b.         | Haubigen   |            | }          |     |           |
| •                   |       |            | · 1             | 32 (        | <u>5</u> . | Mortier    |            | }          | 4   | *         |
|                     |       |            | 1               | 22 (        | <b>E</b> . | Mortier,   | türfisch   | •          |     |           |
| \$                  | *     | <b>36</b>  | 2               | 22 (        | T.         | Haubiten   | }          | ,          | .3  |           |
|                     |       |            | 1               | 32 (        | E.         | Mortier    | <b>S</b>   |            |     | *         |
| *                   | *     | <b>4</b> 0 | 6               | 24pf        | b.         | Ranonen    | 1          |            | 8   |           |
|                     |       |            | 2               | 22          | <b>E</b> . | Haubisen   | \$         |            | 0   | \$        |
| •                   | *     | <b>52</b>  | 2               | 22          | <b>5</b> . | Haubigen   |            |            | 2   | *         |
| *                   | *     | <b>54</b>  |                 | • •         |            | Ranonen    | ,          |            |     |           |
|                     |       |            | 2               | 80pf        | ð.         | Haubigen   |            |            | 8   |           |
|                     |       |            | 2               | <b>32</b> ( | <b>E</b> . | Mortiere   | (          |            | O   | •         |
|                     |       |            | 2               | 27          | <b>E</b> . | Mortiere   | )          |            | • • |           |
| *                   | *     | <b>56</b>  | • 2             | 24pf        | b.         | Kanonen-   | · ) ·      |            |     |           |
|                     |       |            |                 | • •         |            | Haubiten   |            | •          | 5   | *         |
|                     |       |            | 1               | Mor         | tie        | r à plaque | <b>3</b> ) |            |     |           |
| • 5                 | *     | <b>59</b>  | nicht armirt    |             |            |            | ·          |            |     |           |
| Mobile              | Bat   | terie      |                 |             |            | Mortiere   |            | 1          | 8   |           |
|                     |       |            | 6               | 14 (        | <b>E</b> . | Mortiere,  | türkisch   | e s        |     | _         |
|                     | •     |            |                 |             |            | •          |            | Summa:     | 137 | Geschüße. |
|                     |       | _          | bas Centi       |             |            | •          |            |            |     |           |
| <b>Batterie</b>     | Nr.   | 1 (        | (theilweise) 5  | 30pf        | D.         | Ranonen    |            |            | 5   | *         |
|                     | *     | 2          |                 | ٠.          |            | Ranonen    | }          |            | 10  | •         |
|                     |       |            | . 2             | 80pf        | b.         | Haubigen   | 5          |            | 10  | •         |
| *                   | *     | 3a         | 6               | 30pf        | D.         | Kanonen    |            |            | . 6 | F         |
| =                   | £     | 4          | . 5             | 30pf        | D.         | Kanonen.   | }          |            | 6   | _         |
|                     | ,     |            |                 |             |            | Haubige    | \$         |            | U   | \$        |
| *                   | =     | <b>12</b>  | . 4             | 22          | E.         | Mortiere,  | türfisch   | t          | 4   | •         |
| *                   | •     | 12a        | <b>.</b> 2      | 30pf        | b.         | Ranonen    |            |            |     | •         |
|                     |       |            | <b>3</b>        | 24pf        | b.         | Ranonen    | }          |            | 8   | *         |
|                     |       |            | <b>' 3</b>      | 27          | T.         | Mortiere   | . )        |            |     |           |
| \$                  | , \$  | 15         | 8               | 24p         | b.         | Ranonen    | ĺ          |            | 11  | _         |
| •                   |       |            | 3               | 22          | <b>E.</b>  | Mortiere   | <b>S</b>   |            | **  | •         |
| · 3                 | •     | 16         | 5               | .30pf       | D.         | Ranonen    | }          |            | 6   |           |
|                     |       |            | 1               | 80p         | D.         | Haubipe    | <b>§</b>   |            | , 0 | • .       |
| ÷                   | 5     | 17         | 6               | 30p         | D.         | Kanonen    | }          |            | . 7 | _         |
| •                   |       |            | 1               | 80pf        | D.         | Haubipe    | <b>S</b>   |            | •   | <b>5</b>  |
| =                   | انچ   | <b>24</b>  | 6               | 24p         | d.         | Kanonen    |            |            | 6   | *         |
| £                   | 2     | 24a        | 2               | 24p         | D.         | Kanonen,   | russisch   | e          | 2   | \$        |
| *                   | 6     | 27         | 8               | 30p         | D.         | Ranonen    | 1          |            | 11  |           |
|                     |       |            | 3               | 16p         | d.         | Ranonen    | <b>,</b>   |            |     | *         |
| -                   |       |            |                 | <u>.</u>    |            |            |            | Uebertrag  | _   | Geschütze |
| <b>23</b> i t t j ( | e, Sá | hiachter   | und Belagerunge | n. II.      |            |            |            |            | 9   | •         |

|          |      |            |                               | Uebertrag: 82 Geschütze | e |
|----------|------|------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| Batterie | Nr.  | 28         | , 6 30pfd. Kanonen            | 6 :                     | • |
| *        | ¥    | 41         | 4 16pfd. Kanonen              | )                       |   |
|          |      |            | 3 22 C. Haubigen              | 10                      |   |
|          |      |            | 3 27 C. Mortiere              |                         |   |
| ;        | =    | 42         | 4 27 C. Mortiere              | 4 .                     |   |
| ;        | 5    | 44         | 2 32 C. Mortiere              |                         |   |
|          |      |            | 2 27 C. Mortiere              | 12 =                    |   |
|          |      |            | 8 22 C. Mortiere              |                         |   |
| *        | =    | <b>45</b>  | 2 22 C. Haubigen              | . <b>)</b>              |   |
|          |      |            | 3 16 C. Haubigen              | 6 =                     |   |
|          |      |            | 1 32 C. Mortier               |                         |   |
| =        | 2    | <b>49</b>  | 2 22 C. Haubipen              | · )·                    |   |
|          |      |            | 2 27 C. Mortiere              | 7 =                     |   |
|          |      |            | 3 22 C. Mortiere              |                         |   |
| 3        | *    | <b>53</b>  | 5 24pfd. Kanonen              | 7 =                     |   |
|          |      |            | 2 22 C. Haubigen              |                         |   |
| 3.       | Θe   | aen        | bas Quarantainebaftio         | Summa: 134 Geschüse     | , |
|          |      |            | (theilweise) 2 30pfd. Kanonen | <b></b>                 |   |
|          | 2000 | _          | 2 80pfd. Haubigen             | 4 ,                     |   |
| z        | =    | 32         | 6 27 E. Mortiere              | Δ                       |   |
| <b>;</b> | *    | 33         | 6'16 C. Haubigen              |                         |   |
| *        | *    | 37         | 6 30pfd. Kanonen              | )                       |   |
|          |      |            | 2 80pfd. Haubigen             | 8 =                     |   |
|          | *    | 38         | 8 30pfd. Kanonen              | 1                       |   |
|          |      | •          | . 2 80pfb. Haubigen           | 10 =                    |   |
| *        | *    | 46         | 4 12pfd. Feldkanon            |                         |   |
| r        | •    | 47         | 1 32 C. Mortier               | )                       |   |
| •        |      |            | 4 22 C. Mortiere              | 7 .                     |   |
|          |      |            | 2 33 C. Mortiere,             | •                       |   |
| •        | 2    | 48         | 2 12pfd. Feldkanon            | • •                     |   |
| z        | 8    | <b>50</b>  | 6 30pfb. Kanonen              | 6 *                     |   |
| =        | =    | <b>51</b>  | 5 30pfb. Kanonen              | •                       |   |
|          |      |            | 3 80pfb. Haubigen             | 8                       |   |
| :        | =    | <b>\55</b> | 8 30pfd. Kanonen              | 8 *                     |   |
| ;        | *    | <b>57</b>  | 4 50pfb. Kanonen              | 1                       |   |
|          | •    |            | 2 28 C. Haubigen              |                         |   |
|          |      |            | 2 80pfd. Haubigen             |                         |   |
|          |      |            | 2 Mortiere à plaque           |                         |   |
| =        | =    | <b>58</b>  | 4 12pfd. Feldkanon            | -                       |   |
| \$       | =    | <b>60</b>  | war noch nicht armirt         | •                       | • |
|          |      |            | -                             | Summa: 83 Geschütze     | - |

Im Ganzen: 354 Geschüße.

# II. Auf ber rechten Angriffsfront:

| <b>B</b> atterie | Nr. | 1         | 10         | 30pfb.        | Kanonen             | }          | 15 ( | Beschütze |
|------------------|-----|-----------|------------|---------------|---------------------|------------|------|-----------|
|                  |     | 1         | 5          | 32pfd.        | Kanonen, englische  | <b>)</b> ' |      | Otjujupi  |
| 3                | 3   | 1a        | 7          | 30pfd.        | Kanonen .           | }          | 15   | <b>.</b>  |
|                  |     |           | 8          | 32pfd.        | Kanonen, englische  | <b>)</b>   | 10   |           |
| 8                | =   | 1 (im Gr  | unde des 8 | 24pfd.        | Kanonen             | )          |      |           |
|                  |     |           |            |               | Ranonen             |            | 16   | ,         |
|                  |     |           | 5          | 32pfb.        | Kanonen, englische  | ſ          | 10   | ,         |
|                  |     |           | 1          | 13zöü.        | Morser, englisch    | )          |      |           |
| 3                | 8   | 4         | 4          | 30pfb.        | Ranonen             |            | 4    |           |
| 3                | *   | 6         | 5          | 80pfb.        | Haubisen .          | )          |      |           |
|                  |     |           | · <b>2</b> | 32 C.         | Mortiere            | }          | 8    | =         |
|                  |     |           | 1          | 13zöll.       | Mortier, englisch   | )          |      |           |
| 3                | =   | 15        | ´ <b>8</b> | 80pfb.        | Haubigen            | )          | Δ    |           |
|                  |     | •         | 1          | türk. H       | aub. von 44 Ocques  | }          | 9    | *         |
| ,                | =   | 15a       | 3          | 24pfd.        | Kanonen             | J          |      |           |
|                  |     | •         | 2          | 30pfd.        | Kanonen             | }          | 6    | \$        |
|                  |     |           | 1          | 48pfd.        | Kanone, russische   | ]          |      |           |
| 8                | 5   | 16        | 7          | 27 C.         | Mortiere            |            | 10   | 4         |
|                  |     | ,         | 3          | 32 C.         | Mortiere            |            | 10   | <b>,</b>  |
| *                | 3   | 17        | 2          | 24pfd.        | Ranonen )           |            |      |           |
|                  |     |           | · <b>2</b> | 80pfb.        | Haubigen }          |            | 6    | \$        |
|                  |     |           | 2          | 27 E.         | Mortiere ]          |            |      |           |
| •                | *   | 18        | 3          | 30pfd.        | Kanonen             | 1          |      |           |
|                  |     |           | , 1        | 68pfb.        | Kanone, russische   | }          | 10   | *         |
| •                |     | •         | 6          | 80pfd.        | Haubiten            | } .        |      |           |
| - \$             | *   | 19        | 8          | 27 <b>E</b> . | Mortiere            |            | 8    | *         |
| ;                | 8   | 20        |            |               | Kanonen }           |            | 8    | 5         |
|                  |     | -         | 4          | 32 C.         | Mortiere            |            |      |           |
| 2                | 8   | 21        | 3          | 50pfd.        | Kanonen ).          |            | -    | •         |
| •                |     |           | 2          | 80pfd.        | Haubiten }          |            | 6    | 2         |
|                  |     |           | 1          | Morti         | er à plaque         | •          |      |           |
| 8                | *   | <b>22</b> | 2          | 68pfb.        | Kanonen, russische  | ) -        |      |           |
| •                |     |           | 1          | • •           | Hauhite             | 1          | 5    | *         |
|                  |     |           | 1          | <b>32 C</b> . | Mortier             |            |      |           |
|                  |     |           | 1          | Mortic        | r à plaque          | J .        |      |           |
| *                | 2   | 23        | 2          | 30pfd.        | Ranonen }           | ţ          | 4    |           |
|                  |     |           |            |               | Haubiten )          |            | _    |           |
| *                | . · | 24        |            | •             | Haubiten, türkische |            | 4    | *         |
| *                | *   | 25        | 5          | 32 <b>E</b> . | . Mortiere          |            | 5    | <i>,</i>  |

Uebertrag: 139 Geschütze

|           |            |              |      | · Uebertrag:                  | 139 | Geschüße |
|-----------|------------|--------------|------|-------------------------------|-----|----------|
| Batterie  | Nr.        | 26           | 1    | 32pfd. Kanone, englische      |     |          |
|           |            |              | 2    | 80pfd. Haubigen               | 6   | 3        |
|           |            |              | 3    | 32pfd. Mortiere               |     |          |
| 3         | *          | 27           | 4    | 30pfd. Kanonen                | 4   | =        |
|           | =          | 28           | 3    | 22 C. Haubigen                | 3   | *        |
| *         | =          | 29           | 10   | 32 C. Mortiere                | 16  |          |
|           |            |              | 6    | 15 C. Mortiere                | 10  | •        |
| *         | =          | 31           | 2    | 80pfd. Haubigen               | • 2 | *        |
| *         | \$         | <b>32</b>    | 5    | 10zöllige englische Mortiere  | 5   | *        |
| 3         | 5          | 33           | 10   | 24pfd. Kanonen                | 10  | 8        |
| 8         | \$         | 34           | 6    | 22 C. Haubigen                |     |          |
|           |            | •            | 4    | 27 C. Mortiere                | 16  | :        |
| •         |            |              | 6    | 15 C. Mortiere                |     |          |
| 8         | =          | 35           | 5    | 22 C. Mortiere                | 5   | 3        |
| =         | ;          | 36           | 4    | Mortiere à plaque             | • 4 | •        |
| •         | <b>s</b> ' | 37           |      | engl. 13zöll. Kusten-Mortiere | 2   | *        |
| *         |            | 38           |      | 32 C. Mortiere                | 25  | 3        |
| *         | 5          | <b>39</b>    | 2    | 27 C. Mortiere                | 2   | *        |
| ;         | ;          | 40           | 2    | 24 Kanonen, russische         | 2   | \$       |
| =         | 3          | 41           |      | 27 C. Mortiere                | 6   | *        |
| 3         | 3          | 42           | 20   | 32 C. Mortiere                | 20  | *        |
| =         | ;          | 43 .         | 6    | 24pfd. Kanonen                | 6   | *        |
| Reboute   | bes        | 5. Novembe   | er 4 | 30pfd. Kanonen                | 4   | \$       |
| Leuchtthi | ırm:       | Reboute      | 4    | 30pfd. Kanonen                | 4   | *        |
| Reboute   |            |              | 2    | 24pfd. Kanonen, englische     |     |          |
|           |            | •            | 2    |                               | 4   | *        |
| Batterie  | red        | hts ber Can: | ;    |                               |     |          |
| robert    | =Mei       | oute         | 2    | 16pfd. Kanonen                | 2   | 3        |

Summa; 287 Geschüße.

Mithin hatten die Franzosen in ihren beiden Angriffsfronten 641 Sessich ütze, welche entweder den Plat oder den Hafen bestreichen konnten, mit Ausnahme von 6 Geschützen der Redoute Canrobert und der benachbarten Batterie, welche gegen das Thal der Tschernaja gerichtet waren.

# B. Englische Batterien. I. Linker Angriff. Batterie Nr. 1 2 32pfb. Kanonen 2 10zöll. Haubigen 3 8zöll. Haubigen 1 Lancasterkanone 4 13zöll. Mortiere Uebertrag: 12 Geschütze

|                                        |          |            |    |        |            |      | Uebertrag: | 12       | Geschütze |
|----------------------------------------|----------|------------|----|--------|------------|------|------------|----------|-----------|
| Batterie                               | Rr.      | <b>. 2</b> | 1  | 83öll. | Mortier    |      |            | 1        | s         |
| *                                      | =        | 3          |    | •      | Kanonen    | )    |            | •        | •         |
|                                        |          |            |    |        | Mortiere   | }    | •          | 9        | 3         |
| *                                      |          | 4          |    | •      | Kanonen    | }    |            |          |           |
|                                        |          |            | 1  | • •    | Haubipe    | }    |            | 9        | 3         |
|                                        |          |            | 3  | -      | Mortiere   |      |            |          |           |
| \$                                     | *        | 7          |    | •      | Ranonen    | ,    |            | 6        | *         |
| =                                      | =        | 8          | 8  | 32pfb. | Ranonen    |      | ,          | 8        | <b>,</b>  |
| 2                                      | 3        | 9          | 2  | 68pfb. | Kanonen    | }    |            | <b>A</b> |           |
|                                        |          |            | 2  | 838U.  | Haubipen   | }    |            | 4        | •         |
| 3                                      | 3        | 10         | 2  | 32pfb. | Ranonen    | }    |            | <b>7</b> |           |
|                                        |          |            | 5  | 835A.  | Haubigen   | }    |            | 7        | •         |
| *                                      | =        | 11         |    | _      | Kanonen    | )    |            |          |           |
|                                        |          |            | 6  | 8zöll. | Haubigen   | }    |            | 9        | ;         |
|                                        |          |            | .1 | _      | lerfanone  | j    |            |          |           |
| *                                      | <i>;</i> | 12         | 4  | 10jöü. | Mortiere   | ,    |            | 4        | *         |
| 3                                      | 3        | 13         | 4  | 13jöa. | Mortiere   | }    |            |          |           |
|                                        |          |            | .3 | 103öU. | Mortiere   | }    |            | 8        | 3         |
|                                        |          |            | 1  | 8zöll. | Mortier    | j    |            |          | ·         |
| •                                      | 3        | 14         | 5  | 32pfb. | Kanonen    | í    |            | 11       |           |
|                                        |          |            | 6  | 83öA.  | Haubigen   | }    |            | 11       |           |
| *                                      | *        | 15         | 11 | 1038U. | Mortiere   |      |            | 11       | *         |
| *                                      | 3        | 16         | 7  | 32pfb. | Kanonen    |      |            | 7        | 8         |
| •                                      |          | 17         | 2  | 32pfd. | Ranonen    |      |            | 2        | 3         |
|                                        |          |            |    |        |            |      | Summa:     | 108      | Geschüße. |
|                                        |          | •          | II | . Rec  | ter Angr   | iff. |            |          |           |
| Batterie                               | Wr.      | 16         |    | •      | Ranonen '  | ,    |            |          |           |
| ~************************************* | 1        |            | •  | • •    | Ranone     |      | •          | _        |           |
|                                        |          |            |    | - •    | Haubipen   |      | •          | 7        | <b>.</b>  |
|                                        |          |            | 2  | •      | Haubiten   | •    | •          |          |           |
| *                                      | 4        | 7          | 2  | •      | Mortiere   |      |            | 2        | <b>\$</b> |
|                                        | *        | 8          | 3  | v      | Mortiere   | }    |            |          | •         |
| •                                      |          |            | 2  | •      | Mortiere : | }    |            | 5        | 3         |
| *                                      | *        | 9 .        | 7  | •      | Haubigen   |      |            | 7        | ;         |
|                                        | 1        | 10         |    | •      | Mortiere   | •    |            | 3        | 3         |
| s                                      | _        | 11         |    | •      | Mortiere   |      |            | 3        | 3         |
|                                        | =        | 12         |    | •      | Mortiere   | }    |            | a        |           |
|                                        |          |            | •  | •      | Mortier    | }    | ı          | 3        | 3         |
| •                                      | 2        | 13         |    | •      | Kanonen    |      |            | 4        |           |
|                                        |          |            |    | • •    |            |      | Uebertrag: | 34       | Geschütze |

|          |     |           |                    | Uebertrag: | 34  | Geschütze |
|----------|-----|-----------|--------------------|------------|-----|-----------|
| Batterie | Nr. | 14        | 1 68pfb. Kanone    | _          |     |           |
|          |     |           | 5 82pfd. Kanonen   |            | 0   |           |
|          |     |           | 2 10zöll. Haubigen |            | 9   | 3         |
| •        |     |           | 1 Lancasterfanone  |            |     |           |
| 3        | 2   | 15        | 3 13zöll. Mortiere |            | 3   | *         |
| :        | 3   | 16        | 4 8zöll. Mortiere  |            | 4   | *         |
| ,        | 1   | 17        | 6 32pfb. Kanonen   |            | 6   | \$        |
| \$       | 3   | 18        | 7 13zöll. Mortiere |            | 7   | •         |
| *        | 3   | 19        | 2 103öll. Mortiere | •          | 2   | *         |
| 3        |     | 20        | 2 32pfb. Kanonen   |            | 2   | *         |
| =        | ;   | 21        | 2 8zöll. Haubigen  |            | 2   | 3         |
| >        | 5   | <b>22</b> | 2 8zöll. Haubigen  |            | 2   | 2         |
|          |     |           | ,                  | Sunma.     | .71 | Beidine   |

Summa: 11 Ocjanusc.

Der Angriff ber Englander geschah daher mit 179 Geschüten und bie Allierten eröffneten überhaupt ihr Feuer mit 820 Geschüten, eine Summe, die man nie in ahnlicher Weise zu solchem 3wede vereinigt gesehen, so daß selbst Fürst Gortschakoff in seinem Berichte sagt, daß seit dem 5. September ein mahrhaft infernalisches Feuer gegen bas Mastbastion, bie Lünette Schwarz und bie Batterie Bielkina ftattgefunben.

Die Anzahl ber Geschütze in ben russischen Batterien kann auf minbestens 1200 angenommen werben und selbst auf 1500, wenn man diejenigen mit hinzugahlt, welche in benfelben auf bem Nordufer bes hafens fowie auf ben Dampfschiffen sich befanden und die mehrmals einen großen Einfluß auf ben Angriff ber Allierten ausübten.

Doch zu ber Zeit, als bie verbundeten Heerführer ben Entschluß zu einem neuen und energischen Sturm faßten, hatte Fürst Gortschakoff bereits die Absicht, die Sübseite Sebastopols zu raumen und die Gründe hierzu waren: die entsetliche Zerstörung, durch bie Kanonabe' und bas Bombarbement bes Feindes verursacht, der furchtbare Berluft an Leuten und die Unmöglichkeit ber gänzlichen Wieberherstellung ber zerstörten Berke. Sobald baher burch ben Eifer ber Ingenieure unter ber tuchtigen Leitung bes Generallieutenant Buchmeier bie Brude über bie Sebaftopoler Rhebe fertig war, beschloß Fürst Gortschakoff, die Truppen von der Südseite auf die Rordseite überzuführen, benn da durch eine langere Vertheibigung Sebastopols, vorausgesett daß dies selbe gelang, allerdings die größere Anzahl des Feindes vor der Festung beschäftigt wurde, so konnte unterbeg bas Beobachtungscorps an ber Tichernaja angegriffen und möglicherweise ins Meer gedrangt werben.

Aber die Schlacht an der Tschernaja hatte am 16. August bereits die Möglichkeit eines ähnlichen Unternehmens bargethan und bie Ruffen veranlaßt, von der Offensive ganz abzusehen; daher dienten die rustischen Truppen, die auf dem rechten Ufer der Tschernaja standen, anstatt nach Art eines Ent=

satheeres zn operiren, nur ber Garnison Sebastopols zur Reserve und zum Die ganze Stadt bilbete, mit Ausnahme einiger Gebäube, wur noch einen Trümmerhaufen; das Material für die Flotte befand sich auf ihren Mauern; die von der Tschernomorskischen Flotte übrig gebliebenen Schiffe waren auf der Rhebe festgebannt, wurden in der letten Beriode ber Belagerung mit Branbgeschoffen beworfen und konnten in Brand gerathen, wenn die Bertheibigung ber Stadt noch einige Tage fortgeset wurde; benn wohl gesagt noch einige Tage, ba die beträchtlichen Verluste, welche die Garnison durch das Bombardement und die Kanonade erlitten hatte, eine langere Bertheibigung unmöglich machte und man in biesem Falle eine ganze Besatung hatte opfern muffen, ohne allen 3wed und ohne bem Feinde bedeutenden Schaden zufügen zu können. Es war daher die Frage, wie die Raumung Angesichts einer 100000 Mann starken feinblichen Armee, beren Approchen die ruffischen Werte schon berührten, ohne die größten Schwierig= keiten auszusühren und wie es möglich sei, einen dazu gunftig scheinenden Moment zu ermählen.

Um 1. und 4. September berichtete General Simpson:

"Die Besatung von Sebastopol benutt die über ben Hafen geschlagene neue Floßbrücke sehr viel und schafft täglich Vorräthe aller Art nach der Rordseite. Große Arbeitermassen wersen Erdwerse an der Rordseite auf. Der Feind concentrirt seine Streitkräfte zwischen der Meierei Mackenzie und dem Fort Constantin. In den letzten Tagen hat der Feind auch noch ansgesangen, eine zweite Brücke von der Rordseite nach der Karabelnasa zu schlagen, auf welcher er sedenfalls die Fortschaffung seiner Vorräthe aus den Docks beschleunigen will. Auf Grund fortwährend eingezogener Erkundigungen sind der General Pelisser und ich der Ansicht, daß der Feind die Idee, uns an der Tschernasa mit großen Streitmitteln anzugreisen, immer noch nicht ausgegeben hat."

"Am 3. September um 11 Uhr früh, melbeten bie ruffischen Berichte, eröffnete eine vom Feinde hinter dem Kirchhofe erbaute Batterie ihr Feuer auf unsere Batterie Kr. 10. Um sie zum Schweigen zu bringen, eröffneten unsere Werke gleichzeitig ihr Feuer und es tobte die Kanonade eine Stunde lang. Um 11 Uhr Nachts versuchte der Feind unsere Postenkette zurückzudrängen und sich der Wolfsgruben vor dem Malakoff zu bemächtigen, wurde aber in seine Trancheen zurückzeworfen. Um 3 Uhr Nachts slog durch einen Wurf aus der Batterie Butakoff in der Batterie von 4 Geschüßen, welche dem Bastion Rr. 3 gegenüberliegt, ein Pulvermagazin in die Luft. Die Belagerer verstärkten die Brustwehren ihrer Trancheen vor dem Bastion Kornilowski und verlängerten die linke Flanke ihrer Halbparallele vor dem Bastion Rr. 2.\*)

<sup>\*)</sup> Der Deutlichkeit wegen geben wir hier eine vergleichende alphabetische Uebersicht ber Bertheibigungswerke nach ben verschiedenen Benennungen der Ruffen und Allisten:

Am 4. September wurde der Minenkrieg vor der Redoute Schwarz und dem Bastion Nr. 4 mit besonderer Thätigkeit fortgesetzt. Wir zündeten vier- der Angreiser dreimal. In seine Batterien vor unserer linken Flanke schnitt der Feind Scharten ein.

Am 5. September mit Tagesanbruch begannen sammtliche Batterien bes Feindes zu seuern auf dem rechten Flügel gegen die Batterie Scherwe und die rechte Façe des Kornilowskibastions, im Centrum (die Engsländer) gegen Bastion Rr. 3 und auf dem linken Flügel gegen die linke Façe des Bastions Rr. 4.

Juerst seuerten die Batterien lagenweise, alsbann nach Art des Laufseuers. Die Werfe unserer rechten Flanke antworteten gleich fraftig. In der 9. Stunde des Morgens wurde das Feuer allmählich schwächer, entbrannte aber gegen 2 Uhr Mittags mit erneuerter Heftigkeit, dis es in den späten Rachmittagsstunden abermals nach und nach zu schweigen begann. Der Beslagerer verschoß in diesen 24 Stunden gegen 70000 Rugeln, 16000 Granaten und Bomben sowie einer großen Anzahl Raketen, also ppt. 100 Schuß und Wurf per Geschüß. Von Einbruch der Dämmerung an die zum anderen Morgen wurden die Stadt bombardirt und die Festungswerke mit Kartätschen

### b. Benennungen ber Alliirten: a. Ruffische Benennungen: Subbai (poujnapa bouthta). Militairhafen. Rleiner Bafen. Subhafen. Bai ber Dock ober ber Fahrzeuge. Bai Karabelnaja . . . . Batterie ber Spite (bes Werftes). ·Bakion Nr. 1 . . Reban bes Berftes. Rleines Reban. Siehe Redoute Rorniloff ober Rornilowsfi. Rorniloff (oder Kornilowski) . Reban. Großer Reban. Reban ber Englanber. **Mr.** 3 . . Mastbastion. Centralbaftion. Quarantainebaftion. Fort Catherine (über dem Nordufer des großen hafens, vis à vis vom Fort Paul gelegen). Batterie Dr. 4 ober Catharine Reduit von der Quarantaine (zwischen der Artillerie= 8 oder Batterie Sebastopol bai und bem Fort Alexander). Fort von ber Quarantaine ober große Batterie von = 10 ober von ber Quarantaine ber Quarantaine (zwifchen ber Bai von ber Quarantaine und dem Fort Alexander). Alexander. Kort Alexander. Siehe Lunette Belfine. Belfine ober Bielfina . Boubiftcheff . Der absteigende Theil bes großen Reban gum Ras rabelnaja-Ravin. Berschanztes Lager von ber Quarantaine. Chemiafine Fort Constantin. Constantin Der absteigende Theil bes Malafoffwerkes zum Ra-Gervais . rabelnaja-Ravin. Die halbe Courtine rechts zwischen bem Malatoff= Rostomaros . werke und bem fleinen Redan. Fort Michel. Michel .

Fort Vaul.

Piatighlazana (b.i. v. 5 Schfich.) | Cancasterbatterie (ber Englander).

Niconoff.

Vaul . . .

Rafernenbatterie. Batterie bes Arfenals.

beschoffen, um das Ausbessern derselben zu verhindern; dieses Berfahren wiederholte sich auch in den nächsten Tagen.

Die Angreifer erschütterten und zerstörten unsere Werke auf ber ganzen Bertheidigungslinie; dies wahrhaft höllische Feuer, welches zunächst gegen die Schießscharten und die Brustwehrkasten gerichtet war, verrieth zu beutlich die Absicht bes Feinbes, unsere Geschütze zu bemontiren, unsere Werke zu zerstören und bann zum Sturm gegen bie Festung zu schreiten. Es war nicht mehr möglich, die Befestigungen auszubessern und man mußte sich barauf beschränken, die Pulvermagazine und die Blendungen durch Erdaufschüttungen wieber in Stand zu setzen. Die einfinkenben Bruftwehren verschütteten bie Graben, die Raften fturzten zusammen, die Schießscharten mußten jeden Augenblick vom Schutt gereinigt werben, bie Bebienungsmannschaft der Geschüße siel massenhaft und konnte kaum wieber ersett werden. Die zweite Bertheibigungsfront wurde hergestellt und auf bem Malakoffhügel Bruftwehren jur Dedung für Felbgeschütze aufgeführt. In der Racht wurden die bemontirten Geschütze und Laffeten gegen neue ausgewechselt, dagegen ruckten bie Arbeiten des Belagerers nicht vor; das Transportschiff "Donau" auf der Nordseite ber Rhebe gerieth burch feinbliche Bomben in Brand.

| a. Russische Benennungen:     | b. Benennungen der Alliirten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterie Schmidt              | . Batterie des Courtinenerochets, welche das Malatoffs<br>werk mit dem kleinen Redan verbindet (den Aussang fankirend).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . Stal                        | . Batterie im Grunde bes Subhafens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kourghan Malakoff             | . Mamelon Malakoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lunette Belfine oder Bielfina | Lunette rechts des Centralbaftions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| = Boutafoff                   | . Lünette, welche das Thor der Courtine 5-6 dect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| = Ramtschatka                 | . Siehe Redoute Kamtschatka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| : Schwarz                     | . Siehe Reboute Schwarz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gruner Hügel (Mamelon ver     | Mamelon vor dem Grunde des Militairhafens, öftlich<br>des Laboratorien-Ravins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sapounberg                    | Inferman-Plateau (auf dem die Schlacht von Infer-<br>man geliefert wurde); das außerste Nordende dieses<br>Plateaus ward oft mit dem Namen der Höhe des<br>Werftes belegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Péreffype                     | . Esplanade, welche fich vor dem Grunde des Militairs hafens befindet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mavin des Laboratoriums       | . Ravin Woronzoff (in welchem man die Strafe Bo-<br>ronzoff paffirt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Redoute Kamtschatka           | . Ouvrage du Mamelon vert. Redoute Brancion seit ben 14. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * Rorniloff                   | . Malafoffwerf (erbaut um ben Dalafoffthurm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 Roftislaff                  | . Großes Rebuit rudwarts ber Courtine 5-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| : Schwarz                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| s Sélinghinsk                 | Month to a go of form of the state of the st |
| = Bolhynie (Wolinsti)         | . Berk des 27. Februar. Redoute La: Ouvrages parande Nr. 2 (seit dem 14. Juni)   blancs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fccemé                        | . Großes Reduit des Centralbastions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Am 6. September eröffnete mit Tagesanbruch ber Feind wieder ein starkes Lagenfeuer gegen die Festung und Küstenbatterien. Abends hörte die Kanonade wieder auf, wogegen das Bombardement von Reuem begann. In der Racht beschoß der Feind auch unsere Arbeiten mit Kartätschen. Die Stadt, die Bucht und die Rordseite wurden mit Rugeln, Bomben und Brandraketen überschüttet; die Fregatte Kawarna gerieth durch seindliche Bomben in Brand.

Die Beschäbigungen an den Festungswerken waren sehr bedeutend und das seindliche Feuer hinderte uns an ihren Ausbesserungen."

Dagegen sagen bie frangösischen Berichte, um auch biese hier vergleichsweise zu erwähnen:

"Um 5. erdröhnten sammtliche Feuerschlunde zu gleicher Zeit gegen Sebastopol (in der Weise, wie es die russischen Berichte gemeldet); der russische Zweidecker "Marian", der an der Rhede Unker geworfen, wurde durch eine Bombe in Brand gesteckt und brannte zwei Stunden lang, einen röthlichen Feuerschein über das ganze Lager verbreitend; unsere Projectile verdreiteten überall Tod und Verderben.

Auch die Nacht hindurch währte unser Feuer fort, um den Feind zu verhindern, die Beschädigungen an seinen Werken auszubessern und seine demontirten Geschüße zu ersehen. Am nächsten Morgen den 6. wurde das Feuer mit erneueter Energie wieder ausgenommen. Die seindlichen Projectile, aus kurzer Distance abgeseuert, durchlöchern unsere Brustwehren und zerreißen die Schulterwehren. Die Vertheidigungswerke der Festung hatten durch unser ununterbrochenes Feuer schon seit langer Zeit surchtbar gelitten; die Stadt war unhaltbar geworden, die meisten Häuser waren zerschossen, die Dächer zertrümmert, von allen Seiten säeten unsere Lugeln und Bomben Tod und Verderben. Der größte Theil der Truppen bivouaquirte auf freien Plägen ober in den Hohlwegen und errichtete sich Verstede, die vielleicht schon im nächsten Augenblicke durch unser Feuer zerstört und über den Hausen geworfen wurden.

Der Feind erkannte offenbar, daß ber entscheibende Sturm nicht mehr lange ausbleiben würde, aber er hatte keine genaue Kenntniß des Tages und der Stunde; er mußte daher seine Reserven fortwährend an gedeckten Plazen beisammen halten, um sie nicht durch das surchtbare Feuer unserer Artillerie wegsegen zu lassen.

Der Abjutant des General Pelisster, Oberstlieutenant Cassaigne, schrieb am 6. September: "Wir stehen an der Krisis der Belagerung. Die Festung ist wie in einem Schraubstode eingepreßt; wir stehen am Fuße der seindlichen Werke, die englischen Kanonen und unsere Batterien unterhalten ein furchtbares Feuer, binnen zwei Tagen wird Alles entschieden sein."

Die französische Artillerie, schrieb General Niel um diese Zeit, hatte ein solches Uebergewicht über die russische erlangt, daß sie fast alle Geschüße, welche in gerader Richtung gegen unsere Angrissswerke schießen konnten, zum

Schweigen gebracht hatte. Die vom Schutte verschlossenen Schießscharten beseitigten sebe Besorgniß, daß unsere Truppen bei ihrem Austritte aus den Laufgrüben von den feindlichen Kartätschen viel zu leiden haben könnten. Die Brustwehren waren beschädigt und Massen von Erde und Sand in die Gräben gefallen."

Am 7. September wurde das Bombardement und die Kanonade mit gleicher Heftigkeit fortgeset; das Feuer wüthete auf der ganzen Linie ununterbrochen lagenweise fort und außer den gewöhnlichen Geschoffen wurden auch an diesem Tage früh Sabartinen oder Sprengtonnen in den Malakoff geworfen. Am Abend flog, durch eine Rakete entzündet, eine mit 5600 Psimd Pulver beladene Barkasse im Ricolajewski-Hasen in die Luft; eine andere weiter rückwärts besindliche Barkasse wurde dei dieser Gelegenheit durch die Gewalt des Luftdrucks versentt; in der Stadt zündeten die Raketen und Bomben an vielen Orten.

Unterbeß bereiteten sich die Verbündeten zum Sturme vor; zum Ueberschreiten ber Gräben wurden aus leicht tragbaren Leitern leichte Brücken gebaut und die Truppen mit ihrer Handhabung vertraut gemacht; im Uebrigen verwendeten jedoch die Franzosen mehr Aufmerksamkeit auf die Vorbereitungen zum Sturm als die Engländer.

Endlich beschlossen die verbündeten Oberbeschlshaber, Sebastopol den nächsten Tag zu stürmen und nachdem der Angrisseplan entworsen, wurde die Mittagsstunde des 8. September hierzu bestimmt; die Gründe, weshalb man gerade diese Tageszeit dazu wählte, waren folgende:

- 1) wollte man dem russischen Observationscorps zur Vorbereitung auf eine Schlacht und zum Angriff der seindlichen Circumvallationslinis nicht Zeit genug lassen;
- 2) die Unordnung bei den Bewegungen der Truppen in den Trancheen die ein Angriff in den Morgenstunden jedesmal hervorruft, vermeiden und
- 3) ben Leuten auch Zeit geben, sich vorzubereiten und noch vorher durch Speisen und Getränke zu stärken.

Bu ben Hauptangriffspunctep wurden das Kornilowskis bastion und Bastion. Kr. 2 erwählt; um aber die Streikkäste der Russen zu theilen, wollte man gleichzeitig auch die Bastione Kr. 3 und 5 angreisen lassen. Gegen Bastion Kr. 1 sollten die Seschüse der ehemaligen Wolinstis (Volhyniens) und SeleuginstisKedoute wirken und die Batterien am östlichsten Ende der Kilengrundbucht; gegen Bastion Kr. 6 die Batterien am süblichsten Ende der Quarantainebucht. Um dei diesem Sturme die Flotte mit verwenden zu können, erhielt dieselbe den Besehl, am Morgen des 8. September der Einsahrt in die Rhede sich zu nähern und das Quarantainesort sowie die große Brücke zu beschießen, welche zur Berdindung der Sübseite Sebastopols mit der Nordseite erdaut worden war. Jum Schup der

Truppen, die zum Sturme bestimmt waren, nahm das Observationscorps eine solche Position, daß die französischen Divisionen d'Herbillon, Faucheur und die Brigade Bergé von der Division Camou bei der Wirthshausbrücke und auf den Fedsuchinnischen Höhen und an der Inkermanbrücke die Brigade Wontenard zu stehen kamen; den Oberbesehl über dieselben führte General d'Herbillon und ihre Reserve bildeten die afrikanische reitende Jägerdivision Worris und die Kürasserbrigade Forton.

Bei dem Dorfe Tschorgun und auf dem Ghabsortowoiberge standen die sardinischen Truppen des General La Marmora (4 Insanteriebrigaden, 1 Casvallerieregiment und 5 Batterien); auf dem äußersten rechten Flügel im Baidarsthale die Cavalleriedivision d'Allonville — eine Husarens und eine Dragonersbrigade — nebst einigen Bataillonen Insanterie. Die Gesammtzahl dieser Truppen betrug 24000 Mann Insanterie und 6000 Mann Cavallerie; die Hauptreserve aus 20000 Türken und 8000 Engländern bestehend, stand westslich von Balaklawa und im Thale von Kadistoi; die Zahl der zur Bertheidigung der Tschernajalinie verwendeten Truppen kann mithin auf 58000 Mann ansgegeben werden.

Nachdem die Belagerer vom 7. zum 8. die ganze Racht hindurch aus ihren Batterien geseuert, ließen sie um 8 Uhr Morgens aus den nächsten Approchen vor dem Bastion Kornilowski 3 Steinminen springen, welche die Brustwehren und Merlons im Saillant des Bastions noch mehr verschütteten.

Am 8. Morgens erließ General Bosquet folgenden Tages, befehl:

"Solbaten bes 2. Corps und ber Reserve! Am 7. Juni hattet Ihr die Ehre, die ersten gerade zum Herzen zielenden Wunden der russischen Armee beizubringen. Am 16. August brachtet Ihr der seindlichen Hussermee eine schmachvolle Niederlage bei. Heute werdet Ihr mit dieser vom Feinde so gekannten sesten Hand ihm durch die Erstürmung des Malakoff den Todesstoß versehen, während unsere englischen Kameraden und unser 1. Corps den Sturm auf den großen Redan und auf das Centralbastion ausstühren. Die jungen Abler Frankreichs sollen mit einem allgemeinen Sturm zweier Armeen gegeneinander, mit einem unermeßlichen und benkwürdigen Siege gekrönt werden. Darum vorwärts Kinder! Wir müssen den Malakoff und Sebastopol haben! Es lebe der Kaiser!"

Auch General Mac Mahon erließ am 8. einen Tagesbefehl, indem er sagte:

"Soldaten der 1. Division und Garbe-Zuaven! Endlich ist der Augenblid gekommen, wo Ihr die Trancheen verlassen und Mann gegen Mann den Feind angreisen sollt. Der General en chef hat Euch hierzu die Hauptrolle, Einnahme des Malakoss, des Schlüssels zu Sedastopol, zugedacht. Soldaten! Auf Euch haften die Augen der ganzen Armee. Die von Euch auf die Wälle dieses Forts gepstanzten Fahnen sollen das Signal zum allgemeinen Sturm

geben. 20000 Engländer und ebensoviel Franzosen unterstüßen Euch zu Eurer Linken, indem sie sich dort auf die Festung stürzen. Juaven, Idger zu Fuß, Soldaten des 7., 20. und 27 Linienregiments! Eure Tapferkeit verdürgt mir unsern Sieg, durch welchen die Namen Eurer Regimenter unsterdlich werden. In wenigen Stunden weiß unser Kaiser in Frankreich, was die Soldaten an der Alma und von Inkerman noch mehr leisten können! Mein Signal zum Borgehen wird der Ruf sein: Es lebe der Kaiser! Unsere Losung sei: Ehre und Baterland!"

So sind wir denn endlich zum entscheidenden Wendepuncte des ganzen großartigen Schauspiels angelangt und es erübrigt nur noch die Pisposition der verbündeten Armeen und die Aussührung des Sturmes noch näher ins Auge zu fassen.

Da die Hauptpuncte der ausgebehnten Enceinte der Festung angegriffen werden sollten, damit die Russen ihre Reserven nicht concentriren konnten, theils damit sie in Betress der Stadt besorgt gemacht würden, von der die Brücke nach der Rorbseite ausging, — so sollte General de Salles mit dem 1. Corps, verstärft durch eine sarbinische Brigade, auf dem französischen linken Flügel die Stadt angreisen, während im Centrum die Engländer das große Redan nehmen und General Bosquet auf dem französischen rechten Flügel den Malasoff und den kleinen Redan des Werfts (carénage — Bastion Rr. 2), als den vorspringendsten Theil der Karabelnaja-Besestigung, stürmen sollte. Die besohlene ordre de bataille war daher mit Pelisser's Worten solgende:

"In der vordersten Parallele der linken Attaque stand die Division Levaillant (2. Division des 1. Corps), welche das Centralbastion und seine Lünetten angreisen sollte.

Brigade Coufton:

- 9. Jägerbataillon zu Fuß (Commandeur Rogié),
- 21. Infanterieregiment (Dberftlieutenant Billeret),
- 42. Linienregiment (Oberstlieutenant de Mallet). Brigade Trochu:
- 46. Linienregiment (Oberftlieutenant de Banneur),
- 80. Linienregiment (Oberft Laterrade).

Rechts hiervon stand die Division d'Autemarre, welche der Division Levaillant auf dem Fuße folgen und die Kehle des Mastbastions wie die dort liegenden Batterien angreisen soute.

Brigade Riol:

- 5. Jägerbataillon zu Fuß (Commandeur Garnier),
- 26. Linienregiment (Dberft de Sorbiers),
- 19. Linienregiment (Oberst Guignard). Brigabe Breton:
- 39. Linienregiment (Dberft Conugnan),
- 14. Linienregiment (Dberft Gupot be Lespert).

Die farbinische Brigabe stand unter General Cialbini rechts vom General d'Autemarre und sollte die rechte Flanke des Mastbastions angreisen.

Die Divisionen Bouat und Paté (4. und 3. des 1. Corps) kanden für General Levaillant in Reserve.

Division Bouat:

- 1. Brigabe: General Lefebre,
- 10. Jägerbataillon zu Fuß (Commanbeur Suiomar),
- 18. Linienregiment (Dberft Dantin),
- 79. Linienregiment (Dberft Grenier);
  - 2. Brigabe: General be la Roquette,
- 14. Linienregiment (Dberft be Regrier),
- . 43. Linienregiment (Oberst Broutta). Division Bate:
  - 1. Brigabe: General Beuret,
  - 6. Jägerbataillon zu Fuß (Commandeur Fermier),
  - 28. Linienregiment (Oberst Lartigues),
  - 98. Linienregiment (Dberft Conseil Dumesnil);
    - 2. Brigabe: General Bagaine,
  - 1. Regiment ber Frembenlegion (Oberftlieutenant Martenot),
  - 2. Regiment ber Frembenlegion (Dberft Charbrières).

Außerbem war für alle Eventualitäten aus Kamiesch bas 30. und 35. Linienregiment herangezogen und dem General de Salles zur Disposition gestellt; sie standen auf dem äußersten linken Flügel und sicherten dort kräftig unsere Linien. Bor der Karabelnaja wollten wir, wie dereits angegeben, in drei Richtungen angreisen, nämlich links den Malakoff und seine bahinter liegende Berschanzung, rechts das kleine Redan an der Klelschlucht und dazwischen die beide Werke verbindende Courtine. Die Malakoffsvont war unbedingt der Schlüssel der ganzen Enceinte und ihrem Fall mußte allmählig die Eroberung der andern Werke solgen; dem General Bosquet war anch die ganze Infanterie der Kaisergarde zur Disposition gestellt.

Die Division Mac Mahon (1. Diviston bes 2. Corps) sollte ben Malakoff stürmen.

- 1. Brigabe, Dberft Decaen:
- 1. Zuavenregiment (Dberft Collineau),
- 7. Linienregiment (Oberst Decaen);
  - 2. Brigabe, General Binon:
- 1. Jägerbataillon ju Fuß (Commandeur Gambier),
- 20. Linienregiment (Oberft Drianne),
- 27. Linienregiment (Oberft Abam).

Als Reserve waren biefer Division beigegeben:

- Brigade Wimpffen von der Diviston Camou,
- 3. Zuavenregiment (Oberst Poihes),

50. Linienregiment (Dberfilieutenant' Ricolas),

Algierische Tirailleurs (Oberst Rose)

und die 2 Bataillone Zuaven (Oberst Janniv) ber Division Kaisergarbe.

Die Division Dulac sollte bas kleine Reban an der Rielschlucht fturmen.

- 1. Brigabe, General St. Bol:
- 17. Jägerbataillon zu Fuß (Commanbeur Feruffac),
- 57. Linienregiment (Oberft Dupnis),
- 85. Linienregiment (Oberft Jarel);
  - 2. Brigabe, General Biffon:
- 10. Linienregiment (Commandeur de Lacontrie),
- 61. Linienregiment (Oberft de Taxis).

216 Reserve maren dieser Division beigegeben:

Brigade Marolles von der Division b'Aurelles,

- 15. Linienregiment (Oberft Guerin),
- 96. Linienregiment (Oberst Malherbe)

und das Bataillon Jäger zu Fuß (Commandeur Cornulier) von der Division Kaisergarde.

Die Division La Motterouge endlich hatte ben Angriff im Censtrum unserer rechten Attaque.

- 1. Brigabe, General Bourbafi:
- 4. Jägerbataillon zu Fuß (Commandeur Clinchart),
- 86. Linienregiment (Oberft de Berthier),
- 100. Linienregiment (Dberft Mathieu);
  - 2. Brigabe, Dberft Picarb:
  - 91. Linienregiment (Dberft Picarb),
  - 49. Linienregiment (Dberft Rerguvon).

Als Reserven waren diefer Diviston beigegeben:

die Voltigeure (Obersten Montera und Douay) und

die Grenadiere (Obersten Blanchard und Dalton) ber Division Kaisergarbe, welche der Garde-Divisionsgeneral Mellinet besehligte, unter dem auch die Brigadegenerale de Poutevés und de Failly standen.

Bur Ausstellung dieser Truppen waren die Trancheen in drei Theile zerslegt gedacht, dergestalt, daß immer die Angrissedivision sast ganz in der ihrem Angrissodiect zunächst liegenden Parallele untergebracht war, während ihre Reserven in den rückwärts liegenden älteren Parallelen, wie in der Kiels und Karabelnajaschlucht sich ausstellen sollten. Da es von wesentlicher Wichtigkeit war, diese concentrirte Ausstellung unserer Truppenmassen dem Feinde zu versheimlichen, so hatte man sorgsältig alle Communitationen dis zu unsern vordersten Wassenpläßen untersucht und wo es nöthig befunden worden, die Kronen der Brusswehren erhöht, damit überall genügende Deckung vorhanden war. Für den Sturm der rechten wie linken Attaque waren Abtheilungen

ber Artillerie und Genietruppen ausgesucht worben, welche mit bem ents fprechenden Gerath versehen, an der Tete der Sturmkolonnen marschiren follten. Die Sappeure vom Geniecorps sollten bereit sein, mit Hulse ber Truppen aus der Avantgarde der Sturmfolonnen, die Gräben zu überbruden, wie bies eingeübt worden war und wozu bas Material vorberent in den vordersten Trancheen lag. Die Artilleristen sollten Hämmer, Schlagröhren und das sonst Röthige mit sich führen, um je nach Umständen die feinblichen Geschüße unbrauchbar ober wieber schußfähig zu machen und sie in letterem Falle gegen ben Feind zu kehren. Außerbem sollte eine bestimmte Zahl Mannschaften der ersten Bataillone jeder Sturmkolonne Werkzeuge mit kurzem Stiele, die am Lederzeug getragen werben konnten, mit fich führen, um Durchgange zu eröffnen, Graben zu fullen, Abschnitte umzuwenden, fur; um alle die Arbeiten auszuführen, welche im erften Augenblick fo bringend und nothwendig sind. Feldbatterien waren auch in Reserve gestellt worden, welche nothigenfalls auch am Rampfe Theil nehmen konnten. Auf bem linken Flügel sollte eine Feldbatterie in einem Steinbruche unweit der Enceinte ftehen. Ihre Pferbe sollten in ber Rahe, die Kanoniere mit Bricolen (Bugsträngen, Tragriemen 2c.) versehen sein und nach Umständen aus bieser Stellung vorgehen. Zwei andere Batterien (ber 1. Division) follten am Glockenthurm stehen, während eine 4. links vom Lazareth auf bem außersten linken Flügel sich postiren sollte. Auf der rechten Attaque sollten 24 Felds geschüße in Reserve stehen, nämlich 12 Divisionsgeschüße an ber Lancaster batterie und eben so viel von der Garde bei der Redoute Victoria. Arbeitertrupps, welchen ihre Stellungen angewiesen waren, sollten bann zur Zeit biesen Geschützen ben Weg bahnen. Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, sollte sich die 1. Brigade der Division d'Aurelle so auskellen, daß sie mit Hülfe ber bortigen Rebouten und Batterien jeden Angriff bei Inkerman abschlagen konnte, während General Herbillon an ber Tschernaja nach unseren Linien zu Truppen aufstellen sollte. In der zum Sturm bestimmten Stunde sollte er seine Infanterie unter Gewehr, die Cavallerie aufgesessen und bie Artillerie bespannt haben. Außerbem hatte ich ihm noch die Kurassierbrigabe des General de Forton zugesandt. Dem General della Marmora waren alle diese Dispositionen mitgetheilt worden. Der General d'Allonville sollte sich während der Nacht vom 7. zum 8. aus dem Baibarthale nach der Brück vor Kreußen begeben, welches für ben Fall, daß die Ruffen uns auf dem äußersten rechten Flügel bedrohen wollten, einen guten Concentrationspunct abgab. Rach Berabredung mit bem General Simpson war festgestellt worden, Mittags Sturm zu laufen. Diese Stunde gewährte folgende Bortheile: einmal die Wahrscheinlichkeit, den Feind ploplich zu überraschen und bann bie Unmöglichkeit beffelben, falls sein Entsatzerps einen verzweifelten Entsatz versuch in Folge bes Sturmes machen wollte, biesen vor Einbruch ber Racht gegen unsere Linien ausführen zu können, so daß wir, wie auch ber Sturm

abgelaufen ware, immer bis zum andern Morgen Zeit gehabt hatten, Entschlüsse zu fassen. Um 8. Morgend suhr die Artillerie unserer linsen Attaque, welche seit dem 5. Morgend ein heftiges Kener eröffnet hatte, mit demselben in gleicher Stürke sort. Auch auf unserer rechten Attaque seuerten unsere Batterien ledhaft, jedoch in Anderracht dessen, was geschehen sollte, beobachteten sie das schon seit einigen Tagen inne gehaltene Bersahren. Gegen 8 Uhr zündete unser Mineur vor dem Centralbastion zwei Steinminen & 2 Centner und drei Minenösen vor dem Malasoff, zusammen 30 Centner Ladung, um die russischen Contregallerien einzuwersen. Da der Besit des Malasoff den Ausschlag des Tages geben sollte, so war mit General Simpson's Einverständnist sestgesseht, daß dieser erst das große Redan angreisen sollte, wenn ich ihm signalisstre, daß der Besit des Malasoff uns gesichert ware. Ebenso sollte General de Salles erst seine Truppen vorgehen lassen, wenn ich ihm ein dassur bestimmtes Signal geben wurde.

Rurz vor Mittag standen sämmtliche Truppen an den ihnen bestimmten Puncten bereit und alle anderen sonstigen Anordnungen waren pünetlich ausgeschirt. General de Salles stand bereit da. General Bosquet war in die 6. Parallele auf seinem Posten und ich selbst besand mich mit den Generalen Thiry, Riel und dem Chef meines Generalstades in der Redoute Brancion, woseldst ich meinen Aufstellungsposten bestimmt hatte. Alle Uhren waren genau gestellt. Punct 12 Uhr stellten sämmtliche Batterien ihr Feuer ein, um ein weiter gegen die seindlichen Reserven dirigirtes wieder aufzunehmen. Auf das Commando ihrer Führer brachen die Divisionen Mac Mahon, Dulac und de la Motterouge aus ihren Laufgräben vor. Trommeln wirbeln, Hörner schallen und während auf der ganzen Linie tausend und aber tausendsach der Rus: "Es lebe der Kaiser!" von unsern braven Soldaten erschallt, stürzen sie sich auf die seindlichen Werte. — Es war ein großartiger Augenblick!

Die 1. Brigade der Division Mac Mahon, das 1. Zuavenregiment an der Spise, das 7. Linienregiment bahinter mit dem 1. Idgerbataillon auf dem linken Flügel, stürmt gegen die linke Façe und den Saillant des Malafoss. Die Tiese und Breite der Gräden, wie die Höhe und Steilheit der Böschungen erschwerte unseren Leuten das Ersteigen der Brustwehr außersordentlich, aber endlich kamen sie doch hinaus. Die Russen standen auf dersselben; in Ermangelung von Gewehren hatten sie sich mit Haden, Steinen, Wischern, mit einem Worte mit Allem, was ihnen in die Hände gekommen war, dewassnet, und ließen sich eher todtschlagen, als daß sie wichen. Hier kamen Sandgemenge, Rann gegen Raun, zu einem jener furchts daren Kämpse, in welchem die Unerschrodenheit unserer Soldaten und ihrer Kührer den Sieg erlangen konnte. Die Unstigen springen ohne Ausenthalt von der Brustwehr ins Wert hinein, trieben die fortwährend sich vertheibigens den Russen zurück und nach wenigen Augenblicken weht Frankreichs Fahne aus dem Ralasoss, um nicht wieder herabgenommen zu werden.

Auf dem rechten Flügel und im Centrum: hatten die Generale Dulac und de sa Motterouge ihre Divisionen mit demselben Ungestüm, das jede Hinderniß überwindet und den Feind verjagt, mitsortgerissen, das theine Redan an der Kielschlucht und die links davon liegende Courtine genommen, ja sogar waren ste die zu der dahinter liegenden im Bau begriffenen L. Enceinte vorgedrungen. Uederall hatten wir die angegriffenen Werse, aber diesen ersten glänzenden Ersolg musten wir theuer bezahlen. General Bosquet wurde von einem großen Bombenstücke getroffen und mußte das Schlachtseld verlassen; sein Commande übergab ich dem General Dulac, wolchen General de Cissen, Chef des Generalsbabed des 2. Corps, ausgezeithnet imterstürzte.\*)

Die Genietruppen, welche mit den Sturmkolonnen vorgegangen waren, füllten die Gräben zu, eröffneten Passagen und schlugen Brücken. Die zweite Brigade des General Mac Mahon rückte zu ihrer Unterstützung schnell nach dem Malakosf vor.

Ich gab das mit General Simpson verabredete Zeichen zum Angriff auf das große Redan und etwas später das für General de Salles zum Angriff auf die Stadt.

Die Engländer hatten 200 Metres (260 Schritt) im morderischen Kartätschseuer zurückzulegen. Ihre Sturmkolonne ließ sich dadurch nicht aushalten, dieigirte sich auf das Hauptwerf und kam bort an, stürzte sich in den fast 5 Metres (16 Fuß) tiefen Graben, erklomm tros aller Vertheidigung der Russen die Escarpe und nahm den Saillant des großen Redans. Hier fand sie, nach dem ersten überstandenen, den Russen sehr verderblich gewesenen Kampse, einen großen freien Raum, der aber dem feindlichen Feuer aus den vorliegenden Abschnitten surchtbar ausgesetzt war. Die Rachrückenden konnten die vorne gefallenen Engländer kaum exsesen. Rach zwei Stunden dieses

<sup>\*)</sup> Marschall Bosquet starb am 5. Februar 1861 und wurde am 9. in Pau bestattet, wo sein alter Kriegsgefährte der Marschall Niel sowie eine Batterie aus Toulouse ihm die lesten Ehren erwiesen. Der Noniteur vom 13. Februar 1861 veröffentlichte folgende kurze Uedwscht swiner militairlichen Laufsahn:

<sup>&</sup>quot;Am 8. Rovember 1810 zu Mont de Marian (Landes) geboret und mit 21 Ichren aus ber polytechnischen Schule entlassen, trat er zuerst als Artillerie-Unierlieutenant in die Lehradtheilung zu Metz ein; im Juni 1834 ging er nach Afrika, wo er nach anderthalb Jahren Premierlieutenant, 1838 Ritter der Chrenlegion, 1839 Capitain zweiter Rlasse, 1842 Bataillonschef, 1845 Oberstlieutenant, 1847 Oberst, 1848 Brigdvegenerul, 1849 Officier und 1851 Commandeur der Chrenlegion wurde. Am 18. August 1858 zum Divisionsgenwal erwannt, verließ er Algerien und ging mit nach der Krim, wo er sich in der Schlacht am der Alma auszeichnete, Großofsiere der Chrenlegion wurde und nach der Schlacht bei Inder man vom Sultan den Nedjidieorden 1. Klasse erhielt. Zum Großfreuz der Chrenlegion ernannt, kehrte er zur Heilung seiner Wunden am 30. October 1855 nach Frankreich zurück; am 9. Februar 1856 ernannte ihn der Kaiser zum Senator und am 18. März desselben Jahres zum Marschall."

ungleichen Kampfes: entschlossen sie sich zum Berlassen des Reband und bewerkstelligten dies mit solcher Festigkeit, daß der Feind ihre Berfolgung nicht wagte.

Ingrofschen war die Division Levaillant unter ihren Generalen Couston und Trochu nach dem bestimmten Signal birekt auf die linke Planke des Centralbaftions und die Anette vor der linken Schulter derselben vorgegangen und hatten, trop bes feinblichen Angelregens und Bestegung aller vor ihnen aufgehäuften Hinderniffe, mit Ungeftum und Entschloffenheit nach einem sehr heißen Kampfe den Feind bestegt und die angegriffenen zwei Werke genommen. Aber der Feind behielt hinter feinen bout angelegten Abschwitten fosten Fuß und fandte ben Unfrigen ein furchtbares Gewehrfeuer, entgegen, ja feuerte sogar mit Kartatschen aus en mehreren Buncten herheigebrachten Foldgeschüpen. Unsere Truppen murben becimirt, die, Generale Cousson und Arochumete wundet und mußten ihr Conimands, abgehen; die Genenale Nivet und Breton Wurden getähtet. Mehrere vom Feinde abgegebene Flattenminen denchten die Unfrigen zum Stehen-und endlich ein neupr mit großen seindlichen Massen unternommener Angriff zum Berlaffen ber erobezten; Werke und Rudgug in unsere vordersten Waffenpläte, Unsere Battepien der linken Attachte. welche General Leboeuf, mit Unterstützung des Contre-Admirals Rigault de Genouilly, voortefflich dirigirte, nothigten den Feind zum Rückzug hinten seine Brustwehnen. General de Salles ließ die Division d'Alutemarre von ruden und schickte sich zu einem zweiten furchtbaren Angriff an; boch ba wir bereits im sicheren Besthe vom Malakoff waren, gab ich Beschl diesem nicht auszuführen.

Aber um diesen Besty des Malakoff war furchtbar gestritten worden. Aus den Batterien des kreuzförmigen Hauses, den Dampfern, den gut postike ten Feldgeschützen und der Nordseite trug ein Hagel von Geschassen den Tob in unsere Reihen. Beim Aufsliegen des Pulvermagazins der russischen Poternenbatterie hatten wir viele Verluste.

Biele höhere und niedere Officiere waren gefallen aber verwundet. Die Generale de St. Pol und Marolles waren glorreich geblieben und die Generale Mellinet, Ponteves und Bourbaft an der Spitze ihrer Truppen verwundet worden. Dreimal hatten sich die Divisionen Dulac und de la Motterouge des kleinen Redans an der Kielschlucht und der Courtine links davon bemächtigt und dreimal hatten sie sich vor dem dortigen furchtbaren Geschüßseuer und den selnblichen Massen zurückziehen müssen. Die dei der Lancaster datterie in Reserve aufgestellten beiden Batterien gingen im Trade vor die senseits der Laufgräben, prosten auf halbe Schußweite ab und nöthigten die seinblichen Rotonnen und Dampser zum Rückzuge. Ein Theil dieser beiden Divisionen setze sich in diesem Helbenkampse, mit Unterstützung der Garde, die sich bei viesem Sturm mit Ruhm bedecke, auf der ganzen sinken Seite der Courtine sest, von wo sie nicht wieder vertrieben wurde.

Während dieser erneuerten Rämpse auf dem rechten Flügel und im Centrum der rechten Attaque hatten sich die Russen doppelt angestrengt, den Malasoff wieder zu erobern. Dieses in Erde erdaute Werf war mit 62 Geschützen versschiedenen Ralibers armirt, 350 Metres (465 Schritt) lang, 150 Metres (200 Schritt) breit und bildet eine Art Citadelle. Es liegt auf einem Hügel, der das ganze Innere der Karabelnaja-Borstadt beherrscht, sast das von den Engländern angegriffene große Redan im Rücken, ist nur 1200 Metres (1600 Schritt) vom Sädhasen entsernt und bestreicht den einzigen den russeschieden Schiffen übrig gebliebenen Ankerplat, wie den einzigen Rückzug der russeschieden Truppen, nämlich die beide Ufer, verdindende Brücke.

Noch mehrere Stunden lang erneuerten die Ruffen ihre Bersuche, ums zu vertreiben; aber General Mac Mahon hatte allmählig die Brigade Winopfeiner Division, die Gardezuaven, die Brigade Wimpsfen und einem Theil der Gardevoltigeurs noch ins Gefecht gebracht und widerstand überall dem Feinde. Einen letten Versuch machten die Ruffen in ihrer Verzweislung. In tiesen Kolonnen griffen sie dreimal die Kehle des Werkes an und wurden mit ungeheurem Versuste ebenso oft von uns zurückgeschlagen. Da endlich gegen buhr Abends schienen sie ihre Sache für verloren zu geden. Es seuerten nur noch ihre Vatterien die in die Nacht sort, fügten uns mit denselben aber nur wenigen Schaden zu. Die Genies und Artisterietruppen gingen nun unter Leitung ihrer Ofsiciere an die dringendsten Arbeiten im Innern des Werkes.

Run wurden die nöthigen Vorkehrungen getroffen, um uns im Malakoff und auf dem in unserer Gewalt gebliebenen Theil der Enceinte gegen einen nächtlichen Angriff zu sichern und uns in den Stand zu setzen, am andern Morgen den Feind zur Räumung des kleinen Redans an der Kielschlucht, des Kreuzhauses und dieses ganzen Theiles seiner Enceinte zu zwingen. Freilich stellte sich diese Disposition später als unnöthig heraus, da der Feind, nachdem er an die Wiedernahme des Malakoff verzweifelt, den großen Entsschluß faste, die Stadt zu räumen.

Schon gegen Abend ahnte ich dieses. Man sah lange Truppenreihen und Bagage über die Brücke nach der Nordseite ziehen. Die an allen Puncten bald ausschlagende Feuersbrunft machte meine Ahnung zur Gewisheit. Ich hatte jest Lust gehabt, vorzurücken, die Brücke zu nehmen und so dem Feinde seinen Rückzug abzuschneiben; aber da derselbe anhaltend seine Festungswerke, Pulvermagazine, Gebäude und Etablissements in die Lust sprengte, fürchtete ich, daß diese Explosionen und einzeln aufreiben möchten und gab jene Idee auf. Wir blieben in unseren Stellungen, gespannt auf die Trauerscene, welche der Morgen beleuchten würde.

So endete diese benkwürdige Belagerung, mahrend welcher das Entsasser in zwei Schlachten geschlagen wurde und in der überhaupt bie Ber-

theidigungs wie die Angriffsmittel kolossale Verhällnisse barboten. Die Beslagerungsarmee hatte bei den verschiebenen Angrissen ungefähr 800 Geschüße in ihren Batterien, welche 1,600000 Schuß gethan haben. Die Belagerer hatten binnen 336 Tagen 80 Kilometres (10½ Meile) laufende Trancheen in dem felsigen Boden, unter dem beständigen Feuer des Plates und ewigen Kämpfen Tag und Nacht durch, vorgetrieben.

Der 8. September, an welchem die verbündeten Armeen gegen eine numerisch fast ebenso starte, hinter Verschanzungen, welche mehr als 1100 Gesschütze bespickten und noch die Geschütze der Flotte und nördlichen Batterien beckten, aufgestellte Armee, die noch dazu den Rücken frei hatte, anstürmte, — dieser 8. September wird künftig als Norm dessen aufgestellt werden können, was eine tapfere, disciplinirte und friegsgesibte Armee liefern kann.

Unsere Berlufte des Tages sind:

Die Flotten ber Abmirale Lyons und Bruat sollten sich quer vor ben Eingang der Rhebe legen, um in dieser Wetse eine wichtige Diversion zu machen, aber ber heftige Nordostwind wüthete auf dem Meere ungeheuer, so daß sie ihre Anker nicht lichten konnten. Wohl aber hatten dies die englischen und französischen Mörserboote erreicht und die Rhebe, Stadt und Kustenforts sehr wirksam deworfen.

Die englische Armee hat sich mit der gewohnten Unerschrockenheit geschlagen. Sie hatte sich zu einem zweiten Angriffe gerüstet, der gewiß die unvorhersgeschenen Hindernisse bestegt hätter, welche den erstern scheitern machten, doch der gesicherte Besitz des Matatosf entschied mit Recht, für diesen zweiten Angriff den Contredesehl zu geben.

Die sardinische Brigade des General Cialdini, welche General della Marmora zur Verstärfung des 1. Corps angeboten hatte, hielt das furchtbare Kreuzseuer in unseren Laufgräben wie alte kriegsgewohnte Truppen aus.

Wir fanden noch im Plaze 3839 Geschütze, mehr als 500000 Geschosse und 5240 Centner Pulver.

Wir hatten bei Erdssung des ersten Feuers am 17. October 1854 nur 53 Geschätze, aber diese Anzahl war beim Sturm so vermehrt, daß wir an demselben mit 601 Geschützen geseuert hatten. Die englische Artillerie, welche beim Beginn des Feuers 73 Geschütze in den Batterien hatte, zählte am Ende 194 in benselben:

Die französische Artikerie hatte während der Damer ver Belagerung: 510000 Volltugeln, 236000 Granaten, 350000 Vomben, 8000 Spiegelgranaten, Raketen se.

im Ganzen: 1,104000 Schuß,

wozu mehr als 60000 Centner Pulver verbraucht wurden, verschoffen.

Die Anzahl der Schüsse, welche die Englander gethan, schätzt man auf 400000; mithin sind mehr als 1½ Millionen Geschosse nach und auf Sebastopol geschehen.

Die französische Armee hat während des ganzen Orientalischen Krieges (incl. der Belagerung) mehr als 25 Millionen Patronen, 80000 Schanzförbe, 600000 Faschinen und 920000 Sandsäcke verbraucht.

Was demnach den ganzen Berlust der französischen Armee dei der Belagerung von Sebastopol vom 9. October 1854 bis 9. September 1855 betrifft, so betrug berselbe nach Riel:

|                |    |     |      |     |     |          |          | <b>E</b> 0 | bte:       | <b>B</b> le | fitte:   | Ber       | mißte:   | Samma:                                        |
|----------------|----|-----|------|-----|-----|----------|----------|------------|------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------------------------------------------|
| 1 4 <b>- 1</b> |    |     |      |     | •   |          | <b>.</b> | Officiere  | Mannsch.   | Officiere   | Mannsch. | Officiere | Mannsch. | <b>V</b> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Bom 9.         |    | et. |      | 31  | . 9 | Dec.     | 1854     | -36        | 466        | 187         | 3424     | 3         | 97       | .4213                                         |
| Januar         |    |     | •    |     |     | <b>.</b> |          | 2          | 92         | 23          | 505      | 3         | 42       | 667                                           |
| Kebruar        |    |     |      | •   |     | ,        |          | 5          | 150        | 25          | 562      | 3         | 27       |                                               |
| Diacz          | •  | `   | _    | •   |     |          |          | 21         | 812        | 39 -        | 1107     | 4         | 76       | 1559                                          |
| April          | •  | •   |      | •   | •   | •        |          | 21         | 335        | 112         | 2370     | _         | 59       | 2888                                          |
| Mai            |    | _   |      | ì   | •   | •        |          | 45         | 957        | 187         | 4121     | 1         | 67       | 5378                                          |
| Zuni           | •  | •   | •    | •   | •   | •        | •        | 116        | 2228       | 497         | 7602     | 25        | 774      | 11242                                         |
| Zuli           | •  | •   | •    | •   | •   | •        |          | 18         | 393        | 103         | 2948     | 1 7       | 6        | 3469                                          |
| August         | •  | •   | •    | •   | •   | •        |          | 25         | <b>588</b> | 139         | 3117     |           | 22       | 3891                                          |
|                | 8. | Ge  | pten | nbe | r   | •        | , •      | 153        | 1664       | 309         | 5417     | 20        | 1404     | 8967                                          |
|                |    |     |      |     |     | Bun      | nma:     | 442        | 7185       | 1621        | 31173    | 60        | 2565     | 43046                                         |
|                |    |     |      |     |     |          | • `      | 76         | 27         | 32          | 794      | 26        | 25       | 1                                             |

Rechnet man den Verlust von 1451 Mann beim Gesecht von Traktir am 16. August hinzu: so beläuft sich mithin der Berlust der Granzosen auf die Totalsumme von von 44497 Mann.

Um 9. September 1855 erließ baher General Pelissier aus seinem Haupts quartier, Reboute Malatoff; folgenden Tagesbesehl an die Truppen:

"Soldaten! Sebastopol ist gefallen! Die Erstürmung des Malakoff hat sein Schickal entschieden. Der Feind hat mit eigenen Handen seine surchtbaren Vertheidigungswerke gesprengt, seine Stadt, Magazine und Militairetablissements verbrannt und den Rest seiner Schiffe im Hasen verssenkt. Das Bollwerk der enssissen Macht im schwarzen Meere ist nicht mehr. Dies ist nicht nur Eurem seurigen Muthe, sondern auch Eurer während einer langen, eilfmonatlichen Belagerung bewiesenen, unbeugsamen Energie und

Ausbauen zuzuschreiben. Rie hatte die Artillerie des Landheeres, wie der Marine, nie das Geniocorps, nie die Infanterie ähnliche Hindernisse zu überwinden; niemals haben: aber auch diese drei genammten Wassen mehr Eanscrieit, Geschicklichkeit und Entschlossenheit gezeigt. Die Einnahme Sesbastovols wirden Euch krwig einen. Namens des Laisers danke ich für die steich bewirsene Hingebung: Der 8: Geptember, an welchem die Fahnen des englischen, piemontesischen und französischen Heexes nedenstnander im Rampse wehten, wird für immer ein denkwärdiger Tag bleiben. Ihr habt an demsselben unsere Abler mit neuem und ewigen Ruhm geschmückt. Goldaten! Ihr habt Euch um Frankreich und den Raiser verdient gemacht!"

Bliden wir nun auf die ruffischen Berichte über diese großartige Katasbraphe, so melben biese dagegen, nach Anüschkaf vorzüglich, Folgendes:

"Bet berfelben Beit; als bie Berbündeten zum Sturme auf Sebastopol wich vonbereiteten und zum Hauptangriff den Malaboffhägel ausensehen hatten, befanden fich die auf demfolden liegenden. Fostungswerke Bereits in einem sehr mangelhaften Bustande. Der Malafostthurm, ehemals ein brei Etagen hober Thum, war bis zu der umterften Etage, die mit Schießscharten für Gewehrvertheibigung versehen mar, ganzlich zeistört. Dieser Thurm wurde im Anfange ber Belagerung mit einem Erdwalle nebft Graben umgeben, ber bas Rornilof = ober Kornilowski-Bastion genannt wurde. Bu beiden Seiten bes Thurmes wurde gleichfalls ein Erdwall aufgeworfen, der auf diese Weise die Kehle bes ursprünglichen Kornisowsti-Bastions bisbete. Dieser Mall mar anfangs nicht hoch und nub mit einem kleinen Graben versehen. Als die Frangofen bie Belagerung gegen bie Schiffervorstabt eröffneten, wurde hinter dem worderen Bastion ein: zweites erbaut. Zu biesem Zwecke benutten unsere Ingenieure die gebrochene Kehllinie bes vorbern Bastions zu den Façen bes neuen Bastions, gaben jeder berselben eine Lange von 70 Saschen (196 Schritt), ben Flanken eine Länge von 60 Saschen (168 Schritt) und schlosken bie Kehle biefes hinteren Bastions gleichfalls burch einen Erdwall mit Graben. Die Balle hatten eine Höhe von 20, die Graben eine Breite von 23 und eine Tiefe von 20 Bus. Um nun in biefem Bastion eine zahlreiche Besatzung halten zu können, die nicht viel vom frindlichen Feuer zu leiden hatte, wurden innerhalb der Wälle Blockhäuser von 1 und 2 Etagen erbaut. Dieses Bastion mar mit 62i Geschützen schweren Kalibers armirt.

Das Bastion Rr. 2 war im October 1854 nur eine Flesche und wurde erst in der Folge in ein Bastion umgewandelt. Der rechte Schulterwinkel dieses Bastions wurde mit einer Kehle des vordern Kornisowstis Bastions durch eine Courtiste verbunden, die net 16 Geschützen armite war, wegen des steinigen Bodens aber nur einen kleinen Graden erhalten kounte. Als man den Bau des Loud des KornisowstisBastions beinahe beendigt hatte, wurde hinter der 1. Courtine zur Verbindung der Kehllinie vom Bastion Rr. 2 und des hintern KornisowstisBastions noch eine 2. aufgeworfen. Diese Courtine

war aber am 8. September noch in so unvollenbetem Zustande, daß sie mur wenig zur Vertheibigung geeignet war. Die bastionirten Werke hatten eine Höhe von 15-20 Fuß, die Grabentiese betrug 15-20, die Grabenbreite 18-25 Fuß. Die Dimensionen der Courtine waren etwas gevinger. Beibe Werke waren mit Traversen versehen, doch war Alles am 8. September bereits in einem so hohen Grade zerstört, daß gleichsam nur noch die Fundamente den Vertheibigern einigen Schuß gewährten.

Am 8. September waren unsere Truppen in der Festung folgendermaßen aufgestellt:

Bastion Nr. 1 und bie Courtine zwischen biesem und Basstion Nr. 2 hielt bas Krementschugstische Regiment besetzt.

Bastion Rr.. 2 bas Olonezkische Regiment; die vordere Courtine zwischen dem 2. und Kornilowskis Bastion hatte das Muromskische Regiment inne; die hintere Courtine das Bjeloserstische Regiment. Für die Besatung der Bastione Rr. 1 und 2 bildeten die übrigen drei Regimenter der 8. Division, das Regiment Diebitsche Sabalkanski (Tschernigowskische), Poltawski und Alexopolski, die Reserve. Die Bertheis digung des Kornilowskis Bastions war dem Pragskischen Regiment anvertraut; außerdem befanden sich hier noch einige Compagnien des Regiments Fürst Warschau (Orlowskische) auf Arbeit commandirt.

Auf der Batterie Scherwe stand das Jägerregiment des Großsürsten Michael Pawlowitsch (Kasanstische).

Die Reserve für bas Kornilowskische Bastion und bie ansgrenzenden Batterien bestand aus 4 Regimentern, dem Jelezkischen, Sewstischen, Brjanstischen und dem Regimente des Fürsten Warschan, die auf Besehl des Generallieutenant Chrules (Ghrules) aus der Stadt erst herbeisgeholt wurden, als man am Morgen des 8. September die Ansammlung starker seinblicher Truppenmassen in den Trancheen vor dem Malakosschügel gewahr wurde. Das Sewskische Regiment nahm zwischen dem Malakosschügel und der Bjelostossischen Kirche, das Jelezkische Regiment hinter der Batterie Scherwe Stellung und die Jägerregimenter blieben in der Schisser-Vorstadt mit Ausnahme einiger Abtheilungen vom Regiment Fürst Warschau, die auf Arbeit im Kornilowski-Bastion commandirt standen.

Bastion Nr. 3 und die beiden Batterien zu beiden Seiten berselben wurden vom Wladimirschen und Suldalösischen Regiment, sowie von einem combinirten Reservebataillon des Minstischen und Wolinskischen Regiments besetzt gehalten.

Die Reserve bildeten hier 4 Regimenter, nämlich das Selensginskische, Jakutskische, Ochotskische und Kamtschatkische Regiment.

Die zur Vertheibigung der Schiffer-Borstadt bestimmten Truppen zählten 33 Bataillone, die dazu gehörige Reserve 44, im Ganzen also 77 Bataillone, in der Stärke von circa 35000 Mann. Außerdem war in der Schiffer-Borftabt noch eine Hauptreserve, nämlich die Ichgerbrigaden der 4. (das Schüffelburgstische und
Ladoschstliche Wegiment), 5. (das Rostromskische und Ghalizsische Regiment)
und 6. Division (das Risowskische und Simbirstische Regiment), im Ganzen
10000 Mann in 24 Bataillonen.

Auf der rechten (Stadts) Seite waren die Truppen unter Generallieutenant Seinsakin folgendermaßen vertheilt:

Bakinn Rr. 4 hielten das Tomskische und Kolimanskische Regiment (Jägerbrigabe der 10. Division) besett; in Reserve waren das Jekaterinburgskische und Tovolskische Regiment;

Baftian Rr. 5, sowie die Redouton Schwarz und Bjelfin das Podolotische und Schitomirstische Regiment (Jägerbrigade der 14. Division); in Reserve und auf

Baftion Rr. 6 waren bas Wolinstische und Minstische Regiment.

Die Gesammtzahl ber zur Bertheibigung ber Stadtseite verwendeten Truppen bettug mithin 32 Bataillone in der Stärke von 17000 Mann.

Ueberdieß stand dem Generallieutenant Semjakin noch die 12. Division (das Alfordslische, Onjeprowskische, Odeskische und Ukrainskische Regiment); im Ganzen 16 Bataillone, einea 9000 Mann, zur Disposition; so daß also die Gesammtzahl der zur Vertheidigung Sebastopols bestimmten Truppen am 8. September, inclusive einiger Druschinen des Kurkkschen Landsturmes, ziemslich 75000 Mann betrug.

Mit Andruch dieses so entscheidenden Tages eröffnete der Feind eine surchtbare Kanonade. Da die Franzosen das Terrain vor dem Kornisowskis Bastion unterminirt glaubten, so ließen sie, um die Minengallerien zu zersstören, früh um 8 Uhr vor der Spise der Halbparallele drei überladene Minen springen, deren jede mit 25 Pub (& 40 russische Psiund) Pulver geladen war, welche aber unseren noch nicht vollendeten Gallerien wenig Schaden verursachten. Zu derselben Zeit wurden vor Bastion Nr. 5 zwei Steinslattersminen, sede von 5 Pud Ladung gesprengt, welche die Brustwehr und die Mersons des ausspringenden Winkels des Bastions und der daran grenzenden Batterien zerstörten.

Um 9 Uhr Morgens wurde das Feuer der feindlichen Batterien schwächer, um uns zu einer gewissen Sorglosigkeit zu verleiten, während dessen sich die Laufgräben aber mis großen Teuppenmassen füllten.

Begen Mittag gab der Feind drei Salven aus: allen feinen Batterien und ummittelbat davauf gingen die Kolonnen, eine zahlwiche Schüpenkette vor ihrer Front, zum Sturme gegen das Kvenilwoski-Bastion und Bastion Rr. 2 vor.

In einem Angenblide waren bie 35 Schritt bis. an ben Fuß ber Festungswerke burchschritten; die Tete ber: Division Wac Mahon, welche

gegen bas Kornilowski-Bastion vorrückte, bilbete bie Brigabe Beraen, in ihrer Front bas Zuswennegiment und hinter beffen beiben Stligeln bas 7. Linienregiment und das 1. Jägerbataillon. Unterbest die Gchüssen ben Gechen überschritten und bei dem audspringenden Widrel bes verbern Basions den Wall erkletterten, wandten sich die Zuaven rechts, umgingen biefe Berichaugung, erstiegen mittelft Leitern ben Wall am linken Schriftenwinkel best knnern Bastions und brangten das Pragstische Megiment zurück. Sowie die Franzosen jest in das Innere bes Bastions flürzten, werken sich ungefähr koo Dann unserer Schützen in den Thurm und eröffneten von hier aus ein fürchtbares Feuer auf ben Feind. Der Commandant des Pragolifichen Regiments, Dberft Freund, brang nun ungeachtet bes viel zahlreicheren Feindes an ber Spige einiger seiner Compagnien mit bem Bajonett auf benfelben ein und warf ihn zurud, wurde aber hierbei verwundet. Der errungene Bortheil mußte febech balb iwieber aufgegeben werben, ba ber Feind immer wehr Unterpützung erhielt. Jest versuchte es Generalkeutenant Chrusef (Chrulef) mit bem Laboschöfischen Idgerregiment in die Rehle bes Bastigned wieder einzudringen, wurde aber gleichfalls verwundet. Rach ihm übemasm Generaltieutenant Lisento bas Compando, abér auch bieser ethiett eine töbtliche Wunde; Generalwajor Juferof und Generallieutenant Martinau, die an bessen Stelle traten, sielen gleichfalls schwer verwundet. Eine halbe Stunde nach dem Beginne bes Sturmes pflanzte General Mae Mahon auf. tem linken Schulterwinkel bes Kornilowski-Bastions die dreifarbige Fahne auf. Das voedere Kornilowski-Bastion war bereits vom Feinde besett, ber noch gabireiche Unterflügungen erhielt.

Gleichzeitig mit dem Angriff auf das Kornilowskis Bastion ruckte die französische Division Dulac gegen Bastion Nr. 2 zum Sturme vor. Die bereits abgekämmte Brustwehr und der zugeschüttete Graben machten es dem Feinde möglich, ohne große Mühe das Bastion zu ersteigen. Das Olonezkische Regiment sah sich hier genöthigt, hinter die 2. Vertheidigungslinie zurückzugehen. Nachdem das Bastion genommen war, stürzten die Franzosen auf die Batterie Henrighof los, welche in der 2. Vertheidigungslinie lag, aber in demselben Augenblicke warf sich Major Jaroschewski mit einem Bataillon des Bjeloserskischen Regiments, von den geworsenen Olonezkischen Bataillonen unterstützt, auf den Feind und trieb ihn wieder aus dem Bastion zurück.

General Bosquet, welcher in diesem Augenblick hier eintraf, um die geworfenen Truppen wieder zu ordnen, wurde durch einen Bombensplitter verwundet, worauf General Dulac das Commando des 2. Coeps übernahm. Die französischen Kolonnen sahen sich endlich hier genöthigt, nach den Tranchen zurüczugehen. Generalmajor Sabaschinssi besetzte mit 3 Regimentern, Die bitsch-Sabaskanski, Poltawski und Alexapolisti das Bastion Nr. 2 und schlug drei unmittelbar hintereinander folgende Augrisse auf diesem Puncte ab.

Wahrend biefer Zeit warfen die Batterien der Rardstite unaufhörlich Bomben und Granaten auf: die stimmenden Rolonnen und in die Trancheen, gleichzeitig stemerten die Danipsschiffe Wieddinie, Chersones und Obessa in die Mündung der Rilenducht und begannen ein mörderischen Feuer auf die französischen Truppen. Dessen ungeachtet gingen die Franzosen noch einmal gegen Bastion Ar. 2 und die Courtine, welche lestere mit dem Kornisowstis-Bastion verband, zum Sturme vor. Beweits war es der Division Motterenze gelungen, das Muromstische Regiment von der Courtine zu vertreiben, da traf noch zur rechten Zeit das Sewestische Regiment aus der Hauptresewe ein und dränzte die Franzosen wieder in das freie Felb zurück.

Alls die Franzosen ben ersten Sturm unternahmen, hatte Generalkeutenant Chrusef das Schlässeldurgsiche Regiment nus der Hauptresiebe zur Unterstützung nach Bastion Rr. 2 beordert; da aber hier dei dem Eintressen dieses Regiments der General Sabaschindst dem Feind bereits kaktig abgewiesen hatte, so besetzt dasselde die hintere Courtine zwischen Bastion Rr. 2 und dem Kornisowskischaftion, die noch ausgerdem von den Bieloservischen, Muromstischen und Sewössischen Regimentern vertheidigt wurde. Dem General Motterouge wurde setzt vom General Pelisster beschien, den Lingriss auf die Courtine zwerneuern. Die Franzosen grissen nun abermals an und septen sich in den Besig der vorderen Courtine; als sie aber gegen 4 Uhr. Nachmittags den Bersuch zur Eroberung der hintern Courtine machten, wurden sie mit Kartätschschussen aus Feldgeschüben empfangen und mit dem Basonett wieder zurückgeworsen. Bei dieser Gelegenheit gerieth der Velud in einer vollsständige Unordnung, die noch durch das Ausstlegen eines in der Courtine gelegenen Pulvermagazins vermehrt wurde.

Bleichzeitig mit der Eroberung des Kornisowski-Bastions sandte General Pelissier ein Regiment der Brigade Binop, gegen die rechte Flanke dieses Bastions und gegen die Batterie Scherwe. Das französische Regiment drang in die Batterie ein und warf die Jäger "Großfürst Michael Risolajewitsch". Um hier dem weiteren Bordringen Einhalt zu thun, fandte Generallieutenant Chrusef das Koskromskische Regiment zur Unterstätzung dahin ab., welches rückwärts der Batterse Scherwe hinter der 2. Bertheidigungslinies Stellung nahm und hier seine Ausgade vollkommen ersüsse.

Während um ben Besitz bes Bastions Rr. 2 und Kotnisowski hestig gekampft wurde, ließ General Pelissier gegen 1/01 Uhr Mittags drei Signalraketen steigen und unmittelbar darauf bracken die Englander unter Oberst Windham aus ihren Trancheen hervor und zingen gegen Bastion Rr. 8 zum Angriss über. Die Kolonne hatte vine dichte Schüpenkeite vor ührer Front, denen Maunschaften solgten, die mit Schunzeug versehen waten. Trop des Kartätschseiters vom Bastion stiegen die englischen Plankler in den 2 Saschen (53/4 Schritt, airea 12 Jus) tiesen Graben hinab und erkletterin mit Hüsse von Leitern den Wall am ausspringenden Winkel. Kurze Zeit durauf hatte auch die Sturmkolonne nahe dem linken Schultenwinkel das Baston erstiegen. Das Wladimirsche Regiment, welches die Brustwehr besetzt hatte, wurde geworsen und zog sich nach der Arkltraverse zurück, die eine 2. Bertheibigungslinie bildete und von wo aus das Regiment ein hestiges Feuer auf den Feind unterhielt.

Die englischen Officiere wollten nun bas rustige Regiment auch hier zum Welchen bringen und forberten ihre Leute auf, die Kehltraverse zu kürmen, doch diese weigerten sich, da sie das Bastion unterminirt glaubten. Rur eine einzige Compagnie des 90. Regiments machte den Versuch hierzu, mußte aber endlich, unseres mörderischen Feuers wegen, davon abstehen. In diesem Augenblicke trasen 2. Compagnien des Josutosischen und 1. Compagnie des Ramtschattsschen Regiments zur Versärtung ein, warfen sich, durch das Wabdimirsche Regiment unterstützt, mit dem Basonett auf den Feind, drüngten ihn wieder in den Graden hinab und nöthigten ihn in den Trancheen Schutzu suchen. Generallieutenant Pawiof, welcher einen neuen Angriff auf das Bastion befürchtete, rief seht noch das Selenginstssche Regiment, welches die Reserve bildete, zur Unterstützung herbei.

Oberk Windham wurde auf Befehl bes General Cobrington gleichfalls burch Reserven aus der 2. und leichten Division verstärft und ein zweiter Angriff erfolgte. Die Englander versuchten jest nicht nur Baftion Rr. 3, sondern auch bie angrenzenden Batterien zu fturmen, erlangten aber auch hierbei nicht ben geringsten Erfolg, ba fie in viel zu ausgebehnter Front vorrückten. Die feinblichen Truppen, welche ben ausspringenben Winkel des Baftions angriffen, wurden burch bas Selenginstifche Regiment unter Oberst Mesenzoss Anführung, ber hier siel, zurückgeworfen. Bu gleicher Zeit wiesen bas Susbalskische und Jakutskische Regiment, in Berbindung mit der 47. Druschine der Kurskischen Landwehr, die Angriffe der Englander auf die Batterie Budischtschef und Janowski ab; bas combinirte Batuillon vom Wolinstischen und Minskischen Regimente vereitelte die Sturmversuche der Englander auf die Batterien Artjutof, Potemfin, Subof und Rikonof und zwang ben Feind, seine ganze Thatigkeit auf bas Gewehrfeuer zu beschränken, woburch bas russische Bataillon alterdings bebeutenbe Berluste erlitt. Sowie die Englander einigermaßen fich von ihren Verlusten erholt hatten, gingen sie gum britten Dale zum Sturme über, wurden aber wieder mit Rartatichen und Flintenkugeln in die Trancheen zurückgetrieben; nur eine geringe Anzahl Feinde feste fich im Graben fest und eröffnete von hier aus ein nicht unbebeutendes Feuer, bis endlich ber Lieutenant Dubrowin vom Regiment Blabimir mit 48 Jägern auch biefe aus bem Graben mit bem Bajonett verjagte.

Gegen 2 Uhr Rachmittags waren alle Angriffe der Engländer abgeschlagen und Generallieutenant Pawlof befahl nun die Geschütze des 3. Bastions auf den Malakosphügel zu richten, dessen Festungswerke bereits von den Franzosen exsbert waren.

Der Sturm auf die Festungswerke der Rordseite wurde weit später unternommen als der auf die Schiffer-Borstadt.

General Pelisser hatte zwar in derselben Zeit, als die Engländer gegen Bastion Rr. 3 zum Angriss vorgingen, das Signal hierzu gegeben, aber der dichte Pulverdampf und ein sürchterlicher Staub, welcher durch den Nordost-wind verursacht wurde, der den ganzen Tag wehte, hatten es dem General de Salles unmöglich gemacht, die Signalraketen zu sehen; erst eine Stunde später exhielt derselbe durch einen Abjutanten die Nachricht von der Wegnahme des Kornslowski-Bastions.

Da die Franzosen wenig Hoffnung haben mochten, die Bertheidigungsliniem der Stadtseite leichten Rauses erobern zu können und sie auch auf dieser Seite Minengänge vermutheten, so ließen dieselben bereits gegen Mittag vor Bastion Rr. 4 einige Minen springen. Es waren auch in der That vor diesem Bastion von Seiten der Russen überladene Minen angelegt worden, von denen die eine vor dem ausspringenden Winfel mit 48 Centnern Pulver geladen war. Ob die Franzosen davon gewußt haben, ist nicht bekannt, zu ihrem eigenen Glück griffen sie aber dies Bastion nicht an, sondern entschlossen sich, das Bastion Rr. 5 und die zunächst liegenden Werke zu stürmen.

Gegen ½3 Uhr Rachmittags ging eine Brigade der Division Levaillant gegen den ausspringenden Winkel des Bastions Rr. 5 und der Lünette Bjelkin zum Sturme vor. Die rechte Kolonne bildete das 42. Regiment, die linke das 9. Jägerbatgillon, als Reserve solgte das 21. Regiment.

Die Truppen, welche die Lünette augriffen, wurden mit einem furchts baren Rartatschenhagel überschüttet, mußten in Folge beffen zuruckgeben und vereinigten sich nun mit der Sturmfolonne gegen Bastion Nr. 5. Hier war es den Franzosen bereits gelungen, trop eines heftigen Kartatsch- und Kleins gewehrfeuers in ben Graben hinabzusteigen, und ichon begannen sie bie Bruftwehr zu exflettern, als ber Commandant bes Bobolsfischen Regiments, Oberst Alennikof, mit zwei seiner Bataillone auf die Bruftkrone eilte und mit dem Bajonett ben Feind wieder in den Graben hingbstieß. Raum hatte sich aber die Kolonne nach den Trancheen zurückgezogen, so brach die andere Brigade der Division Levaillant aus den Approchen hervor, stürzte sich auf die Redoute Schwarz, warf fich baselbst in den Graben und erftieg mit außerorbentlicher Schnelligkeit die Brustwehr. Der, feindliche Angriff auf die Front und die linke Face wurde zwar durch das Kartatsch = und Flintenfeuer der Ruffen abgeschlagen, doch gelang es den Franzosen von der rechten Face aus, das Innere der Schange zu gewinnen und hier das 2. Bataillon des Schitomirs kischen Regiments gegen die linke Face zu drängen, waselbst sich ein furchts bares Handgemenge entspann. Alls der General Chrulef die Fortschritte bes Feindes, hier bemerkte, rief er 2 Batgillone bes Minstischen Regiments auf Unterstätzung herbei. Bu felbiger Zeit besetzte ber Commandant des Jefaterins burgstischen Regiments, Oberstlieutenant Weremtin, die Terrainfalte gwifchen

j

bem 4. und 5. Bassion und warf sich mit 2 Compagnien dem in die Redoute eingedrungenen Feinde entgegen. Der Commandant des 46. Regiments, 4 Officiere und 148 Mann wurden gefangen, alle übrigen getähtet. Generals absutant Saden traf beim vorerwähnten Angrisse hier ein.

Die Division Levaissant erhielt jest burch die Brigade Breton von der Division d'Autemarre Unterstützung und der Sturm wurde zum zweiten Malegegen den bereits angegriffenen Punct unternommen. Der Erfolg war fein besser, die Generale Breton und Rivet wurden zweibei getöbtet, General Couston verwundet und sämmtliche Truppen Levaillant's waren nach Berlauf von 3 Stunden die in die Laufgeäben zurückgeworsen. General de Galles erhielt hierauf vom General Pelissier ven Besehl, gegen Bustion Ar. 5 nichts weiter zu unternehmen.

Das Commande über die russtschen Truppen, welche das Kornkowski-Bastion hatten vautern mussen, sowie über die dazu gehörtzen Gesteven hatte gegen 3. Uhr Rachmittags, nach der erfolgten Berwundung des Generaliteutenundt Martinau, der Generaliteutenant Schepoles übernommen. Derfelbe ließ zu genannter Zeit gegen die Kehle des Kornisowski-Bastions auf den vortheilhastosten Puncten einige Feldgeschütze aussahren und besahl der Artillerie, ihr Feuer zu eröffnen, um den Gegenangriff der russischen Insanterie auf das Kornisowski-Bastion vorzubereiten. Da tras Nachmittags 4 Uhr Fürst Gortschafossin der Rähe des Kornisowski-Bastions ein, um sich persönlich von dem Stande der Dinge zu überzeugen. Als derfelbe gewahrte, das vieses Bastion bereits von zahlreichen französischen Truppen besetzt war und dahinter noch weit zahlreichen Kesteven standen, so fürchtete er, die Biedererberung dessehre werde einen unverhättnismäßigen Menschenverlust zur Folge haben und dessehre baher, die Berthelbigung an allen Puncten auszugeben und Angestichts des Feindes die Stadt zu räumen.

Beneral Schepeles erhielt ben Besehl, ben beabsichtigten Stumm auf das Kornisowsti-Bastion zu unterlassen und vem Feinde, es toste was es wolle, das Debouchiren aus selbigem zu verwehren. Zu diesem Iwade mußten die zerstörten Festungswerte an dem nördlichen Abhange des Musicosphägels bis zum Eindeuche der Nacht behauptet werden, was auch glücklich ausgeführt wurde, odwohl die Franzosen zu verschiedenen Malen mit starten Kolonnen aus der Kohle des Kornisowssi-Bastions zu debouchiren suchten.

Gegen 5 Uhr Rachmittugs wurde an die Garnison die Disposition zur Ramung der Studt gegeben; dei Einbruch der Racht besetzte man die Festungswerke mit: Jägern und Attilleristen, welche sorwährend ein kräftiges und lebhastes Fener auf den Feind unterhielten.

Auf den Bartikaben, welche in den Straßen der Stadt erdant waren, besanden sich das Todolesische, Wolindische und Mindtische Regiment in der Stadt, das Asswellsche und Obestische Megiment in der Schiffer-Parkabit.

Die Commandanten der Vertheidigungslinie bekamen den Befehl, ihre Truppen, mit Ausnahme derer, welche die Festungswerke bis auf Weiteres beseth halten mußten, wach den Uebergangspuncten der Nordseite zu birigiren.

Die Truppen aus ber immern Stabt follten nach bem Nikolajewofiplag marfchiren und hier bie Bracke über bie Rhebe paffiren, die Regimenter aus der Schiffer-Botkabt weer theils bei der Pawlomekbatterie auf Segel- und Dampfichiffe gehen und unter Leitung des Bice-Admirals Mowofilski nach ber Rordseite himiberfahren; theils bie kleine Brude über bie Sübbucht benugen und durch die Stadt nach ber großen Brude fich birigiren. Der Uebergang auf die Nordseite ging gludlich von katten, trop ber Dunkelheit, des heftigen Wellenfchlages und bedeutenden Schwanttens ber Brude; Die Gite, mit welcher derselbe bei jo gahlreichen Truppenmaffen beworkstelligt werden mußte, machte es nothig, dwige leichte Geschitze ins Meer zu werfen; die Ordnung aber war beini Rudzuge nach Möglichkeit: vorhanden. Das Feuer des Feinbes verursachte wenig Schaben; nur selten sielen Bomben in die Bucht ober in die Stadt nahe ber Brude. Nachts 11 Uhr hatten alle Truppen, mit Ausnahme berer auf ben Batterien und Borrifaben, die Brude überschritten und gegen 3 Uhr Morgens begann auf ein gegebenes Rakeienstgnal ber Budzug diefer letten Bertheibiger Sebassopols.

Die Artilleristen zerhieben ihre Lasseten, legten Bomben unter die Geschüße und stedten bann die Zünder an, vernichteten durch Feuer alle hölzernen Bertheidigung Averbe und sprengten die Pulvermagazine in die Luft. Die ganze Städt wurde von den Flamman ergeissen und 35 Pulvermagazine slogen nach und nach in die Luft. Nachdem endlich die lesten Truppen die Brücke passitt hatten, wurde auch viese abgetragen.

Nach einem ununterbrochenen Kampfe so vieler Monate trat hier nun eine schauerliche Ruche ein; am 9. September früh Morgens sprengte men noch die Batterien Ver. 7, 8, 10 und das Alexandersort. Gegen 2 Uhr Nachmittagis stog auch die Pawlowskibatterie in die Lust und in der Dämmerstunde die Mine vor dem ausspringenden Winkel: des Bastions Ar. 4. In der nächstolgenden Racht wurden noch einige Pulvermagazine angezündet.

Die Feinde, ließen die Raumung der Gudseite Sebastopols ruhig gewähren. Unfangs hatte General Pelissier geglaubt, wir würden die Vertheidigung der Stadt fortsetzen und beschränkte sich daher vorläusig nur auf den Vesitz des Kornilowski-Bastions, um andern Tages den Sturm zu erneuern. Die Verbündeten dachten daher nicht and die Versolgung, als ihnen das Aufgeben der Vertheidigung bekannt geworden war, weil sie die in die Lust springenden Pulvermagazine fürchteten. Auf diese Weise wurde es uns noch

<sup>\*)</sup> Dr. Pfluge fagt hierüber: "Es mochte bies halbe Wunder der unsfischen Distiplin indes wohl schwerlich haben stattsinden können, wenn die Feinde, nicht. schau seit den ersten

möglich, 500 Verwundete auf die Rordseite hinüber zu schaffen, die beim Rückzuge der Garnison in der Stadt zurückgelassen worden waren. Erst am 10. September entschlossen sich die Feinde, ihre Truppen in die Stadt zu führen und die Batterien der Rordseite zu armiren.

In der Nacht vom .8. zum 9. wurden folgende Schiffe in die Rhede versenkt: Parisch (Paris), Cheabrii, Constantin, Maria, Tschesma und die Fregatte Kamtschatka. Das Schisf Jaghubiil, welches in der Nähe des Pawslowskischen Borgebirges versenkt worden war, bei der Esde aber nicht mehr vom Wasser bedeckt wurde, verbrannte man.

Am 11. September eröffnete ber Feind ans seinen Batterien, die am Strande erbaut worden, ein heftiges Feuer auf unseve Dampsichisse. Der Oberbesehlshaber ließ baher von diesen die Geschütze mit ihrer Ausrustung nehmen und alsbann gleichfalls versenken; dies waren: Wladimir, Krim, Chersones, Bessavia, Ghromonosez, Elborus, Dunai (Donau), Turof und Grosnii.

Unfer Berluft am 8. September betrug:

- an Tobten: 2 Generale (Generalmajor von Bussau und Juseros), 4 Stabsofsiciere (die Obersten Mesenzos, Auschenewski, Reidhart und der Capitain
  2. Ranges Rozebue), 55 Oberofficiere und 2625 Unterofsiciere und Soldaten,
- an Berwundeten: 4 Generale (Chrulef, Martinau, Surof und Lisenko, der am 13. September starb), 26 Stadsosskeiere (hierunter Oberst Freund, Tscheremistnof und Oberstlieutenant Alennikos), 206 Oberosskeiere und 5826 Unterosskeiere und Soldaten,
- an Contustonirten: 9 Stabsofficiere, 38 Oberofficiere und 1138 Unterofficiere und Soldaten,
- an Bermisten: 24 Oberofficiere und 1789 Unterofficiere und Soldsten, mithin im Ganzen: 368 Officiere und 11328 Mann.\*)

So war benn endlich Sebastopol genommen, nachbem & 11 Monate lang belagert worden war; es ist ein würdiges Seitenstück zu Moskau, so sprach Fürst Gortschafoss zu seiner Armee, nicht Moskau, sondern ein Hausen von Stein und Asche war es, welcher dem Feinde überlassen wurde, sest sind

Explosionen ihr Feuer ganzlich eingestellt hatten, sei es, daß sie die bewiesene Tapferkeit ihrer Gegner dadurch ehren wollten, ober hatten sie über die letten Vorgänge wirklich den Kopf verloren; genug, ihre Batterien schwiegen, die unsererseits der lette Kahn vom User ab gestoßen, obgleich sie entgegengesehten Falls gewiß unsern: auf einen so engbegrenzten Raum zusammengehäusten Truppen noch ungeheure Berluste zuzusügen im Stande gewesen wären."

<sup>\*)</sup> Nach den neuesten vom Grafen Ostan-Sacken in einem Artikel des "Invaliden" verdsffentlichten Mittheilungen (in denen er zugleich für die von französischer Seite neuerdings angegriffene Leitung der Vertheidigung Sebastopols in die Schranken tritt), belief sich der Totalverlust der Aussen, abgesehen von den Erstaukten und an Arankheiten Gestorbenen, an Todten und Berwundeten auf 87000 Mann.

es die brennenden Trumper der Stadt, welche wir selbst in Brand stedten, nachdem wir uns so ehrenvoll vertheidigt, daß unsere Urenkel nach die Ersinnerung dieses heldenmuthigen Rampses mit gerechtem Stolze der späteren Rachwelt hinterlassen können."

Darum wie der Oberbefehlshaber ber Alliirten, so sah sich auch der Oberbefehlshaber Generalabjutant Fürst Gortschakoff II. veranlaßt, am 12. September folgenden Tagesbefehl an seine Truppen zu erlassen:

"Tapfere Rameraben! Als am 24. September v. J. eine große feinbliche Armee vor Sebastopol ruckte, wagte sie trot ihrer numerischen Ueberlegenheit und trop ber Geringfügigkeit fünstlicher Befestigungen keinen gewaltsamen Angriff gegen biesen Plat, sonbern schritt zur fotmlichen Belagerung. Bei all' den ungeheuren Mitteln, welche unsern Feinden zur Verfügung standen, die mittelft zahlreicher Schiffen fortwährend neue Truppen, Artillerie und Munition herbeiführen konnten, blieben alle ihre Anstrengungen, Eure Ausbauer zu überwinden, eilf und einen halben Monat fruchtlos. Es ift ein in ber Kriegsgeschichte bis jest unerhörtes Beispiel, baß sich ein in der Eile Angesichts bes Feindes befestigter Plat so lange gegeneinen Belagerer halten konnte, bessen Belagerunge. mittel gegen alles bisherige ins Ungeheure gingen. Und bet diesen Mitteln, bei einer 9 Monate langen Thatigkeit seiner Artillerie, welche mehrmalige Bombardements unserer Stadt einschließt, von benen jedes immer hunderttausend Geschoffe in den Plat schleuderte, sah sich der Feind schließlich bennoch zu fturmen genöthigt.

Am 18. Juni d. J. lief er von mehreren Seiten her Sturm, drang auch mit Tapferkeit in ben Plat ein, wurde aber von Euch mit Unerschrockenheit empfangen und überall in glanzenofter Beife zurückgeschlagen. den Feind ungludliche Resultat bestimmte ihn, seine Belagerungsarbeiten aufs Reue wieder aufzunehmen. Er vermehrte noch die Zahl seiner Batterien und entwidelte noch größere Energie in der Anlage von Trancheen und Minen. So verfloffen seit jenem für Euch so ruhmvollen Tage abermals 21/2 Monate, während welcher Ihr, vom Pflichtgefühl und ber Liebe für den Thron und das Baterland begeistert, dem Feinde helbenmuthig jeden Fuß Terrain streitig machtet, so baß er nur Schritt für Schritt vorrücken konnte und mit vielem Blute und ungeheurem Verlufte an Munition jeden kleinsten gewon= nenen Raumtheil bezahlen mußte. Eure Mannhaftigkeit wuchs bei bieser so höchst hartnäckigen Vertheidigung bis zum höchsten Stadium der Aufopferung. Aber giebt es auch keine Grenzen Eurer Unerschrockenheit und Ausdauer, so giebt es doch solche in der Möglichkeit des Widerstandes. Wie die Angriffsapprochen immer näher an Sebastopol heranruckten, famen auch die Angriffsbatterien immer naher aneinander zu liegen. Jeden Tag wurde der feurige Cirfel enger, welcher um die Festung geschlagen war und streute, die tapferen Bertheidiger derselben zerschmetternd, Tod und Berderberben hinein.

nächster Rabe seuerte die Angriffsartillerie in dieser Beise gegen Sebastopol, so daß wir täglich 500—1000 Mann von der Besatzung eindüßten und schritt am 5. September sogar zu einem höllischen Bombardement mit einer kolossalen Zahl von Geschüßen surchtbaren Caliders. Unsere Berschanzungen, die disher mit großer Nühe und den empfindlichsten Verlusten im feindlichen Feuer allnächtlich hergestellt worden waren, litten hierdurch außerordentlich. Besouders wurde das Hauptwert, die Redoute Korniloss auf dem Kurgane Malakoss, welcher die ganze Stadt beherrscht und den Schlüssel der Festung bildet, dermaßen zerstört, daß es nicht mehr reparirt werden konnte.

Unter diesen Umftanden die Bertheidigung ber Subseite fortsetzen zu wollen, hatte so viel geheißen, als unsere Truppen, beren Erhaltung gerade jest mehr benn je unserem Raiser und Baterlande nothwendig ift, einem nutlosen Tobe preisgeben. Deshalb faßte ich mit betrübtem Herzen, aber ber festen Ueberzeugung, meine beilige Pflicht zu thun, ben Entschluß, Sebastopol zu räumen und die Truppen theils auf einer vorher erbauten Brude, theils auf Schiffen über die Bucht nach ber Rorbseite zu führen. Doch noch bevor bies ausgeführt werden konnte, unternahm ber Feind, unfere halb zerstörten Werke und das Bastion Korniloff mit verschüttetem Graben vor sich sehend, am 8. September 101/2 Uhr Morgens einen verzweifelten Sturm gleichzeitig auf die Bakione Ar. 2, Korniloff und Ar. 3 und etwa 3 Stunden später noch auf das Baftion Nr. 5 und die Lünetten Bjelfin und Schwarz. diesen seche Angriffen wurden 5 mit Ruhm abgeschlagen. Einige ber angegriffenen Werke, wie z. B. Baftion Rr. 2, nach welcher ber Feind schon mittelft schnellgeschlagener Felbbruden Geschütze geschafft hatte, wechselten im Rampfe mehrere Male ben Besitzer, blieben zulest aber boch unser. Aber bas Bastion Korniloff, welches mehr wie die andern Werke durch bas Bombardement gelitten hatte und gegen welches die Franzosen wohl an 30000 Mann geführt hatten, wurde von ihnen besetzt und konnte, nach unfern gleich beim Beginn des Rampfes erhaltenen enormen Verlusten, benfelben nicht wieder abgenommen Wir hatten zu diesem Ende ben steilen Abhang bes Rurgan, über - hin - und wiedergeworfene Gebäudetrummer, ersteigen und dann ben schmalen Damm über den nicht beschädigten tiefen Graben ber Rehlfage, welche bie Franzosen besetzt hielten, passiren mussen, welches Unternehmen uns möglicherweise boch nicht gelungen ware, jebenfalls aber uns ungeheure Berluste gefostet Da ich aus ben oben angeführten Gründen ohnehin schon bie Raumung der Stadt für jeden Fall beschlossen hatte, so war dies um so weniger nöthig. Da der Feind also weiter nichts, als das Bastion Kornilosf besest hielt, so befahl ich, keinen Angriff gegen baffelbe zu unternehmen, sondem nur vor demselben Position zu fassen, damit sich der Gegner nicht weiter ausdehne, was auch pünktlich, trot aller Anstrengungen ber Franzosen, aus ber Rehle zu bebouchiren, ausgeführt wurde. Mit Einbruch ber Racht gab ich den Truppen Befehl, nach der schon vorher entworfenen Disposition den

Rückzug anzutreten. Tapfere Kameraden! Euer muthvolles Benehmen an diesem Tage hatte dem Feinde so imponirt, daß er Euten Rückzug, den er durch das Sprengen unserer Pulvermagazine, was unsere von der Enceinte abrückende Truppen vollführten, bemerken mußte, weder durch nachgesandte Rolonnen, noch durch Artillerie gestört hat, was er doch ungestrast hätte thun können.

Tapfere Rameraden! Traurig und hart war es, Sebastopol ben Feinben au überlassen, aber gebenkt ber Opfer, welche wir 1812 auf ben Altar bes Vaterlandes gebracht haben. Moskau hat gleichen Werth wie jest Sebastopol, und boch haben wir es nach ber ewig benkwurdigen Schlacht von Botobino verlaffen, welche nur durch die 349 Tage lange Bertheibigung von Sebastopol übertroffen wird. Doch wie 1812 nicht Moskau, sonbern nut ein Haufen Schutt und Asche in Feindes Hande fiel, so auch jest nicht Sebastopol, sondern die brennenden Trummer bes Plates, die wir selbst angezündet haben Wir haben unsere Ehre gewahrt und unsere Rinder und Kindeskinder werden den späteren Geschlechtern bavon erzählen. Sebastopol hatte uns an seine Wälle gefeffelt. Mit seinem Falle erhalten wir wieder Beweglichkeit und es tritt eine andere Art ber Kriegsführung, ber Feldfrieg, ein, für den ber Geift der russischen Soldaten besser paßt. Wir wollen unserem Raiser und Baters lande zeigen, daß dieser Geift, der in ben fruheren vaterlandischen Rriegen fich so machtig zeigte, auch jest noch unter uns herrscht. Wo Ihr ben Feinb erblickt, werft ihm Euch mit mannlicher Bruft entgegen und vertheibigt ben heimathlichen Boben, wie bies 1812 geschehen.

Tapfere Streiter ber Land : und Seemacht! Im Namen unseres Herrn und Raisers danke ich Euch für Eure Mannhaftigkeit, Festigkeit und Ausbauer ohne Gleichen während der Belagerung von Sebastopol! Ich halte es besonders für meine Pflicht, Euren tapferen Führern zu danken: dem Herrn Generaladjutant Graf Osten-Sacen, der die Garnison 9 Monate lang commandirte, den Generallieutenants Schepelew, Chruless, Pawlow, Semiakin, den Vice-Admiralen Novostlössi und Pansilow, den Generalmajors Martinau, Pichelstein, Lissenso I., Generaladjutant Kürst Urussow, Schuld, Chrutschofchew, Golew, Sladaschinsti, Scheidemann, von der kaiserlichen Sulte: Kürst Wassiltschikow und Totleben, den Obersten Kolsjaninow II., Hennrich, Gardner, den Hauptleuten ersten Ranges: Sorin, Mikojukow, Bereleschin I. und II., dem Oberstlieutenant Zimmermann, den Capitain-Lieutenants Isjinsti und Tschebyschew und allen Herren Stads und Oberossicieren, welche bei der Belagerung betheiligt waren.

Ich muß in diesem Tagesbesehl, wo der Raum mir sehlt, viele Generale, Stads, und Oberofficiere weglassen, welchen mehr oder minder die Ehre der Mitwirfung bei der Vertheidigung von Sebastopol gebührt, aber Jedem bleiben tropdem seine Ansprüche auf die Erkenntlichkeit des Monarchen und des Vaterlandes. Ich will von diesen nur noch diesenigen nennen, welche

nicht im Garnisonverbande gestanden haben, den Chef und die Mitglieder des Generalstades der mir anvertrauten Truppen, Generalabjutant Rozebue, die Generallieutenants Ssershputowski, Buchmeier, Uschakow, Buturlin, Generalsmajor Aryshanowski; von diesen hat besonders der Ingenieur-Generallieutenant Buchmeier durch den Bau einer guten Floßbrücke über die Bucht, welche den Rückzug der Truppen sicherte, Großes geleistet. Nachdem ich so Euren am Leben gebliedenen Führern den verdienten Dank gespendet, laßt uns, Kamesraden, auch derer gedenken, welche ehrenvoll für unseren Glauben und unser Vaterland auf Sebaskopols Wällen gefallen sind. Laßt uns besonders der unsterblichen Namen Nachimoss, Korniloss, Istomin gedenken und den Allershöchsten bitten, daß er Friede ihrer Asche geben möge. Ihr Andenken schwebe als Vorbild den kommenden Geschlechtern der Russen vor!

Auch Se. Majestät der Raiser Alexander II. erließ am 11. Sepstember 1855 einen Armeebesehl an die tapferen Bertheidiger Sebastopols:

"Die lange in den militairischen Annalen fast beispielslose Bertheibigung Sebastopols hat nicht blos Rußlands, sondern ganz Europas Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Fast von Anfang an stellten sich die Vertheibiger dieser Beste in gleicher Linie mit ben Helben, welche am Meisten zum Ruhm unferes Vaterlandes beigetragen haben. Gilf Monate lang machte bie Besatzung von Sebastopol einem mächtigen Feinde jeben Schritt vaterländischen Bobens vor ber Festung streitig. Thaten ber glänzenbsten Tapferkeit leuchteten bei jedem ihrer Kämpfe hervor. Viermal wiederholte sich ein furchtbares Bombardement, welches mit Recht auch ein höllisches genannt werden kann, aber wenn es auch die Mauern unserer Festung erschütterte, so konnte es dies boch nicht bei der Standhaftigkeit der Bertheidiger berfelben bewirken. Sie schlugen mit unüberwindlichem Muthe, mit einer Selbstaufopferung, wie sie driftlicher Rrieger würdig ist, den Feind ober gingen unter, aber sie ergaben sich nicht. Doch auch Helden ift nicht Alles möglich. Am 8. September gelang es bem Feinde, nachdem sechs verzweifelte Sturme unsererseits abgeschlagen waren, sich des wichtigen Bastions Korniloss zu bemächtigen und der Oberbesehlshaber der Krim - Armee, welcher das kostbare Blut seiner Streiter schonen wollte, das unter diesen Umständen doch vergeblich vergossen worden mare, faßte ben Entschluß, sich nach der Nordseite der Festung zurückzuziehen, indem er dem Feinde nur noch blutbedeckte Trummer überließ. Ich bedaure aufrichtig ben Tob so vieler tapferer Soldaten, welche ihr Leben dem Baterlande geopfert haben und füge mich bemuthig in den Rathschluß des Allerhöchsten, der ihre Thaten nicht mit bem vollständigen Erfolg belohnt sehen wollte, aber ich halte es für meine heilige Pflicht, bennoch in diesem Falle, in meinem und ganz Rußlands Ramen ber tapfern Besatung von Sebaftopol für ihre unermüdlichen Anstrengungen und ihre fast ein Jahr lang burchgeführte Bettheibigung eines Plates, ben nur binnen wenigen Tagen ausgeführte Befestigungen bedten, meine Anerkennung auszusprechen. Diese Belben, welche

jest nach ihrer Prüfung wieder in die Reihen der übrigen Armee treten und die bisher Gegenstand allseitiger Berehrung ihrer Kameraden waren, werden jest diesen als Borbilder friegerischer Tugend vorleuchten. Alle unsere übrigen Truppen werden gleichzeitig mit ihnen, dasselbe unbegrenzte Bertrauen in die Borsehung sesend, mit derselben begeisterten Liebe zu mir und zu unserem heimischen Boden stets und aller Orten den Feinden tapfer in den Weg treten, die sich gegen unsere Heiligthümer, die Ehre und Unantastbarkeit des Baterlandes auslehnen. Der Name Sebastopol, dessen Unsterblichkeit mit so vielen Leiden erkauft ist, wird, wie die Namen seiner Bertheibiger, ewig im Gedächtniß und Herzen sebes Russen wiederhallen, gerade so wie die unserer Helden von Poltawa und Borodino!"

Hören wir auch jest noch einen englischen Bericht, so hatte unterbessen am 9. September schon General Simpson über den Erfolg des vergangenen Tages gemeldet:

"Nach einem Entwurfe ber Artillerie» und Ingenieur Dfficiere ber vers bundeten Armee, welcher dem General Pelisster und mir vorgelegt worden, nach welchem am 8. d. M. nach dreitägigem heftigen Spiel der Batterien Sturm gelausen werden sollte, gab ich meine Beistimmung zu dem gestern vollsührten Sturme, der mit der Einnahme der Stadt, der Docks und öffentslichen Gebäude, wie der Zerstörung der letzten russtschen Schiffe im schwarzen Meere endigte. Es sind nur noch drei russische Dampfer vorhanden, welche aber auch bald zerstört ober versenkt sein sollen.

Nach der besprochenen Disposition sollten die französischen Sturmkolonnen am 8. Mittags 12 Uhr aus ihren Laufgräben vorbrechen und den Malakoff und dessen Collateralwerke nehmen. Nach Sicherung des Erfolges und Feststung in denselben sollten dann die Engländer das große Redan stürmen, während links von uns die sranzösische linke Attaque das Centralbastion und Duarantainefort gleichzeitig angreisen sollten.

Jur bestimmten Stunde stürmten unsere Verdündeten mit dem ihnen beim Angriffe eigenthümlichen Muthe aus ihren Laufgräben auf die uneinnehmbar scheinenden Vertheidigungswerke des Malakossthurmes und nahmen ste, um sich nicht wieder aus denselben zurücktreiben zu lassen. Die Aufrichtung der Tricolore auf der Brustwehr war für unsere Truppen das Signal zum Vorzüden. Die Disposition zum Angriff hatte ich dem General Sir William Codrington anvertraut, der ste im Detail gemeinschaftlich mit dem Generallieutenant Markham aussührte. Ich hatte die Ehre des Sturmes der 2. und leichten Division zugedacht, einmal weil sie so viele Monate hindurch die Batterien und Trancheen vor dem großen Redan vertheidigt hatten und dann wegen ihrer genauen Terrainkenntnis.

Rachbem das Feuer unserer Batterien eine so viel wie möglich genügende Bresche im Saillant des Redans geschossen, hatte ich mich entschlossen, unsere Sturmkolonne dorthin zu dirigiren, da man bei diesem Angriffe dem heftigen

Flankenfeuer, welches sonft bieses Werk bedte, weniger ausgesetzt war als beim Angriff eines andern Punctes. Sir William Cobrington und General Martham hatten sich barin geeinigt, bie 1000 Mann starke Sturmkolonne zu gleichen Theilen aus ben genannten beiben Divisionen zusammenzusenen. Die Kolonne ber leichten Diviston sollte bie Tete haben, die ber andern folgen. Sie gingen auf bas bestimmte Signal aus ben Laufgraben vor. Un ber Tete bedten 200 Mann 320 mit Leitern versehene Mannschaften, welche am Fuß der Bruftwehr angesetzt wurden, wodurch die Bruftwehr bes Rebans gestürmt wurde, mahrend die Uebrigen im Saillant einbrangen. entspann sich nun im Innern bes Werkes ein hochst hartnäckiger und blutiger Kampf, ber fast eine Stunde mahrte. Obgleich unsere Sturmkolonne bie möglichste Unterstützung erhielt und die größte Tapferkeit bewiesen hatte, wurde boch unsere Position unhaltbar. Ich kann ben Muth und die Führung ber Truppen nicht so loben, wie fie es verbienen, tropbem kein gludlicher Erfolg ihre Anstrengungen fronte. Die Laufgraben waren nach biesem Angriff bergestalt mit Truppen überfüllt, daß es mir unmöglich war, wie ich eigentlich im Projecte hatte, einen zweiten Sturm zu organistren. Ich wollte ihn von der Hochlander Brigade unter Generallieutenant Sir Colin Campbell, welche bisher in Reserve gestanden, unter Unterstützung ber 3. Division unter Generalmajor Epre ausführen laffen. Ich verabrebete ben neuen Sturm für ben folgenden Morgen. Die Hochländer-Brigade besetzte für die Racht die vordersten Trancheen. Etwa um 11 Uhr Abends begann ber Feind seine Magazine in die Luft zu fprengen; Sir Colin Campbell schickte eine Patrouille vor, um bas Reban zu recognosciren. Es war verlaffen, aber der General hielt es nicht für nöthig, baffelbe vor Tagesanbruch zu besetzen.

Während ber Nacht überzeugten wir uns, daß ber Feind ben Plat räumte; überall schlugen große Feuersbrünste auf, während aller Orts Explossionen stattsanden, unter beren Schutz der Feind mittelst der neu erbauten Floßbrücke, welche er später abbrach, nach der Nordseite abrückte. Alle russischen Kriegsschiffe versentte der Feind im Laufe der Nacht. Der herrschende Sturm hatte es den Abmiralen der verbündeten Flotten unmöglich gemacht, die Breitseiten ihrer Schiffe gegen die Quarantaine-Batterien spielen zu lassen; nur ihre Mörserdoote hatten eine gute Wirkung durch ihr lebhaftes und sicheres Wersen erzeugt."

Doch auch ber englische Abmiral Lyons fand sich veranlaßt, am 15. September von ber Höhe vor Sebastopol einen Bericht an ben Secretär ber Abmiralität Englands zu senben:

"Durch meine Briefe aus Kertsch vom Monat Juni und meine späteren von hier abgesandten telegraphischen Depeschen werden Sie bereits erfahren haben, daß die Russen ihre Flotte an diesem Theile der Erde vernichtet und die Berbündeten im unbestrittenen Besitz der Herrschaft des asowschen und ganzen schwarzen Meeres gelassen haben, daß sie ihre letten Besten an der Küste

Circassiens geräumt und in die Luft gesprengt und nach einer tapferen Bertheidigung gegen eine noch nicht bagewesene Belagerung besiegt und genothigt worden waren, die Südseite des Hafens von Sebastopol, auf welcher sich die Marine = und Armee = Arsenale, die öffentlichen Gebäude und die Stadt befinden, im Stich zu lassen. Ich ersuche Sie jest, ben Herren Lords ber Admiralität zu melben, daß es bem Feinde nicht gelungen ift, alle Forts ber Sübseite Sebastopols zu zerstören. Das Fort Paul ift freilich im mahren Sinne des Wortes in alle Winde zerstoben und das Fort Alexander ift sehr beschäbigt, aber das Quarantainefort hat durch die Explosion seines Pulvermagazins nicht viel gelitten, indem die seewarts gekehrte Face unversehrt geblieben ist und die meisten Kanonen noch brauchbar find. Sogar nur wenige derselben sind vernagelt worben. Beim Fort Nikolaus war man mit ben Vorkehrungen zum Sprengen nicht fertig geworben und obgleich bie Flammen einige Verheerungen im Innern beffelben angerichtet haben, fcheint das Mauerwerf unverlett zu sein und die seewarts gelegenen Erdwerke find vollkommen erhalten geblieben. Die fünf Docks und die baran ftogenden Bassins sind prachtvoll und befinden sich wie die Dampsmaschinen, mittelft welcher fie von ber Tichernaja aus gefüllt, resp. geleert werben, in vortrefflichem Zustande. Die Vorräthe aller Art, welche trot des ungeheuren Consums während ber Belagerung noch übrig geblieben find, zeigen am beutlichsten, welche große Wichtigkeit der Feind barauf gelegt hat, ein großes Depot an der Schwelle des Bosporus zu befitzen. Auf dem Boben des herelichen Hafens ruhen jest über 50 versenkte Schiffe, barunter 18 Linienschiffe und mehrere Fregatten und Dampfer, deren drohende Haltung noch vor Rurzem so viel bazu beigetragen hat, ben gegenwärtigen Krieg zu veranlaffen."

Die Belagerung Sebastopols hatte vom 9. October 1854 bis zum 9. September 1855, mithin volle 11 Monate gedauert.

Aus dem Nachfolgenden ift eine kurze Uebersicht der merkwürdigsten Ereignisse bes ganzen Krimfeldzuges ersichtlich:

- 4. Sept. 1854 Einschiffung ber französischen Armee,
- 9. s bie Flotte, welche die englische Armee am Bord hat, verseinigt sich bei der Schlangeninsel mit der türkischsfranzösischen Flotte,
- 14. \* \* Ausschiffung der verbündeten Flotte bei Empatoria in der Rähe von Old-Fort,
- 20. Schlacht an ber Alma,
- 27. Die verbündete Armee gelangt nach der Ueberschreitung der Alma und des Belibeck durch einen Flankenmarsch an die Höhen von Balaklawa. Die Engländer bemächtigen sich dieser Stadt und nehmen dieselbe zu ihrer Operations-basis,

- 29. Sept. 1854 Recognoscirung von Sebastopol,
- 9. Det. Eröffnung ber Laufgraben, 700 Metres vor ber Festung,
- 17. = Gröffnung bes Feuers gegen die Festung, die combinirten Flotten nehmen baran Theil,
- 25. s Schlacht bei Balaklawa,
  - 6. Nov. Schlacht bei Inferman,
  - 7. Febr. 1855 Eröffnung der Laufgraben vor bem Malakoff,
  - 9. April = zweite Eröffnung bes Feuers auf ber ganzen Angriffslinie,
- 22. Mai Einnahme bes Rirchhofes,
- 24. . Expedition nach bem Asow'schen Meere,
- 25. \* s bie verbündete Armee besett die Tschernajalinie,
- 7. Juni Einnahme bes grunen Mamelon,
- 18. = = fruchtloser Sturm auf ben Malakoff,
- 16. Aug. Schlacht an ber Tschernaga,
- 8. Sept. Einnahme bes Malakoffs,
- 9. s bie Ruffen raumen die Sübseite der Stadt und ziehen sich nach der Nordseite zurück.

Rachbem die Laufgräben am 9. October 1854 eröffnet worden, wurde unter dem Feuer der Festung und trot der Aussälle der Belagerten 335 Tage lang gearbeitet. An mehreren Puncten wurden die 7 Parallelen angelegt. Rachbem so das Feuer am 17. October 1854 eröffnet und die Stadt am 8. September 1855 eingenommen wurde, dauerte mithin das Beschießen und Bombarbement 327 Tage.

Werfen wir nun noch zur Beurtheilung bes Sanzen einen Rücklick auf die Belagerung, so läßt sich zuerst nicht läugnen, daß dieselbe die großartigste Schanzenvertheibigung hervorrief, welche die Kriegsgeschichte kennt. Betrachten wir nach Clellan die Angriffspuncte, so waren mehrere Monate lang die Operationen der Franzosen gegen das Bastion du Mat oder Flaggenstod- und Centralbastion gerichtet, während die Engländer mit zwei Scheinangriffen gegen das große Redan sich beschäftigten und erst im Frühsahre 1855 gingen die Bestrebungen der ersteren darauf aus, den Malakoff zu nehmen. Um dieses richtig zu würdigen, darf man nicht vergessen, daß die Höhen innerhalb der Schiffer-Vorstadt diesenigen, welche die eigentliche Stadt umschlossen, bedeutend überragten und ferner die Docks und übrigen Marine und Militairetablissements sämmtlich in sener lagen.

Nahm man das Flaggenstockbastion, so war es nur ein einziger Schritt, ben man nach vorwärts gethan, benn jenseits besselben thürmten sich noch wenigstens zwei weitere Defenslinien auf, welche beide schwierig zu nehmen waren; hinter diesen kam erst die Stadt und während man hier neue Approchen eröffnete, hätten die Russen ganz einsach die dominirenden Höhen der Schisser-Borstadt mit frischen, gegen die Stadt gerichteten Batterien geströnt, deren Feuer, verbunden mit dem aus den Wersen der Nordseite, den Siegern ihre

unfruchtbare Eroberung sehr unbehaglich und unsicher gemacht haben wurde. Die Flotte ber Ruffen aber hatte sich nach ber Rielholbai zurückziehen können, wo sie wie die Docks gegen eine directe Beschädigung sicher gewesen ware.

Rahm man dagegen ben Malakoff, so lagen die Flotte und die Etablissements der Russen ungedeckt zu den Füßen der Allisten und seine dominirende wie dem Haupthasen nahe Lage machten dann seden weiteren Widerstand nutslos.

Wahrscheinlich ließen sich die Franzosen bei der Wahl der Richtung ihrer ersten Angrissoperation dadurch bestimmen, daß sie durch dieselbe ihre Bedürfsnisse leichter beschaffen und ihre Basis besser deden konnten; Motive, die sedoch das große Verdienst des General Riel, welcher die Anstrengungen seiner Landsleute zuerst nach der rechten Richtung lenkte, durchaus nicht vermindern. Führt man die Unzulänglichkeit von Truppen und Material als Bestimmungsgrund für die ersten Operationen der Allisten an, so wäre dies nur ein neuer Beweis, daß sie dei der Unternehmung dieser Expedition eine der ersten Kriegsregeln vernachlässigten, die nämlich: daß man keine wichtige Operation beginnen darf, ohne die zu überwindenden Hindernisse, sowie die in der Hand des Feindes besindlichen Widerstandsmittel genau zu kennen.

Doch aus allem, was hierüber bekannt geworben, ift ersichtlich, baß bie Allisten mit einem schwer zu lösenben Dilemma zu thun hatten. Denn einerseits war die ursprüngliche Expedition in einem verhältnismäßig kleinem Maaßstabe angelegt und schien die in den französischen Instructionen enthaltene vertrauliche Bemerkung, ein halber Belagerungstrain werde zur Wegnahme Sebastopols genügen, sowie die gänzliche Unterlassung aller Vorbereitungen sür ein Wintercantonnement in der Krim darauf hinzudeuten, daß die allisten Regierungen die wirkliche Schwäche Sebastopols zu jener Zeit wohl kannten und die Idee hatten, es durch einen Handelteich wegnehmen zu lassen und andererseits wurde vom Augenblick der Landung an jede Bewegung in einer Weise ausgesührt, daß daraus hervorging, die Generale handelten unter dem Eindruck, als ob ungeheure Defensmittel sich vor ihnen befänden und nichts Ernstliches unternommen werden könne, bevor man nicht weitere Verstärfungen und sonstige Hülfsmittel erhalten haben würde.

Was ferner die Detailaussührungen der französischen Angriffsarbeiten betrifft, so läßt sich wenig ober nichts Reues bemerken, denn hätte man selbst nach dem Schlusse der Belagerung ihre Trancheenrichtungen ruhig geprüft, würde sich gewiß sehr selten eine unrichtige Direction haben entdecken lassen; sie hatten überall treffliche Deckung und waren gut defilirt, ja an einigen Stellen war die doppelte directe Sappe dis zu einer Tiese von  $6^{1/2}$  Fuß in den natürlichen Felsen eingehauen.

Die Ausführung vieler Sappen und Batterien war so ausgezeichnet geschehen, als sei sie auf dem Uedungsplate unternommen worden; in den Parallelen waren bombenkeste Räume für temporare Spitäler, Bureaus für

bie Generale du jour x. hergestellt. Des Sappenschirmes bebienten sich bie Franzosen nicht; die Anwendung des Rollfordes wurde östers versucht, konnte jedoch nur während der letten Zeit des Angriffs auf den Malakoss, als das Feuer der russischen Artillerie durch die Märser beinahe ganz zum Schweigen gedracht war, durchgesührt werden; denn ehe dies geschah, wurden, sodald ein Rollford ausgestellt war, alsbald 30 Geschütze auf ihn gerichtet und der selbe dann sogleich zerstört. Bon den französischen Approchen darf man mit Recht sagen, daß ihr Sappirungsspstem hieran in dewunderungswärdiger Weise zur Aussührung kam; die technische Geschicklichkeit und der geduldige Muth, den ihre Officiere beim Borwärtsgehen dieser vortresslichen Annäherungsarbeiten unter einem mörderischen Feuer stets an den Tag legten, ist über alles Lob erhaben und war dei den Antecedentien ihres Ingenieurcorps allerdings nur zu erwarten.

Bei den Englandern war es dagegen anders; es schien, als ob sie das treffliche Spstem, welches mit so großer Sorgfalt zu Chatham gelehrt und praktisch geübt wird, spstematisch bei Seite wersen wollten. Denn wo das Terrain schwierig zu bearbeiten war, boten ihre Trancheen keinen Schutz mehr dar; eine geringe Ausgradung im natürlichen Bestein und einige wenige davor geworsene Steine wurden in solchen Jähen für zureichend erachtet. Ihre Richtung wie ihre Prosile zeigten häusig Fehler, sie waren nicht selten schlecht besilirt, gewannen nicht Terrain genug und durchaus zu beschränkt. Auch waren sie vor dem Sturme noch nicht so nahe an das Redan vorgetrieben, als sie dies zu solchem Zwecke hätte sein sollen.

In sehr vielen Fällen würde der französische Ausbruck "tatonnament" den richtigsten Begriff von der Art der englischen Operationen geben. Ihre Batterien dagegen waren sehr gut construirt und ihre Magazine, Geschüpbettungen zc. gewöhnlich benjewigen ähnlich, wie sie zur Uebung in Chatham gebaut werden.

Sie bedienten sich weber bes Sappenschirmes noch ber vollen Sappe; bisweilen wurde die halbvolle, gewöhnlich aber die flüchtige Sappe angewendet. Die vortrefflichen englischen Magazine waren gewöhnlich mit 7—8 Zoll biden Balken, 2 Lagen Faschinen, 2 Lagen Sandsäden und 5—6 Fuß Erbe bedeckt, von benen während der ganzen Belagerung nur drei durch 18zöllige Bomben explodirien. Aus den eisernen Reisen der Hendallen, Fässer x. sertigten die Engländer sehr gute Schanzkörbe; dieselden waren 3 Kuß hoch, hatten 2 Fuß im Durchmesser und 11 Pfähle von gesägtem Holze. Die eisernen Reisen waren wie die gewöhnlichen Welden herumgestochten und wurden durch eiserne Bander zusammengehalten, welche in der ganzen Linge des Schanzkörbes hinabliesen. Man bediente sich berseiben häusig zum Bekleiden der Schartenbacken und vermied so die Anwendung rober Häuse. Das erste Baar Schanzkörbe an der hintern Schartenöffnung wurde jedoch gewöhnlich nicht aus Eisen geserigt, da man die Ersahrung machte, daß die Bomben häusig

Stucke von den Eisenbandern wegriffen, die dann schlimme Verwundungen erzeugten; auch aus gespaltenen Reisen wurden Schanzkörbe gemacht.

Die Faschinen wurden neben den gewöhnlichen Weiden noch mit eisernen Bändern zusammengebunden und durch Klammern ineinander versschlungen; ihre Dimensionen waren sehr veränderlich, da man sie aus versschiedenen Bestandtheilen verfertigte.

Sandsäcke wurden zur Bekleidung der Batterien, Traversen 2c. in großem Maßstade verwendet; Wassereimer und größere Wasserbehälter befanden sich in den Parallelen und wurden seben Morgen und Abend durch Packpferde gefüllt.

Die Arbeiterabtheilungen waren in Arbeitskleidern und stets bewassnet; die Sewehre standen hinter den Trancheen; gewöhnlich wurden Doppelschild-wachen, auf dem Bauche liegend, etwa 50 Schritt vorwärts der Trancheen vorgeschoben.

Die Materialien, Geschütze, Munition zc. wurden zur Nachtzeit über bas ungedeckte Terrain eingeführt.

Werfen wir nun schließlich noch einen Blick auf ben Sturm gegen . Sebastopol, so haben wir gesehen, daß berselbe auf wenigstens 6 Puncten stattsand. Erst einige Zeit nach dem Angriff auf den Malakoff geschah ber der Englander auf das Redan und da die Ruffen jest darauf vorbereitet waren, kamen jene nicht ohne großen Berluft über ben vor ihnen offen liegen= ben Raum; doch gelang es ber Masse, ben Graben zu überschreiten und ben Saillant des Werkes zu ersteigen. Da sie sich aber hier ohne alle Unterstützung befanden, sahen sie sich genöthigt, vorläufig hinter ben Traversen Schut zu suchen, wobei fich bie Officiere vergebens bemuhten, fie baraus hervorzubringen, um das die Rehle schließende Werk zu nehmen. Nachdem so ber Commandant ber englischen Sturmkolonne alle seine Anstrengungen vereitelt fah, beschloß er, nachbem er alle Officiere seines. Stabes zuruchgeschickt, um Unterstützungen heranzubringen und die Russen sich schon in großen Maffen vor ihm sammelten, endlich selbst nach Verstärkungen auszugehen. Raum hatte er jedoch die Trancheen erreicht und die Erlaubniß erhalten, die verlangte Verstärfung vorführen zu dürfen und war mit dieser im Marsch begriffen, als er sah, wie die Abtheilung, welche in der Schanze zuruckgeblieben, eiligst mit bem Bajonett herausgetrieben wurde. Run wurde kein meiterer Versuch gemacht, bie Schanze zu nehmen, da ein solcher auch aller Wahrscheinlichkeit nach mißlungen und nur nuplose Opfer von Menschenleben gekopet hatte. Dieses Mißlingen bes englischen Sturmes ift nun theils bem Umstande zuzuschreiben, daß ihre Trancheen zu eng waren, um die erforder= liche Truppenzahl ohne Verwirrung barin unterzubringen, theils bem Umstande, daß sie sich bem Redan nicht genügend durch dieselben genähert hatten, hauptsächlich aber bem ganzlichen Mangel einer höheren Leitung und ber Unaweckmäßigkeit in bea Angabe bei Ausführung des Sturmes, in Folge

bessen die Sturmkolonnen ohne jegliche Unterstützung gelassen wurden, währent, wenn ihnen starke Reserven nachgefolgt wären, sich fast mit Gewißheit beshaupten läßt, daß sie im Besitz ber Schanze geblieben wären.

Die zwei französischen Angriffe auf der Westseite des Central » Ravind sollten höchstwahrscheinlich nur Scheinangriffe sein; jedenfalls wurden die hierbei verwendeten Abtheilungen bald mit beträchtlichem Verlust und ohne errungenen Erfolg nach ihren Trancheen zurückgeworsen. Ihre Versuche auf das kleine Redan und die Werke, welche dieses mit dem Malakoff verbunden, hatten noch weniger Erfolg als der englische Sturm. Die Russen trieben die Franzosen mit großem Verlust zurück, die fühnsten Leute der Letzteren, welche die zum Walle gelangten, wurden hier mit Bajonetten empfangen. So waren also die Vertheidiger an fünf von den angegriffenen sechs Puncten stegreich, aber zu ihrem Unglück war eben der 6. der entscheidende Punct und bei dem ausgezeichneten Angriffsplan der Franzosen auf diesen, den Malakoss, rechneten letztere besonders auf zwei günstige Momente:

Erstens hatten sie beobachtet und in Ersahrung gebracht, daß die Russen die Besahung des Malakosse um die Mittagszeit ablösten und daß dann ein großer Theil der alten Besahung herausmarschirte, ehe die neue angesommen war, um nicht durch die Anhäusung von Mannschaften in dem Werke zu große Verluste herbeizusühren und

aweitens hatten ste beschlossen, ein sehr heftiges Verticalseuer bis zur Minute, wo der Sturm geschehen sollte, zu unterhalten, dadurch die Russen in die bombenfesten Räume zu treiben und so die Sturmkolonnen in den Stand zu setzen, ohne großen Widerstand in das Werk einzudringen.

Doch obwohl man deshalb die Mittagsstunde zum Sturm gewählt, standen die starken für diese Arbeit bestimmten Kolonnen doch schon bei guter Zeit in den vordersten Reihen, in der besten Ordnung und mit bestimmten Instructionen versehen, bereit.

Die Mörfer unterhielten ein ununterbrochenes Feuer bis zu bem bazu bestimmten Augenblick und in dem Moment, wo die lette Salve abgeseuert wurde, stürzte die Sturmsolonne der Zuaven über den 30 Schritt breiten freien Raum und besand sich in der Schanze, ehe die erstaunten Russen noch wußten, was geschehen war, ja sogar nachgewiesen sein soll, daß diese Abtheilung beim Eindringen in das Werf nur 11 Mann verloren habe. Andere Truppen rückten rasch zur Unterstützung der Sturmsolonnen nach, schnell wurde eine Brücke gebildet, indem man 5 Leitern mit darauf besestigten Brettern über den Graben warf und zugleich begann man eine Berbindung zwischen der vorgetriebenen Tranchee und der Brücke herzustellen. Brigade auf Brigade eilte hinüber, die Redoute wurde durch die Sturmsolonnen genommen und so war der Malakoss und mit ihm Sedastopol erobert; die wenigen Russen, welche sich in der Schanze besanden, hatten einen verzweiselten Widerstand geleistet. Zwar unternahmen russischen Kolonnen mehrere muthige Bersuche,

die fteile rudwärtige Boschung zu ersteigen und bas verlorene Werk wieber zu nehmen, allein ber Weg war zu schmal, schwierig und mit Hindernissen bedeckt, die Stellung selbst stark und die Franzosen zu zahlreich, so daß alle ihre wüthenden Anstrengungen sammtlich ohne Erfolg waren und der Malakoff im Besitze berer blieb, bie ihn so muthig und gewandt genommen hatten. Was den endlichen Ruckzug ber Ruffen nach der Rordseite betrifft, so kann hierüber nur so viel gesagt werben, daß nach Prüfung der Localitäten die Nothwendigkeit deffelben vollständig bestätigt und die allgemeine Ansicht Recht hat, welche ihn als eine ber schönsten Operationen im ganzen Kriege bezeichnet, da er in so bewunderungswürdiger Weise ausgeführt wurde, daß auch nicht ein Rachzügler dahinten blieb, - weil Riemand nachdrängte. Es ift daher sowohl ber Ruckung ber Ruffen nach ber Norbseite, als ber Sturm ber Frandosen auf den Malakoff, jeder in seiner Art, als ein Meisterstuck zu betrachten; es wurde schwer fallen, einen Punct in beiden herauszufinden, der einen Tadel verdiente, benn beibe wurden mit vollendeter Geschicklichkeit, Disciplin, Kaltblütigkeit und Muth durchgeführt.

Was nun noch die Ursachen der ungewöhnlich langen Dauer der Belagerung betrifft, so lassen sie sich hauptsächlich unter drei Gesichtspuncte zusammenfassen:

- 1) die geschickten Bertheidigungsanstalten ber Ruffen,
- 2) die von den Alliirten begangenen Fehler und
- 3) die physischen Grunde, welche außerhalb bes Bereichs der Betheiligten lagen.

Unter lettere gehört bie natürliche Stärfe ber Position und die Strenge bes Winters. Bu dem erstern ware die Gewandtheit, mit welcher die russischen Ingenieure das Terrain zu benuten verstanden, der moralische Muth, der ihnen den Entschluß eingab, eine offene Stadt mit einer schwachen Besatung zu vertheidigen, die fortwährende Anwendung von Aussällen, worunter auch die Schlachten von Balaklawa, Inkerman und an der Tschernaja gehören, die Geschicklichkeit, womit sie sich der der Flotte entnommenen Hülfsmittel zu bedienen wußten, die schöne Thätigkeit ihrer Artillerie, ihre richtige Würdigung des wahren Werthes der Feldschauzen, der bewunderungswürdige Muth, womit sie stets bereit waren, jeden Angriff mit dem Bajonett zurückzuweisen, die Anwendung von Schüßengräden im ausgedehnten Maaßstade und endlich die fortdauernden Berstärfungen, welche sie erhielten und die sie in den Stand setzen, die Lücken immer wieder auszusüllen, welche Krankheiten und Kugeln in ihre Reihen lichteten — zu rechnen.

Die von den Allitren an den Tag gelegte Geschicklichkeit, sowie die Fehler, welche von beiden Seiten gemacht wurden, find bereits hervorgehoben.

Zu verschiedenen Zeiten der Belagerung wurde viele Mühe auf die Feldsschanzen vorwärts von Kamiesch und Balaklawa, bei Inkerman, am nördlichen und östlichen Rande des Plateaus, sowie längs der Tschernaja verwendet.

Diese Schanzen waren an Stärke und Charakter sehr verschieden, indem sie bald aus fortlaufenden Linien, bald aus betachirten Redouten bestanden.

Die Redouten hatten gewöhnlich Graben von 10 Fuß Breite und 6 Fuß Tiefe; in vielen Fällen wurden diese Werke erst dann aufgeführt, wenn man einer drohenden Gefahr mit knapper Noth entgangen und hierdurch die Rothwendigkeit jener nahe gerückt war. Die Linie vorwärts Kamiesch bestand aus acht fünseckigen Redouten, die durch eine Bank für Infanterievertheidiger mit einander verbunden waren; ste lief von der Streliskabai beinahe in südlicher Richtung nach der See, wobei ste in einer Entsernung von etwas über eine Meile vom Hafen von Kamiesch vorüberkam und wurde nie ganz beendet.

Die Stellung ber Ruffen nach Räumung ber Sübseite war außerordentlich stark; ihre Etablissements waren durch ein permanentes Werk, das Fort Sivernaja, sowie durch eine lange Linie starker Erdbatterien gedeckt, beren Wegnahme eine Belagerung nothwendig gemacht haben würde. Von Süden her machte der steile Abhang der nur an wenigen wohldewachten Puncten zugänglichen Mackenzie-Höhen eine Annäherung höchst schwierig. Die Allisten thaten daher sehr wohl daran, keinen Versuch eines gewaltsamen Uedergangs zu wagen, nachdem sie einmal die Gelegenheit unmitteldar nach dem Falle des Malakoss, wo sich die Russen noch nicht von ihrem Schlage erholt, undenutt hatten vorübergehen lassen. Iwar wurden Versuche gemacht, den äußersten linken Flügel der Russen. Iwar wurden Versuche gemacht, den äußersten linken Flügel der Russen durch das Baidarthal zu umgehen, allein dieselben bienten nur dazu, die Hossmungslosigkeit des Unternehmens darzuthun.

Die vereinzelten Operationen gegen Kinburn, Eupatoria, Kertsch, bas Aschwösche Meer zc. hatten keinen Einfluß auf das schließliche Resultat des Krieges und dienten nur tazu, die Armee der Alliirten zu schwächen, die Russen zu beunruhigen und zu erbittern, einige irregulaire Truppen in Thätigkeit zu sehen und dem Privateigenthum mehr zu schaben als dem Staatsbesitzthum.

Die permanenten Besestigungen bes Hafens von Sebastopol gegen einen Angriff von der See her erwiesen sich, obwohl unseren neuesten Werken der Art in der Güte des Materials und den Details der Construction nachstehend, doch als vollkommen für den Zweck ausreichend, den sie erfüllen sollten.

Von allem Uebrigen aber sei nur noch das Eine zum Schlusse erwähnt: In den Tagen der Segelschiffahrt wäre eine erfolgreiche Belagerung Sebastopols eine Unmöglichkeit gewesen; die Vortheile der Dampstraft dagegen haben die Russen offenbar zu gering angeschlagen und deshalb vor Allem waren sie auch nicht gehörig auf eine Belagerung vorbereitet.

Rach dem Falle Sebastopols bis zum Abschlusse des Waffenstillstandes sind die Operationen der kriegführenden Mächte in ihren Resultaten von keiner besonderen Wichtigkeit mehr.

C. Verschanzte Lager und Blokade.

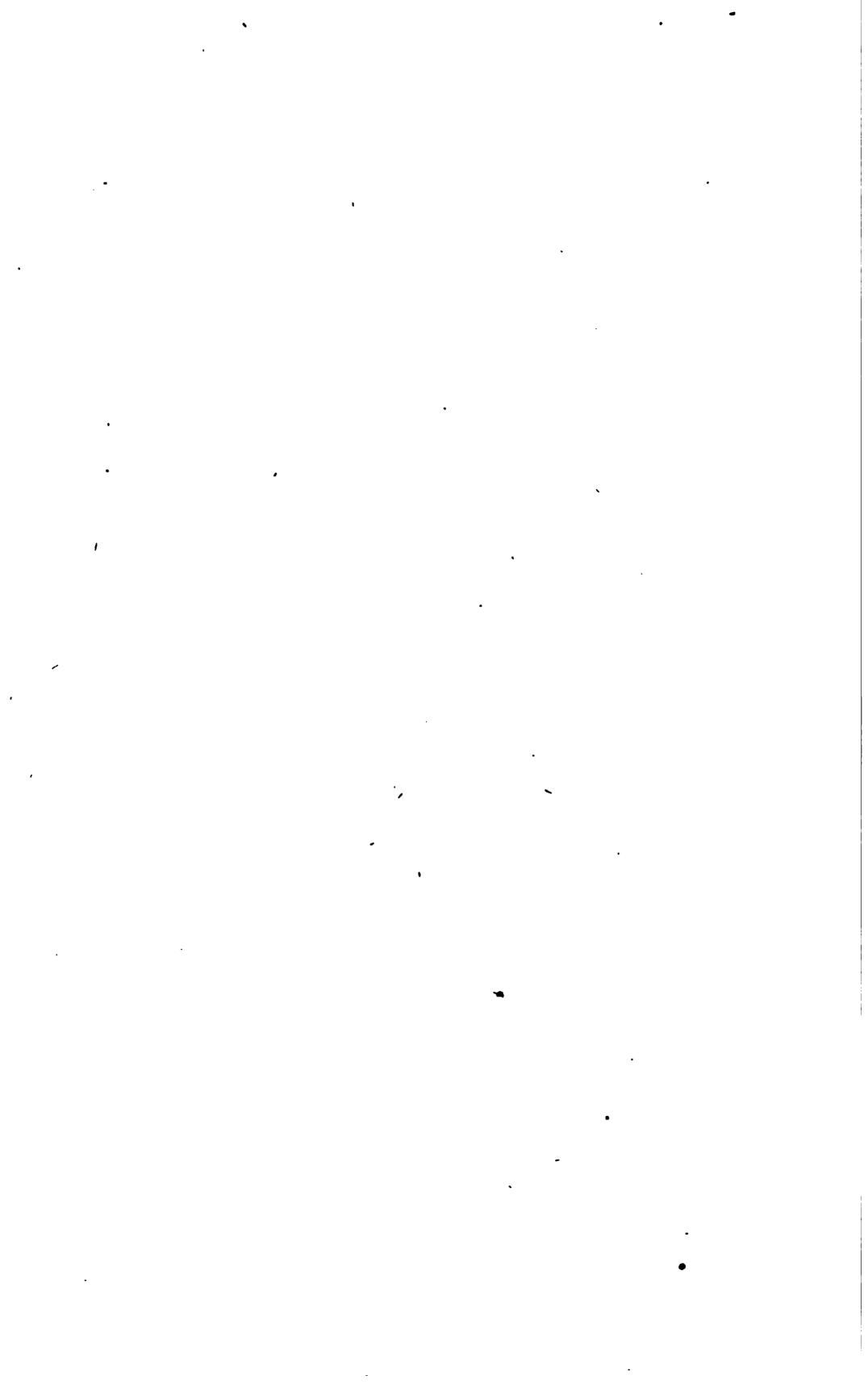

# Das verschanzte Lager von Colberg vom 4. Juni bis 15. Rovember resp. 12. December 1761.

#### I. Die Bertheibigung.

Als im Jahre 1761 die Russen Colberg mit einer Belagerung bedrohten, ließ Friedrich der Große den Prinzen von Württemberg mit einem aus 16 Bataillonen und 20 Escadrons bestehenden, im Ganzen 12,000 Mann starken Corps aus Hinterpommern nach Colberg marschiren, um hier ein Lager zu beziehen; doch konnte man den größten Theil dieses Corps, volle 7000 Mann, als wenig zuverlässig, ja als unsicher betrachten, da er meist aus Ueberläusern, Gefangenen, sächsischen Recruten und sogenannten Wasserpolen bestand. Ihm gegenüber stand später Romanzow mit 15,000 Mann, die mit allem nöthigen versehen und von einer russische schwedischen Flotte noch unterstützt wurden.

Wenn man bebenkt, daß man vom 4. Juni bis 29. Juli an den nöthigen Berschanzungen arbeitete, und betrachtet nun die hierzu gebrauchte Zeit, so kann man dabei nur die Schwäche des Corps und die Ausdehnung det Werke in Betracht ziehen.

Erst am 4. September rückte Romanzow ganz bicht vor das Lager, das eine Anhöhe südlich von Colberg fronte, mit dem rechten Flügel unweit Altsstadt an die Persante, mit dem linken an ein Bruch gelehnt, welches sich vom Bullenwinkel nach dem Strande hinabzog, während die Festung selbst den Rücken der Stellung deckte.

Es bilbete zwei nach Außen gefrümmte Linien von 1500—2000 Schritt Länge I bis V und VI bis IX; die Anhöhe sublich vom Bullenwinkel hatte eine besondere Beseitigung X und XI. Diese Linien wurden durch 11 boll-werksähnliche geschlossene Werke gebildet, die nur einen Flintenschuß von einander entsernt lagen und durch gebrochene Courtinen verbunden waren, die sich aber nicht an die Bollwerke anschlossen, sondern Iwischenräume ließen, um die Offensive, auf welche man im Großen hatte verzichten müssen, gegen die stürmenden Truppen ergreisen zu können. Die geschlossenen Redouten waren in dem Graben pallisadirt, hatten 16 Fuß starke und mit Faschinen bekleidete Brustwehren, 3 Reihen Wolfsgruben und an den dazu geeigneten Stellen Flatterminen. Die Moraste, welche vom Bullenwinkel die zur See gehen, waren durch Anstauung der kleinen aus dem Bodenhager Forste kom-

menden Gewässer ungangbar gemacht und außerdem dahinter noch Verschanzungen angelegt und eine Ueberschwemmung vor VIII und IX gebildet.

Die in der vorigen Belagerung gefährlich gewordenen Höhen der Maistuhle waren mit in die Befestigung gezogen, der Damm vom Kaukenberge durch Verschanzungen gesperrt, zur Vertheidigung des Strandes mehrere neue Schanzen angelegt und die älteren wieder hergestellt. Alle diese Werke waren schon Ende Juni sertig und decken in Verdindung mit ungangbaren Morasten die Zugänge der Festung von allen Seiten.

Die vorspringenden Bastione X und XI mußten durch ihr Flankenseuer ben Angriff auf das eigentliche verschanzte Lager außerordentlich erschweren, weshald es wahrscheinlich war, daß der Feind seine erste Anstrengung gegen das Retranchement am Bullenwinkel richten wurde. Obwohl nun dasselbe durch die Ueberschwemmung gegen einen Angriff von der Seite von Reknin her gesichert schien, so war doch ein solcher von dem Bodenhager Forst aus um so drohender, als sich dicht vor dem Werke dort ein Hügel zu gleicher Höhe mit ihm erhob, der nun durch die Anlagen der Werke XII und XIII gesichert und zugleich mit den Hauptwerken in Berdindung gedracht wurde. Die Werke waren ganz wie die schon früher beschriebenen erbaut, hatten noch eine Pallisadirung, Wolfsgruben und Flatterminen und wurden durch ein Berhau verstärkt.

Da indessen durch das langsame Heranziehen der Russen Zeit gewonnen wurde, so besestigte man nun auch noch andere Puncte, wie die Höhe östlich vom Bullenwinkel, den Grünenberg XXVIII und den Kaupenberg XXVI und XXVII, wodurch man somit, in Verbindung mit dem sumpsigen Terrain, durch geringe Hülfsmittel eine Quadratmeile der Umgegend von der Festung gedeckt hatte.

Romanzow that dem Lager die Ehre einer förmlichen Belagerung an; er stand mit dem linken Flügel an Buggenthin gelehnt und mit dem rechten hinter Tramm; am Strande bei Bodenhagen lagerte die Brigade Rowos dowsky und auf dem linken Ufer der Persante bei Garrin ein anderes Detachement.

So verschanzte sich Romanzow und etablirte dem Bullenwinkel, der grünen Schanze und dem Kaußenberge gegenüber Batterien, die, obwohl 1500, 2500, ja 3000 Schritt entsernt, während der ganzen Dauer der Belagerung ein lebhaftes Feuer ohne Erfolg unterhielten, das die Preußen womöglich noch stärker erwiderten und so ihre Munition ohne Nußen verschwendeten.

Aber auch die Flotte nahm an der Kanonade Theil und sogar die Bombardierprahmen sielen eine Zeitlang der Stadt zur Last, weil die Strandbatterien zu weit vom Meere lagen, dis man endlich die Geschütze in der Nacht näher an den Strand rückte, sie blos durch Schanzkörbe deckte und so, obgleich man hier blos nach dem Blize der seindlichen Geschütze richtete, die Prahmen vertrieb.

Wie so häusig im stebenjährigen Ariege, war auch hier für die Berproviantirung schlechte Sorge getragen; es trat Fustemmangel ein und die Cavallezie mußte in der Stärke von

> 1000 Husaren, 1000 Dragonern, 300 Mann Infanterie, 2 Kanonen und 1 Haubize

unter Generallieutenant v. Werner, Colberg am 11. September verlassen, um auf Greifenberg zu marschiren und von dort aus die Magazine im Rücken der Russen zu zerstören, was aber vereitelt wurde.

Einige Tage barauf wurde die vorgeschobene Schanze am Strande, zwischen der Sternschanze und Bodenhagen, durch die Nachlässigseit des Besehlshabers überfallen und genommen, wobei 7 Kanonen und 20 Zelte verloren gingen. Am andern Tage griffen die Russen vor Tagesanbruch die grüne Schanze an, welche in der Kehle nicht geschlossen war und dadurch, daß ein Theil der Besahung zu den Russen überging, genommen wurde. Gegen Abend wurde sie von den Preußen zurück erobert und am folgenden Tage gegen alle Anstrengungen der Russen, die dabei einen Verlust von 2500 Mann hatten, behauptet. Romanzow hierdurch zur Vorsicht veranlaßt, sing nun an mit Laufgräben vorzugehen und verschanzte seine Front mit doppelter Sorgsalt.

Die Preußen aber waren burch Desertion und Krankheiten sehr geschwächt, die Munition bis auf 500 Centner Pulver verschoffen und in Rurzem ein ganzlicher Mangel an Lebensmitteln unvermeidlich; bazu ruckten die Belagerungsarbeiten der Ruffen immer naher, so daß ein Sturm auf bas Lager zu befürchten war. Während nun so ber Prinz von Württemberg, um die Belagerung von Colberg zu hindern, sich selbst in seinem Lager belagert sah, rudte ber General von Platen mit 14 Bataillonen, 25 Escadrons und 26 Geschützen (12 24 Pfünder, 12 6 Pfünder und 2 Haubigen) von seiner Demonstration aus Polen zu bes Prinzen Unterftützung herbei, ber ihn in den Rucken Romanzow's zu dirigiren wünschte, um diesen dann in der Front anzugreifen. Platen wurde aber von bem ruffischen General von Berg gefolgt und ware mithin felbst zwischen zwei Feuer gerathen, weshalb er sich benn gegen Freienwalde wandte, wo er fich mit bem Obersten von Massew vereinigte, sith endlich burth das Defilee von Spie, welches von 500 Ruffen besetzt war, den Weg nach Colberg am 1. October bahnte und mit seinem 5500 Mann ftarken Corps ein Lager auf den Höhen von Prettmin bezog, welche nun verschanzt wurden XXXV uud XXXVI.

Es waren nun 16—17000 Mann unter dem General von Thadden, der während der Krankheit des Prinzen das Commando übernommen hatte, verseinigt; aber die Krankheiten und der Mangel an Lebensmittel nahmen zu,

die Truppen mußten sich bei ber rauhen Jahreszeit Erdhütten bauen und ber Dienst wurde baburch täglich strenger.

Der Monat October ging sast mit lauter vergeblichen Bersuchen hin, Proviant und Munition von Stettin nach Colberg zu schaffen; boch witterten die Kosaken sast alle Unternehmungen aus und die dazu mit abgesandten preußischen Bedeckungstruppen waren sast immer zu gering. Endlich ging gegen Ende October der General von Platen mit 8 Bataillonen, 42 Escabrons, 4 12 Pfündern und 2 Haubisen, eirea 5000 Mann stark, zur Einsholung eines solchen Transportes selbst ab, doch verwickelten ihn die Russen unter dem General von Berg, wozu noch der General Fermor gekommen war, in so nachtheilige Gesechte bei Gollnow, daß er froh war, nach Damm zu entkommen und seinen Transport auch wieder dahin bringen zu können.

Im November hatten sich die Russen vor Colberg nach und nach bis auf 40,000 Mann vermehrt, die Höhen von Prettmin, Drenow und Langenshagen verschanzt und die ganze Gegend mit einer dichten Postenkette umgeben, so daß kaum einer sich hätte durchschleichen können; doch ist nicht zu überssehen, daß auch sie bei der rauhen Jahreszeit in ihren Lagern mit dem größten Elende kämpsten.

Unter diesen Verhältnissen, als für die schwache Besatung von Colberg höchstens noch auf 3 bis 4 Wochen Lebensmittel vorhanden waren, entschloßssich der Prinz, wiewohl für die Sachlage zu spät, zu dem fühnen Unternehmen, sich mit seinem Corps durchzuschlagen. Am 14. November Abends 7 Uhr ging das Corps in Altstadt und Colberg über die Persante und zog sich längs dem Strande nach dem Aussluß des Kamper Sees, wo die Infanterie in Kähnen übersetze, während ein kleinerer Theil auf den Pferden hinter den Cavalleristen, nebst Artillerie und Gepäck durch den Ausriß des Kamper Sees ging, worauf dann das Corps das schlecht besetze Desilee von Robe passirte und nach Treptow ging.

In Colberg waren nur 4 schwache Bataillone unter bem Oberst Heiben zurückgeblieben.

Der Prinz vereinigte sich wieder mit Platen, und war nun zwar 33 Bataillone und 51 Escadrons, aber nur 12,000 Mann stark, so daß ein schlecht ausgeführtes Unternehmen, Colberg mit diesem kleinen Corps zu entsegen, mißlang und ebenso auch ein anderer, auf Befehl des Königs gegen die Nitte des December unternommener Versuch, die Stadt zu verproviantiren.

Den November hindurch hatten die Russen die Stadt häusig beschossen, östers Brand erzeugt und waren am 26. mit der Sappe auf dem Glacis vor dem Münder Thore. Um 13. December wurde der Stadt zum zehnten Male eine Capitulation angeboten, in Folge dessen am 17. der Commandant, durch den Mangel an Lebensmitteln und Munition gedrängt, capitulirte und die Besahung mit 1800 dienstihuenden Mannschaften sich ergab.

Wenn das Lager auch durch einen Fluß getrennt war und beide Theile nur durch zwei Brüden verbunden, so war es doch mit Berücksichtigung der Terrainhindernisse gut gewählt, in seinem eigentlichen Theile für die damalige Zeit gut besestigt und die Angrisseront, obwohl das Ganze von der Sternsschanze die zum Colberger Deep  $2^{1/2}$  Meilen umfaßte, doch auf das eigentsliche Lager, 10000 Schritt auf dem rechten Persanteuser, beschränft und der Stärke der Truppen nicht unangemessen.

Geben wir nun noch in der Kurze die Reihenfolge der Befestigungen, sowie die Art ihrer Vertheibigung.

Am 4. Juni wurden die Berschanzungen angefangen, am 6. und 7. ein Berhau auf dem Wege nach Bodenhagen gefertigt und dis zum 29. Juli folgende Berschanzungen beendet:

Vor Rr. I bis XI eine Kette geschlossener Schanzen, die durch Fleschen und Brustwehren zusammenhingen und geräumige durch Traversen gedeckte Ausgänge hatten; zwischen IX und X wurde bei Anlegung eines Dammes durch die Trampschen Brüche eine Ueberschwemmung bewirft.

Rr. XIV war die Münderschanze, Rr. XV die Verschanzung an der Ziegelscheune, Rr. XVI die auf dem Wolfsberge, Rr. XVIII die Sternschanze und Rr. XIX die Verhakredoute; lettere sag hinter dem vorher genannten Verhau, war aber nach der Aeußerung Scharnhorst's nicht start genug.

Rr. XX war eine mit Schießscharten versehene Verschanzung an dem Moraste, ber zwischen bem Strande und Rücken bes Lagers sich befand.

Rr. XXI und XXII waren beibe Verschanzungen; erstere gegen ben vom Kaußenberg herführenben Damm, lettere zur Bestreichung von Wegen, welche durch die Moraste führten.

Rr. XXIII bilbete eine Batterie zur Unterstützung ber Verschanzungen I bis III; die Geschützert bei der Verwendung ist nicht angegeben.

Rr. XXIV und XXV waren die Verschanzungen in der Maikuhle.

Rr. XII und XIII, die am 1. August angefangen und am 10. beendet wurden, sind besonders wegen ihrer großen Festigkeit bemerkenswerth, da sie in ihren Flanken burch die Trampschen Brüche und Moraste gesichert waren.

Um 11. August wurden die Berschanzungen Rr. XXVI und XXVII auf dem Raußenberge und am 21. die sogenannte grüne Schanze Rr. XXVIII angesangen, die ein Hauptpunct für die Bertheidiger war, weil sie auch eine steie Aussicht nach den umliegenden Dörfern gestattete; doch auch über ihren Bau spricht sich Scharnhorst misbilligend aus, indem er meint, sie wäre ebenso wie XIX nicht start genug gewesen, sondern hätte eine gleiche Stärke wie XII und XIII haben müssen, da hierin ja neben einer guten Bertheis digung die Hauptkraft eines besestigten Postens besteht.

Aus der vom Prinzen gegebenen Disposition zur Vertheidigung des Lagers ist leiber nicht zu ersehen, mit welchen Geschüharten die verschiedenen Verschanzungen besetzt gewesen; doch muß bemerkt werden, daß dieselben dem

Plane nach eine solche Lage hatten, um das vorliegende Terrain dem 3wede gemäß, gut zu vertheidigen.

Bu loben war der am 26. August von den leichten Geschützen gemacht Gebrauch, sich durch dicht am Strande ausgestellte Schanzkörbe zu decken und das nahe Anrücken der Bombenschiffe mit jenen zu verhindern, den auch der Erfolg bestätigte, indem nun die genannten Fahrzeuge genothigt wurden, sich weiter zurückzuziehen und somit der Stadt keinen Schaden mehr zusügten; wie denn auch am 8. September diese Geschütze abermals die Veranlassung wurden, daß man von der See aus nichts besonderes mehr ausrichtete.

In der Nacht vom 10. September machten die Bertheidiger ein hefstiges Feuer gegen die Angriffsarbeiten; am 12. September wurde die Bersschanzung Nr. XXX zur Unterstützung und Ueberhöhung von XII und XIII und gegen die am 22. September begonnene Parallele und um das weitere Bordringen des Feindes zu erschweren hinter XII und XIII Nr. XXXII angelegt.

Am 25. September trat Mangel an Lebensmitteln und Munition ein und am 29. wurden die Verschanzungen XXXIII und XXXIV im Colberger Deep gebaut.

Um 3. October erfolgte nach vorhergegangenem harten Zusammentreffen mit den Ruffen, die Vereinigung des Platen'schen Corps mit den Vertheisdigern, wodurch indeß der vorhin schon genannte Mangel noch vermehrt wurde.

Am 28. wurde das schwere Geschütz in die Festung gebracht und am 2. November zwei Batterien Nr. XXXVII und Nr. XXXVIII angelegt, um die hier zusammentreffenden Wege gehörig vertheidigen zu können, doch ist die Geschützart auch hier wieder nicht angegeben.

Nachdem der lette Rest des schweren Geschützes nach Colberg gebracht worden, verließ der Prinz am 14. November das Lager, marschirte mit seinen Truppen nach der Seite des Colberger Deeps und gab dasselbe den Russen preis.

## II. Der Angriff.

Der Prinz hatte bas Lager mit nachahmungswürdiger Kunst und zwecks mäßiger Benutung bes Terrains angelegt und verschanzt.

Die Russen wußten ben Schlüssel zur Position nicht zu sinden und ansstatt den rechten Flügel der Berschanzung anzugreisen, eröffneten sie förmliche Trancheen, errichteten Batterien auf 2500—3000 Schritt Entsernung, kansnirten somit das Lager ohne alle Wirkung und machten ohne alle Berbindung Angrisse auf die Werke des linken Flügels an der See, welche nicht das Mindeste zur Eroberung des seindlichen Lagers beitragen konnten. Die Angrisse konnten nur mit Bortheil von Reknin und Tramm aus geschehen und mußten durch Scheinangrisse unterstützt werden. Bei der Ueberlegenheit der Russen mußte es serner den Preußen nicht gelingen können, sich über die

Persante nach Stettin zuruckzuziehen, benn wenn jene gleich Seleo, Prettmin, und den Raugenberg am linken Ufer der Persante besetzt hatten, waren sie Herren der Straße nach Stettin und Treptow geblieben.

Sehen wir noch, wie der Angriff der Zeit nach sich gestaltete, so ließen sich am 6. August zuerst auf der Rhede Kriegsschiffe sehen, deren Feuer gegen die Festung und das Lager am 18. begann. Am 22. bezogen die Russen ein Lager hinter Steckow und nahmen zum Theil Besitz von der vorliegenden Gegend; ihre mitgebrachten Geschütze bestanden aus:

7 Haubigen,

14 Schumalows und

53 Ranonen;

außerdem noch aus leichten Geschützen, von denen jedes Cavallerieregiment 2 Stud besaß.

Am 25. wurde von der Seeseite das Feuer ohne großen Erfolg forts gesetzt.

- Am 4. September schlugen die Russen ihr Lager dem Preußischen gegenüber auf, dessen rechter Flügel sich an den Steckowschen Wald und dessen linker an die Persante sich lehnte.
- Am 5'. erbauten sie in der Nacht zwei Berschanzungen und begannen am Morgen des 6. ihr Feuer gegen XII und XIII, wobei der Zeitpunct der Erdauung ebenso zweckmäßig gewählt war, wie der zur Eröffnung des Feuers. Gleichzeitig mit dieser Arbeit begannen sie den Bau zweier anderer Batterien d und e dei Woberodt und Zecknin, und in der Nacht den einer Batterie zur Beschießung von Ar. XXVIII. Das Feuer aus allen vollens deten Batterien ward sortwährend unterhalten und auch noch eine andere Batterie am Strande auf dem Wege nach Bodenhagen erbaut, um die Verhafzredoute Ar. XIX zu beschießen.
- Am 7. erhielten die Russen von Rügenwalde noch 7 Haubiten und geschahen an diesem Tage erfolglose Angriffe gegen die zuletzt genannte Restaute; außerdem wurde noch eine neue Batterie bei Rosenthin gegen den Kaupenberg angelegt.
- Um 8. feuerten die Ruffen lebhaft aus allen Geschüßen, ließen jedoch durch alles wirkungslose Feuern den Preußen Zeit, sich erst recht festzusetzen und zu verschanzen, wobei das Mißlingen ihrer Angriffe wohl in dem zu geringen Nachdrucke lag, den sie denselben gaben.
- Am 9. geschah der Bau einer neuen Batterie gegen XXVIII, die am 15. vollendet wurde; bei Tramm wurde mit einer Parallele vorgegangen, um XII und XIII durch Erbauung einer Batterie näher zu sein, und am 14. dieselbe beendet; gleichzeitig ward der Bau einer anderen Batterie begonnen.

In der Nacht vom 18. wurde der Laufgraben 1 mehr zur Seite geführt nach n und am Ende desselben eine neue Batterie angelegt.

Am 19. ward durch Vernachlässigung ber Vertheidiger die Verhakteboute genommen, ein Versuch auf die grüne Schanze indeß misglückte und obwohl in der Nacht genommen, wurde sie sedoch bereits am Morgen wieder von den Preußen zurück erobert.

Um 22. fertigten bie Russen eine Parallele, legten zur Deckung berfelben eine Batterie an, setzten am 23. den Bau jener weiter fort, gingen mit mehreren Zickzacks vor und bauten zugleich eine neue Batterie.

Am 24. wurde ununterbrochen aus allen Batterien gefeuert, der Bau einer Batterie p gegen XVIII beendet und sogleich auch daraus das Feuer eröffnet; in der Nacht vom 25. ward eine Batterie q zu demselben Zwecke wie die vorige angelegt, ebenso auch gleich nach deren Bollenbung daraus gesteuert und so das Feuer aus allen Batterien täglich fortgesest.

Am 5. October wurde sammtliches Belagerungsgeschütz aus den angelegten Batterien herausgenommen, eingeschifft und jene mit Feldgeschütz armirt und am 9. zog die Flotte ab, da sie der Stürme wegen, sich nicht mehr hier halten konnte.

Nach dem am 15. November erfolgten völligen Abzuge der Preußen aus dem Lager, nahmen die Russen Besitz von demselben und ließen die Festung zur Uebergabe auffordern, was jedoch abgeschlagen wurde. Zest brachten die Russen ihre Batterien näher an die Festung, baueten in der Racht des 16. eine Batterie von 3 Haubisen auf dem Wolfsberge, besetzen in der des 17. die Ziegel- und Münder-Schanze Nr. XIV und XV, richteten erstere zu einer Batterie zu 3 12 Pfündern und 2 Mörsern ein, vollendeten in der des 18. die 3. Batterie, armirten sie mit den 3 Haubisen vom Wolfsberge und beschossen die Stadt und Festung am 16. und 17. nur aus Haubisen, vom 19. an aber aus allen Geschüßen.

Am 19. hatten die Belagerer in der Nacht eine 4. Batterie für 3 Haubigen in der Mitte zwischen dem hohen Berge und dem Damm vor der Lauenburger Borstadt dicht neben der großen Straße nach Cöslin angelegt und die Münde mit 2 kleinen Kanonen armirt.

In der Nacht des 20. vollendeten die Russen eine 5. Batterie für 5 12 Pfünder, zwischen der damaligen Nicolaikirche und der Persante, sowie eine 6. Batterie in der Maikuhle.

Den 23. Nachts logirten sie sich auf dem Georgenkirchhose, baueten eine 7. Batterie für 3 6 Pfünder, eröffneten den 24. Nachts am Fuße des Glacis, nahe an dem aus der Lauenburger Vorstadt führenden Damm, wo jest die Schanze Castor liegt, eine Parallele und bewirkten aus einer 8. Batterie von dort mit 4 12 Pfündern und 2 Haubisen ein lebhaftes Feuer.

Am 4. December begannen die Belagerer den Bau einer großen Batterie auf dem Glacis vor dem Hornwerk Münde, welche am 9. Nachts mit 22 Kanonen und Haubigen bewassnet, am Morgen ein lebhaftes Feuer eröffnete.

Dies anhaltenbe Feuer wurde bis zum 12. fortgesett, wo sich endlich bie Festung aus Mangel an Lebensmitteln und Munition ergeben mußte.

Die Besatung bestand aus 10 Stadsofficieren, 69 Officieren und 3000 Unterofficieren und Gemeinen, einschließlich der Kranken des Corps vom Prinzen von Württemberg; dienstthuende Mannschaften waren nur 1800 vorshanden. Der Commandant und die Garnison hatten sich die Jufriedenheit ihres Königs und die Hochachtung des Feindes erworben, da sie unter den Verhältnissen wie sie waren geleistet hatten, was nur geleistet werden konnte.

# Das verschanzte Lager von Bunzelwiß vom 28. August bis 10. September 1761.

Bevor man den Werth der militairisch-technischen Einrichtungen dieses Lagers beurtheilen kann, ist es nothwendig, die Art seiner Entstehung und seinen Zweck zu betrachten.

Friedrich der Große hatte in fünf Feldzügen die Bereinigung ber Defterreicher und Ruffen glücklich verhindert, und da er dies nicht mehr zu thun im Stande war, mußte ihm Alles baran liegen, einen Angriff berfelben zu verschieben und Schweidnit zu beden. Rach ber Bereinigung ber beiben Armeen blieb daher bem Konige nur noch ber Versuch übrig, burch einen angestrengten und schnellen Marsch sich ber Höhen von Kunzenborf, westlich von Schweibnig, zu bemächtigen; gludte ihm bies, ehe es von Laubon geschehen konnte, so war die österreichische Armee von ihren Magazinen abgeschnitten und bie Ruffen, welche ebenfalls hieraus verpflegt werben mußten, wurden veranlaßt, sich von ihren Berbundeten zu trennen. Um nun ben Feind auf ben Gebanken zu bringen, als wolle er ber vereinigten Armee ausweichen, über bas Schweibniger Waffer gehen und hinter Schweidnig eine vortheilhafte Stellung nehmen, marschirte ber König statt ben furzesten Weg über Striegau und Freiburg zu nehmen, in 3 Rolonnen über Granersit, Dromsborf und Grabersborf, boch errieth Laubon Friedrichs Plan und nahm augenblicklich Besit von ben erwähnten Sohen.

Da es bem Könige aber mehr baran lag, Zeit zu gewinnen, als eine Schlacht gegen ben überlegenen Gegner zu wagen und es ihm ferner barauf ankam, sich in seiner kritischen Lage Schweidnit und Breslau als Schtpuncte zu sichern, zugleich aber auch nicht vor seinen Gegnern zurückzuweichen, sondern ihnen vielmehr zu imponiren, so blieb er am 20. im Angesichte ber Desterreicher bei Bunzelwit, wo er nun einmal war, stehen und bezog hier ein Lager. Daß die Position nicht vortheilhaft, sondern sogar gefahrbringend sür ihn werden konnte, wußte der König besser, als irgend Jemand, daher denn auch der Bau der Besestigungsarbeiten schon am 21. mit der größten Thätigkeit unter seiner eigenen Leitung begonnen wurde und somit die sür die Truppen so sehr ermüdende Gesechtsbereitschaft dis zum 10. September, wo sich die russische Armee von der österreichischen trennte und deswegen auch das nächtliche Bivouacquiren des Königs selbst in der Redoute auf dem Psassenge ein Ende nahm.

Daß es des Königs Wille von Hause aus nicht war, in diesem Lager so lange zu bleiben, als er es später wirklich that, sondern er vielmehr dem Feinde anfangs nur imponiren, denselben über die zu ergreifenden Maaßregeln unschlüssig machen und überhaupt bei der Uneinigkeit seiner Gegner Zeit

gewinnen wollte, um vorkommende gunstige Chancen zu seinem Vortheile besto besser zu benutzen, geht schon daraus hervor, daß die Befestigung des Lagers nicht aus einem Gusse, d. h. nach einem Systeme war, aus welchem sich überhaupt eine Lehre construiren läßt, sondern sich nur stückweise nach den nöthig werdenden Bedürsnissen bildete, weshald denn auch die Seite nach Buschkau, Peterwitz und Reudorf später als die übrigen besestigt wurde, weil der König anfangs vielleicht gar nicht auf das Erscheinen der Russen vor dem Lager gerechnet hatte. Als aber einmal die Vereinigung der Letzern mit den Desterreichern stattgefunden, mußte sich der König um seden Preis auf diesem Fleck Landes zu behaupten suchen, denn seine beiden Gegner, welche dis sest immer noch uneins waren, mürden, wonn er sich zurückzog, zu seiner Versolgung sogleich einig geworden sein.

Aus diesen Gesichtspuncten muß man die Auswahl dieses Lagerplates und das Verharren darin betrachten.

Das Terrain, wo fich bas Lager befand, besteht im Allgemeinen aus niedrigen Anhöhen mit flachen Abdachungen, von benen ber sogenannte Burbenberg die höchste ift. Der innere Raum eignete sich zur leichten Bewegung für alle Waffen, selbst das Robelandholz, welches zwar einen Theil bes Gesichtstreises verbectte, war überall trocken und nicht bicht - nur ber kleine Wiesengrund nach Peterwis war barin etwas sumpfig - und lieferte ben Truppen Rochholz und Pallisaben. Bom Pfaffenberge, einem geräumigen Hügel, ber in der Rahe von keinem andern überhöhet ward, hat man die freieste Aussicht. Die verminderte Aussicht durch das Robelandholz wurde wieder erganzt von dem Neuendorfer Windmuhlenberg, bem Würbenberg und bem sogenannten Weinberge vor Zedlit. Einsicht in bas Lager, jedoch nur außerhalb des wirksamen Geschütbereiches, gewährten der Arnsborfer Wind= mühlenberg, die Höhe bei Peterwiß, die Berge bei Striegan und ber Abfall des Gebirges bei Freiburg. Starke Abbachungen kommen nicht por; unmerklich verflachen sich ber Pfaffenberg bei Jauernick, die Hügelreihe bei Zedliß und Tscheschen, somie ber Reuendorfer Windmuhlenberg; furze an's steile gränzende Abhänge haben die Höhen bei Teichenau und Würben, boch find ste keineswegs unersteiglich. Die größte plateauartige Ebene befindet sich zwischen Jauernick und bem unteren Theile bas Robelandholzes gegen Neuborf zu. Der Boben im Innern und in der Gegend des Lagers hat viele thonige Bestandtheile und nur strichweise besindet sich Ries.

Die Hindernisse vor den verschiedenen Fronten waren das Schweidniger, Striegauer (überall von Laasan dis Grunau zu passiren) und Freiburger Wasser, welches nur auf den vorhandenen Wegen zu überschreiten, da sein Thal von Grunau dis Zedlig überall sumpsig ist; der Zedliger Wald ist dicht beholzt und stellenweise sumpsig, das Bruchland mit Teichen zwischen Jauernist und Rothfirschdorf bedeckt, von denen der Theil von Bunzelwig dis unterhalb Teichenau ganz inpracticabel war.

Das Terrain zwischen bem Zedlißer Walbe und Jauernick ist ziemlich leicht zugänglich, boch wird es nach Bunzelwiß herunter immer difficiler.

Inpracticabele Stellen gab es im inneren Raume des Lagers eigentlich nicht; denn obgleich der kleine Wiesengrund, der durch das Robelandholz nach Peterwiß hingeht, nicht durchgängig trocken und für Geschütz kaum, sür Cavallerie nur stellenweise zu passiren ist, so war es doch immer nur ein sehr untergeordnetes Hinderniß.

Das Lager selbst bot also hiernach eine Menge leicht anzugreisender Puncte dar, abgesehen davon, daß es einen Umfang, die vorgeschobenen Werke nicht mitgerechnet, von 20,000 Schritt oder 2 Meilen hatte — seine größte Länge vom Burbenberge dis zu der Höhe von Zedlit betrug gegen 9000 Schritt, die größte Tiese war 2500 Schritt — und zu seiner Besehung die ganze Infanterie des Königs consumirte, ohne daß davon etwas in Reserve blied. Um dies zu ersehen, hatte der König seine ganze Cavallerie, mit Ausnahme zweier Dragonerregimenter unter dem General Bulow, zur Reserve und zur eigenen Verwendung bestimmt und derselben eine sehr offensive Rolle vorgeschrieben, weshalb denn auch zwischen allen Verschanzungen geeignete Räume zum Ausfallen gelassen waren.

Was die einzelnen Schanzen, ihre Verstärkungen und Besetzung mit Geschüt anlangt, bie nachher noch specieller betrachtet und angegeben werben follen, so findet man, daß bie am leichtesten anzugreifenden Fronten weber am ftarkften befestigt, noch mit dem meisten Geschütz besetzt waren. So war 3. B. bas Terrain zu beiben Seiten von Zeblit und gegen Ticheschen für bie Angreifenden so gunftig, daß diese fich bis auf einige hundert Schritt bem Lager gebeckt nahern, ihre Batterien etabliren und so ben Angriff leicht vorbereiten konnten; ebenso hatten bie Ruffen von Buschkau und Peterwis her ein offenes Terrain-zum Angriffe vor sich und keinesweges besaßen diese Fronten weber bie am meisten verstärften Rebouten, noch waren sie mit ben meisten Geschützen armirt. Dies rührte baber, daß ber König bas Lager nicht blos mit ben Ruckichten bes Ingenieurs, sonbern mit benen auch, welche er als Felbherr und Politifer nehmen mußte, unternommen hatte. Der König war im Jahre 1761, wo er fich in so fritischen Verhältnissen befand, zu vorsichtig, als daß er nicht bei ber Befestigung bes Lagers auf ben unglücklichen Fall bebacht gewesen sein sollte, daß ber Feind ihn in bemselben forciren wurde. Für biesen Fall hatte er sich ben Rückzug über Würben nach Münsterberg und Ohlau festgesett, worauf schon ber Umstand hindeutet, daß, so lange man ben Angriff bes Feindes fürchtete, jeden Abend bie Bagage am Würbenberge sich versammeln mußte. Diesen Ausgang wollte sich also ber König um jeben Preis frei halten und baher auch bie Menge Geschütze in ben Rebouten vom Pfaffenberge bis Bungelwit und von Rendorf bis zum Würbenberge. Ferner waren die Desterreicher, seine naturlichen Feinde, am meisten zu fürchten, und daß biese ben König auf seiner

empfindlichsten Stelle, also über Jauernick angreifen würden, hatte schon die Besestigung des Postens von Arnsborf gezeigt.

Die Desterreicher bewiesen gleich beim ersten Erscheinen vor dem Lager den richtigen Takt für die Wahl des Angriffspunctes, indem sie ihr Anrücken von Arnsdorf her einleiteten, sich auch sofort eines Theiles des Dorses Wickendorf bemächtigten und darin behaupteten, wodurch sie nun ganz nahe an Zauernick standen und durch eine schnelle determinirte Offensivbewegung, die zwar im Bereiche der preußischen Schanzen geschehen mußte, sich nach kurzem Kampse auf dem Puncte befanden, wo die Entscheidung lag.

Auffallend bleibt es jedoch, daß, als sie über Arnsdorf gegen Jauernick vorrückten, sie nicht auch ein Gleiches von Schönbrunn aus gegen Tunkendorf thaten und hier einen starken verschanzten Posten etablirten, wodurch sofort, was von höchster Wichtigkeit gewesen, die Verbindung zwischen Bunzelwitz und Schweidnitz abgeschnitten worden wäre.

Der König konnte bies nicht hindern, es sel benn, daß er aus dem Lager gerückt und Laudon im freien Felde die Schlacht geliefert, was jedoch kaum denkbar, weil er dann die Russen im Rücken gehabt hatte.

Auch war bei ber Disposition, welche ber König für den Fall, daß das Lager angegriffen wurde, gegeben hatte, die Grundstellung für den Fall berechnet, baß bie Desterreicher über Jauernick angreifen würden, wenn auch nur, um die Armee von Schweidnis abzuschneiden. : Weniger als die Defterreicher waren die Russen zu fürchten, ba sie weniger Interesse bei bem Rriege hatten und so wenig als möglich ihre Truppen exponiren wollten; baher denn auch die Redouten auf den Fronten nach Striegau und Peterwit zu, welche ihrem Angriffe ausgesett waren, weniger mit Geschützen und Verstärkungsmitteln dotirt waren, als die vorher genannten. Selbst wenn die Desterreicher zwischen Zeblitz und Stanowitz angriffen und hier bas Lager forcirten, hatte bies boch nichts weiter auf sich, als baß ber Ronig bann in ber Richtung seiner Rudzugelinie zurückgebrangt murbe, für welchen Fall er auch übrigens eine Verstärfung an Truppen und Geschüt aus ben anbern nicht bedrohten Redouten bestimmt hatte. So ergiebt sich benn, daß die Starte bes Lagers vorzüglich in ber zwedmäßigen Benutung aller Eigenthumlichkeiten ber Gegend, in guter Placirung ber Geschütze und in zwedmäßiger Bertheilung berselben, welche in kurzer Zeit einander zur Sulfe kommen konnten, bestand. Alle dabei vorkommenden Bewegungen erforberten auf's Höchste eine Stunde und wegen bes freien geräumigen und ebenen Terrains war weber Unordnung noch Berwirrung zu beforgen.

Aus allem diesem geht hervor, daß das Lager von Bunzelwitz weber ein Beispiel zur Nachahmung darbietet, noch auch nach den gewöhnlichen Prinscipien, die man für besestigte Lager aufgestellt, beurtheilt werden kann, vielsmehr isolirt in der Ktiegsgeschichte dasteht und seine Entstehung dem Zusall und höheren strategischen Combinationen verdankt.

Richtsbestoweniger ist dieser Kreis von Berschanzungen eines ber interessanstesten Ereignisse in der neueren Kriegsgeschichte, benn es ist wahrlich metswürdig, daß sich eine Armee in einem offenen Lande und in sast ganz offenem Velbe, ohne durch eine Festung oder ein anderes Schutzmittel unmittelbar bes günstigt zu sein, auf allen Seiten mit Feldschanzen umgiebt und daburch einen viel mehr als doppelt überlegenen Feind, dessen Object die Schlacht ist, mehrere Wochen und so lange vom Angrisse abhält, die er ihn ausgiebt und das Feld räumt.

Rach Gaubi bestand die Armee bes Königs aus:

64 Bataillonen und 110 Escabrons, und zwar aus 39,800 Mann Insanzterie und 15,400 Mann Cavallerie, in Summa 55,200 Mann;

die öfterreichische Armee betrug nach Tielke:

84 Bataillone und 156 Escabrons, zusammen einige 70,000 Mann; bie russische Armee zählte:

64 Bataillone und 97 Escadrons und 5—6000 Mann Kosaken, zusammen 60,000 Mann;

mithin im Ganzen über 130,000 Mann. gegen 55,200.

Friedrich hatte von Hause aus auf die Unentschlossenheit und Uneinigsteit seiner Gegner gerechnet und sich nicht getäuscht, denn sie griffen ihn nicht an, sondern trennten sich und zogen ab, während er nun seinen Truppen die nothige Ruhe gönnen konnte.

Der König hatte sich noch nie verschanzt und während seine erstaunten Gegner dastanden, berichteten und Verhaltungsbesehle einholten, gewann er Zeit. Unterdeß starb die Kaiserin Elisabeth, die Russen traten ihren Rückmarsch an und Laudon wagte es nicht den König allein anzugreisen, weshalb denn Friedrich, bei dem ein Mangel an Lebensmitteln schon längere Zeit stattgesunden, in 3 Kolonnen aufbrach, über das Schweidnißer Wasser ging, das Lager bei Pielzen bezog und wieder im offenen Felde erschien, ehe der Feind dazu kam, das Lager anzugreisen.

Wie bereits angegeben, waren die Jugänge zu den kleinen größtentheils sansten Anhöhen nicht unersteiglich, aber dennoch der kleinen Bäche, sumpfigen Wiesen und gut angelegten Batterien wegen beschwerlich, sowie die Schanzen mit Sturmpfählen, Pallisaden, spanischen Reitern, Verhaue, Wolfsgruben und Flatterminen verstärkt.

Was nun die Verschanzungen selbst betrifft und die darin aufgestellten Geschüpe ober Batterien, so enthielt:

Rr. I 5. 12 pfundige schwere Ranonen,

4 12 = leichte

1 neuer 12 Pfünder und

4 7 pfündige Hnubigen.

Die Verschanzung war hinten offen, stankirte die ganze Segend links bis Nr. VII und rechts dis XXVII, so daß kein eigentlicher Angriff auf das Lager möglich war, bevor sie nicht erobert worden.

Rr. II enthielt 10 Brummer.

Diese Batterie unterstüßte Nr. III und bestrich das Dorf Jauernick und die Gegend zwischen diesem wie auch XXVII nebst den dahinter liegenden Fleschen; zur Unterstüßung und als Reduit dieses Postens war der Pfassens berg oder die Farbenhöhe, der Schlüssel zur ganzen Position, der nicht eher angegriffen werden konnte, bevor nicht XXVII, I, II und III verloren waren und geschah dieses und hierauf der bemerkte Angriff, so rückte man in die Front V bis XXIV dem Feinde entgegen. Des ebenen Terzains wegen sand hier der Gebrauch der Cavallerie die vortheilhasteste Answendung.

Nr. III aus 4 neuen 12 Pfündern und

7 Brummern bestehend,

gab ein sich kreuzendes Feuer, bestrich Jauernick und den Fuß der kleinen Anhöhe, worauf sie angelegt war.

Nr. IV hatte 5 Brummer, bei ihrer Anlegung hatte man im Auge, bas Feuer von III und V nicht zu hindern, weshalb sie zu dieser gleichsam die Courtine bildete; zwei Fleschen waren zur Verbindung von IV und Vangebracht.

Rr. V war aus 6 Brummern,

2 7 pfündigen Haubiten und

2 12 Pfündern zusammengesett; die Haubigen waren hier gut placirt, um wenn der Gegner I und VII erobert und sich Jauernicks und Bunzelwis' bemächtigt, ihn durch das Feuer derselben wieder aus letzterem zu vertreiben; außerdem ward noch durch ste die Gegend zwischen I und VII bestrichen.

Rr. VI besaß 8 Brummer und

6 Regimentsgeschätze; die schweren Geschütze zur Flankirung von III, IV, V und VII, die leichten um die Ausgänge aus Bunzelwitz zu bestreichen.

Nr. VII aus 3 Brummern,

6. 12 pfündigen 4. 8 = Ranonen umb
2. 18 = Haubigen bestehend,

bestrichen die Gegend von I bis IX; die Schanze lag auf einer runden sich sanft verstachenden Anhöhe, die vorwärts alle andern bis Säbischdorf überhöhete.

### Rr. VIII von 4 schweren 12 pfd. Kanonen, und 4 Regimentskanonen,

war zur Unterhaltung ber Verbindung von Schweidnit nothwendig und lag auf der Höhe bei Säbischdorf.

Rr. IX auf der Würbener Anhöhe, dem höchsten Puncte in der ganzen Position, enthielt 6 neue 12 Pfünder, war im Rücken geschlossen und hatte eine Redoute zum Reduit. Bei einer möglichen Eroberung des Lagers war diese, sowie eine mehr nach Bunzelwiß hin liegende Verschanzung zur Deckung der sich zurückziehenden Truppen bestimmt.

Rr. X von 5 schweren 6 pfd. Kanonen, und Flanke von IX und XII Rr. XI = 2 und 2 7 pfündigen Haubisen, und durchkreuzten alle Zusgänge vor der Front.

Die links liegende Flesche nach der Neuendorfer Mühle zu bestrich die Vertiefung zwischen IX und XII.

Rr. XII von 5 schweren 12 Pfündern vertheidigte Reudorf, bestrich das ganze Thal dis Edersdorf und beherrschte die gegenüberliegende Höhe.

Rr. XIII aus 2 7pfündigen jaubigen bestehend,

war die erste maskirte Batterie, und lag hinter einem Verhau.

Rr. XIV von 2 7 pfündigen Haubigen,

2 neuen 12 Pfündern und

2 schweren 6 Pfündern,

war die zweite maskirte Batterie; beide burchkreuzten mit ihrem Feuer die vor ihnen liegende Front.

Die Schanzen zwischen XII und XIII bestrichen die Ausgänge von Neudorf und hatten große Intervallen zu Offensivbewegungen, ihnen folgten mehrere Schanzen und Fleschen mit kleinen, zum Theil mit spanischen Reitem gesperrten Ausfällen.

Nr. XV hatte 6 leichte 12 Pfünder und

2 7 pfundige Haubiten,

und bestrich die ganze Gegend zwischen Buschkau und Peterwit, sowie vor XIV und XVII; hier waren auch zwischen dem Graben und den Wolfsgruben Sturmpfähle angebracht.

Nr. XVI von 2 12 Pfündern, diente als Courtine und Flanke zur Berstheidigung von XV und XVII; vor diesem Posten, sowie bei den Fleschen bis XVII waren wieder mehrere Ausfälle angebracht.

Rr. XVII aus 8 12 Pfündern,

Mr. XVIII aus 2 7 pfündigen Haubigen,

Nr. XIX aus 5 Brummern und

W. KX aus 2 7pfündigen Haubigen bestehend, sollten wenn der Feind von Tscheschen Besitz genommen, durch ihre Geschosse das Dorf in Brand steden und ihn hierdurch barans vertreiben.

Ner. XXI hatte 2 7 pfündige Haudigen und

Re. XXII 8 leichte 12 Pfünder,

3 Beummet, sowie

2 10 pfanbige Haubigen;

lestere Werhohte die gegenüberliegenden Höhen und bestrich die Gegend zwischen Habbau und Grunan; die ganze Segend von XVII bis XXIII hatte nur theilweise Wolfsgruben und mehrere offens und geschloffene Ausfälle.

'Me. AXIII von 3 schweren 6Pfanbern unb

7 12 Pfunbern,

besteich bie Gegend von Hahdan und Peterwis.

Rr. XXIV von 10 12Pfündern bestrich die Zugänge aus Zeblitz und die gegenüberliegende Höhe bes Nonnenwaldes.

Rr. XXV hatte ben besondern und fast ungebräuchlichen Umstand, daß sie nur mit einem einzigen Geschütze besetzt war, nämlich einer 7pfündigen Haubitze;

Mr. XXVI, eine sogenannte alte Schwedenschanze, hatte

1 7 pfündige Haubige und

2 12 Pfunder,

diese wie die vorhergehende bestrich bas Freiburger Wasser, das Balbchen mit seinen Wegen, die Buschmühle und flankirte die ganze Front die Zedlip.

Zwischen XXIII und XXVII waren auf ben kleinen Hügeln und Anshöhen lauter Fleschen und Schanzen bem Terrain angemessen vertheilt.

Rr. XXVII aus 1 10 pfündigen } Haubigen bestehend, und 2 7 pfündigen

flankirte einen etwaigen Angriff auf die Zebliger Front.

Was nun die Begegnung der möglichen Angriffe betraf, so war die Front XXVII dis V am bequemften zum Angriff und wie schon vorher bemerkt, der eigentliche Schlüssel zur Position; ward nun der Pfarrberg erobert, so war die preußische Armee getheilt und der einzige Rüczug auf Würben bedeutend erschwert, wenn nicht vielleicht unmöglich. Ehe jedoch dies geschehen konnte, mußten zuvor 80 Escadrons, welche hinter Tunkendorf aufgestellt und zum Angriff bestimmt waren, geschlagen, die Verschanzungen VII und VIII, sowie Bunzelwitz, welches durch VI zweckmäßig vertheidigt wurde, sowie Jauernick genommen werden und glückte es dem Gegner wirklich Herr der beiden letzteren Dörfer zu werden, so wurden diese durch die in V aufgestellten Haubitzen in Brand gesteckt.

Die Gegend von XIII war eine offene, sie wurde indeß durch die oben erwähnten Batterien bestrichen und war die Verschanzung hier so eingerichtet, Bittje, Schlachten und Belagerungen. II.

daß die Cavallerie hurch selbige augenblicklich hurchgehen und dem Feind in die Flanke fallen konnte.

Ließ sich ber Gegner einsallen, die Gegend von Ascheschen anzugreisen, so mußte genanntes Dorf wie auch die vor demselben liegende Redoute erobert werden und glückte ersteres, so steckten es die Haubigen aus XVIII und XX in Brand; überwand er aber auch dieses und brang wirklich vorwärts, so machten die Preußen aufs Neue zwischen XXIV und XIV Front. Das freie Terrain in dieser Gegend gestattete den völligen Gebrauch der Cavallerie und die Artillerie sand ihr Emplacement in den hinter XXIV eigens für diesen Fall aufgeworfenen Verschanzungen.

Was nun die Placirung der Geschütze in den einzelnen Berschanzungen betrifft, so war die getroffene Wahl bei der Aufkellung verselben dis auf die in Rr. XIII eine vortreffliche, denn überall hatte der König die Zweite, welche sie beim Gebrauch erfüllen sollten, aus beste berückschtigt. Rur in der angegebenen Verschanzung scheinen die Haubigen am unrechten Orte placirt gewesen, denn da die Batterie, wie vorher angegeben, durch ein Verhau maskirt war, so sollte der Feind hiervon nichts ahnend, nahe herangelassen und dann mit einem Kartätschseuer überschüttet werden; mithin kam es hierbei auf rasches Feuer an, welches bei Kanonen eher zu erzielen möglich war als bei Wursgeschützen. Wären also 6 Pfünder statt der gewählten Haubigen aufgestellt gewesen, so hätte im Falle eines Angrisse durch diese mehr Effect herbeigeführt werden müssen.

## mir von Die Blotube von Genna 1800: im den von der

out of the following of the first terms of the firs

Committee to the committee of the commit

Der Play hat die Gestalt eines Huseisens, dessen converer Theil gegen die Borberge der Apenninen gekehrt ist; da dersetbe jedoch pan den umliegenben Söhen überall bominirt wird, so mußte man biese ringsum bis zum Diamantberge mit in die Befestigung ziehen, welche baburch die Form eines gleichschenklichen Dreiecks erhält, beffen Pasis ber Hafen und bessen Scheitel das Fort Eppron bildet. Letteres betrachtet, man als den Schluffel des Plates, moil es die übrige Enceinte beherrscht und dominirt, enfilirt ober in ben Ruden nimmt. Die suboftliche Front ber Boben von Albaro ift gewiffer--maßen die einzige, gegen welche man einen regelmäßigen Angriff anszuführen im Stande ist und von wo aus auch bie volkreichen, Theile ber Stadt bombarbirt merben finnen.

Die bominirenden Puncte Carignan und Zerbino könnten zwar bas Cheminement hindern, aber der Theil der Enceinte, welcher sie auf einer Länge von 400 Toisen verbindet, ist so niedrig und aus so schlechten Werken zusammengesete, daß, mit Hulfe ber Dörfer, welche bis an bas Glacis reichen, nichts leichter erscheint, als hier unter Begunftigung ber Nacht eine Leiterersteigung zu unternehmen. Sobald nämlich biese Courtine forcirt ift, fällt der Zerbino von selbst und obgleich man ein wenig weiter hin auf die zweite Enceinte stößt, so hindert dies doch wenig, weil sie, von verfallenen Häusern bebedt und umgeben und vom Zerbino plongirt, sich nicht 24 Stunben halten könnte. Zugleich könnte man fich auch noch burch bie Ravins bes Aquaducts, ober von St. Antonio aus ber Enceinte zwischen bem Zerbino und Eperon nahern und fie escalabiren.

Die italienische Armee, mit welcher sich Massena in diesen Plat von 100000 Einwohnern geworfen, war von Elend und Anstrengungen erschöpft.

Anfangs April begann die Blokabe burch die Desterreicher, welche hierzu ungefähr 20000 Mann ftark, gezwungen waren, eine Linie von 12 Stunden einzunehmen, wo vermöge ber Terrainbeschaffenheit die Communifation zwischen ben einzelnen Corps sehr schwierig war. Hierauf begründete Maffena sein Bertheibigungssystem, wonach er ben Feind ohne Unterlaß außerhalb ber Befestigungswerke bekampfen wollte und babei boch nicht nothig hatte, bie ungeheure Enceinte ber Befestigung mit Truppen zu besetzen, wozu freilich auch die Schwäche seiner Armee nicht ausgereicht haben wurde.

Ott übernahm von Melas am 27. April bas Commando bes Blofabe-Corps und erhielt die Weisung, die Franzosen fortwährend zu harceliren, um Angriffe von ihrer Seite zu verhindern.

In Folge beffen ließ er am 30. April einen allgemeinen Angriff unternehmen, ber Anfangs so gut gelang, daß St. Pierre d'Arena, ber Bosten ber beiben Baber und das Fort Duezzi genommen wurden, doch ging Alles wieder verloren, als Massena die Offensive ergriff und die Desterreicher busten noch dazu nahe an 3000 Menne, wonnnter 1800 Gescagene, ein.

Hierburch verlor Dit die Lust zu weiteren Angrissen, sah ruhig bem Bombardement ber Stadt und Forts durch die englische Flotte zu und erwartete vom Hunger bie Uebergabe des Plades.

Massena setzte sein Bertheidigungsspstem die zum 14. Mai sort, wo seboch der Zustand seiner Soldaten, welche burch die Hungersnoch ganz entstästet waren, sede Unternehmung nach Außen untersagte und obwohl er sich noch einige Tage hiest, sah er sich voch burch die seigende Roth veranlaßt, am 4. Juni den Plat zu übergeben, nachbem so die Blotate 60 Tage gebauert hatte.

Massena betrachtete Senua ale ein besestigtes Lager, gehalten burch ben rechten Flügel ber italienischen Armee.

Als Grundsate für die Vertheidigung bestimmte ber Chef ves Genied: keinen Theil der Truppen, welche die vorgelegenen Positionen vertheidigten, abschneiben zu lassen, die Tremung der detachirten Forts zu hindern und die Verbindung zwischen ihnen und dem Plate herzustellen, so oft sie unterbrochen würde, sich vor einem Uebersalle, sei es zu Wasser ober zu Lande, in Acht zu nehmen und endlich sebe Ausschiffung von Velagerungsartillerie zu hindern.

### Drudfehler.

#### 3m 1. Banbe:

```
Seite 29 Beile 27 von oben ftatt I und II
                                               lies 1 und 2
      29
              30
                              III und IV
                                                   3 unb 4
              36
                               V und VI
                                                   5 und 6
      29
      29
              41
                               VII
                                                   7
                               VIII
      30
  3
      30
              15
                               III und IV
                                                   3 und 4
      31
                               I und II
                                                   1 unb 2 •
                               IV und V
      31
               9
                                                   4 unb 5
                                                   7 und 8
      31
                               VII und VIII
              14
                               molle
                                                   wollte
      57
              33
     121
                               Franzoen
                                                   Franzosen
              38
                                                   jenseitigen
     121
              39
                               jenseitisgen
     137
                               Terailleure
                                                   Tirailleure
              19
     151
              19
                               Tiraillieure
                                                       z
     158
                               mehre
                                                   mehrere
               1
                               Czerbalow
     158
                                                   Czerbatow
              14
                       5
              31. =
                               Batterie, 1
                                                   Batterie Nr. 1
     160
                               gangen Garbe
     166
              25
                                                   jungen Garbe
                               Thielmann
                                                   Thielemann
     224
               1
                               zu Sambre
    252
              10
                                                   Sambre zu
    305
              33
                               der Ort
                                                   den Ort
                                                   unter's
     313
               5
                               unter
                               Lünette
                                                   Cunette
     324
              19
    340
              21
                               10
                                                   19
                              ein zu viel
                                                   ein viel zu
    341
              21
  = 343
                            = Nachst
                                                = Nacht
           = 5 =i
                            = Brückenbau
                                                = Batteriebau
  359
           = 31 =
                           : Ingenieurs
  = 360
                                                = Ingenieure
           = 40 =
                       ;
                            = abschacht
  = 366
           = 22 =
                                                = abflacht
                       :
  = 367
                                                = 24Pfunder
                            = 24pfündige
           : 24 :
                       =
                            = bie als Mr. 4 für 4 Geschütze, von benen 1c., lies: bie
           = 40 =
  = 367
                                  von benen ic.
                                               lies abgeschnitten
                            = abgehalten
  = 377
           z 2 z
                       =
                            = weit
  378
           = 17 = =
                                                = leicht
           = 19 = = hinter Mörferbatterie ift zu seten: an
  = 385
           = 22 = # fatt belgischen lies belgischen
  = 428
  = 431 Batterie Nr. I = George
                                                = Gorge
```

| Seite | 433 | Beile | 11        | von | oben | flatt | verschieben  | lies | entschieden  |
|-------|-----|-------|-----------|-----|------|-------|--------------|------|--------------|
| =     | 434 | 8     | 27        | \$  | =    | 3     | Gefdugröhren | =    | Befdugröhre  |
| *     | 437 | 5     | 18        | ;   |      | :     | Blenbmafdine | 2    | Blenbfafdine |
| 2     | 440 | :     | 15        | =   | \$   | =     | bestand      | *    | stanb        |
| ;     | 453 | *     | 19        | *   | 2    | 2     | Pomfili      | *    | Pamfili      |
| :     | 454 | =     | <b>33</b> | =   | :    | *     | fonigiicher  | ;    | foniglichen  |
| *     | 493 | *     | 28        | =   | *    | 5     | Tranche      | =    | Tranchee     |
| :     | 496 | 2     | 9         | \$  | =    | :     | forgeset     | =    | fortgefest   |

#### 3m 2. Bambe:

| Seite | 8         | Beile | 33 | von | oben | fatt | noblichen          | lies | norblichen              |
|-------|-----------|-------|----|-----|------|------|--------------------|------|-------------------------|
| *     | 19        | =     | 19 | =   | 3    | *    | gefehen            | =    | gesehenen               |
| *     | ·21       | ;     | 22 | 5   | 8    | \$   | Stadbefestigung    | =    | Stadtbefestigung        |
| 5     | 24        | :     | 4  | \$  | \$   | 3    | Diartivi           | =    | Dtarfioi                |
| =     | 26        | ;     | 8  | =   | 2    | =    | forgeset           | 3    | fortgefest              |
| =     | <b>52</b> | =     | 11 | =   | 2    | 2    | Deplogement        |      | Deployement             |
|       | 66        | \$    | 4  | \$  | ;    | :    | <b>Brrtheibigs</b> | :    | Bertheibigungs          |
| ;     | 72        | ;     | 17 | 2   | ;    | *    | <b>Natimoff</b>    | 2    | Rachimoff .             |
| *     | 78        | 5     | 40 | :   | 3    | *    | fiehe Seite 285    | \$   | fiche 1. Band Seite 285 |
| 8     | 105       | 2     | 21 | *   | =    | *    | Urusof             | =    | Uruffow                 |
| *     | 107       | \$    | 33 | =   | *    | 2    | Palow              | 2    | Pawlof                  |

APR 28 1922

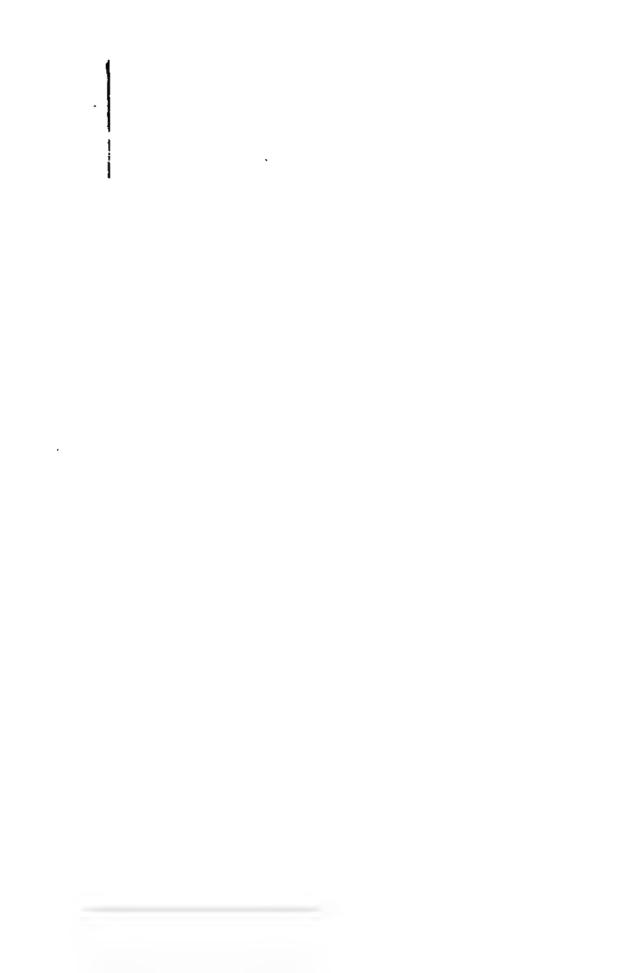

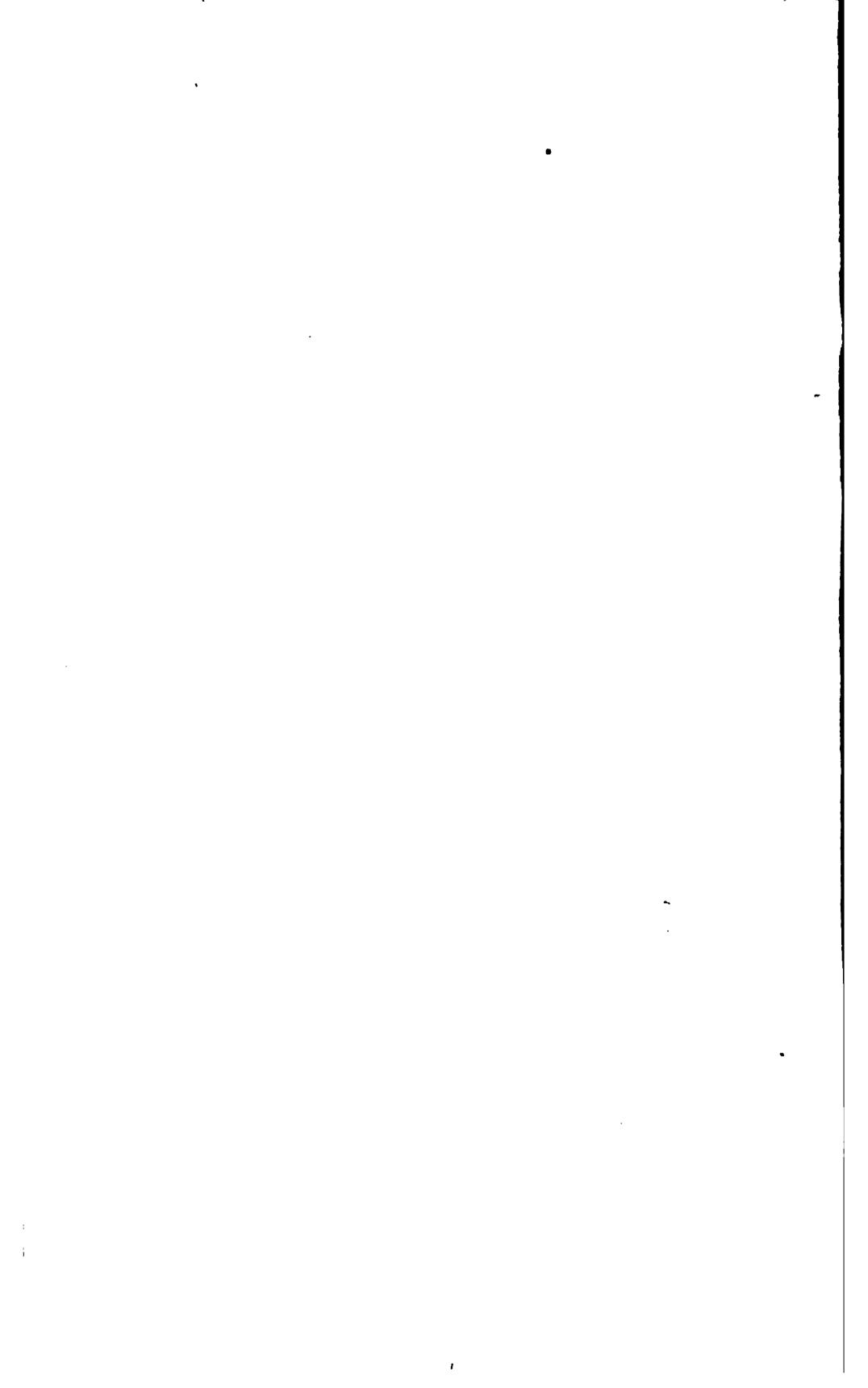

## Denkwürdigkeiten eines Livländers.

(Aus den Jahren 1790 — 1815.)

Herausgegeben

von

## Friedrich von Smitt.

2 Bande. Mit 1 Bildnis. 8. geh. 3 Thir. 6 Mgr.

Es sind dies die Denkwürdigkeiten des kürzlich verstorbenen Kaiserl. Run. Generals von Löwenstern; sie behandeln vornehmlich die Theilnahme desselben an den Feldzügen Rußlands gegen Frankreich in den ersten Decennien dieses Jahrhunderts und enthalten interessante Schilderungen der Justände, Sitten und merkwürdigsten Personen der von ihm durchlebten denkwürdigen Periode. Es dürste demnach dieses Buch nicht nur allein für den Historiker und Militair, sondern auch für jeden Gebildeten von hohem Interesse sein.

## Sumorom

und

## Polens Untergang.

Nach archivalischen Quellen

dargestellt

von

## Friedrich von Smitt.

1. u. 2. Theil. Mit 4 color. Schlachtenplänen.

8. geh. Preis 5 Thir. 20 Mgr.

Dieses Werk, bessen Widmung Se. Majestät Kaiser Alexander II. von Rußland huldvollst anzunehmen geruht hat, empsiehlt sich seines interessanten Inhalts wegen nicht nur dem Staatsmann, Militair und Historiker, sondern jedem Freunde guter bistorischer Lectüre.

Dem Herrn Verfasser standen bei seiner Arbeit außer der freien Benutzung des großen Reichsarchivs in Mostau und der Militairarchive in Petersburg und Mostau, auch noch die nachgelassenen Papiere von Suworow, Fersen, viele Briefe Kosciuszto's und die Memoiren des Königs Stanislaus Augustus zu Gebot. — Quellen, welche über vieles dis jetzt noch Unbefannte oder Zweifelhafte aus der Russischen Gesichte der letzten Hälfte vorigen Jahrhunderts ganz neue Ausschlässe ertheilen

Der 1. Theil behandelt Suworow's Leben bis zum Sturm von Ismail, der 2. Polens Wirren in den Jahren 1791 und 1792 und ein nächstens erscheinender 3. Theil

wird ben Abschluß bringen: Rosciuszto's Erhebung und Poleus Untergang.

Mahan, D. H., Professor der Militair- und Civilbankunst an der Militär-Akademie der Bereinigten Staaten, Grundzüge des Jugenieurwesens. Deutsch bearbeitet von Professor Dr. Friedrich Schubert, Ingenieur. Zweite wesentlich verbesserte und umgearbeitete Auflage. Mit 197 Holzschnitten im Text. Royal-Octav. geh. . . . 1 Thir. 15 Ngr.

Die Borzüge dieses Werkes, welches an den meisten polytechnischen, Ingenieur- und Militärschulen als Unterrichtsmittel benütt wird, bestehen hauptsächlich in gedrungener Kürze bei sehr reichem, praktisch nupbarem und übersichtlich gegliedertem Inhalte. Der rasche Absat der ersten Auslage hat diese Eigenschaften bewährt, und die sorgfältige Ueberarbeitung durch einen tüchtigen Mann vom Fache die zweite Auslage ungemein bereichert. Zugleich ist die Darstellung des Verfassers so klar und populär, das das Werk sir jeden Vautechniser das trefslichste Werk der Selbstbelehrung bietet, und daher nicht in der Hand eines jüngeren Architekten sehlen sollte.